

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

# Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

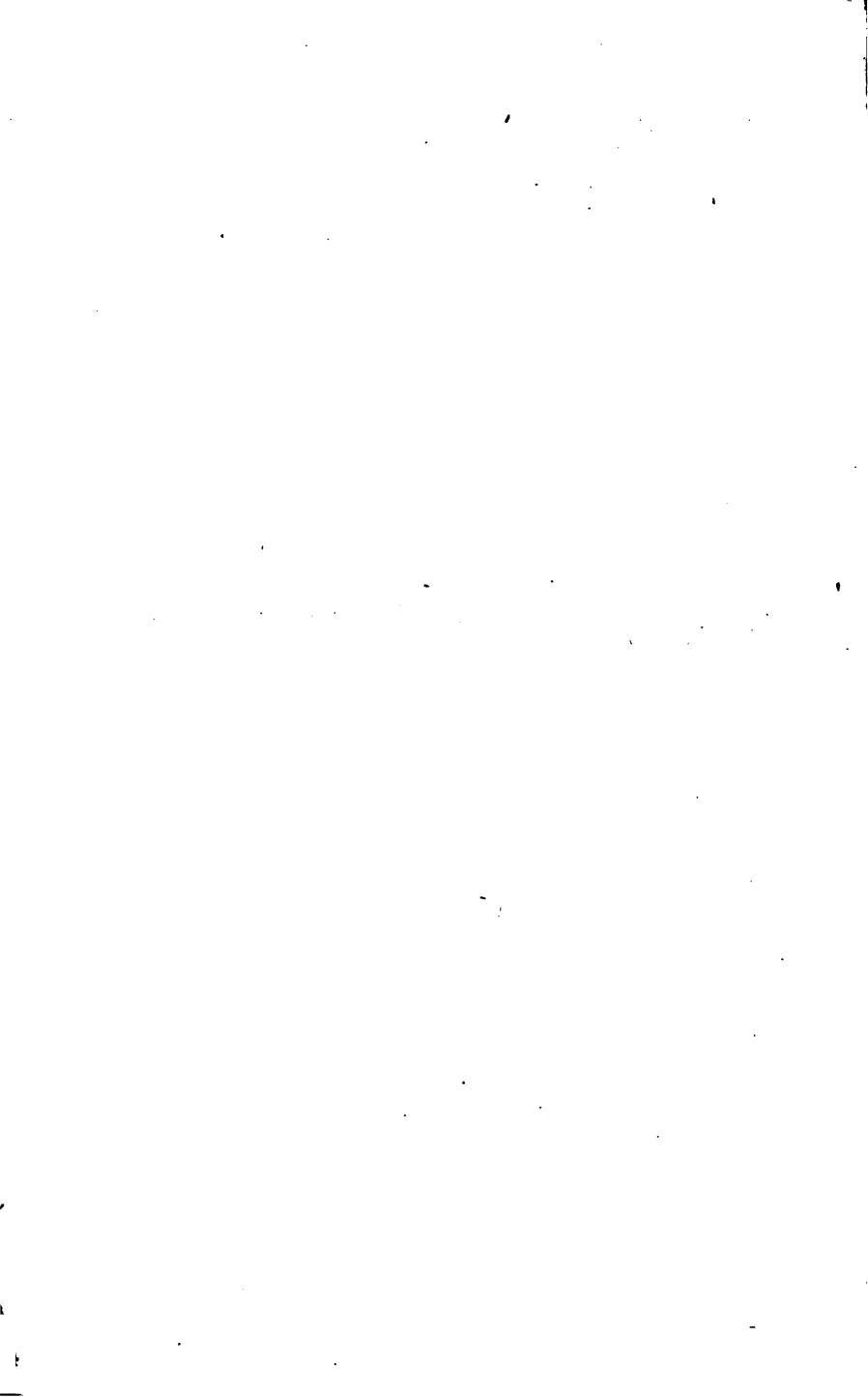

# Geschichte

der

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Bon

Dr. Heinrich Beitke, Major a. D.

> Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre. Schiller.

3weiter Band.

Dritte berbefferte Anflage.

Mit einer Ueberfichtstarte.

Berlin, 1864.

Berlag von Dunder und humblot.

• • • , . · . 

# Inhalt des zweiten Bandes.

## Fünftes Buch.

| Mam Micharheainn han Tainhletiafaiten his any Qoinaison                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                            | 3—454 |
| Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3—8   |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Die Periode der Einzelfämpfe des böhmischen, schlesischen und Rordheeres                                                                                                                                                                                                                                                    | 9—282 |
| 1. Unternehmungen bes großen böhmischen Heeres                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9—113 |
| Bormarsch nach Sachsen in der Richtung auf Leipzig. Abänderung dieser Richtung und Marsch auf Dresden. Gegenmaßregeln Rapoleon's 14. — Schlacht bei Dresden, 26. und 27. August, 25. — Rückzug des großen verbündeten Heeres nach Böhmen. Gesechte auf der Teplizer Straße 68. — Schlacht bei Culm, 29. und 30. August, 86. | •     |
| 2. Unternehmungen des schlesischen Heeres.  Die Generale und die Truppen 114. — Einmarsch des schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Zurückbrängen des                                                                                                                               |       |

Seite

190-282

Feindes bis zum Bober. Rehrere Gefechte; besons ders bei Siebeneichen 118. — Napoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Heer zieht sich in eine Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg und Goldberg 133. — Blücher dringt wieder vor 153. Schlacht an der Kathach, 26. August, 155. — Gefecht bei Bunzlau 180. — Das schlesische Heer über den Bober und bis Bauten 186.

3. Unternehmungen des Nordheeres.

Die Generale und die Truppen 189. — Der Kronsprinz zögert mit dem Angriff und wird nun selbst von Dudinot angegriffen 206. — Gesechte der Bors

prinz zögert mit dem Angriff und wird nun selbst von Oudinot angegriffen 206. — Gefechte der Vorstruppen, besonders bei Wietstock 213. — Schlacht bei Groß=Beeren, 23. August, 220. — Gefecht bei Hagelberg 239. — Ereignisse an der Niederselbe 245. — Zweiter Bersuch Napoleon's auf Berslin unter Neh 248. — Schlacht bei Dennewis, 6. September, 255.

### Zweite Abtheilung.

|            | Einleitung                                                                                                                                                | 283- |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.         | Nachdem Napoleon von der Verfolgung des böhmisschen Heeres abgelassen, wendet er sich gegen Blücher                                                       | 291- |
| 2.         | Das Vordringen eines Theils des böhmischen Heeres gegen Dresden nöthigt Napoleon, von Blücher abzuslassen und sich gegen das böhmische Heer zu wenden     | 310- |
| 3.         | Der Linksabmarsch des böhmischen Heeres über das Erzgebirge in der Richtung auf Leipzig. Marsch des Heeres von Bennigsen gegen Dresden. Freischaarenzüge. | 336- |
| <b>1</b> . | Rapoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglückten<br>Bersuch, in Böhmen einzudringen, wieder gegen<br>Blücher                                            | 346- |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6. Muchlick auf das Berhalten des Nordheeres. Unter-<br>nehmungen von Partheigängern des Nordheeres:<br>Marwis, Tschernitschef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 387—394 |
| 7. Unternehmungen des abgesonderten Theils des Nordscheres an der Niederelbe unter dem General Wallsmoden gegen den Marschall Davoust. Gesecht an der Söhrde. Tettenborn's Streiszug nach Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 394—401 |
| 8. Lage Napoleon's. Er giebt Dresden auf und will sich mit aller nur versügbaren Macht auf das schlessische und das Nordheer wersen. Blücher weicht zur Saale aus und zieht den Kronprinzen von Schwesden mit sich. Napoleon's kühner Plan, sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten User der Elbe aufzustellen, Front gegen Frankreich, mit dem Rücken gegen die Oder. Er scheitert an dem Widerswillen aller seiner Peerführer. Napoleon zieht darauf sein Peer zum Entscheidungskampf dei Leitzig zusammen. Blücher und der Kronprinz von Schweden. Borrücken des großen böhmischen Peeres. Gesecht bei Liebertwolkwis | 402-454 |
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Bon der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feld= zuges 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 455—631 |
| 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. und 19. October 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457—563 |
| Das Schlachtfelb 458. — Ankunft des französischen Heeres dei Leipzig 462; seine Aufstellung 465. — Anordnungen der Verbündeten 467. — Gegenseitige Stärke 471. — Erster Tag 474–511. — Schlacht dei Wachau 474. — Schlacht bei Möckern 488. — Gesecht dei Lindenau 499. — Zweiter Tag 511–514. — Dritter Tag 514–544. Vierter Tag 545–562.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2. Rückzug Rapoleon's und Verfolgung der Verbündesten. — Marsch des öfterreichischsbaierischen Heerestom Vom Jun nach dem Main. Schlacht bei Hanau am 30. und 31. October. Uebergang Rapoleon's über den Rhein. Rachrücken der Verbündeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 563—598 |

### Inhalt.

| 3. | Unternehmungen der Berbündeten gegen die Theile des französischen Heeres, welche im Innern in den        | Seite   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | festen Pläten zurückgeblieben waren. Zug des Kron-<br>prinzen von Schweden gegen Dänemark                | 598—610 |
| 4. | Innere politische Verhältnisse. Die Centralverwaltung der Verbündeten unter Stein. Die Central-Hospital- |         |
|    | Berwaltung für Deutschland                                                                               | 610-626 |
|    | Rücklick                                                                                                 | 626-630 |

# Fünftes Buch.

Bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Leipziger Schlacht.

Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen! Drauf, wadres Bolt! drauf! ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen, Was kimmern dich die Hügel deiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf!— Th. Körner.

. -

Libr. Croeve 12-12-39 39474

### Nebersicht.

So weit die Geschichte reicht, hat nie ein Kampf stattgefunden, wie der gegenwärtige. Alles, was die Kömer unternommen, reicht nicht an seine Bedeutung. Die Perserkriege fallen in das Kindesalter der Menschheit. Die Kreuzzüge bieten zwar theilmeise den Anblick eben so zahlreicher Massen dar, aber sie wurden durch meist ungeordnete Hausen ausgeführt, und hatten

im Ganzen nur ein bürftiges Ergebniß. —

Hier aber erscheinen (mit Ausnahme der Osmanen) alle Bölker eines ganzen Erbtheils, des ausgezeichnetsten der Erde, im Kampf, in dem in allgemeiner Bildung so weit vorgeschrit= tenen neunzehnten Jahrhundert, ausgerüstet mit allen Mitteln der Kenntniß und Wissenschaft, mit einer sehr vervollkommneten Kriegskunft, mit einer Ausdehnung des Gebrauchs der Feuer= waffen, wie diese seit Erfindung des Schießpulvers bisher nicht in Anwendung gekommen. So weit hatten die Kriege, die auf die französische Staatsumwälzung gefolgt waren, fortgeführt, daß nun alle Völker des Welttheils in den Kampf für und gegen Frankreich mit hineingerissen wurden. Auf der einen Seite: Bölker vom Ural, vom Euxin und vom Eismeer, vom äußersten Norden Standinaviens, von den Karpathen, der Nieder-Donau, von den Alpen und den dazwischen liegenden unendlichen Landstrecken; im fernen Westen die feurigen Bölker Spaniens, verbunden mit den besonnenen, thatfräftigen Söhnen Albions. Auf der anderen Seite: die Bölker Frankreichs, Italiens und beinahe halb Deutschlands.

In Deutschland, in der Mitte des Welttheils, waren hauptsächlich die Interessen und die Völker aufeinander ge-

troffen. Hier auf seinen Felbern, an seinen Strömen, in seinen Städten, mußte die große Sache entschieden werden. Halb: Deutschland stand gegen Halb: Deutschland im Kampf, so wollte es das lange Mißgeschick dieses Landes; der eine Theil begeistert nach Freiheit ringend, der andere — noch von der Uebermacht Frankreichs gefesselt — die Gelegenheit erwartend, sich zu gleichem Zweck mit jenem zu vereinigen. Mannigsach waren die Ursachen, welche zum Kampf gegen Frankreich geführt hatten: die Politik der Fürsten und ihr Bestreben, größeren Landbessitz zu erwerben, verlorne Provinzen, verlorne Throne wiederzugewinnen; das Verlangen der Völker, Rache zu nehmen für länger oder kürzer erduldete Schmach, ihre Sehnsucht nach der Bestreiung Deutschlands von fremder Herrschaft und seinem Wiedereintritt in den Kreis unabhängiger Staaten, ihr Streben endlich nach Erlangung bürgerlicher Freiheit, welche ihnen freislich noch lange, lange nicht zu Theil werden sollte. —

Rechnet man alle Streiter auf beiden Seiten, die an dem großen Kampfe Theil nahmen auf allen Kriegsschauplätzen und bei allen Festungen, so möchte die ungeheure Zahl von anderthalb Millionen nicht zu hoch sein. Und nicht allein auf Europa erstreckte sich der Krieg; England war auch mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika in Kampf begriffen, hatte früher schon die französischen und holländischen Colonien in Besitz genommen, und unterstützte die Auflehnung der weitläuftigen spanischen Colonien in Amerika gegen den Napoleoniden Joseph, welches eine Mitursache ihres nachherigen Abfalls vom Mutter-

lande wurde.

Wenn ein Land in Krieg begriffen ist, so sind die Streiter in Wehr und Waffen nicht die einzig Handelnden. Che das Heer ins Feld gesandt werden konnte, war die Mitwirkung fast jedes Einzelnen des Landes erforderlich. Erhöhte Thätigkeit, erhöhte Lasten und Opfer müssen da von Allen geleistet werden. Der Marsch des Heeres, die Verpflegung, der Ersat 2c. nehmen immerwährende Zufuhren, Leistungen, Entbehrungen und Mühen in Anspruch. Bei dem Kampfe selbst steht das höchste Wehl und Wehe bes Landes auf dem Spiele, jeder Einzelne fühlt dies, jedes Herz wallt in fieberhafter Spannung, die Nachricht von jedem Gefechte zittert bis in die entferntesten Theile des Landes nach, die Kunde von einer Schlacht wirkt elektrisch. Ueberall sind die Familien betroffen, sie haben Söhne, Gatten, Verlobte, wenigstens Verwandte beim Heere. Das ganze Land ist bis aufs Tiefste erregt, und jeder Puls schlägt schneller und feuriger.

In solchem Zustande war mehr oder weniger ganz Europa. Es waren nicht die Krieger allein in Thätigkeit, es waren in mehr oder minderem Maaße fast alle die Millionen, welche Europa bewohnen. Und nicht allein diese, der Kampf nahm auch Völker anderer Welttheile in Anspruch, und die Wogen

desselben schlugen bis an die Enden der Erde.

Bon den Sammelplätzen, welche man inne gehabt: in dem Gebirgskesselsel von Böhmen, im Hügellande von Schlesien, in den sandigen Ebenen der Marken brachen die verbündeten Heere auf gegen den Feind, und der Feind zog ihnen entgegen. Der Tritt von unzähligen Schlachthausen hallte übers Feld, der Husselsen gewaltiger Reitergeschwader regte den Staub auf, unabsehbare Reihen von Geschütz und Fuhrwerk bedeckten die Straßen und durchfurchten tiefeinschneidend die Aecker; vor den Festungen erkönte der Geschützdonner von Neuem. Der große Kamps begann. Sein Ende mußte der Welt nach mehr als zwanzigjährigem, fast ununterbrochenem Kriege zu Lande und zur See den Frieden geben, dessen sie so sehr bedurfte, und dieser mußte einer ganzen Zeitepoche die Richtung anweisen.

Folgendes wird einen kurzen Ueberblick des Feldzuges geben: Es gelang Napoleon nicht, aus dem Innern des Kreises, in dem er sich befand, mit überlegenen Kräften schnell auf eins der verbündeten Heere zu fallen und ihm gleich anfangs betäubende Schläge zu versetzen; im Gegentheil, er wurde zuerst angegriffen. Während er, in Unkenntniß darüber, wo das große böhmische Heer vordrechen werde, durch falsche Nachrichten irre geführt, an der Lausitzer Gränze herumfühlte, wo doch nur zwei Divisionen standen, und von hier selbst eine Strecke in Böhmen hineinging, wurde sein Heer unter Ney an der Katzbach von Blücher plötzlich angegriffen und bis zum Bober zuswicksehrängt

rückgedrängt.

Rapoleon verstärkte seinen Marschall, ließ ihn wieder vorzehen und eilte persönlich nach Löwenberg, um den Befehl zu übernehmen; aber nun war das böhmische Heer über das Erzsebirge vorgedrungen und schickte sich an, in seinem Rücken Dresden wegzunehmen. Er mußte von seinem Angriff auf Blücher ablassen, übergab zu dessen Verfolgung 3 Corps und 1 ReitersCorps dem Marschall Macdonald und zog in Eilmärschen nach Dresden zurück. Es gelang ihm, durch überlegene Kriegskunst nicht allein seinen Stützpunkt zu retten, sondern dem beträchtlich stärkeren böhmischen Heere zuletzt am 27. August eine große Riederlage zu bereiten, so daß es unter ungeheuren Verlusten den Kückweg über das Erzgebirge nach Böhmen suchen mußte.

Dieser Sieg hätte für ihn sehr günstige Folgen haben müssen, wenn seine Heerführer mit gleicher Umsicht gekämpft hätten. Allein sein Marschall Dubinot, den er mit mehr als 70,000 Mann gegen das Nordheer gesandt hatte, gerieth in die ebene, von Wäldern bedeckte, von Brüchen und sumpfigen Gräben durchschnittene Gegend der Mark, theilte sich, und als er zwei Meilen von Berlin aus den dortigen Wäldern auf die freie Ebene vorgehen und sich entwickeln wollte, wurde er am 23. August bei Groß=Beeren von Bülow heftig angefallen und zum Rückzuge genöthigt. In Schlesien hatte Marschall Macdonald durch Mißverständniß einen Tag verloren, so daß er die Verfolgung von Blücher nicht fräftig genug betreiben Blücher hemmte seinen Rückzug, drang wieder vor, und beide Feldherren trafen am 26. August an einem sehr regnigen Tage an den Ufern der Katbach und wüthenden Neiße im beiberseitigen Vormarsch auf einander, von Macdonald's Seite ohne den Feind in so großer Nähe zu vermuthen. französische Heerführer ist von einigen Unvorsichtigkeiten nicht frei zu sprechen, aber daß er den hohen Rand der Katbach und wüthenden Neiße mit Verlust hinabgestoßen wurde, hätte für ihn nicht so üble Folgen gehabt, wenn die Elemente Blücher nicht zu Hülfe gekommen wären. Durch mehrtägigen Regen waren diese kleinen Gebirgsflüsse, so wie alle übrigen, zu Strömen angeschwollen, und das Hinüberkommen brachte Tausenden den Tod. Der noch stärkere und reißende Bober vollendete dann die Niederlage, welche den Franzosen 30,000 Mann Verlust brachte.

Die Nachricht von Dudinot's Unfall bei Groß=Beeren, die am 28. August eingetroffene Nachricht von der schweren Niederslage Macdonald's an der Kathach, endlich, wie man genöthigt ist zu glauben, ein plötlich eingetretenes Unwohlsein Napoleon's versührten diesen, die Verfolgung des böhmischen Heeres nicht sortzuseten, namentlich seinen General Vandamme nicht zu unterstützen, der auf der Teplitzer Straße den Verbündeten den Rückzug abzuschneiden bestimmt war. Vandamme, in der sesten Meinung, daß er vom Kaiser unterstützt werde, drang muthig in das Teplitzer Thal hinab, wurde aber am 30. August bei Culm von weit überlegenen Kräften umringt und mit dem größten Theil seines Corps gefangen.

Napoleon suchte schnell seine Angelegenheiten nach allen Seiten möglichst herzustellen und zunächst einen neuen Schlag gegen das Nordheer auszuführen. Er verstärkte das Heer Dudinot's und stellte es unter die Befehle des Marschalls Nep.

Aber dieser "Tapferste der Tapfern" manöbrirte noch viel unsglücklicher als Oudinot. Von den beträchtlich schwächeren Streitzträften der preußischen Generale Bülow und Tauenzien erlitt der Marschall am 6. September bei Dennewitz unweit Jütersbogk eine beinahe ähnliche Niederlage, wie Macdonald an der Katbach.

Nach so gänzlicher Verrückung und Zerstörung seines Kriegsplans, nach so harten Schlägen und großer Schwächung seiner Kräfte war es Napoleon nicht mehr möglich zu siegen. Die große Ueberzahl der Verbündeten trat nun in ihrer vollen Stärke hervor. Dennoch giebt es einen unzweiselhaften Beweis der großen kriegerischen Achtung, welche seine Feinde vor ihm fühlten, daß er sich noch einen vollen Monat in der Umgegend von Dresden halten konnte, wo er mit außerordentlicher Thätigkeit bald gegen das böhmische Heer, bald gegen Blücher anrückte und sie kämpfend zurücktrieb.

Indessen konnte er doch nicht hindern, daß Blücher am 3. October bei Wartenburg im blutigen Kampfe den Uebersgang über die Elbe erzwang, und daß der immer widerstrebende Kronprinz von Schweden nun genöthigt wurde, ein Gleiches zu thun und sich mit ihm an der untern Mulde zu vereinigen.

Nach solchen Erfolgen, und da die leichten Truppen des Nordheeres dis an die Weser streiften und den König Hieronymus aus Cassel vertrieben, wagte denn auch das böhmische Heer wieder vorzurücken, welches durch eine verhältnismäßig schwache Macht unter dem König von Neapel bei Freiberg längere Zeit im Schach gehalten worden war. Es stieg zu den sächsischen Ebenen hinab und drang vorsichtig gegen Leipzig, den König von Neapel vor sich zurückvückend.

Bon so ungeheuren Streitkräften im Rücken gefaßt, von dem erwachenden Jubel Deutschlands bedroht, vom Abfall in seinen eigenen Reihen erschüttert, mußte dann der französische Raiser die Stellung bei Dresden aufgeben. Noch einmal wollte er indessen einen Schlag aussühren, der seine Feinde in Erstaunen und Verwirrung bringen sollte. Er nahm den größten Theil seiner Streitkräfte zusammen, um sich damit auf Blücher und den Kronprinzen von Schweden zu stürzen. Als diese dem Stoß nordwestlich auswichen, gedachte er bei Wittenberg, Rosslau 2c. über die Elbe zu gehen, Berlin zu erobern, sich mit den drei Odersestungen in Verbindung zu setzen und sich auf sie zu stützen (vielleicht sich durch die Garnison von Danzig zu versstärken) und wieder gegen die Elbe Front zu machen. Dieses tühne Manöver, welches das kühnste gewesen wäre, von welchem

die Geschichte berichtet, indem er sich freiwillig der Gesahr ausssetzte, von Frankreich abgeschnitten zu werden, und welches vielzleicht zu kühn war, kam nicht in Aussührung, sondern nur zur Sinleitung, indem ihn die Opposition seiner Heersührer und seiner ganzen Umgebung daran hinderte. Er ließ die bereits über die Elbe gegangenen Corps wieder umkehren und zog sein ganzes Heer rückwärts bei Leipzig zusammen, um noch einen letzten Riesenkamps zu versuchen.

# Erste Abtheilung.

Die Periode der Einzelkämpfe des böhmischen, schlesischen und Nordheeres.

### 1. Unternehmungen des großen böhmischen Beeres.\*)

Napoleon nahm ohne Zweifel an, daß ihm die Verbündeten an Rahl um ein Beträchtliches überlegen wären: aber er schätzte diese Ueberlegenheit bennoch viel zu gering. Schon die Macht Desterreichs hielt er für geringer, als sie wirklich war. Anmarsch des russischen Ruchaltsbeeres unter Benningsen scheint er nicht gekannt zu haben, und von den Rüftungen Preußens konnte er nicht glauben, daß sie so sehr alles gewöhnliche Maaß Es war ihm anfangs auch gänzlich entgangen, überstiegen. daß am 10. August an 100,000 Preußen und Russen von Schlesien nach Böhmen marschirt waren, um das österreichische Heer zu verstärken, obgleich dieses doch in der Trachenberger Uebereinkunft festgesetzt war, welche er kannte. In der Mei= nung, daß die Verbündeten überhaupt schwächer wären, glaubte er nicht, daß sie es wagen könnten, Schlesien und die Verbindung mit Rußland so sehr zu entblößen; viel eher dachte er sich, daß Defterreicher zur Verstärfung der Streitfräfte nach

<sup>\*)</sup> Größtentheils nach ben beiden trefflichen Werken des sächsischen Obersten After.

Schlesien entsandt sein könnten. Hierauf gründete sich die falsche Voraussetzung, daß er das böhmische Heer zu wenig mehr als 100,000 Mann annahm, da es doch mehr als das Doppelte stark war.

In Folge dieser irrigen Annahmen mußten auch seine Verstügungen über seine Streitkräfte irrig sein. Er setzte voraus, daß die Verbündeten nur von drei Richtungen gegen ihn ansdringen würden: zuerst auf seinen Stützpunkt Dresden, diesen hatte er stark befestigt, er konnte in anderthalb Tagen hier 60,000 Mann und in wenigen Märschen sehr viel mehr verssammeln. Ferner konnte der Feind von der Lausitz kommen: dann wollte er eine große Streitmacht bei Görlitz versammeln; oder von Schlesien her: dann sollte dies bei Bunzlau am Bober geschehen. Er glaubte aber Nachrichten und gute Gründe zu haben, daß das böhmische Heer die Richtung nach der Lausitz einschlagen würde, worin ihn zu seinem Unglück der am 15. August nach Dresden zurücksehrende Botschafter Narbonne bestärkte.

Die Feindseligkeiten begannen mit dem 17. August früh nach Mitternacht. Um zur Hand zu sein, verließ Napoleon Dresden am 15. August, seinem Geburtstage, nachdem an diesem Tage die Garden nach Bauten aufgebrochen waren. begab sich zuerst in die Gegend von Königstein und kam den 16. in Bauten an, wo er den 17. blieb, um den Anmarsch seiner von Dresden herkommenden Truppen abzuwarten. 18. war er in Görlitz. Noch immer war er der Meinung, baß das große böhmische Heer durch die Lausit gegen ihn ankommen werde, und er traf alle Anstalten, ihm mit Macht zu begegnen. Er war so eingenommen von dieser falschen Voraus= setzung, daß er die ersten Meldungen seiner Generale über den Marsch von großen Massen preußisch russischer Truppen von Schlefien aus durch Böhmen, die sich freilich nur auf ungewisse Gerüchte gründeten, sehr ungläubig aufnahm. Wir wissen aber, daß 100,000 Russen und Preußen unter Barclay in sechs Heereszügen über Landshut, Braunau und Glatz seit dem 11. August in Marsch waren, um zu den Desterreichern an der unteren Eger zu stoßen. Wenn Napoleon dies zur rechten Zeit gewußt und sich mit überlegenen Kräften auf diese marschirenden Massen gestürzt hätte, so konnte er eine große Verwirrung in dem ganzen Kriegsplan der Verbündeten anrichten, aber er erfuhr diesen Marsch erst, als er fast schon beendigt war. Der günstigste Moment, über diese Corps einzeln herzufallen, war entschlüpft. Er hatte Dubinot bereits beauftragt,

gegen Berlin aufzubrechen. Dadurch im Rücken vor dem Nordheere sicher, wollte er einen entscheidenden Schlag von der Lausit aus gegen Böhmen führen, weil er das Hauptheer gegenüber zu haben glaubte. Nun kamen die Nachrichten von dem Marsch der Russen und Preußen von Schlesien nach Böhmen, die fich immer mehr bestätigten. Sie machten ihn ganz stutig, indem er nun in völliger Ungewißheit über den Feind sowohl in Böhmen als in Schlesien war. Aufs Ungewisse hin eine so große Unternehmung zu beginnen und dann doch nur einen Stoß in die Luft zu thun, schien ihm mit Recht gefähr= lich. Er wollte fich nun erft durch Auskundigungen Gewißheit über den Marsch des Feindes verschaffen. In dieser Absicht leitete er ein Vordringen des Corps von Poniatowski, welches bei Zittau ftand, gegen Rumburg, Gabel und Krapau ein, ließ auch zwei Divisionen der jungen Garde in dieser Richtung aufbrechen und eilte den 19. August selbst nach Zittau. schwache Division des österreichischen Generals Neipperg wich dem Andrange dieser weit überlegenen Massen in der Richtung der oberen Fer hin seitwärts aus und gab dadurch die Richtung nach der Elbe Preis. Napoleon selbst eilte nach Gabel vor und erfuhr nun den Marsch des preußisch russischen Heeres selbst, erfuhr, daß das böhmische Heer jenseits der Elbe an der unteren Eger stehe und daß jene 100,000 Mann zwischen Brag und Budyn schon bazu gestoßen wären. Sein ganzer Plan zur Einleitung des Feldzuges war gescheitert, er hatte eine unschätzbare Zeit nutlos verloren. Statt selbst den Feldzug zu eröffnen, wie er bisher gewohnt war, und gleich im Anfange starke Schläge auszutheilen, kamen ihm nun die Verbündeten zuvor und begannen ihrerseits, ganz gegen ihre Gewohnheit, zuerst die Feindseligkeiten. Diese nothgedrungene Verfäumniß, welche in der fehlerhaften Einleitung des Feldzuges lag, die wiederum durch Mangel an Nachrichten und durch Eingehen falscher erzeugt worden war, verrückte gleich im Anfange alle Verhältnisse zu seinem Nachtheile, zerstörte einen großen Theil des Zaubers, der auf seinem Namen ruhte, und ist als erster Grund seines Kriegsungluds anzusehen.

Ungewiß, nach welcher Seite er seine Hauptmacht wenden sollte oder von welcher Richtung her ihm ein Angriff bevorsstehe, war Napoleon den 19. August spät nach Zittau zurücksgekehrt. Durch die hier eingehenden Nachrichten wurde er schon früh am Morgen des 20. der Nothwendigkeit überhoben, einen eigenen Plan zu fassen. Der Feind war ihm in Schlesien mit Eröffnung des Feldzuges zuvorgekommen. Boten über Boten

meldeten das Vordringen Blücher's über die Katbach gegen den Bober und das Zurückweichen vor seiner Uebermacht. Es war nicht zu säumen, der unternehmende Gegner mußte entsernt und ihm wo möglich ein empfindlicher Schlag versetzt werden. Noch glaubte der Kaiser hinlängliche Zeit zu haben, dies Unternehmen auszuführen, ehe das große böhmische Heer ihm schädlich werden konnte, denn er rechnete auf die methodische Langsamkeit der Desterreicher und auf die Verzögerungen, die bei coalisirten Truppen unvermeidlich sind.

Um die Unternehmung gegen Schlesien möglichst zu versbergen und die Verbündeten irre zu führen, gab er dem Corps von Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter dem General Lesebvre Desnouettes Besehl, noch tieser in Böhmen einzudringen, wies das Corps von Victor noch zur Unterstützung an und brach mit dem (größeren) Rest der Garden und mit dem Reiter-Corps von Latour-Maubourg über Görlitzund Lauban nach Schlesien auf, nachdem er hinlängliche Unterweisungen an seine Heersührer St. Chr., Vandamme 2c. zur Sicherung von Dresden ertheilt hatte. — Wir lassen ihn ziehen und begeben uns jetzt ins große Hauptquartier der Verbündeten.

Obgleich man sich im eigenen Lande befand, von dem man boch voraussetze, daß es sich nach Befreiung sehne, und man also leicht Nachrichten von der Stellung der französischen Heere hätte haben können, so fehlten diese doch fast gänzlich und man befand sich im großen Hauptquartier eben so in Ungewißheit über Napoleon, wie dieser über die Verbündeten. Es war von großem Einfluß, die Feindseligkeiten unmittelbar nach Ablauf des Waffenstillstandes, also am 17. August, zu beginnen, aber Defterreich stand noch am 19. mit Napoleon in Unterhandlung, und es war am Ende noch ein Abkommen nicht durchaus unmöglich. Erst am 19. August erfolgte im großen Hauptquartier zu Melnik eine Zusammenkunft ber vornehmsten Häupter, um einen Plan zum Einmarsch in Sachsen zu verabreben. aufzubrechen war man auch nicht in der Lage, denn preußisch = russische Heer unter Barclay langte erft an diesem Tage im Lager bei Budyn an, wo es sich an das österreichische bei Wrannoh rechts anlehnte. Hierauf war einige Ruhe und einige Zeit nöthig, um so verschiedenartige Stoffe zu ordnen. Auch ließen sichs die verbündeten Monarchen nicht nehmen, große Heerschau über ihre Bölker zu halten. So konnte denn der Aufbruch erft zum 21. August festgesetzt werden, wodurch

also schon vier Tage seit dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten ohne Unternehmung verflossen.

Die gewaltige Vorstellung, welche man im verbündeten Hauptquartier von dem Feldherrntalent des aus Napoleon's Schule hervorgegangenen Kronprinzen von Schweden hatte, machte, daß man glaubte, Napoleon fürchte ihn am meisten und werde sich zuerst über ihn herstürzen. Man vertraute dann "der hohen Kriegserfahrung des Kronprinzen"\*), daß er des Feindes Kräfte festhalten, einem entscheidenden Schlage aber ausweichen und in der fürzesten Richtung über die Elbe die Ebenen von Sachsen zu gewinnen suchen werde. Alle Nachrichten, die man erhalten, die aber alle falsch waren, stimmten darin überein, daß Napoleon, während er einen Theil seiner Truppen nur zum Schein an der böhmischen Gränze und in Schlesien ließe, seinen Hauptangriff von der Lausitz her auf das Nordheer richten würde.

Der Trachenberger Kriegsplan setzte in diesem Falle sest, daß das große böhmische Heer über das Erzgebirge in der Richtung gegen Leipzig vordringen solle, um zusammen mit dem Nordheer eine große, überlegene Macht im Rücken Napoleon's zu vereinen. Man hielt es für nothwendig, von diesem Plane nicht abzuweichen, und so wurde denn die Angriffsbewegung auf

Leipzig festgesetzt.

Als dies geschehen war, wurde man wieder unsicher und der Aufbruch hätte leicht eine weitere Verzögerung erlitten. Es waren nämlich bestimmtere und wahrere Nachrichten über die Stellungen Napoleon's eingegangen. Hiernach mußte man die Meinung ganz fahren lassen, daß dieser sich zuerst auf den Kronprinzen von Schweden werfen würde, im Gegentheil glaubte man nun ziemlich sicher zu sein, daß er zuerst das böhmische Heer angreifen werde. Sogleich forderte nun der Kaiser Alexander (nicht etwa Schwarzenberg) Blücher bringend auf, vorzugehen (was nicht erst nöthig und bereits seit mehreren Tagen geschehen war) und in Uebereinstimmung mit dem böhmischen Heer zu wirken. Er setzte hier auch den Fall voraus, daß Napoleon von der Lausit aus in Böhmen einfallen und sich zwischen beibe Heere werfen könne. Das Vordringen Poniatowski's und Lefebvre = Desnouettes' über das Lausiker Gebirge nach Böhmen hinein hatte nämlich im verbündeten Hauptquartier seine große Wirkung nicht verfehlt und mit dazu beigetragen, den Marsch nach Sachsen noch zu verschieben.

<sup>\*)</sup> Worte ber Trachenberger Uebereinkunft.

Bäre dieses Vordringen der Franzosen in Böhmen am 20. August lebhaft fortgesetzt worden, so würde die Besorgniß über Napoleon's Absichten, die sehr groß war\*), die verbündeten Heere in Böhmen noch länger gefesselt haben. Kaum aber hatte Napoleon den Rücken gewandt und sich nach Schlesien begeben, so wurde das weitere Vorgehen in Böhmen so unkräftig fortgesetz, daß alle Besorgniß der Verbündeten schwand und es dabei blieb, am 21. den Narsch nach Sachsen anzutreten.

### Bormarich des großen böhmischen Heeres nach Sachsen in der Richtung nach Leipzig. Umänderung dieser Richtung und Marsch auf Dresden. Gegenmachregeln Rapoleon's.

Zwischen Böhmen und Sachsen hebt sich das Erzgebirge empor, über beffen Kamm die Gränze hinläuft. Daffelbe erhebt sich vom Thale der Eger ziemlich gleichmäßig sehr steil wie ein hoher Damm, boch meist mit bewaldeten Abhängen, und steigt 2000 bis 2500 Fuß auf. Hat man die Kammhöhe erreicht, so findet sich diese ziemlich abgeplattet und es ragen nur einzelne höhere Kuppen von 5 — 800 Fuß auf. Auf der Kammhöhe finden sich viele, zum Theil ausgebehnte, von Wald freie Stellen. Ist das Aufsteigen von Böhmen her sehr steil, so ge= schieht der Uebergang zu den sächfischen Ebenen auf der nörd= lichen Seite sehr allmählig, so daß er auf 6—7 und noch mehr Meilen vertheilt ift. Dieser langsame Abfall ist aber deshalb nicht eben, sondern von zahllosen Thälern durchschnitten, welche zurückzulegen im Ganzen noch mehr Schwierigkeit erforbert, als das turze, steile Aufsteigen. Bietet ein solches Gebirge immer große Beschwerlichkeiten und Mühen für ein zahlreiches Heer bar, so wurden diese erhöht burch den Mangel an gangbaren Straßen. Noch heutiges Tages giebt es wenig bequeme Straken über das Gebirge, damals gab es nur die einzige Chaussee von Teplit nach Dresben, welche noch jett viele stellen hat, obwohl sie seit jener Zeit bedeutend verbessert worden ist. Alle übrige Verbindung beschränkte sich nur auf ungebahnte, beschwerliche Straßen und halsbrechende Gebirgswege. Zu dieser Ungangbarkeit gesellte sich die Armuth dieser hohen, unfrucht= baren Gegenden, welche nicht die Mittel boten, ein so außerordentlich zahlreiches Heer auch nur bei einem Durchzuge zu ernähren.

<sup>\*)</sup> Desterreichische militairische Zeitschrift 1838. 1. Bb. S. 137.

Um 21. August sette sich das böhmische Heer nach einer umständlichen Anweisung des Oberfeldherrn Schwarzenberg in Bewegung, dieses Gebirge zu überschreiten. Der Marsch ge= schah in vier großen Heereszügen, die einen Raum von neun Meilen in der Breite einnahmen, weil eine Menschenmasse von mehr als 200,000 Mann mit zahlreichem Geschütz und Fuhrwerk nothwendig mehrere Straßen einschlagen muß. Der erste Bug, aus den meisten russischen Truppen bestehend, unter dem Befehl von Wittgenstein, marschirte auf der großen Straße von Teplit nach Dresben; ber zweite, die Preußen, unter bem General Kleift, von Brix über Johnsborf, Sapba in der Rich= tung auf Freiberg; ber dritte unter dem Erbprinzen von Heffen-Homburg von Kommotau nach Marienberg in der weiteren Rich= tung auf Chemnit; ber vierte unter bem Feldzeugmeister Grafen Ghulai von Kaaden über Presnit ebenfalls nach Marienberg. Beide lettere Züge bestanden aus österreichischen Truppen. Ihnen folgte ein geringerer Theil russischer Garben und als Rüchalt das österreichische Corps des Grafen Klenau. Sämmtliche Truppen sollten am 22. August früh auf bem Kamm bes Gebirges die sächsische Grenze überschritten haben.

Als das böhmische Heer diesen Marsch antrat, hatte man im Hauptquartier über die Stellung der Franzosen so gut wie gar keine Kentniß. Wo der Kaiser sich befand, der jett in Schlesien operirte, wußte man nicht. Man hatte gefürchtet, daß er von der Lausit her in Böhmen einbrechen werde, dies hatte sich aber, wie sich später erwiesen, nur auf eine Demonstration beschränkt. Man vermuthete nun im verbündeten Hauptquartier, wo sich der Kaiser Alexander, der König von Preußen, Fürst Schwarzenberg, der Oberbefehlshaber, die Generale Moreau und Jomini und eine zahlreiche Menge hoher Herren und Generale befanden, daß Napoleon den größten Theil seiner Streit= fräfte auf dem linken Elbufer habe, daß er in einer starken Stellung bei Leipzig stehe und Vortruppen gegen das Gebirge habe. Diese Vortruppen, welche man in der Gegend von Plauen, Chemnit, Freiberg aufgestellt glaubte, wollte man zurückwerfen, und während die Russen die Elbübergänge bei Königstein, Pirna und den Punkt Dresden festhielten, dem Imperator mit den drei anderen aufmarschirten Heereszügen zu Leibe gehen.

Wenn nun diese Unternehmung aus einer Annahme entsprang, die rein aus der Luft gegriffen war, so war man das bei immer noch sehr besorgt, von der Lausitz her angegriffen zu werden. Zur Deckung des Uebergangs über die Elbe bei Melnik blieb darum eine russische Grenadier = Division zurück und die

preußisch=russischen Garden brachen aus dem Teplitzer Thale erst den 24. und 25. langsam und zögernd auf, ja, man wollte alles Ernstes noch Verstärkungen aus Schlessen an sich ziehen. Dem ersten Heereszuge unter Wittgenstein hatte Fürst Schwarzensberg noch besonders eingeschärft, bei seinem Vorgehen Königstein und Pirna durch starke Abtheilungen beobachten zu lassen, um sich von da her sicher zu stellen. Im Fall er durch überlegene Kräfte gedrängt wird, soll er sich auf den Kamm des Gehirges in eine Stellung bei Nollendorf zurückziehen und sich hier nachsbrücklich behaupten.

Sämmtliche vier Heereszüge überschritten am 22. August früh die sächfische Gränze und drangen in der ihnen angewiefenen Richtung vor. Nur der erste auf der Straße von Teplit nach Dresben stieß auf den Feind; die drei anderen hatten allein mit der großen Beschwerlichkeit der Wege und dem Mangel an Lebensmitteln zu ringen. Der Marsch wäre bis zum Rand des Gebirges und zum Beginn der sächfischen Ebenen vermuthlich fortgefett worden, um Napoleon und sein Heer aufzusuchen, wo es nicht stand, wenn nicht der Zufall aus der Noth geholfen hätte. Am 22. kam das große Hauptquartier nach Böblit, eine halbe Meile östlich von Marienberg, und die Vortruppen hatten die vorgeschriebene Richtung weiter verfolgt. Hier auf fächsischem Grund, den französischen Stellungen näher, war man nach Eingang der Berichte von den übrigen Heereszügen beffer aufgeklärt und begann zu fürchten, in der Richtung nach Leipzig einen Stoß in die Luft zu thun. Dies wäre aber nicht entscheibend gewesen, wenn nicht ein sehr glücklicher Zufall einen Abjutanten des Marschalls St. Chr in Gefangenschaft gebracht hätte, welcher zwei wichtige Depeschen bei sich führte, die auf einmal Licht über die feindlichen Verhältnisse verbreiteten. Man erfuhr nun mit äußerster Berwunderung, daß der Kaiser der Franzosen nicht etwa bei Leipzig ober bei Chemnit stehe, sondern daß er sich mit seinen Garden weit nach der Lausitz und nach den Gränzen Schlefiens begeben habe, und daß Dresden nur schwach burch ein einziges Corps besetzt sei. Man sah nun ein, daß man in der Richtung auf Leipzig keinen Feind antreffen würde, daß von da her auch nichts Ernstliches zu beforgen sei, und es tauchte nun mit einem Male ber kühne Plan auf, das so nahe liegende wichtige Dresden, den Stütz- und Angelpunkt Napoleon's an der Elbe, durch einen Handstreich wegzunehmen.

Dieser Plan stand anfangs noch nicht fest, denn man bes
sorgte noch immer einen Einbruch Napoleon's in Böhmen von

der Laufit her, und es ergingen erneuerte Befehle an Blücher, von Schlesien aus die Streitmacht des Generals Neipperg an der oberen Jer zu verstärken. Allein ein anderer glücklicher Zufall flärte nun vollends über die Vertheilung der französischen Streitkräfte auf. In der Nacht vom 22. zum 23. August nämlich gingen vom französischen Lager bei Reichenberg, von deutschem Patriotismus getrieben, zwei westphälische Husaren=Regimenter zum General Grafen Neipperg über. Von ihnen erfuhr man den ganzen Stand des französischen Heeres in der Lausitz und Schlesien: daß Napoleon mit den Garden nach Schlesien aufgebrochen, daß die Angriffsbewegung aus der Lausit nach Böhmen durch Poniatowski und Lefebbre-Desnouettes nur eine Maske Diese wichtige Nachricht langte durch eine über Festung Theresienstadt gehende Kette berittener Gilposten 23. August Abends im großen Hauptquartere zu Sayda an. Es wurde nun wirklich beschlossen, die Unternehmung auf Leipzig aufzugeben und mit aller Streitfraft auf Dresden zu marschiren, um diesen wichtigen Stütpunkt im Rücken Napoleon's wegzunehmen, ehe er ihm zu Hülfe kommen könne. Eine so folgen= schwere Abänderung der ursprünglichen Unternehmung erforderte indeß eine Vereinbarung aller drei Monarchen, welche am 24. zu Kommotau abgehalten wurde und zu Stande kam.

Die Umänderung des Marsches für ein so zahlreiches Heer mit so vielem Geschütz und unendlichem Fuhrwerk war indeß keine leichte Sache. In der Richtung auf Leipzig konnte man im Allsgemeinen dem Lauf der Thäler folgen, die in die sächsischen Ebenen übergehen, und hatte so, je weiter man kam, wegen der größeren Gangbarkeit mindere Schwierigkeiten; auf der Richtung nach Dresden, bei welcher das Heer eine große Rechtsschwenkung unternehmen mußte, war man genöthigt, alle diese Thäler auf halsbrechenden Wegen quer zu durchschneiden, wodurch die Schwies

rigkeiten sehr bedeutend vermehrt wurden.

Am 24. August wurden der zweite, dritte und vierte Heereszug auf Dippoldiswalda gerichtet und das Corps des Rückhalts unter Graf Klenau angewiesen, über Freiberg auf Dresden zu marschiren. Den 25. kam schon ein Theil des Heeres vor Dresden an. Nachdem man im Ganzen auf 8—10 Meilen Entsernung 5 Tage zugebracht, hatte man doch erst kaum die Hälfte der Streitkräfte zur Stelle. Da die Unternehmung auf Dresden ansangs nicht beabsichtigt war, so hatte man es verstäumt, sich Kenntniß von der Befestigung der Stadt und von den seindlichen Anstalten zu verschaffen; man war mit der Topographie der Umgegend sehr wenig bekannt, selbst ein guter

Plan fehlte, und man war nur auf die alte mangelhafte Petri'sche Karte beschränkt. Dies Alles wurde nachher sehr verhängnißvoll.

Die drei letzten Heereszüge gelangten ohne Gefecht bis in die Nähe von Dresden, der erste unter Wittgenstein mußte sich seine Bahn erst durch die Truppen des Marschalls St. Cpr erkämpfen, weshalb es nöthig ist, Einiges hierüber nachzutragen.

Die Truppen von St. Chr bestanden auß 4 Divisionen (Mouton-Duvernet, Claparède, Berthezène und Razout), mit der dazu gehörigen Artillerie und etwa 2000 Mann Reiterei, zusammen 36,000 Mann, wobei aber bemerkt werden muß, daß ein großer Theil der Leute auß jungen, noch nicht lange angekommenen Conscribirten bestand, die eben noch in Wassen und im Scheibenschießen geübt wurden. Etwa 8000 Mann waren zur eigentlichen Besatung von Dresden zurückgeblieben. Von den außgerückten Truppen stand eine Division bei Dippoldisswalda, eine auf dem rechten Elbuser beim Liliensteine. Nur zwei Divisionen waren auf der Straße gegen Teplitz vorgeschoben, die mit der zugetheilten Reiterei und Artillerie 15,000 Mann stark sein konnten. Gegen diese zog General Wittgenstein heran mit doppelt so großer Stärke.

Um 22. August, an einem Sonntage, wurden die fast auf dem Kamm des Gebirges an der böhmischen Grenze bei Hellens dorf als äußerster Posten aufgestellten Franzosen plötlich aus ihrer sorglosen Ruhe durch Rosaken und Vortruppen von Wittgenstein aufgeschreckt. Sie vertheidigten sich einige Zeit tapfer, mußten aber dann der weit überlegenen Zahl weichen. Der größte Theil der Russen folgte den Franzosen auf der Chaussen ach Berg-Gieshübel, ein ganzes Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg wandte sich auf schwierigen Wegen links auf Gottleube und passirte den tiefen Grund des gleichnamigen Flusses, um einer stärkeren und verschanzten französischen Aufstellung jenseits Berg-Gieshübel auf dem Ladenberg e die rechte Seite abzugewinnen und sie zu erstürmen.

Während dieser Umgehung, die einige Stunden Zeit ersforderte, rückte der Hauptheil der Russen aus der Chausse näsher an Berg-Gieshübel heran. Die Franzosen gaben auch den in Kanonenschußweite von dem Ort gelegenen waldigen Dürsrenderg Preis. Die Russen besetzen denselben und pflanzten am Abhange, gegen das Städtchen zu, zahlreiches Geschütz auf, womit sie die gegenüber auf dem andern Ufer der Gottleube besindliche Stellung der Franzosen auf dem Ladenberge heftig beschossen, welches Feuer von den Franzosen nachdrücklich erwis

Gieshübel in nordöstlicher Richtung der Elbe zusließt, steigt von dem Städtchen felsig und steil zu dem sogenannten Ladenberge auf. Auf diesem Abhange, welcher bewaldet ist, hatten die Franzosen ausgedehnte Verhaue angelegt und diese mit zahlereichen Schützen besetzt. Die Russen bemächtigten sich nach besträchtlichem Verlust des Städtchens, drangen über die Gottleube und versuchten den steilen Rand des Ladenberges zu ersteigen. Das surchtbare Feuer der Franzosen aus den Verhauen und vom Ladenberge herab setzte jedoch ihrem weiteren Vordringen ein Ziel, und das Gesecht dauerte hier von Mittag an mehrere Stunden mit immer gleicher Heftigseit fort, ohne zur Entscheisdung zu kommen.

Im Hauptquartier bes Marschalls St. Chr in Pirna hatte man seit dem Morgen das Schießen auf der Teplitzer Straße wohl gehört, man hatte es aber blos für Exercitium der jungen Mannschaft gehalten, und man war auf einen feindlichen Angriff durchaus nicht vorbereitet. Als nun Meldungen über Meldungen kamen, wurde gegen Mittag Generalmarsch geschlagen, und die Truppen rückten zur Verstärkung der Stellung des Ladenberges vor. Nachmittags um 2 Uhr verließ auch der Marschall die Stadt Pirna und begab sich auf den Schauplatz des Kampfes. Er überzeugte sich bald, daß der ihm gegenüberstehende Feind zu stark war. Auf seinem rechten Flügel drang jett der Prinz von Würtemberg von Nieder-Gersdorf gegen die Stellung auf dem Ladenberge, auf dem linken war es den Rusfen gelungen, den steilen Rand zu erklimmen und vorzurücken, während die Kosaken im Rücken bei Cotta auf das Gepäck ge= fallen waren. Der Marschall befahl den Rückzug bis Pirna, wo er auf den Höhen nördlich von Zehist eine neue Stellung Das Zurückgehen geschah unter fortwährendem heftigen Drängen der Russen, so daß die Franzosen bei beträcht lichem Verluft alle Mühe hatten, ihre neue Bestimmung zu er= Die Ruffen begnügten sich auch damit noch nicht, sie stürmten das Dorf Zehist, drangen gegen die Vorstadt von Pirna und die Kosaken sprengten mit großer Kühnheit in die Vorstadt hinein.

Nachdem der Marschall seine beiden Divisionen zusammen und sich wieder einigermaaßen Luft erkämpft hatte, verließ er auch diese Stellung und zog sich näher an Dresden nach Groß-Sedlit, Dohna, und mit dem Haupttheil hinter die Müglitz zurück. Die Russen blieben an diesem Abend in der Nähe von Virna und Zehist stehen, Wittgenstein nahm sein Hauptquartier in ersterem Ort. Den ganzen Tag war gekämpft worden, und die jungen, unerfahrenen Conscribirten hatten den Russen genug zu schaffen gemacht.

Am 23. August setzte der Marschall St. Chr, der von dem allgemeinen Vormarsch des böhmischen Heeres schon Kenntniß erhalten, freiwillig seinen Rückzug auf Dresden fort. Am 24. zog er beim Herannahen von Schwarzenberg auch die Division bei Dippoldiswalda wieder an sich und ließ den größten Theil der Division am Liliensteine auf dem rechten Elbuser dis Lohmen zurückmarschiren. Die Russen rückten nach und nahmen am 24. bereits Stellung auf den Höhen südlich von Dresden. Zur Beobachtung des Königsteins und der dortigen Elbbrücken hatte Wittgenstein das 2. Infanterie-Corps unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg, dem er auch noch eine Division unter dem General Helfreich überwies, bei Pirna zurückgelassen.

Nachdem nunmehr die ganze Straße von Teplitz nach Dresten frei war, und man auch alle Besorgniß vor einem Einfall Napoleon's in Böhmen hatte fahren lassen, brachen auch die preußischerussischen Garden unter Großfürst Constantin und Misloradowitsch aus dem Teplitzer Thal nach Dresden auf, marschirten an dem Prinzen von Würtemberg vorbei und gelangten zu dem großen Heere, wo sie jedoch wegen ihrer Verspätung

nicht an der Schlacht Theil nahmen.

Fürst Schwarzenberg hatte, um die große Rechtsschwenkung des böhmischen Heeres auf Dresden nicht zu weit auszudehnen, alle Heereszüge — mit Ausnahme von Klenau's Corps — auf Dippoldiswalda gerichtet. Dadurch entstand dort eine so große Anhäufung von Truppen, Geschütz und Troß, daß diese Massen sich nur schwer entwirren konnten. Darum kam am 25. August noch nicht die Hälfte der Truppen vor Dresden an, und der größte Theil des zahlreichen Geschußes konnte erst am 26. in die Schlachtlinie einrücken.

Wir denken uns die eine Hälfte des großen böhmischen Heeres am 25. August auf den umgebenden Höhen fast nur einen Kanonenschuß um Dresden, die andere Hälfte im nahen Anmarsch und wersen einen Blick auf die Gegend von Königstein. Hier im Rücken der Verbündeten, über 3 Meilen hinter ihrem rechten Flügel, besaß Napoleon zwei Brücken über die Elbe, von der Bergsestung Königstein bewacht und durch Truppen und Geschütz im Thale vertheidigt. Massen von Streitsträften des Feindes standen in der Lausitz, die, wenn sie über diese Brücken vordrangen, den Verbündeten in den Rücken kasmen und sie von Böhmen abschneiden konnten. Und zur

Beobachtung dieser Uebergänge war blos ein russisches Corps von 9000 Mann und eine Division von 4000 Mann, im Ganzen 13,000 Mann, zurückgelassen! Der Prinz von Würtemzberg, welcher zuerst die große Wichtigkeit diesex Elbübergänge einsah und sich zu schwach fühlte, etwas Ernstliches gegen ein wahrscheinliches Vordringen feindlicher Massen unternehmen zu können, machte dringende Vorstellungen an Wittgenstein. Dieser ging auch auf dieselben ein, da sie aber erst den Weg zum General Barclay, von diesem an den Oberfeldherrn Schwarzenberg, endlich an den Kaiser Alexander und von diesem dieselben Stadien wieder zurückmachen mußten, so verspätete sich die Aussschen wieder zurückmachen mußten, so verspätete sich die Aussschung so sehr, daß der Prinz keine Unterstützung erhielt, was späterhin sehr verderblich wurde.

Die Verbündeten glaubten nicht anders, als daß Napoleon weit in Schlesien gegen Blücher beschäftigt wäre, und daß sie vollständige Nuße hätten, Dresden zu erobern. Er war ihnen jedoch weit näher, als sie sich nur entfernt träumen ließen. Um dies zu übersehen, müssen wir einen Blick auf seine Unternehmungen werfen.

Wir erinnern uns, daß die nächsten französischen Corps, welche Dresden zu Hülfe eilen konnten, in der Lausitz standen: zunächst Bandamme, dann Victor, hierauf Poniatowski und zwei Divisionen der jungen Garde unter Lefebvre=Desnouettes. Gegen Berlin war der Marschall Dudinot mit drei Corps aufgebrochen. Mit allen übrigen Streitkräften war der Kaiser gegen Blücher marschirt oder hatte sie gegen denselben vereinigt, nämlich die Corps von Ney, Macdonald, Lauriston, Marmont, die Garden und die Keiter=Corps von Latour=Maubourg und von Sebastiani.

Den 20. August war Napoleon in Lauban, den 21. früh in Löwenberg. Er erzwang bei letzterer Stadt den Uebergang über den Bober, nöthigte unter fortwährenden Angriffen das schlesische Heer, auch über die schnelle Deichsel zurückzuweichen, und war den 22. hitzig im Verfolgen begriffen, als er am Abend oder frühen Morgen des 28. Nachricht von dem Vordringen des großen böhmischen Heeres auf dem linken Elbuser erhielt. Er hatte zwar seinen Generalen gegenüber behauptet, daß sich das besestigte Dresden acht Tage lang halten könne, aber er war selbst zu sehr überzeugt, daß dies gegen eine überlegene Macht nicht möglich sei. Schon auf die erste, noch unbestimmte Rachricht vom Vordringen des böhmischen Heeres hielt er es das her sür nöthig, umfangreiche und schleunige Schritte zu thun, damit ihm der wichtige Punkt Dresden nicht entrissen würde.

Nachdem er dem Marschall Macdonald mit drei Corps und dem Reiter-Corps von Sebastiani Befehl gegeben, Blücher weiter zu verfolgen, ließ er den 23. August früh Morgens die Garbe, das Corps von Marmont und das Reiter : Corps von Latour : Maubourg sogleich umkehren und nach Dresden zurückmarschiren. Er nahm den Marschall Nep für seine Person mit, um ihm bei den nun zu erwartenden wichtigen Ereignissen einflußreiche Aufträge zu ertheilen. Aus Mißverständniß folgte dem Marschall sein Corps, welches bestimmt war, beim Heere Macdonald's gegen Blücher zu bleiben. Dieser Jrrthum, welcher nicht sogleich verbessert werden konnte, hatte auf die Verfolgung des schless= schen Heeres einen übeln Einfluß und ist als nachtheilig noch in der Schlacht an der Kathbach zu verspüren. Die rückmarschi= renden Truppen legten noch an demselben Tage 6 Meilen bis Görlitz, am folgenden Tage 5½ Meilen bis Bauten und am 25. August 4 Meilen bis nach Stolpen zurück. Alle Truppen= gattungen marschirten nebeneinander, die Artillerie und Reiterei auf der Straße, das Fußvolk rechts und links in Staub und Hitze ohne Unterlaß fort. Kaum haben jemals Truppen an= haltend schwerere Märsche gemacht. Auch die in der Lausit be= findlichen Corps von Victor und Vandamme und die zwei Garde= Divisionen von Lefebvre-Desnouettes wurden schleunigst gegen die Elbe gerichtet und nur das Corps von Poniatowski blieb bei Zittau. Diese außerordentliche Eile stand freilich in großem Contrast mit der Langsamkeit, mit welcher die Verbündeten über das Gebirge gegen Dresden zogen.

Der Kaiser selbst verließ mit seinem Hauptquartier Löwenberg den 23. Mittags und eilte nach Görlitz zurück. Hier er= hielt er von dem Marschall St. Cyr bestimmtere Nachrichten über den Kampf mit Wittgenstein am 22. und über den Ein= bruch der Verbündeten in Sachsen. Es war anfangs seine Absicht gewesen, mit aller Kraft in Böhmen einzufallen, jetzt gab er dies auf und beschloß bei Dresden zu schlagen. Hiezu ent= warf er einen Plan, der seines kriegerischen Genies und seiner Kühnheit angemessen war. Dieser-bestand darin: die Corps von Vandamme, Victor, Marmont und die Garden unter Neh und Mortier, so wie die Reiter=Corps von Latour=Maubourg und Kellermann zu vereinigen, mit diesem Heere von der Stärke von 120,000 Mann bei Königstein und auf einer bei Pirna zu schlagenden Brücke über die Elbe und in den Rücken der Berbündeten vor Dresden zu marschiren. So glaubte er das ver= bündete Heer eines Theils von dem wirklichen Angriff auf Dres= den abzuhalten, anderen Theils, während es zwischen ihn und seinen Marschall St. Chr gerieth, ihm eine große Schlacht zu liefern, die es zertrümmern sollte. Alle Befehle waren gegeben,

diese große Maaßregel ins Werk zu setzen.

Ohne Zweisel hätten diese Anordnungen große Erfolge gesbracht, aber es kam dabei darauf an, ob das gerade an dieser Seite schwachbefestigte Dresden mit einer Besatzung von höchstens 30,000 Mann\*) sich gegen eine wenigstens fünffach überslegene Macht der Verbündeten so lange halten könnte, die diese Maaßregel ausgeführt war. Napoleon traute jedoch der Haltbarkeit von Dresden selbst so wenig, daß er schon den 23. Ausgust den König von Neapel dahin voraussandte, um über die Haltbarkeit der Stadt zu berichten, zugleich alle nöthigen Ans

stalten zur Abwehr des Feindes zu treffen.

Der Kaiser war den 24. in Bauten, den 25. sehr früh in Stolpen, 3 Meilen von Dresden, 2 Meilen von seinen Elbbrücken beim Königstein und nur 1½ Meile von Pirna. Neue für seinen Stützpunkt Dresden besorgt, sandte er von hier aus seinen ersten Ordonnanzoffizier Oberst Gourgaud, dem er viel vertraute, dahin, um die Lage der Dinge bei dieser Stadt genau zu prüfen und ihm dann Bericht zu erstatten. Von Stolpen aus betrieb er bann alle Vorbereitungen zur Ausführung seines gefaßten Planes auf das Thätigste; doch sollte der Hauptübergang nicht mehr bei Königstein, sondern mittelst zu schlagender Schiffbrücken bei Pirna geschehen. Die anzückenden Truppen wurden daher, so wie sie eintrafen, gegen Pirna ge= richtet. Nur Vandamme sollte bei Königstein übergehen, sich sogleich der Stadt Pirna bemächtigen und dies für die Hauptmacht das Zeichen zum Uebergange sein, welcher noch den 26. erfolgen sollte.

Mitten unter diesen Vorbereitungen, den 25. August gegen Mittag, erhielt der Kaiser die erste Nachricht von der Niederslage seines Marschalls Dudinot bei GroßsBeeren. Dieser war also nicht, wie er gehofft, siegreich in Berlin eingerückt, sondern zog sich gegen die Elbe auf Wittenberg zurück, und den leichten Truppen des Nordheeres stand bereits der Weg zu Streifzügen

gegen die Lausit und selbst gegen Dresden offen.

Die Nachricht dieses unglücklichen Ereignisses schwächte sogleich die Kühnheit des Planes Napoleon's, doch blieb selbiger in der Hauptsache noch bestehen. Zetzt fand er aber doch für

<sup>\*)</sup> Eine Division von St. Chr muß hier nämlich abgerechnet wers den, weil sie zur Vertheidigung der Elbbrücken bei Königstein und zur Berschanzung beim Lilienstein verwandt war.

nothwendig, noch ein Corps, und zwar das von Victor, auf Dresden zu richten, um St. Chr zu verstärken. Um die etwanigen leichten Truppen des Nordheeres abzuhalten, mußte der größte Theil der wenigen Reiterei von St. Chr auf die Straße von Großenhain rücken. Das Reiter-Corps von Latour-Naubourg, die Reiterei der Garde unter dem General Nansouth und die Artillerie-Parks sollten ebenfalls auf dem rechten Elbuser bleiben. Mit dem noch sehr großen Rest des Heeres wollte er dann den gesaßten Plan mit etwas geringeren Streitkräften aussühren. Des Nachmittags wurden diese Anordnungen mit einigen Absänderungen erneuert, wobei noch Alles auf den Hauptübergang bei Pirna abgesehen war.

Indessen sollte auch dieser modificirte Plan nicht zur Ausstührung kommen. In der Nacht um 11 Uhr kam der Ordonnanzsofsizier Oberst Gourgaud von Dresden wieder nach Stolpen zurück. Er hatte die Einleitungsgefechte der Verbündeten gegen St. Chr am 25. als Zuschauer beobachtet und hatte die zahlreichen Streitkräfte der Verbündeten auf den Höhen um Dresden gesehen. Sein Vericht, den er mit seinem Kopfe verbürgte, lautete dahin: daß Dresden, wenn der Kaiser nicht dort sei,

morgenden Tages in Feindeshand fallen müßte.

Napoleon befürchtete dies nun ebenfalls, und um es dahin nicht kommen zu lassen, faßte er sogleich einen neuen Plan, der eine Modification von dem schon modificirten früheren war. Der Einbruch in den Rücken der Verbündeten follte jetzt nur durch das Corps von Landamme, 38 bis 40,000 Mann, ausgeführt werden. Bandamme sollte anf den Brücken bei Königstein über die Elbe gehen, sich der Stadt Pirna bemächtigen und am 26. August alle Truppen der Verbündeten abschneiden, die sich auf der Tepliter Straße zurückziehen würden. Mit der Hauptmacht sollte er sich bei Berg-Gieshübel aufstellen, sich dort halten, die Begebenheiten unter den Mauern von Dresden abwarten und dann "die Degen der Ueberwundenen einsammeln." Der Kaiser ließ den Ingenieur-General Haro rufen, in dessen Einsicht und Ergebenheit er viel Vertrauen setzte, um den erforderlichen Befehl an den General Bandamme zu überbringen. "Meine Absicht war", bemerkte Napoleon, "diese Bewegung mit dem ganzen Heere auszuführen, was vielleicht das Mittel gewesen wäre, mit meinen Feinden auf einmal fertig zu werden, allein das Schicksal von Dresden beunruhigt mich, ich will diese Stadt nicht opfern. Es bleiben mir nur noch einige Stunden, um mich dahin zu begeben, und nicht ohne Bedauern verändere ich meinen Plan. — Bandamme ist noch stark genug, um diese

nun aufgegebene Hauptunternehmung einigermaaßen zu ersetzen und dem Feinde noch immer großen Schaden zuzufügen. Niesmals wird er eine schönere Gelegenheit haben, sich den Marsschallstab zu verdienen."

Mit Ausnahme des Corps von Bandamme wurden nun alle Truppen auf Dresden gerichtet. Gleich nach Haro's Absgang wurde der Ordonnanzoffizier Oberst Gourgaud wieder zum Kaiser beschieden. "Nehmen Sie ein frisches Pferd," sagte Naspoleon zu ihm, "kehren Sie sogleich nach Dresden zurück, richten Sie die Gemüther auf, sagen Sie, man müsse sich halten, ich würde mit dem ganzen Heere ankommen."

## Die Schlacht bei Dresden am 26. und 27. August.

Die sächsische Königsstadt Dresden liegt in den letten, aber immer noch bergigen nördlichen Abfällen des Erzgebirges. Der Elbstrom, welcher vom Böhmerlande her dieses Gebirge durchbrochen hat, ist bis Pirna, 2½ Meilen oberhalb Dresden, eng von Felsen eingeschnürt; von da an aber erweitert sich sein Thal. Indem der Strom sich am rechten Bergrande hält, kommt diese Erweiterung des Thales dem linken Ufer zu Gute, wo fich eine 1/2 Meile breite, sehr gesegnete Ebene anlegt, in welcher viele blühende Ortschaften liegen. Der rechte Bergrand, welcher nahe an den Strom herantritt, fällt schroff ab und ist im Allgemeinen 200 Fuß höher als der linke, der sich all= mählig aus der Thalebene emporhebt. Wenn auch die Höhen des linken Ufers in der näheren Umgebung von Dresden niedriger sind als die des rechten, so sind sie doch keineswegs un= bedeutend. Schon die vordere Reihe dieser Berge, zunächst im Süben und Westen der Stadt, erhebt sich 300 bis 350 Fuß über den Elbspiegel und man steht auf ihnen 100 bis 150 Fuß höher als die höchsten Thürme von Dresden. Weiter südlich, füdwestlich und westlich steigen die Berge noch höher auf, und der Windberg südlich von Burg (1 Meile südsüdwestlich von Dresden) ist 458, die Höhen am oberen Zschonen-Grunde (1 Meile westlich von Dresden) sogar an 600 Fuß über dem Elbspiegel. Mit Ausnahme einiger weniger Waldparthien, sind alle diese sanftgewölbten Höhen ganz beackert und mit sehr malerisch gelegenen Dörfern bedeckt. Aus dieser Lage ergiebt sich schon im Allgemeinen ein hoher Reiz der Gegend: ein ansehnlicher Strom, eine schöne, fruchtbare Thalanlage, nach allen Seiten malerische Berge und inmitten die vielthürmige, volkreiche Stadt. Aber es giebt auch der besonderen Reize ge-Obgleich die süblichen und westlichen Berge nicht mehr nug.

beträchtlich sind, so haben die Bachthäler doch steile Känder und erinnern, daß die ganze Unterlage der Höhen Fels ist. Vorzüglich tritt dies bei dem Weißeritsslusse ins Auge, welcher, schon im höheren Gebirge entsprungen und in seinem nördlichen Lause durch Felsenlager bei Tharand aufgehalten, diese Berge durchbricht und den berühmten sogenannten "Plauischen Felsengrund" bildet, bei dem großen Dorfe Plauen eine Viertelmeile von Dresden die Thalebene und westlich hart an der Stadt vorüber die Elbe erreicht.

Dresben, an beiden Ufern der Elbe, die viel größere Altstadt auf dem linken, die kleinere Neustadt auf dem rechten Ufer, füllt beinahe die Thalebene aus von einem Rand zum andern, doch bleibt der meiste ebene Raum allerdings zwischen den Vorstädten der Altstadt und dem letzten Abfall der linken Thalhöhen. Am linken Ufer der Weißerit nordwestlich der Altstadt liegt eine blühende Gartenvorstadt, die Friedrichsstadt, in welcher der Marcolinische Palast liegt, wo der Kaiser Napoleon sein Hauptquartier hatte. Neben derselben nach der Elbe hin befindet sich ein grüner Anger, eine Biertelmeile lang und mehr als halb so breit, das sogenannte Oftra-Gehege, deffen wir schon an einem andern Orte erwähnt haben. An der anberen Seite südöstlich der Stadt in der Thalebene liegt der so= genannte große Garten, in französischem Geschmack früher zur Fasanenzucht angelegt, über eine Viertelmeile lang und mehr als halb so breit, in Form eines Kreuzes, in dessen Mitte ein Schloß liegt. Der Garten, von dichten Linden=, Ahorn=, Ka= stanien= und anderen hohen und niederen Bäumen besetzt, ist von vielen Alleen durchschnitten und war damals von einer 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 Ellen hohen steinernen Mauer umgeben, die aber schon an vielen Stellen Lücken hatte. Dieser Garten beginnt 600 Schritt von der Pirnaer Vorstadt, und die Chaussee nach Birna geht an dessen nördlichem Rande hin. Es versteht sich von selbst, daß eine Stadt von damals 60,000 Einwohnern in der Umgebung noch eine Menge von Anlagen, Bauten und Gehöften haben wird, welche wir hier übergehen. In Bezug des Colorits der Gegend ist zu erinnern, daß Ende August die Felder schon leer waren, indessen hat diese zu allen Zeiten des Sommers ihre vielen Reize. Diese schöne Stadt war nun in Gefahr, dem Untergange geweiht zu werden.

Denn sie sollte der Hauptschauplatz des Riesenkampses werden und alle Schrecken erfahren, die eine zweitägige Schlacht, von mehr als 300,000 Mann geliefert, nothwendig im Gesolge hat. Diese Schlacht konnte über das Schicksal von Deutschland

entscheidend werden. In dem Kampfe war Sachsen, ein deutsches Land, nicht auf Seiten der Befreier, sondern nach dem souverainen und absoluten Willen seines Königs auf Seiten bes Feindes. So verschoben und verworren waren alle Berhältnisse — und sie sind es seit mehr als einem ganzen Menschenalter leider noch immer — daß die Bewohner von Dresden größtentheils ihre Befreier, die Verbündeten, mit Schrecken herannahen sahen und sogar wünschten, Napoleon möchte ihnen zu Hülfe kommen. \*) Freilich hatten sie dazu auch ihre Ursachen. Berbundeten waren erbittert, daß Sachsen zum Feinde hielt, und jett nicht mehr geneigt, das Land so schonend wie früher zu behandeln. Es kam auch wirklich der Mangel hinzu, womit ein so überaus zahlreiches Heer ringen mußte. Aus diesem doppelten Grunde geschahen vielfache Gewaltthätigkeiten und selbst Plünderungen. Oberft After bemerkt in seinen höchst schätzbaren Aufzeichnungen, daß die Russen am schlimmsten gehauft hätten, woran das Andenken lange bleiben würde \*\*); dann wären die Desterreicher gekommen, die aber doch auch noch hie und da geplündert hätten, dann die Preußen; am besten hätten sich noch immer die Franzosen betragen, die freilich Verbündete waren. Die Bewohner von Dresden sahen nun mit Entsetzen, wie gegen 200,000 Ruffen, Preußen und Desterreicher sich ber Stadt nahten, wie alle umliegenden Berge von Truppen und Geschütz sich verdunkelten; sie hörten, wie ihnen der Kanonendonner immer näher rückte. Gerüchte und wirkliche Klagen von schrecklicher Behandlung in den umliegenden Ortschaften kamen ihnen zu Ohren, von der Brutalität der Kosaken, und sie fürchteten ein noch furchtbareres Schickfal als das Land zu erleben, wenn ihre Stadt mit Sturm genommen würde. Durch eine seltsame Berkettung der Umstände sahen die Dresdener mitten in Deutsch= land im gegenwärtigen Augenblicke nicht die Verbündeten als ihre Befreier an, die doch das gemeinsame Baterland von französischem Joche losreißen wollten, sondern den Kaiser der Franzosen, der es für immer in Fesseln legen wollte, und die Freude

<sup>\*)</sup> Bis auf den heutigen Tag sind sächsische Kriegsschriftsteller bei Beschreibung jener Ereignisse in Gedanken auf Seiten der Franzosen, da sie in ihren Reihen gesochten haben.

<sup>\*\*)</sup> Oberst Aster: Schilderung der Kriegsereignisse in und vor Dressben vom 7. März bis 28. August S. 125 u. 126. — Ein abschreckendes Bild des Betragens der Russen, besonders der Kosaken, in Böhmen und auch in Sachsen entwirft der Versasser der Biographie des Feldmarschalls Radesky auf S. 200 u. fg., worauf wir später zurücksommen werden.

war allgemein, als er, den man tief in Schlesien glaubte, mit zahlreicher Heeresmacht zu ihrem Entsatze herbeikam. — Rur mit Wehmuth kann der deutsche Geschichtschreiber diese Thatsache bemerken.

Wir wenden uns nun zu den eigentlich kriegerischen Vorfällen.

Wir verließen den ersten großen Heereszug, die Russen unter Wittgenstein, bei Zehist und Pirna, die Franzosen im Rückmarsch auf Dresden und die Russen in der Verfolgung derselben;
so wie die drei anderen Heereszüge im Marsch auf Dippoldiswalda und die Vortruppen im Marsch von Dippoldiswalda auf
Dresden. Die Russen hatten den fürzesten Weg, daher sinden
wir dieselben schon den 24. August nach einigen Gesechten zur
Zurückbrängung der Franzosen, die wir übergehen, nur noch
eine Viertelmeile von der Stadt entsernt. Am letzteren Tage
Mittags war der General Varclay, Vesehlshaber der Russen
und Preußen, schon auf der Höhe bei Räcknitz eine Viertelmeile
im Süden der Stadt eingetrossen.

Der Oberfeldherr Schwarzenberg hatte an diesem Tage sein Hauptquartier zu Reichstädt bei Dippoldiswalda. Von hier erließ er an die verschiedenen Heereszüge eine sehr weitläufige Anweisung zum Vormarsch auf Dresben, die trot der Weit= läufigkeit dennoch an Unbestimmtheit litt. Nach derselben sollte ber erste Heereszug, nach Zurücklassung eines Corps zur Einschließung von Königstein und Beobachtung der dortigen Elbbrücken, in der Thalebene zwischen dem großen Garten und der Elbe gegen Dresden vorrücken. Der zweite Heereszug, die Preußen unter General Kleist, sollte auf der Straße von Maxen sich gegen Dresden vorbewegen und war bestimmt, zwischen dem großen Garten und dem Gebirge den Angriff zu übernehmen; der dritte unter Graf Colloredo und der vierte Heereszug unter Marquis von Chasteler, beibe aus Desterreichern bestehend, sollten, ersterer über Wendisch-Carsdorf, letzterer über Rabenau und Coschütz, gegen die letten Höhen von Dresden vorgehen. Vom vierten Heereszuge sollte die leichte Division des Feldmarschall-Lieutenants Baron Metto jenseit des Plauischen Grundes auf der Freiberger Straße sich nähern und Abtheilungen durch den Grund selbst vornehmen. Die Hauptstärke des ganzen Heeres sollte auf den Raum rechts des Plauischen Grundes bis zur Elbe verwandt werden; indessen wollte Fürst Schwarzenberg den Raum links desselben bis wieder zur Elbe bei Priesnitz auch mit in die Angriffsfront nehmen: er ließ hier, wie angeführt, also die Division Metto vorgehen, und bestimmte das ganze Corps

von Klenau, ihr als Unterstützung zu dienen. Die zahlreiche Reiterei erhielt in der Anordnung des Oberfeldherrn nur die untergeordnete Bestimmung, die Verbindung zwischen den vormarschirenden Heereszügen zu unterhalten. Allen Abtheilungen war genau vorgeschrieben, dis wie weit sie vorzugehen hätten, um weitere Besehle zu erwarten. Den 25. August um 4 Uhr Nachmittags sollten alle Bewegungen ausgesührt sein.

Gemäß diesen Anordnungen rückte Wittgenstein unter mancherlei Gesechten den 25. gegen Gruna, Striesen und Blasewiß vor. General Kleist kam mit der Hälfte seines Corps bis Leubnit, die andere Hälfte war noch zurück. Die Desterreicher stellten sich auf dem Kamm der Höhen von Zschernit, Räcknitz bis Plauen auf. Jenseit des Plauischen Grundes war die Division Metsto auf der Freiberger Straße noch zurück und das Corps

von Klenau noch bei Freiberg.

Obgleich die Märsche, welche die Truppen gemacht, nicht weit gewesen waren, so hatten doch die Russen den Weg bis Dresden unter beständigen Gefechten zurücklegen müssen; die anderen Heereszüge hatten zwar nicht mit dem Feinde, aber mit steilen Bergrücken und tiefen Thälern, alle aber mit großem Mangel an Lebensmitteln, auch mit abwechselndem Regen zu kämpfen gehabt, der die Wege sehr verdorben hatte. Die Desterreicher, die den linken Flügel einnahmen, hatten bei der Abänderung der Richtung von Leipzig auf Dresden auch wirklich längere Märsche gehabt, sie hatten einen Theil der Nächte zu Hülfe nehmen, häufig unter freiem Himmel lagern müffen und waren bei dem Kreuzen der Züge so vieler Truppen auf und bei Dippoldiswalda um die nöthige Ruhe gebracht. Ohnehin wird ihre Bekleidung sehr mangelhaft und ihr Schuhwerk zerrissen angegeben. Alles dies machte, daß das verbündete Heer, besonders die Oesterreicher, sehr ermüdet und wegen mangelnder Verpflegung erschöpft vor Dresben ankam.

Den 25. August Mittags langten der Oberfeldherr Schwarzenberg, der Kaiser Alexander und sein Gefolge, in welchem sich auch die Generale Moreau und Jomini befanden, der König von Preußen nebst Gefolge, so wie noch verschiedene Häupter des Heeres auf der Höhe bei Räcknit an. Moreau war mit einem grauen Oberrock, rundem Hut und gelben Stolpenstiefeln bekleidet. Nach langer Abwesenheit sah er, jetzt in den Reihen der Feinde Frankreichs besindlich, seine Landsleute wieder. Ein eigenes Gefühl beschlich ihn, denn diese seine Landsleute hatten während seiner Abwesenheit die Welt mit ihren Thaten erfüllt. "Das sind die Soldaten", rief er aus, "die ich so oft zum Siege

ſ

geführt habe!" ohne zu fühlen, scheint es, daß es sich besser geziemt haben würde, sich auch jetzt noch in ihren Reihen zu bezinden.

Noch immer fehlte es an näheren Nachrichten über den Feind und über die Beschaffenheit der Gegend. Erst Tags vor= her hatte man mit völliger Sicherheit erfahren, daß der fran= zösische Kaiser mit dem größeren Theil seiner Streitfräfte in Schlefien sei, aber Niemand glaubte oder ahnte, daß er jett nur noch 3 Meilen von Dresden entfernt und im Begriff sei, den Verbündeten durch einen Marsch in ihren Rücken den Un= tergang zu bereiten. Eben so wenig hatte man bestimmte Nachrichten über die Stärke der zurückgelassenen Besatzung von Dres= den und über die Befestigung der Stadt und der Vorstädte. Erst gestern Vormittags hatte man einen preußischen Freiwilli= gen, der sehr bekannt in Dresden war, als Bauer verkleidet in die Stadt gesandt. Dieser kam heute glücklich wieder und brachte die erste genaue Kunde über die fünf um die Altstadt errichteten Lünetten und sagte aus, daß die Stadt mit höchstens 20,000 Mann Franzosen und einigen Truppen ihrer Verbündeten besetzt Dies scheint die einzige nähere Nachricht gewesen zu sein.

Als man nun die Schwäche der Franzosen in Dresden erschhren und voraussetze, daß Napoleon tief in Schlesien sei, stimmten der Kaiser Alexander und Moreau eifrig dafür, die Stadt sogleich anzugreisen und zu nehmen. \*) Konnte man Nachmittags um 4 Uhr vielleicht auch nur über 60—70,000 Mann verfügen, da die Desterreicher erst allmählig ankamen, so mußte sich diese Macht gegen Abend doch auf 100,000 Mann verstärken und konnte am folgenden Tage verdoppelt werden. Allein Fürst Schwarzenberg und mehrere Generale waren dazgegen, sie schützten die große Ermüdung der Truppen vor und hielten sich in diesem Augenblick noch nicht stark genug. Unter mehrsachen Debatten, ob angegriffen werden sollte oder nicht, verstrich die Zeit, und der kostbare Augenblick, der zur Eroberung von Dresden noch übrig war, wurde verabsäumt. Es kam so, wie Napoleon vorausgesetzt hatte.

<sup>\*)</sup> Zufolge Toll's Denkwürdigkeiten von Th. v. Bernhardi III. Š. 143 u. fg. war Fürst Schwarzenberg für den sofortigen Angriff in dem großen Kriegsrath bei Räcknit, allein seine Stimme war nicht die entsicheidende. Vielmehr wendete sich ein jeder Sprechende an den Kaiser Alexander, der der Mittelpunkt des Ganzen wurde. Jomini war lebhaft für den sofortigen Angriff; Moreau und Toll waren dagegen, und einige Generale machten bemerklich, daß die Armee nicht vereinigt set. Alexander schwankte und konnte lange zu keinem Entschluß kommen; endlich bestimmte er sich gegen den Angriff. Schwarzenberg fügte sich.

Verkannte der Oberfeldherr hier seinen Vortheil, so sahen diesen mehrere Unterbesehlshaber desto klarer ein. Noch spät am Abend kam Graf Wittgenstein zum General Barclay nach Räcknitz und bat dringend, ihm zu erlauben, daß er Dresden in der bevorstehenden Nacht überfallen und stürmen dürfe, ein Unternehmen, welches er für unfehlbar hielt und was recht wohl gelingen konnte. Barclay verweigerte es, weil der höhere Besehl, diesen Tag nicht anzugreisen, ausgesprochen und ihm folgs

lich nicht erlaubt sei, davon abzuweichen.

Dieser Aufschub des Angriffs, wo jede Minute kostbar war, machte die ganze Unternehmung scheitern. Alles, was an diesem Tage geschah, beschränkte sich nur auf ein Zurücktreiben des Feindes in die nächsten Umgebungen der Stadt. Von beiden Seiten erfolgte vielfaches Kleingewehrfeuer, Angriffe des Fußvolks, Attaken der Reiterei, hin und wieder lebhhafte Kanonaden, aber im Ganzen geschah nichts Ernstliches, und die Verbündeten hielten überall mit der Hauptstärke zurück. Am Abend des 25. August hatten die Russen den Fichtwald von Blasewitz nebst dem Dorf gleichen Namens, Striesen, welches die Franzosen durch Granaten in Brand steckten, Gruna und das Vorwerk Grünwiese besetzt und standen nur 1/4 Meile von den Vorstädten von Dresden, indem ihre Vortruppen noch weiter vorgeschoben waren; die Preußen hatten das Dorf Strehla, sowie das rothe Haus genommen; die Desterreicher hatten den Kamm der Höhen von Strehla über Zschernit, Räcknitz und Plauen inne, und ihre Vortruppen standen noch weiter vorwärts, wie sie sich denn auch des großen Dorfes Plauen bemächtigt hatten. Hier waren die Desterreicher nur einen Kanonenschuß von ben südlichen Vorstädten von Dresden entfernt. Die Franzosen waren hier bis nahe an dieselben zurückgegangen; doch gewährte eine vorzügliche Decung für sie der große Garten, den sie stark besetzt hatten, und von wo sie am Abend das rothe Haus, ein Wirthshaus, 8 — 900 Schritt südlich desselben, und das Dorf Strehla wieder eroberten, wobei ersteres in Feuer aufging. Dies war der Stand der Truppen am 25. Abends. Der Kaiser Alexander hatte sein Hauptquartier an diesem Tage nur 1/4 Meile hinter der Front des Heeres in Nöthnitz, der Fürst Schwar= zenberg 1/4 Stunde davon in Bannewit, der König von Preußen in Zehist bei Pirna, der Kaiser von Desterreich weit ab in Teplit.

Während der letzten Tage war man in Dresden begreiflicherweise in großer Aufregung gewesen. Eine Nachricht hatte die andere gejagt. Die Truppen zogen hin und her, sie freilagerten auf öffentlichen Plätzen, in und bei den Borstädten; Alles war auf den Beinen. Seit dem 24. führte der König von Neapel den Oberbefehl, besonders für die Umgegend, wo er die Gefechte leitete; unter ihm befehligten der Marschall St. Chr, der Gouverneur Divisions : General Graf Durosnel, Abjutant des Raisers, und der Commandant General Terrier. Seit dem 23. hörten die Einwohner das Ranonenfeuer, welches sich immer mehr der Stadt näherte und am 24. schon gang in der Nähe war. An diesem Tage wurden fie gang besonders aufgeschreckt. Am Abend wurden nämlich vom Walle des Zwingers in der Stadt wegen des angeblichen Sieges Rapoleon's bei Löwenberg 21 Kanonenschuffe gelöst, welches die Einwohner für Vertheidigungsschüsse hielten und nicht anders glaubten, als es werde die Stadt schon angegriffen. Im Laufe des ganzen 25. August erwarteten die Bewohner, sobald sich der Kanonendonner ftärker erhob, daß die Stadt erstürmt werden würde. sen Fall waren für den König von Sachsen und sein Gefolge, für den französischen Minister des Auswärtigen, Herzog von Baffano, und sein Personal, für bas diplomatische Corps 2c. Quartiere in der Neuftadt bestellt, und viele Andere suchten fich dort ein Unterkommen zu verschaffen. So wie die Dunkelheit hereinbrach, fürchtete man einen nächtlichen Angriff, die Ginwohner der Borstädte flüchteten daber in die Stadt und suchten in den häusern der Weinberge auf dem rechten Elbufer ein ficheres Unterkommen. Große Bangigkeit wegen der Begeben= heiten des folgenden Tages hatte alle Gemüther ergriffen.

Für den 26. August hatte der Oberfeldherr der Verbündeten nun wirklich einen allgemeinen Angriff beschlossen, weil der Mangel an Streitkräften kein Grund mehr war\*). Er erließ dazu am Abend des 25. aus seinem Hauptquartier Bannewitz eine Anordnung, die, trotz ihrer Ausführlichkeit, nach dem Urtheil aller Kriegskundigen, wie die frühere von Reichstädt, an Unbestimmtheit und Unentschiedenheit litt und von einer allgemeinen Unkenntniß der Bodenverhältnisse Zeugniß ablegte. Seltsamerweise war in dieser Anordnung keine Rede von der Eroberung Dresdens selbst. Alle Angriffe sollten nur Demonstrationen \*\*) sein, nirgends war gesagt, wo ein wahrer Angriff

<sup>\*)</sup> Zufolge Toll's Denkwürdigkeiten III. 159 wäre im Kriegsrath bei Räcknit beschlossen worden, Dresden gar nicht anzugreisen; gegen Abend sei aber Schwarzenberg durch das Andrängen des Königs von Preußen wieder umgestimmt worden und es wäre die Angrisse-Disposition erfolgt.

\*\*) Es giebt dafür keinen recht entsprechenden deutschen Ausdruck.

erfolgen sollte. Nur den Russen und Preußen war erlaubt, wo möglich in die Vorstädte einzudringen, aber dann nicht hinzugefügt, was weiter geschehen sollte. In der Unterweisung für den österreichischen Feldzeugmeister Colloredo heißt es: er solle alle möglichen Vortheile benutzen, "welche sich selbst bis zur Besetzung der Vorstädte ausdehnen können", als wenn dies das Aeußerste wäre, was erfolgen könnte. Bei den übrigen Truppen war ein Eindringen in die Vorstädte gar nicht einmal erwähnt, sondern nur eine Besetzung der zunächst gelegenen Dörfer, Anlagen und Gehöfte. Der Oberfeldherr, der gar kein bestimmtes Ziel aufstellte, wollte, wie es scheint, den Feind durch Geschützfeuer erschüttern, ihn zurückbrängen und dann erst sehen, ob er die Stadt gewinnen könne. Das Ganze sollte daher nur ein Versuch sein, eine Maaßregel, die nach allen gemachten Anstalten und bei der ungeheuren Ueberzahl sich gar nicht entschul= digen läßt und auch schwer bestraft wurde.

Der große Mangel an Energie, der in dieser Gefechts= Anordnung lag, lähmte von Hause aus die Entschlossenheit der einzelnen Anführer und wirkte überall nachtheilig ein. Kriegskundige machen dem Fürsten Schwarzenberg noch andere Vorwürfe genug. Einer berselben ist die ungebührliche Ausdehnung seiner Angriffsfront, die von Blasewit an der Elbe oberhalb Dresden bis Priesnit an der Elbe unterhalb Dresden reichte und mehr als 2 volle Meilen einnahm, wodurch alle Uebersicht und Lenkung verloren ging. Außerdem hatte sie noch den Nachtheil, daß sie durch den tiefen Felsenschlund des Plauischen Grundes in 2 Theile getheilt wurde, die gegenseitig keine Unterstützung zuließen. Es wird geurtheilt, daß es viel besser gewesen wäre, den Terraintheil links des Plauischen Grundes bis zur Elbe gar nicht zu besetzen und die Truppen lieber zur Verstärkung der Hauptstellung zu verwenden. Durch die große Uebermacht konnte ein Theil dieser Uebelstände wieder aufgehoben werden, aber der Oberfeldherr war bei einer anderen Anordnung durchaus nicht glücklich. Das Corps von Klenau, welches von Freiberg her im Anmarsch sich befand, war bestimmt, die Truppen auf der linken Seite des Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metto, zu verstärken, wodurch hier eine bedeutende Macht zusammengekommen wäre. Hätte dieses beträchtliche Corps seine ursprüngliche Bestimmung beibehalten, auf der Chaussee von Freiberg nach Dresden zu marschiren, so konnte es recht gut im Laufe des 26. oder spätestens am 27. früh bei Dresden ankommen. Wie es scheint, mit der Terrainkunde nicht sehr vertraut, gab Fürst Schwarzenberg Klenau den Befehl, über Tharand durch das Thal der Beißeritz gegen Dresden zu marschiren, wodurch das Corps in die Schluchten und Engwege dieses Thales gerieth und so sehr aufgehalten wurde, daß es auch den 27. nicht zur rechten Zeit ankam. Zum Ueberfluß zog der Oberfeldherr von den Truppen links des Plauischen Grundes einen Theil auf die rechte Seite desselben, so zeitraubend dies auch war, und schwächte jene Streitskräfte so sehr, daß sie am zweiten Schlachttage die traurige Katastrophe erlebten, größtentheils gefangen zu werden.

War die Anordnung und Einleitung zur Schlacht von Seiten des Fürsten Schwarzenberg in vieler Hinsicht tadelhaft, so entbehrte die Leitung derselben der nöthigen Klarheit und besonders jeder Energie. Große Langsamkeit, Unentschlossenheit und halbe Maaßregeln hinderten auch noch am 26. August jede Wirkung, so daß das Ergebniß nicht anders als unglücklich aussallen konnte. Dies wird aus der Darstellung des Gesechts

bes Näheren erhellen.

Die Russen rücken am 26. August zwischen 7 und 8 Uhr Morgens zwischen der Elbe und dem großen Garten gegen Dresden vor. Die Preußen, die, wie es scheint, kaum die Zeit zum Angriff erwarten konnten, griffen schon dei der ersten Dämmerung um 5 Uhr den großen Garten an. Die Oesterreicher eröffneten durch ihre Vortruppen bald nach 6 Uhr das Gefecht. Man wollte dis Mittag oder bald nach Mittag dis an die Vorstädte herandringen; alsdann wollte man sehen, ob ein Angriff auf die Stadt möglich sei.

Um die Erzählung nicht zu verwirren, beginnen wir am rechten Flügel bei den Ruffen, die Hauptbegebenheiten darstellend, und wenden uns allmählig herum bis zum linken Flügel

der Desterreicher.

General Wittgenstein war ruhmgekrönt aus dem russischen Feldzuge hervorgegangen. Die Lorbeeren desselben verschafften ihm in dem Kampf vor dem Wassenstüllstande den Oberbesehl über alle russischen und preußischen Heere. Als dann sein Stern bei Lüten und Bauten erblich, wurde ihm Barclay vorgezogen, und im gegenwärtigen Augenblick befehligte er nur in dritter Linie, denn erst kam Schwarzenberg, der Oberfeldherr, dann Barclay, Besehlshaber über die Russen und Preußen, welche sich beim böhmischen Heer befanden, und dann erst folgte er als Besehlshaber der Russen, insosern sie nicht zum Garde-Corps gehörten. Die Streitmacht, worüber er hier vor Dresden verssügen konnte, betrug, nach Abzug des Corps des Prinzen Eugen

von Würtemberg und der Division Helfreich, welche gegen Königstein zurückgelassen worden, nicht viel mehr als 20,000 Mann. Sine solche Zurücksetzung, wiewohl sie in den Umständen lag, erträgt sich nicht so leicht, und General Wittgenstein hat sie ohne Zweisel tief empfunden. Er war trotzem ein tapferer und entschlossener General und wollte auch in diesem unterzgeordneten Verhältniß zeigen, daß er des früher erworbenen Ruhmes werth sei. Seine Truppen waren durch die siegreichen Gesechte der vorhergehenden Tage ermuthigt, was ihm zu Gute kam. Dies zusammengenommen machte, daß die Russen sich mit großer Tapferseit schlugen, wiewohl sie an der heißesten Stelle

bes Tages sich befanden.

Das Vordringen der Russen wurde nämlich sehr erschwert durch mehrere Vorwerke, welche in der Ebene vor der Pirnaer Vorstadt lagen: zunächst an der Elbe Anton's, etwas südlicher Lämmchen, noch süblicher Engelhard's und etwas rückwärts gegen die Vorstadt Stückgießerei und Hopfgarten's, welche die Franzosen stark besetzt und mit bekannter Umsicht zur Deckung benutt hatten. Aber noch empfindlicher für die Russen waren mehrere französische Batterien am andern User ber Elbe auf der Bautener Straße, die ein mörderisches Feuer in ihre rechte Seite versen-Trop dieser Rachtheile begannen die Russen auf ihrer ganzen Front vom Blasetwitzer Fichtwalde, von Striesen und Gruna aus vorzubringen. Sie zogen zahlreiches Geschütz vor mit Schwärmerlinien, von Unterstützungstrupps und starken Colonnen gefolgt. Die Reiterei blieb zu späterem Gebrauch noch zurück. Das Feuer der Ruffen wurde auf das Lebhafteste erwidert, und beim weiteren Vordringen wurden die Batterien auf der Bautener Straße so zerstörend, daß man zunächft der Elbe gar nicht vorzugehen wagte. Mit großer Entschlossenheit versuchten die Russen die genannten Vorwerke zu stürmen. Ein fürchterlicher Kampf wogte hin und her, der anhaltend mehrere Stunden fortdauerte und große Opfer kostete. Erst nach vielfachen abgeschlagenen Stürmen bemächtigten fich die Russen um Mittag des Vorwerks Engelhardt's, aber so sehr sie sich auch abmühten, die übrigen wegzunehmen, und sie auf kurze Zeit wirklich in Besitz hatten, so wurden sie ihnen doch gleich wieder entriffen. Heranziehen immer neuer Kräfte und entschlossenes Daraufgehen engte die Franzosen zwar immer mehr ein und sie zogen sich ermattet mehr und mehr zum Ziegel- und zum Ramm'schen Schlage ber Vorstadt zurück, aber, von dem furchtbaren Feuer der Batterien auf dem anderen Elbufer gedeckt, blieben bie anderen Borwerke in ihren Händen. — Glücklicher waren die Russen auf ihrem linken Flügel, der beim großen Garten sich an die Preußen anschloß. Sie bemächtigten sich bald des Striesener Windmühlenberges und drangen in der Ebene zwischen der Pillnitzer Straße und dem großen Garten vor. Die Franzosen leisteten auf dem freien Felde hier keinen großen Widerstand, vertheidigten auch den großen Garten, der allerdings weit vorspringt, nicht nachdrücklich, sondern verließen sich mehr auf die Befestigung der Pirnaer Vorstadt, zu welcher sie sich zurückzogen. Hier aber wehrten sie sich auf das Aeußerste und schlugen alle Angrisse entschlossen zurück. Um Mittag kam vom Oberfeldherrn der Befehl, keine weitere Angrisse mehr zu unternehmen, sondern den Kampf bis 4 Uhr hinzuhalten, wo

bann ber Hauptangriff erfolgen follte.

Als die Preußen noch in der ersten Morgendämmerung auf das Dorf Strehla losgingen, fanden sie dasselbe von den Franzosen verlassen. Die Brigade Zieten griff daher mit 5 Bataillonen sogleich den großen Garten an, von der Brigade Pirch rechts gefolgt und unterstütt. Schon um 5 Uhr erscholl hier Kanonen = und Kleingewehrfeuer. Die Franzosen wichen vor dem muthigen und wahrscheinlich auch überlegenen Angriff bis zum Gartenpalais in der Mitte zurück. Hier hielten sie einige Zeit Stand, mußten aber vor dem muthigen Andrängen der Preußen auch die Mitte des Gartens verlassen. Um 8 Uhr befanden sich diese schon im Besitz der ganzen östlichen Hälfte, was das Vordringen der Aussen auf dieser Seite sehr begün-Weiterhin leisteten die Franzosen viel stärkeren Widerstand. Am meisten vertheidigten sie sich in einem Verhau im westlichen Theile des Gartens. Hier erhob sich der erbittertste Kampf, der mit großem Verluft von beiben Seiten eine Zeit lang unterhalten wurde. Dieser Verhau wurde auch für jett von den Preußen nicht genommen, weil um 9 Uhr der Befehl einging, das weitere Vordringen einzustellen. Unausgesetztes Feuer von Schütenlinien unterhielt seitdem hier das Gefecht in unentschiedener Weise bis Mittag. Bisher waren nur die Brigaben Zieten und Pirch vom Corps von Kleist zur Schlacht anwesend gewesen, und nur die erstere war wesentlich ins Gefecht gekommen; im Laufe des Vormittags waren nun auch die Brigaden Klür und Prinz August von Preußen und die ganze Reserve-Cavallerie und Reserve-Artillerie des Corps von Maxen her eingetroffen und die Artillerie hatte die Angriffe im großen Garten wesentlich unterstützt. Da der Hauptangriff Nachmittags 4 Uhr stattfinden und für jett nicht weiter vorgedrungen werden sollte, so wurde gegen Mittag das Feuer schwächer und

endlich trat eine allgemeine Pause ein.

Gleichsam als wenn man gar nicht wüßte, was man mit der vermeintlich überflüssigen Zeit anfangen sollte, geschah von der Hauptstellung der Desterreicher im Laufe des Vormittags so viel als gar nichts. Man verbrachte den Morgen bis Mittag größtentheils mit Aufstellung der Truppen auf den Höhen von Zichernit, Räcknit, Plauen und mit Auffahren der Geschütze. Aus dieser Hauptstellung geschahen nur einige Kanonenschüsse auf die beiden, am Rand der Seethor-Borftadt gegenüberliegenden, feindlichen Lünetten. Nur an der Weißerit nahmen die Defterreicher das Dorf Plauen, drangen auch tiefer am Flusse hinab und bemächtigten sich hier aller Gehöfte bis an die Freiberaer Straße, weiter noch in der Nähe des Falkenschlages des Feldschlößchens, der Kunats-Mühle 2c., welche nur noch 6—800 Schritt von der Vorstadt entfernt liegen. Freilich waren alle diese Gehöfte von den Franzosen nur schwach oder gar nicht besetzt gewesen. Die Desterreicher versuchten darauf mehrmals, die große Lünette am Falkenschlage wegzunehmen und in die Vorstadt einzudringen. Da sie dies aber nicht mit hinlänglichen Kräften unternahmen, so wurden sie durch das vereinigte französische Feuer aus den Lünetten am Falken= und Freiberger Schlage, aus der Borftadt und vom Hauptwalle der Altstadt abgewiesen. Eine fräftige Unterstützung hätte hier große Erfolge herbeiführen können; allein es war nun einmal der Hauptangriff auf den Nachmittag 4 Uhr festgesetzt und die Truppen mußten warten, bis diese Zeit gekommen war.

Die österreichischen Truppen jenseit des Plauischen Grundes, die Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metko, griffen im Lauf des Vormittags die Dörfer Löbtau und Cotta und links an der Elbe die Schusterhäuser an. Löbtau ward genommen, und selbst die noch weiter vorwärts vor der Friedrichsstadt liegenden Geshöfte Klein Hamburg, Altona, die die Franzosen freiwillig räumten, wurden besetzt. Auch die Schusterhäuser kamen in den Besitz der Desterreicher. Auf diesem Terraintheil scheint der Widerstand der Franzosen überhaupt nur gering gewesen zu sein, da. sie von hier her keinen Angriff vermutheten und die

Gegend nur ganz schwach besetzt hatten.

Man sieht, alle diese Einleitungen zu einem allgemeinen Angriff geschahen vereinzelt, ohne Zusammenhang, ohne Nachdruck. Ein errungener Vortheil wurde nicht benutzt, sondern es erfolgten sogar absichtliche Hemmungen. Ohne Grund wurde der eigentliche Angriff bis 4 Uhr Nachmittags aufgeschoben und dem Feinde recht gestissentlich Zeit gelassen, sich zu fassen und seine Gegenanstalten zu treffen. Der Feind, der nur über so geringe Streitkräfte gebieten konnte, war matt und erwartete jeden Augenblick, daß die zahllosen Schaaren der Berbündeten von den Bergen und aus der Thalebene mit aller Macht über ihn herfallen würden. Da nun nichts der Art geschah und von Mittag an die 4 Uhr rund um die Altstadt eine Art Stillstand eingetreten war, vermochte er sich diesen zwar nicht zu erklären, war damit aber gar wohl zufrieden, denn der Kaiser war bereits eingetrossen, dem das Heer auf dem Fuße folgte, und

Alles nahm von nun an eine andere Wendung.

Der Oberfeldherr der Verbündeten befand sich seit dem Morgen auf der Höhe hinter dem Dorfe Räcknit, von wo man eine weite, herrliche Aussicht auf Dresden, auf das gegenüber= liegende rechte Ufer und auf die ganze Gegend hat. Es scheint, daß er sich selbst gegen Mittag immer noch nicht für stark genug hielt, den Angriff auf Dresden zu befehlen. Nachdem er nun so lange gewartet, kamen ihm überhaupt ernstliche Bedenken. Um 11 Uhr Vormittags nämlich kam der Kaiser Alexander mit seinem Gefolge von seinem Hauptquartier Nöthnitz auf ber Höhe hinter dem Dorf Räcknitz an. Da bemerkte man von dem erhabenen Punkte deutlich den Anmarsch langer, die ganze Straße von Baupen einnehmender Truppenzüge. Man sah und hörte durch das eröffnete Feuer, wie auf dem rechten Elbufer fich immer mehr Batterien aufpflanzten, um die Russen unter Wittgenstein in die rechte Seite zu nehmen, und eine Ahnung entstand, daß dies am Ende der tief in Schlesien geglaubte Napoleon felbst der mit großen Streitkräften zum Entsatz heranrücke. Alexander beobachtete diese Vorgänge mit höchster Gespanntheit. Immer mehr verstärkte sich die feindliche Truppenmasse, und man konnte zulett nicht mehr zweifeln, daß dies das große französische Heer sein müsse, bei dem der Kaiser ohne Zweifel zugegen sein werde. Man hatte also so lange marschirt, so lange überlegt und gezaudert, bis es dem rastlosen Manne gelungen war, der bedrängten Stadt zu Hülfe zu kommen.

Die ganze Unternehmung auf Dresden war dadurch als gescheitert zu betrachten. Napoleon selbst wollte man ja nicht angreisen, wenn es nicht unter der Mitwirkung eines der anderen beiden Heere geschehen könnte. Nun war aber weder das schlesische noch das Nordheer in der Nähe, und man war mit dem böhmischen Heere allein einem großen Theile der vereinigten Macht unter der persönlichen Ansührung des Kaisers gegenübers

gestellt!

General Jomini, der sich beim Kaifer Alexander befand und das Herannahen der großen französischen Heeresmassen ebenfalls bemerkte, rieth jetzt, die Unternehmung auf Dresden aufzugeben und auf Dippoldiswalda zurückzumarschiren. Alexander war mit dieser Ansicht einverstanden, die die Nothwendigkeit und Klugheit zu gebieten schien; aber man konnte ben Ruckzug boch nicht antreten ohne Einwilligung des Königs von Preußen und des Fürsten Schwarzenberg, die gerade abwesend waren. Nachdem sie beide in nicht langer Zeit eingetroffen, berathschlagte Fürst Schwarzenberg fühlte die Unzweckman von Neuem. mäßigkeit des bereits befohlenen Angriffs um 4 Uhr und ritt fort, um den Chef seines Generalstabes, Feldmarschall-Lieutenant Grafen Radetth aufzusuchen und die nöthigen Anordnungen zum Rückmarsch zu treffen. Der König von Preußen blieb noch mit dem Kaiser Alexander zur Stelle und besprach mit ihm die zu ergreifenden Maaßregeln. Der König war nicht für ben Rückzug. Er hielt es für schimpflich, wenn ein Heer von mehr als 200,000 Mann bei der bloßen Ankunft des gefürchte= ten Gegners ohne Schwertstreich davon fliehe, und bestand auf einer Schlacht. Ohne Zweifel hatte er auch die erheblichften Gründe, für den erbittertsten Kampf zu stimmen, denn nur allein durch blutige Durchkämpfung der großen Sache konnte Preußen geholfen werden, das fich in den Bedingungen der Tractate so übel vorgesehen. War man einmal auf dem Rückzuge, so war nicht abzusehen, wohin das führen konnte. Sachen konnten dann leicht so kommen, daß die drei Kaiser sich einigten und Preußen das Bad bezahlte. Es wurde noch lange hin und her gesprochen. Fürst Schwarzenberg, der mit Rabepty wiederkommen wollte, kam nicht zurück, und so erfolgte auch kein Gegenbefehl und keine Anstalt zum Rückzuge. Es scheint, Schwarzenberg fand es nachträglich selber unwürdig, Kampf zurückzuweichen. Wenn er diesen aber annehmen wollte, so war eine Schlachtordnung von zwei Meilen Ausdehnung gegen einen so schnellen und entschlossenen Gegner gefährlich. Es war noch Zeit zur Aenderung, denn Napoleon griff erst um 6 Uhr an, aber Schwarzenberg konnte sich zu keiner neuen Anordnung entschließen und es blieb Alles, wie es einmal eingeleitet war, d. h. der allgemeine Angriff auf Dresden sollte von den Truppen, wie sie gegenwärtig standen, um 4 Uhr Nachmittags erfolgen.

Nachdem der Kaiser Napoleon alle früher bezeichneten Corps in angestrengtem Marsch auf Dresden gerichtet, war er an diesem Tage früh um 5 Uhr von Stolpen abgereist. Eine Stunde von der Stadt, vielleicht um 7 Uhr, als die Angriffe der Ber= bündeten schon seit einiger Zeit im Gange waren und ber Kanonendonner um die Stadt her scholl, ließ er bei dem soge= nannten Mordgrunde, wo man den ersten Einblick ins Elbthal hat, den Wagen halten. Er hatte bisher den Plan von Dresden aufgeschlagen auf den Knieen gehabt und seine allgemeinen Anordnungen im Kopf entworfen. Jett verließ er den Wagen und stieg zu Pferde. Schon drangen die Russen am anderen Ufer der Elbe aus dem Blasewißer Gehölz vor, und ihre Kanonenkugeln bestrichen bereits die Bautener Straße, die nach Dresden führt. Der Kaiser beobachtete eine kurze Zeit die Anstalten der Russen und jagte dann in gestrecktem Laufe der

Stadt zu.

Hier erregte seine Ankunft bei den Seinigen die höchste Freude, ja das größte Entzücken. Man hatte ihn weit entfernt in der Nähe des Ufers der Oder geglaubt, und gefürchtet, jeden Augenblick einem allgemeinen Sturme der Verbündeten zu erliegen. Nun kam er plötlich wie ein Retter vom Himmel und das unbegränzteste Vertrauen kehrte zurück. Wo er vorübereilte, jauchzte ihm ein rauschendes Vive l'Empereur! entgegen. Die Nachricht seiner Ankunft verbreitete sich mit Blipesschnelle und drang zu den entferntesten Posten, überall neues Leben Nicht geringer war die Freude bei den zahlreichen Verwundeten, welche von den früheren Schlachten und Gefechten her noch in den Lazarethen lagen, deren Loos freilich nicht be= neidenswerth geworden wäre, wenn die Verbündeten die Stadt erobert hätten. Man hat Viele vor Freude weinen, Verstümmelte tanzen gesehen. Wenn diese Freude bei den Franzosen natürlich war, so muß boch auch bemerkt werden, daß die un= vermuthete plötliche Ankunft Napoleon's auf die Bewohner von Dresden einen wahrhaft zauberischen Eindruck machte, und, wie früher angeführt, dieser Eindruck war ein freudiger, und Napoleon, der Beherrscher eines fremden Volkes, wurde von der großen Mehrzahl als Erretter, wenigstens von großer Drangsal, angesehen, denn der mächtige Trieb der Selbsterhaltung (nicht allein des Lebens, sondern auch der Glücksgüter) machte, daß selbst der größte Theil wahrhaft Deutschgefinnter seine Ankunft im Stillen segnete. Einer rief dem Anderen zu: Napoleon ist da! nun wird's bald anders werden! Von einem Verlassen der Stadt oder von einem Umzuge auf das rechte Elbufer war nun keine Rebe mehr. — So mächtig wirkte ber Einfluß eines großen Mannes auf die Gemüther der Menschen.

Napoleon ließ sogleich seine Ankunft dem Könige von

Sachsen melden, stattete ihm auch selbst einen kurzen Besuch ab, stieg wieder zu Pferde und begab sich auf den Plat vor der steinernen Brücke an der katholischen Kirche, weil jest — vielleicht zwischen 8 und 9 Uhr — die ersten Spitzen seiner Kriegsvölker angekommen waren. Hier blieb er eine geraume Zeit, und da er eine so genaue Kenntniß von Dresden und seiner Umgebung hatte, auch der Plan, wie seine Streitkräfte zu vertheilen wären, bei ihm feststand, so wurde jedem Truppentheil die Richtung angewiesen, die er einzuschlagen habe. Wie sich von selbst versteht, wurden auch die beiden andern Brücken streit die ankommenden Truppen benutzt. Nur die alte Garde blieb in der Stadt, alles Uedrige wurde nach den Borstädten und ins Feld gerichtet. Die Reiterei von Latour Maubourg und Pajol, zusammen 23,000 Pferde, marschirte größtentheils im Ostra-Gehege auf, wo für sie der angemessenste Kaum war.

Awischen 11 und 12 Uhr begab sich Napoleon nach dem Pirnaer Schlage, wo er ben Marschall St. Chr traf. Theils zu Fuß, theils zu Pferde mit wenigen Begleitern besichtigte er hier den Stand der Dinge und gab seine Befehle. Er verfügte sich auch zum Ramm'schen Schlage, beobachtend und anordnend, überall, wo ihn die Truppen erkannten, von ihrem lauten Zuruf begrüßt. Von hier ritt er durch die Vorstadt bis zum Falkenschlage und bis in die Nähe der davor liegenden Lünette. Er sah hier, wie das vorliegende Feldschlößchen und alle dorti= gen Gehöfte vom Feinde besetzt waren, und bekannte, daß sie schwer wieder zu nehmen sein würden. Nach dem Freiberger Schlage sich zuwendend, wo er den Andrang der Desterreicher auf der hohen Freiberger Straße bemerken konnte, und noch Augenzeuge, wie dieselben das Dorf Löbtau wegnahmen und weiter vordrangen, kehrte er darauf wieder in die Stadt zurück. "Nun, sie greifen uns in wenigen Stunden an — was man nicht glauben sollte" — sagte er zu dem sächsischen Kriegs= minister von Gersdorf, "denn sie werden wohl wissen, daß ich mit meiner ganzen Armee hier bin; aber wir geben ihnen das Geleite."

Gegen 1 Uhr unternahm der Kaiser eine zweite, aber nur kurze Auskundigung vom Ziegel- bis zum Pirnaer Schlage und kehrte dann wieder zu den Elbbrücken zurück, wo unaufhaltsam die ankommenden Truppen herübermarschirten, was die zum Abend und einen Theil der Nacht fortdauerte.

Er hatte sich einige Zeit zur nothwendigen Erholung entsfernt, als ihm zwischen 3 und 4 Uhr gemeldet wurde, daß der Feind seinen Angriff beginne. Fröhlichen Muthes entgegnete

er: "Nun wohl denn, zu Pferd!" bestieg seinen Schimmel und begab sich mit seinem ganzen zahlreichen Gesolge wieder an den Ausgang der steinernen Brücke bei der Schloßkirche, wo Armee-Gensdarmen einen Areis um ihn bildeten. Da der Feind ansgriff, so that es Roth, die ankommenden Truppen möglichstschnell herbei zu haben, es wurden daher Abjutanten über Adjutanten über Adjutanten auf der Bauhener Straße vorgesandt, sie zur Sile anzuspornen. Die Colonnen setzen sich in Sturmschritt und wogten über die Brücken. Der Kaiser ließ kein Regiment vorüber, ohne ihm etwas Ausmunterndes zu sagen, woraus ihm meistens freudig oder scherzhaft geantwortet wurde. Alle schienen darüber

hunger und Mübigkeit zu vergeffen.

Rach seiner umfassenden Kenntniß von Dresden und bessen Umgebung, nach den Berichten seiner Truppenführer und eigener Auskundigung stand nunmehr der Schlachtplan des Raifers fest. Er wußte, daß die Desterreicher durch den tiefen Felsenschlund des Plauischen Grundes in zwei Theile getrennt würden, die sich gegenseitig nicht unterstützen könnten. Er beschloß daber, den Theil derselben, der von diesem Grunde bis zur Elbe bei Priesnitz stand — die Divisionen Bianchi, Beißenwolf und Metto — auf ihrem linken Flügel anzugreifen, aufzurollen und in den Plauischen Grund hinabzuwerfen. Umfaßte er so den linken Flügel der Berbündeten, so beschloß er, zugleich den rechten Flügel berselben mit überlegenen Kräften anzufallen, indem er, längst der Elbe oberhalb der Stadt auf der Pirnaer Straße vordringend, diesen zurückließ, umfaßte und gegen das Gebirge warf. Hierdurch nahm er ben Berbündeten die beste Strake über das Gebirge nach Böhmen (die Straße von Dresden nach Teplitz), welche ohnehin schon der General Bandamme mit 40,000 Mann zu verlegen im Begriff war, und zwang sie, auf den elenden Gebirgswegen und in der gänzlich ausgezehrten Gegend den Rückweg nach Böhmen zu fuchen.

Diesem Plane gemäß waren und wurden alle Streitkräfte vertheilt. Bei genauer Localkenntniß bedurfte Rapoleon keines hineilens auf das Schlachtfeld, sondern er blieb auf dem Plate bei der Brücke. Hier war der Punkt, von wo aus er die Schlacht leitete, wiewohl er von den Gefechten nichts sehen konnte und von allen Häusern der Altstadt eingeengt war. Er ertheilte seine Besehle mit einer Ruhe, die nur die Gewißheit des guten Erfolges geben konnte. Uebrigens war er auch nicht ohne unmittelbare Verbindung mit dem Schlachtselde. Auf dem Areuzthurme nämlich war der sächsische Oberst von Haak aufgestellt, der die Bodenbeschaffenheit um Dresden genau

kannte und der sogleich die genaueste Kunde über Ankunft und Bewegung der geringsten feindlichen Abtheilung ertheilte. Am Fuß des Thurms aufgestellte Reiterordonnanzen überbrachten dem Kaiser schleunigst diese Nachrichten. Wie außerordentlich der Kriegsmechanismus im französischen Heere ausgebildet war, beweist, daß selbst während der Schlacht Formulare von Rapporten gedruckt und an die Generale vertheilt wurden, die der Zeitersparniß wegen diese dann bloß mit dem Ebenvorgefallenen auszufüllen hatten.

Napoleon entschied auf jede Meldung, jeden Rapport augenblicklich und mit voller Sicherheit und Bestimmtheit. Nach Allem glaubte er den Sieg in der Hand zu haben, und er äußerte zu dem sächsischen Kriegsminister General Gersdorf: "wenn meine Feinde auch ziemlich consequent anfingen, so fallen sie doch hier schon aus der Rolle. (Er meinte, sie wichen vom Trachenberger Kriegsplan ab.) Wenn sie mich nunmehr ans

greifen, so kann es ihnen den Feldzug kosten."

Wenn wir hiernach nun wieder auf die Seite der Berbündeten treten, so wissen wir nicht, wer oder was in ihrem Hauptquartier in letzter Instanz den Entschluß herbeigeführt hat, nach Eintreffen der sichtbaren Verstärkungen des Feindes und wahrscheinlich des Kaisers selbst den Angriff um 4 Uhr bennoch zu unternehmen, und es wird dies wohl, wie so Vieles auf verbündeter Seite, mit einem Schleier bedeckt bleiben. Nach dem Obigen ist nur die Abneigung des Königs von Preußen, ohne ernsten Kampf abzuziehen, bekannt geworben. Wahrscheinlich hielt man nachträglich die feindlichen, zur Verstärkung nach Dresden marschirenden Truppen, nach Wittgenstein's Meldungen, nicht für so besonders zahlreich, da der größte Theil berselben nicht auf ber Bautener Straße, sondern, um bort nicht vom Kanonenfeuer der Ruffen zu leiden, rechts verdeckt durch den Dresbener Wald auf die Stadt zu geleitet worden war. Wahrscheinlich zweifelte man daher auch noch an dem wirklichen Eintreffen Napoleon's, und hielt die zahlreichen französischen Rufe: Vive l'Empereur! nur für eine Kriegslift. Man hatte Nachmittags, als der Angriff beginnen sollte, wenigstens 150,000 Mann mit 500 Kanonen zur Stelle, konnte am folgenden Tage noch mehr als 50,000 Mann Verstärkung erwarten und wollte doch nicht unverrichteter Sache wieder abziehen. Es blieb darum bei dem beschlossenen Angriff.

Kurz vor 4 Uhr geschahen von einer russischen Batterie hinter Zschernitz drei einzelne Kanonenschüsse. Auf dieses Zeichen setzen sich alle Angriffssäulen von allen Seiten zugleich in Marsch und die Feuerschlünde öffneten rings ihren surchtbaren Nund. Die Glodenschläge der Thurmuhren von Dresden, die die vierte Stunde verkündigten, verhallten schon in

dem beginnenden Kanonendonner. -

General Wittgenstein glaubte und hatte ins große Haupt= quartier melben laffen, die ankommenden Truppentheile des Feindes seien nicht so sehr beträchtlich und der Kaiser werde nicht dabei sein; aber er sollte bald eines Andern belehrt wer-Er hatte es mit Ernst darauf abgesehen, sich sämmtlicher oben genannter Vorwerke zu bemächtigen und die Pirnaer Vorstadt zu erobern. Rach einer kurzen Einleitung des Gefechts durch Ueberschüttung des Feindes mit Kanonenfeuer, nahmen die Ruffen durch fräftige Stürme, wiewohl mit großem Berlust, die drei vorderen Gehöfte weg und strengten alle Kraft an, auch die beiden näher an der Vorstadt gelegenen (Stückgießerei und Hopfgarten's) in ihre Gewalt zu bekommen. Jest furchtbares Feuer von beiden Seiten, immer neue Stürme der Ruffen, wobei selbst ihre Reiterei versuchte, dem Fußvolk einen Durchgang zu hauen. Die Ruffen mußten aber nach und nach erfahren, daß sie auf viel zahlreichere Streitkräfte stießen, als sie nur irgend vermuthet, und daß ein ganz anderer Geist die Franzosen beseele, als am Vormittage. Das Feuer der Lünette vor dem Ziegelschlage, mehrerer anderer Batterien vor diesem und dem Ramm'schen Schlage, so wie das auf dreißig Stücke vermehrte feindliche Geschütz am anderen Ufer der Elbe auf der Bautener Straße, richteten die furchtbarste Verheerung in ihren Reihen an. Am Vormittage hatten sich die Franzosen nur vertheidigungsweise verhalten, jetzt gingen sie bald zu so entschlossenen Angriffen über, daß die Russen sich kaum in den genommenen Vorwerken zu behaupten vermochten. Wittgenstein, der sich für seine Person bei dem Dorfe Striesen befand, hatte die Absicht gehabt, von hier über das freie Feld in den Ramm'schen Schlag hineinzudringen. Er hatte den vorliegenden Windmühlenberg von Striesen stark mit Geschütz bepflanzt, bildete seine Sturmsäulen und versuchte mit aller Macht weiter vorzukommen. Allein er traf auf zwei Divisionen der jungen Garbe, die aus der Pirnaer Vorstadt im Felde sich aufstellten, und wurde von einem so tödtlichen Artilleriefeuer em= pfangen, daß er alles weitere Vordringen aufgab und nur darauf bedacht sein mußte, sich in seiner Stellung bei Striesen zu behaupten.

Nach zwei Stunden des erbittertsten Kampfes, um 6 Uhr, war nun die Zeit gekommen, die Napoleon zu einem allgemeinen

Angriff bestimmt hatte, weil die Franzosen Zeit gehabt hatten, genug Kräfte dazu zu sammeln. Es hatten sich nämlich vor dem Ziegel- und Ramm'schen Schlage, außer den Truppen von St. Cyr, 4 Divisionen der jungen Garbe eingefunden und die Ueberlegenheit war durchaus auf Seiten der Franzosen. Diese brangen unter bem Schut ihrer Batterien auf der Bautener Straße zunächst an der Elbe vor, gewannen die rechte Seite der Russen, umfaßten diese mit überlegener Gewalt, griffen die Vorwerke nun von zwei Seiten an und eroberten sie wieder. Durch einen allgemeinen nachbrücklichen Angriff überwältigten sie nun den rechten Flügel der Russen und warfen ihn nach heftigem Widerstande in den Wald von Blasewitz zurück. Etwas später entwickelten sie unter Marschall Mortier's Leitung ihre Sturmfäulen gegen den Windmühlenberg von Striesen. äußerster Anstrengung suchte sich hier Wittgenstein zu halten. Es kam zu heftigen Stürmen, zu blutigem Handgemenge, aber die Wegnahme der Vorwerke und die Üeberwältigung des rechten Flügels entschied auch hier, wobei noch das Auffliegen mehrerer russischer Vulverwagen Verwirrung anrichtete. Unordnung räumten die Russen den Windmühlenberg, welchen die Franzosen sogleich mit zahlreichem Geschütz besetzten, und eilten auf Striesen zurück. Es bunkelte schon, aber die Franzosen im Siegesdurst waren mit dem Ergebniß des Tages noch nicht gesättigt. Vom Windmühlenberge überschütteten sie die rückmarschirenden Russen und das Dorf Striesen mit Geschossen, zündeten es an und drangen, schon bei völliger Finsterniß, in dasselbe ein, die Russen herauswerfend, obgleich diese es von Hof zu Hof vertheidigten. Die ganze russische Schlachtordnung wankte und Wittgenstein, der da fürchtete, völlig durchbrochen zu werden, sprengte persönlich zum General Barclay, sich eine preußische Brigade zur Unterstützung zu erbitten. Er erhielt die Brigade Klür, unter deren Schutz er so viel Zeit gewann, sich zu sammeln und geordnet zurückzugehen. Die vollkommenste Dunkelheit machte dann bem weiteren Gefecht hier ein Ende; wiewohl beim Dorf selbst das Feuern bis Mitternacht nicht aufhörte.

Während die Russen ihre ganze Streitkraft fast bis auf den letzten Mann gegen die Franzosen entfalteten, wurden die Preußen, wir wissen nicht auf wessen Befehl, ob Barclay's, ob Kleist's, auffallend vereinzelt und zurückgehalten, und zum wirklichen Angriff wenig mehr als eine Brigade verwandt, die schon den ganzen Vormittag im Gesecht gewesen. Es war das ganze Corps von Kleist zugegen, alle 4 Brigaden mit Reserves

gegen den Prinz Anton'schen Garten vor. Unbeirrt von massenweisem Niederstrecken, drangen diese Tapfern unmittelbar bis an den Prinz Anton'schen Garten heran, der Tod und Berderben auf sie spie. Unvermuthet fanden sie hier einen 10— 12 Fuß tiesen Graben, oder eine 8 Fuß hohe steinerne Mauer. Sie suchten durch- und emporzukommen. Es gelang auch Vielen, aber wenn sie so weit gekommen waren, fanden sie den Tod durch französische Schüsse und Bajonette. Nach vergeblichen Anstrengungen sahen sich diese Braven genöthigt, höchst geschwächt den Rückzug anzutreten, da sie nicht unterstützt wurden. — Vier Bataillone, die den Beweis gaben, was eine umsichtigere Leitung mit viel stärkeren Kräften gewirkt haben würde, waren so nutzlos geopfert worden.

Es war 7 Uhr und ber Kampf auf das Härteste entbrannt. Durch den Geschützbonner, durch das Krachen der springenden Granaten, durch das tausend= und tausendfache Knattern des kleinen Gewehrs und das wilde Geschrei der Kämpfenden hindurch hörte man jett auf preußischer Seite plötlich den Sturmmarsch, die volle Musik und den Tritt aus dem Pirnaer Schlage und den daran gränzenden Gärten hervorbrechenden zahlreichen feindlichen Fußvolks, vernahm man die dumpfen Hufschläge und das Rasseln der aus diesem Stadtausgange herbeieilenden Reiterei. Drei ungeheure Angriffsfäulen unter Anführung des Marschalls Marmont nahmen ihre Richtung gegen die Pirnaer Straße und gegen den großen Garten. Die Artillerie derselben fuhr auf und eröffnete zu dem vorigen ein mörderisches Kartätschfeuer. Diesem Andrange waren die Preußen und auch die wenigen Russen unter dem General Roth nicht gewachsen. Was noch von beiden auf freiem Felde war, eilte zum großen Garten zurück. Ueberall drangen die Franzosen vor, und so hartnäckig sich die Preußen auch wehrten, so wurden sie bei eintretender Dämmerung bis zur Mitte des großen Gartens zurückgetrieben, wo sie noch das Gartenpalais mit Erbitterung vertheidigten. Um 8 Uhr hörte dann hier der Kriegslärm auf und es trat eine Grabesstille ein, die nur durch das Aechzen der Sterbenden und Verwundeten unterbrochen wurde.

Die Desterreicher, welche den Angriff von der Süd: und Westseite zu unternehmen hatten, begannen denselben um 4 Uhr mit dem Feuer einer großen Zahl Geschütze, die auf dem Abshang der Höhen von Zschernitz, Räcknitz und Plauen aufgefahren waren. Die Erde erbebte von dem entsetzlichen Krachen. Es war hierbei auf 3 vorliegende große Lünetten am Mosczinski's schen Garten zunächst dem Dohnaer Schlage, vor dem Falken:

und Freiberger Schlage, so wie auf die dahinterliegende Seethor: und Wilsdruffer Vorstadt abgesehen. Nachdem diese Kanonade einige Zeit mit furchtbarem Nachdruck unterhalten worden, gingen diese zahlreichen Feuerschlünde, je nach ihrem Standpunkt, 800 — 1500 Schritt weiter vor und wiederholten ihr Feuer in größerer Nähe. Hiebei zeigte sich, daß die Lünette am Mosczinski'schen Garten, No. 3 \*), dem Dorf Räcknitz gegenüber, von allen französischen Schanzen am tiefsten lag, mit Artillerie darum am meisten erschüttert und leichter erobert werden konnte, als die übrigen. Auf sie richteten sich daher auch die meisten Bestre-bungen. Wirklich wurde die Lünette furchtbar verwüstet und die Besatzung größtentheils getödtet, auch die Bedeckung in der Nähe erschüttert. Als das Artilleriefeuer hinlänglich gewirkt zu haben schien, setzten sich dann die österreichischen Sturmsäulen in Bewegung, um sich ber Schanzen und der Vorstädte zu bemächtigen. Es gelang, die Lünette No. 3 zwischen 5 und 6 Uhr wegzunehmen und die geringe übrig gebliebene Mannschaft zu Gefangenen zu machen. Als dies geschehen war, suchten die Desterreicher in den Mosczinski'schen Garten, in die Vorstadt zwischen dem Garten und dem Dippoldiswalder Schlage einzudringen. Es gab hier einen der heftigsten Kämpfe des Tages, ber mit größter Heftigkeit und Erbitterung von beiben Seiten geführt wurde.

Bei diesem Angriff wurden die Oesterreicher thätig durch die Preußen unterstützt. General Kleift hatte, wie wir oben anführten, die Brigade des Prinzen August von Preußen bei Strehla als Rückhalt stehen lassen. Er rückte damit eine Strecke vor, zog aus der Brigades und Reserves Artislerie 50—60 Geschütze vor, und ließ von diesen ein heftiges Feuer gegen die mehrgenannte Lünette, sowie gegen den Dohnas und Pirnaer Schlag eröffnen. Leider war die Entsernung über 2000 Schritt und die Wirkung daher nicht, wie es gewünscht werden mußte. General Kleist sandte daher 2 Bataillone gegen den Dohnaer Schlag vor, um diesen zu stürmen, und gab ihnen zwei schwere Batterien und eine Haubithatterie (24 Geschütze) bei, die in größerer Nähe den Feind erschüttern sollten. Als er den glücklichen Fortgang des Angriffs der Oesterreicher auf die Lünette gewahr wurde, ließ er noch 3 Bataillone zur Unterstützung sols

<sup>\*)</sup> Es waren, wie wir im 4. Buche angegeben, 5 große Lünetten um die Borstädte der Altstadt errichtet. Eine, No. 1, am Ziegelschlage, No. 2 am Pirnaer Schlage, No. 3 am Mosczinski'schen Garten, No. 4 am Falken: und No. 5 am Freiberger Schlage.

Beitte, Freiheitetriege. II. 3. Aufl.

gen, die aber zur Entscheidung wegen der Entsernung zu spät kamen. Die vorderen Bataillone gelangten bis nahe an den Eingang des Dohnaer Schlages, stießen dort aber auf weit überlegene Kräfte des Feindes, vor denen sie auf den Rückweg

bedacht sein mußten.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf die Lünette No. 3 am Mosczinski'schen Garten und auf die dortige Vorstadt richteten die Oesterreicher alle Kraft auf die Lünette No. 4 am Falkenschlage. Ihr Feuer hatte auf dieselbe so gewirkt, daß die Brust= wehr bis zur Hälfte ihrer Höhe abgekämmt und die Geschütze darin bis auf eins unbrauchbar geworden waren. Die Besatzung hætte furchtbar gelitten. Zulett schlug auch noch eine Granate das verschlossene Pallisadenthor nieder. Die Mannschaft, auf das Aeußerste erschüttert und den Feind in Massen vor sich sehend, verlor die Besonnenheit und floh, aller Drohungen der Offiziere ungeachtet, aus dem Thor der Schanze dem Falkenschlage zu. Sie traf hier auf die alte Garde, wurde von der= selben verhöhnt und verspottet, war aber um keinen Preis zu bewegen, nach dem entsetlichen Orte zurückzukehren. Schanze war bloß der sächsische Ingenieur-Lieutenant Ulrich, ein französischer Offizier und zwei französische Sergeant-Majors zurückgeblieben. Der Berluft schien unvermeidlich, denn eben drangen die Desterreicher vom Feldschlößchen her mit Macht vor. In dieser Gefahr lief der Lieutenant Ulrich eiligst dem Falkenschlage zu, um sich Hülfe zu holen. Es wurde auch sogleich eine Compagnie der alten Garbe vorgesandt, der noch weitere Unterstützung folgte, auch wurde die entflohene Besatzung wieder Inzwischen waren die Desterreicher unmittelbar. mitgenommen. an die Schanze gelangt. Der größere Theil wollte von vorn eindringen, und verschiedene Leute waren beschäftigt die Ballisaden umzuhauen, andere sie wegzubrechen und die Brustwehr zu ersteigen; etwa 50 Mann waren beim Pallisadenthor angekommen, um von hinten hinein zu gelangen. Offenbar war dieser Angriff mit zu wenig Kräften unternommen, denn die französische Compagnie der alten Garde, die jetzt eintraf, trieb die Oesterreicher mit dem Bajonet zurück, zwang sie, zum Feld= schlößchen zurückzuweichen und besetzte die Schanze aufs Neue. Damit war aber die Gefahr nicht vorüber, vielmehr wüthete das österreichische Feuer in gleicher Stärke unaufhaltsam fort, und es war jeden Augenblick ein neuer Sturm zu erwarten. Hier verdient nun das helbenmüthige Beispiel breier Solbaten der alten Garde (Oberst Aster führt sie namentlich an) einer besonderen Erwähnung, welches ein schlagendes Zeugniß ablegt,

welch ein Geist in dieser ausgezeichneten Truppe lebte. Um den Ihrigen Muth zu machen, sprangen diese drei Soldaten auf die Brustwehr und gingen auf derselben Gewehr in Arm im furchtbarsten Kugelregen ruhig, wie auf einem Wachtposten, auf und ab, und zwei von ihnen suhren auch darin noch eine ganze Weile fort, als einer todt hingestreckt worden war. Diese That versehlte ihre Wirkung nicht, sie kam bis an den Kaiser und wurde im ganzen Heere bekannt. Die Schanze aber blieb fortan in den Händen der Franzosen.

Etwas weiter links näherten sich die Desterreicher von der Weißeritz her der Lünette No. 5 am Freiberger Schlage. Die Angrisse wurden hier aber mit noch weniger Kräften unternommen, daher gelang es weder die Verschanzung wegzunehmen noch

in den Freiberger Schlag einzubringen.

Einen eben so vergeblichen Erfolg hatten die Anstrengungen der österreichischen Divisionen Bianchi, Weißenwolf und Metko auf dem linken Weißeritzufer, um sich der Friedrichsstadt zu bemächtigen, indem die Franzosen inzwischen Zeit gehabt hatten, ihre früher geringen Streitkräfte daselbst sehr beträchtlich zu verstärken.

Nachdem das Vordertreffen der Defterreicher am Rande der Borstädte und bei den genannten Verschanzungen eine Zeit lang in wüthendem Kampf begriffen gewesen, stieg die Hauptstärke derfelben, die Heerabtheilungen von Liechtenstein, Colloredo, Chasteler, von den Bergen herab und näherte sich der Stadt, um die Entscheidung herbeizusühren. Allein diese kam unvermuthet ganz anders. Das surchtbare Feuer hatte doch nirgends eine hinlängliche Deffnung in die Besestigung der Vorstädte gemacht, und es war dem Vordertreffen nicht gelungen, irgendwosich auch nur eines kleinen Theils derselben zu bemächtigen. Jetzt aber brachen überall starke Massen des Feindes vor, drängten das Vordertreffen zurück und brachten auch das Haupttreffen zum Stehen. Ueberhaupt gingen die Franzosen an allen Kunkten zugleich nun selbst zum Angriff über.

Aus dem Dohnaer Schlage brach eine ganze Division gesen die wenigen Bataillone Preußen von der Brigade Prinz August hervor. Unglücklicherweise war der große Ueberrest der Brigade beim rothen Hause stehen geblieben, war also zu entsernt zur Unterstützung. Eiligst zogen sich daher die genannten Bataillone zurück, um von so großer Uebermacht nicht erdrückt zu werden. Die Franzosen folgten bis zum rothen Hause, welsches die Preußen eine Zeit lang vertheidigten, aber dann dem Feinde überließen. Es dunkelte bereits, als General Kleist noch

einen Versuch machte, die Trümmer dieses Wirthshauses wieder zu nehmen. Als er Verstärkungen vorgehen ließ, fand er indeß den Feind so stark, daß er vorzog, mit Einbruch der Nacht bis

Strehla zurückzuweichen.

Gegen die Desterreicher drang Marschall St. Chr aus dem Dippoldiswalder: und Marschall Neh aus dem Falkenschlage mit zahlreichen Streitkräften hervor. Eine beträchtliche Menge Geschütz suhr in freiem Felde auf und eröffnete ein surchtbares Feuer. Dabei rückte der Feind muthig vorwärts. Bergebens bemühten sich die österreichischen Generale, ihre Truppen zur Beswältigung desselben zu bringen. Statt selbst Boden zu gewinsnen, verloren sie denselben. Als die Dämmerung einbrach, sahen sich die Desterreicher genöthigt, alle Absichten auf die Vorstadt aufzugeben und etwas gegen die Berge zurückzuweichen. Mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit hatten sie auch das Feldschlößichen, den Köhlerschen Garten 2c. wieder genommen. Alle Angrisse auf den Freiberger Schlag waren abgewiesen und die Desterreicher sogar über die Weißeritz getrieben worden.

Vor der Friedrichstadt hatten sich so viele französische Massen entwickelt, daß von einem erneuerten Angriff, den ohnehin die eintretende Finsterniß verbot, gar nicht mehr die Rede sein

fonnte. •

So endete an diesem Tage der zweite Angriff auf Dresden am 26. August Abends. Das Ergebniß war: alle Angriffe der Verbündeten waren abgeschlagen, der rechte Flügel in der Thalsebene (Wittgenstein) völlig überwältigt und ½ Meile zurückgesdrängt. Für den folgenden Tag waren bei einem so thätigen und genialen Gegner noch größere Nachtheile zu besorgen.

Was am Vormittag des 26. mit größter Aussicht auf Ersolg geschehen konnte, war schon Nachmittags 4 Uhr nicht mehr möglich gewesen. Aber auch abgesehen davon, unterliegt bei Kriegskundigen die Gesechtsanordnung vielem Tadel. Die Ansgriffe des Nachmittags waren genau nur eine Wiederholung der am Vormittage gemachten, nur in etwas verstärktem Maaßstabe. Sie geschahen zu vereinzelt, um an irgend einem Punkte besons ders wirksam sein zu können. Zedes Volk socht für sich ohne gegenseitige Unterstützung, die bei der Ausdehnung der Angriffsfront ohnehin schwer war; auch wurden die Angriffe mit zu wenig Kräften unternommen. Nach Anordnung des Oberseldsherrn sollte Alles nur Versuch, Demonstration sein; nirgends war ein Gewalthause bestimmt, der einen Hauptangriff unternehmen, nirgends ein Ziel bezeichnet, wo man einbrechen wollte.

Die Bewohner von Dresden hatten ihren Wunsch erreicht,

die Verbündeten waren nicht in die Stadt gekommen, aber sie hatten die größte Bedrängniß ausgestanden. Der Kanonen= donner rückte näher und näher, das Sausen der Kugeln wurde vernehmbarer und schon erreichten mehrere die Stadt. Um 5 Uhr glaubte man jeden Augenblick einen wilden Sturmeinbruch zu erfahren, und zwischen 5 und 6 Uhr schien Alles verloren. Ein Regen von Kugeln und Granaten wurde über die Stadt geschüttet, und an mehreren Orten brach Feuer aus. Bald waren die Straßen von Einwohnern leer, die erschrocken in die Häuser flohen; dagegen waren alle Straßen und Plätze mit aufgestellten ober marschirenden Truppen erfüllt. Das Zerspringen der Granaten, das Einschlagen der Kanonenkugeln und Aufsetzen auf dem Steinpflaster, das Herabstürzen der Dachziegel und Klirren der Fensterscheiben, das Krachen des französischen Geschützes auf dem Hauptwall der Stadt, das Schlagen des Sturmmarsches ber durchziehenden Colonnen, das Blasen der Hörner, das Wuthgeschrei der Soldaten gab ein grauses Bild, welches entsetzte und betäubte. Selbst die nun kommende Nacht, in welcher die Einwohner an alle Fenster Licht stellen mußten, verging nicht ohne wildes Getöse: noch immer durchziehende Truppen, die vom rechten Elbufer kamen, Reiterei, Geschütz, Pulverwagen, Truppen der Corps von Victor und Marmont, die Reiterei der Garbe unter Nansouth.

Der Kaiser der Franzosen verließ am Abend seinen Posten an der Brücke und umritt beim Scheine der Wachtfeuer noch die Angriffspunkte seines linken Flügels von der Elbe bis zum Dohnaer Schlage; dann stieg er spät, nicht im Marcolinischen Palast, seinem Hauptquartier, sondern im königlichen Schlosse ab, um mehr im Mittelpunkt seiner Anordnungen zu fein. 3wi= schen 9 und 10 Uhr brachte ein Bataillon junger Garde etwa 700 gefangene Desterreicher, eine österreichische Fahne und 4 bespannte österreichische Kanonen, die vor dem Dippoldiswalder Schlage genommen worden waren, in den Schloßhof. Napoleon kam herab, besah die Gefangenen, belobte sein Garde-Bataillon und vertheilte sogleich mehrere Kreuze der Ehrenlegion. Sehr vergnügt kehrte er ins Schloß zurück. Er glaubte nicht anders, als daß die Verbündeten, die ihre Absicht vereitelt sahen, sich in der Nacht zurückziehen würden. "Ich werde ihnen auf dem Fuße folgen," sagte er. "Bandamme muß schon die Elbe passirt haben. Ich werde früher in Böhmen ankommen, als sie."

Wir sind nicht so glücklich, von dem verbündeten Hauptsquartier so viel Nachrichten zu haben als von dem französischen; die in hohem Maaß gesteigerte Ehrfurcht gegen gekrönte Häupter

und hohe noch lebende Militair-Aristokraten gestattete nicht, perssönliche Berhältnisse zu berichten. Nach dem Aussen Danilewski, der aber überhaupt nur mit großer Borsicht zu benuten ist, da es ihm in seinem Werk nur auf Berherrlichung seines Kaisers ankommt, blieb Alexander noch lange im Felde, berathschlagend, was für den folgenden Tag zu unternehmen sei. Der anderen Kriegshäupter erwähnt Danilewski nicht, doch waren ganz ohne Zweisel der König von Preußen und Schwarzenderg gegenwärtig. Wer oder was hier im Kathe nun den Ausschlag gegeben hat, wird wohl für immer unbekannt bleiben.

Wahrscheinlich überlegte man, daß am folgenden Tage nun auf dem rechten Flügel die russisch preußischen Garden, auf dem linken das Corps von Klenau eintreffen müßten, wodurch man eine Verstärkung von mehr als 50,000 Mann erhielt. Wenn dies geschah, woran man nicht zweifelte, so hatte man wenig= stens 200,000 Mann zur Stelle und über die Franzosen eine bedeutende Uebermacht. Der heutige Angriff auf die Stadt war zwar mißlungen, wenn er aber am folgenden Tage mit so verstärkten Kräften wiederholt würde, schmeichelte man sich, daß er gelingen werde. Auch wollte man schon so viele Opfer nicht umsonst gebracht haben. Man kam überein, auf den noch besetzten Höhen und in den eingenommenen Stellungen am Abend stehen zu bleiben, die Annäherung der bezeichneten Verstärkungen abzuwarten, und wenn sie angekommen, den Angriff mit allen Kräften zu erneuern. Was man thun wollte, wenn Napoleon seinerseits mit aller Macht angriff, ist nicht bekannt. Als dies beschlossen war, begab sich der Kaiser Alexander in sein früheres Hauptquartier Nöthnit, der König von Preußen nahm das seinige, näher dem Schlachtfelde als am vorigen Tage, in Kausche.

Fürst Schwarzenberg blieb noch am Orte ber Berathung bis 10 Uhr Abends und gab die Anordnung zur Erneuerung der Schlacht für den folgenden Tag. Kriegskundige haben an derselben noch mehr auszuseten, als an den früheren. Iwei der wichtigsten Ausstellungen sind: er nahm die Russen und Preußen gänzlich aus der Thalebene zurück, befahl ihnen, sich auf den Berghöhen von Mockritz, Gostritz, Leubnitz, Problis aufzustellen, und gab dadurch dem Feinde höchst unbedacht die wichtige Straße nach Teplitz frei. Er that, was Napoleon nur im hohen Grade wünschen konnte, denn dieser erhielt nun ohne Schwertschlag die ihm so wichtige Berbindung mit seinem General Bandamme. Die andere wichtige Ausstellung ist: für den linken Flügel zwischen dem Plauischen Grund und der Elbe blieb der Besehl zum nochmaligen Angriss bestehen, und die Angrisse

front daher wieder 2 Meiken, wie vorher. Da Graf Klenau sein Eintreffen am folgenden Morgen bestimmt angekundigt, so schien nun dem Fürsten Schwarzenberg hier zu viel Streitmacht verwandt, und er ließ noch in der Nacht die Divisionen Bianchi und Weißenwolf nebst dem größten Theil der dazu gehörigen Reiterei\*) durch den Plauischen Grund mit großen Schwierigkeiten auf das rechte Ufer ziehen. Auf ber linken Seite blieb nur die Division Metto, wozu von Klenau's Corps die Division Alops Liechtenstein während der Nacht eintraf, ferner die Brigaden Czollich, Mumb und Messery; an Reiterei nur 2 Reaimenter und 2 Küraffier: Schwadronen, und an Artillerie nur verhältnißmäßig eine geringe Zahl von Geschützen. Gintreffen von Klenau sollte der Feldmarschall = Lieutenant Graf Weißenwolf den Befehl führen. Wegen des eingetretenen Regenwetters und der dadurch sehr verdorbenen Wege traf aber der Feldzeugmeister Klenau, seinem Bersprechen entgegen, nicht ein, und nun war die Truppenzahl auf dem großen Raum zwischen der Beißerit und Elbe viel zu gering, was am folgenden Tage sehr nachtheilig wurde.

Als die Dunkelheit herabsank, kam zu den Drangsalen, die eine Schlacht immer im Gefolge hat, eine neue. Der Himmel, welcher schon den Nachmittag sehr umzogen gewesen, sandte einen allgemeinen kalten Landregen berab, ber die vom Kampf Erhitten bis auf die Haut durchnäßte und bei dem fetten Erdreich alle Betvegungen auf das Aeußerste erschwerte. War dies ein großes Ungemach, so war der fast gänzliche Mangel an Lebens: mitteln für das zahlreiche Heer der Verbündeten noch verderblicher. Zudem erstarb der Muth bei den Erlebnissen des Tages und bei den trüben Aussichten in die nächste Zukunft. vies machte die Nacht zu einer der schrecklichsten. — Was die Franzosen betrifft, so waren fie zwar todtmude von den vorhergegangenen angestrengten Rärschen und von den Kämpfen dieses Tages; aber durch Schanzen, Mauern, Erdauswürfe, Pallisaben, Häuser 2c. gebeckt, hatten sie viel weniger verloren; da sie alle Angriffe abgeschlagen und ihren Raiser an der Spitze trußten, war ihr Muth erhöht. Sie fanden auch unendlich mehr Schutz vor dem Unwetter in der Stadt und Borstadt, und Dresben gewährte noch immer so viel Lebensmittel, daß der Goldat zu der neuen Schlacht wieder Kräfte sammeln konnte. In vieser Hinsicht war der Kaiser möglichst vorsorglich gewesen.

<sup>\*)</sup> Es wird auch noch eine Division Giulap angesührt. Wir wissen nicht, von wo diese jetzt dahin gekommen.

Schon am Tage hatte er es veranstaltet, daß an die Truppen Wein, Branntwein und Bier vertheilt wurde, jetzt ward diese Fürsorge verdoppelt. Auch die Stärke des Heeres vermehrte sich noch. Während der Nacht trasen das Corps von Victor, der Rest von Marmont und noch mehrere Truppentheile ein, und am Morgen konnte das Heer in und um Dresden zu 110—120,000 Mann angenommen werden.

Nachdem es die ganze Nacht ununterbrochen fortgeregnet, brach der Morgen des 27. August so trübe an, daß es schien, es wolle gar nicht Tag werden. Als es dann heller wurde, goß der Regen in Strömen, so daß man nur eine geringe Strecke um sich sehen konnte. Es war ein schlechtes Wetter zur Er=

neuerung einer großen Schlacht.

Der Oberfeldherr der Verbündeten wollte, dem gestrigen Beschluß zu Folge, aufs Neue sein Heil versuchen. Aber auf dem rechten Flügel war weder die russisch preußische Garde, noch auf dem linken das Corps von Klenau angekommen. Er wollte deren Eintreffen erst abwarten und zögerte darum mit dem Befehl zum Angriff. Diese Art und Weise war indeß einem so überaus thatkräftigen Gegner gegenüber übel berechnet. leon, der sich Hoffnung gemacht, daß die Berbündeten in der Nacht abziehen würden, und der sich hierin getäuscht sah, zo= gerte nicht, nun selbst zum Angriff überzugehen, und Schwarzenberg mußte nun zusehen, wie er sich leidlich aus dem sehr schlimmen Handel herauszog. Einen Theil seiner sich gestellten Aufgabe hatte Napoleon schon am vorigen Tage gelöst: er hatte den rechten verbündeten Flügel, die Russen und Preußen, zurudgetrieben und umfaßt, um fie von der Tepliter Straße abaudrängen. Seute hatte er diese Aufgabe zu vervollständigen, wobei ihm Fürst Schwarzenberg sehr behülflich war, indem er, wie wir wissen, befohlen hatte, daß der rechte Flügel auf das Gebirge zurückgehen sollte. Der andere Theil der Aufgabe, den linken Flügel der Verbündeten aufzurollen, war ebenfalls am vorigen Tage eingeleitet, und auch hier war der verbündete Oberfeldherr Napoleon sehr entgegen gekommen, indem er diesen Flügel bedeutend an Streitfräften geschwächt hatte. Während der französische Kaiser diesen seinen Plan ausführte, hatte er im Centrum nur so viel Kräfte, um das Gefecht hinzuhalten.

Auf dem rechten verbündeten Flügel, zwischen der Elbe und dem großen Garten, eröffneten die Marschälle Mortier und Ney mit vier Divisionen der jungen Garde, der Reiterei der Garde unter Nansouth und mit zahlreichem Geschüt trot des schrecklichen Wetters schon um 6 Uhr Morgens das Gesecht. Im Centrum, zwischen dem großen Garten und der Weißeritz, wo die Marschälle St. Chr und Marmont besehligten, deren Corps noch eine Division der jungen Garde zugetheilt war, denen allen die alte Garde am Dippoldiswalder Schlage zur Unterstützung diente, sollte nicht angegriffen, sondern ein etwaiges Gesecht blos hingehalten werden. Auf dem anderen User der Weißeritz war das Corps des Marschalls Victor, so wie die Reiter-Corps von Pajol und Latour-Maubourg (letzteres auf dem äußersten rechten französischen Flügel) unter den Besehl des Königs von Neapel gegeben, um die Umgehung und Aufrollung des linken Flügels der Verbündeten auszusühren. Auch hier

begann der Angriff mit Tagesanbruch. In der Morgendämmerung hatten sich die Russen und Breußen, dem Befehl Schwarzenberg's gemäß, aus der Thalebene auf die Berge zurückgezogen. In der Thalebene fanden die Marschälle nur noch die Nachhut von Wittgenstein unter dem General Roth, der noch Dorf und Wald Blasewitz und das Dorf Gruna nebst dem dabei liegenden Vorwerk Grunwiese besetzt hatte. Eine so geringe Macht war gegen die weit überlegene feindliche großer Gefahr ausgesetzt, und es gereicht bem russischen General zur Ehre, daß er sich ohne wesentlichen Berluft aus so schwierigen Verhältnissen zog. Die beiben Marschälle, Mortier auf dem linken, Ney auf dem rechten Flügel, rückten in der Thalebene vorwärts, der lettere zögernd, um zuvor den ersteren die Umgehung längst der Elbe ausführen zu lassen. Marschall Mortier, die Garde-Reiterei von Nansouth links zur Seite, drang in den Wald von Blasewitz ein, verjagte die Russen aus diesem Dorf und richtete seinen Marsch längs der Elbe auf Tolkwitz und Laubegast, um erst die Umgehung ganz aus-Nachdem diese geschehen war, schwenkte er ein, und es erfolgte nun im Verein mit Nep der Angriff auf die russische Stellung bei Gruna. General Roth sah die ungeheuren Massen sich gegen ihn anwälzen und zog sich bei Zeiten nach Seidnit zurück, wo er versuchte, eine neue Aufstellung zu nehmen. Während er aber hiermit beschäftigt war, drang Marschall Mortier schon auf ihn ein, und die Reiterei von Nansouth hatte ihn bereits rechts umgangen. Es war nun kein Säumen mehr, er mußte eilen, die Höhen von Leubnit und Torna zu gewinnen, wo Wittgenstein stand, ober erwarten, daß er vor der Front des Heeres umringt und gefangen genommen wurde. Sein

Ruchug, der zugleich eine Schwenkung rechts ruchwarts war, batte schon unter gewöhnlichen Umständen seine große Schwierigkeit gehabt, hier aber kam die mehr als vierfache Ueberzahl des Feindes, die drohende Reiterei deffelben und der vom Regen ganz aufgetweichte Boben dazu. General Roth durfte den Rückjug in teine Aucht ausarten laffen, barum hielt er ben Schwentpunkt Seidnitz gegen immer wiederholte Stürme der Franzosen so lange fest, bis seine Bewegung ausgeführt war. Bielleicht hätte er Seidnitz dennoch nicht gehalten, wenn man seine Roth nicht bemerkt und die ganze preußische Reserve=Reiterei bei Grünwiese ihn nicht unterftützt hätte. Nachdem die Schwenkung vollführt war, galt es nun, möglichst schnell bem Gebirge zuzueilen. Hiebei wäre General Roth um ein Haar die Beute der französischen Garde-Reiterei unter Nansouth geworden, denn diese war zwischen Groß-Dobrit und Leuben durchgebrochen und schickte fich an, über ihn herzufallen. Glücklicherweise war diese in den Bereich der ruffischen Geschütze von Wittgenstein bei Problis gerathen. Die russische Artillerie sah die Gefahr und erhob ein furchtbares Fener, wodurch die Reiterei gezwungen wurde, auszuweichen, und also ihre Attake nicht ausführen konnte. General Roth vollführte nun seinen weiteren Rückzug auf Reid und Prohlis, schloß sich rechts auf der Höhe an Witt: genftein an und war gerettet. Wenn es nun auch nicht gelungen war, die Rachhut der Aussen abzuschneiden, so hatten die Franzosen doch auch völlig ihre Absicht erreicht, denn sie hatten die ganze Thalebene inne und standen von Grünwiese bis Sedlitz, und selbst in Reick brangen sie ein. Bon der so wichtigen Straße nach Teplitz waren die Verbündeten völlig abgeschnitten, und eine Hauptabsicht Napoleon's war schon gegen Mittag erreicht.

Während auf dem linken französischen Flügel so große Vortheile erkämpft wurden, erreichte der rechte Flügel unter dem Könige von Neapel noch viel glänzendere. Indeß ein Theil des Corps von Marmont sich der Gehöfte am linken Weißeritzuser dis gegen Plauen hin bemächtigte, ging der Marschall Victor am linken User zur Erstürmung der dortigen Gehöfte und des Dorfes Löbtau über. Sie waren von den Desterreichern nur schwach besetzt und wurden daher bald in Besitz genommen. Mit der Hauptstärke hatte Graf Weißenwolf eine Viertelmeile rückwärts zwischen Leutewitz und Dölzschen eine etwas zu weitläusige Stellung genommen: Die Division Metzto links der hohen Freiberger Straße die Nieder-Cordit; die Division Alops Liechtensstein rechts derselben über Koßthal hinaus, und die Brigade

Gollich bei Dölzschen; die wenige Reiterei auf dem linken Iste gel der Division Retzto, also überhaupt auf dem äußersten linken Flügel. Als Unterstützung dieser Aufstellung befand sich nur die Brigade Numb bei Ober-Corbit und weiter rückwärtst die von Klenau's Corps in Annarsch begriffene Brigade Messery. Bermuthlich verließ sich Graf Weißenwolf auf das Ankommen

des Klenau'schen Corps, worin er sich jedoch täuschte.

Bährend nun das Corps von Bictor zwischen der Freisberger Straße und dem Plauischen Grund die Höhen gegen Wolfnix, Nauslitz und höher hinauf gegen Cordix, Rosthal und Dölzschen erstieg, setzte sich der König von Neapel an die Spize der Reiter-Corps von Latour-Maubourg und Bajol, eine Masse von 20,000 Pferden\*), um die Desterreicher links zu umgehen und ihnen den Kückzug abzuschneiden. Nach allen früsheren Berichten wird angenommen: der König von Neapel hätte diese Umgehung verdeckt durch den selsigen Ischonen-Grund unsternommen; es ist aber genugsam ermittelt, daß diese große Reitermasse noch diesseits Leutewitz und Burgstädtel, kaum einen Kanonenschuß vom linken Flügel der Division Netzto, auf freiem Felde vorübergezogen ist, und man muß voraussetzen, daß der mit Macht herabstürzende Regen die Entdeckung verhindert hat, was freilich auch keine hinreichende Entschuldigung ist.

Während nun das französische Fußvolk des Corps von Bictor die Truppen der Divisionen Alops Liechtenstein in siegestrumkenem Muth aus den höher gelegenen Dörfern Ober-Corbit, Reu-Nimptsch und Roßthal vertrieb, war ein geringerer Theil der französischen Reiterei zwischen Compit und Ober-Corbit durchgebrochen, schwenkte noch weiter links und kam den abzie-henden Desterreichern in den Rücken, unter welchen sie eine große Riederlage anrichtete. Hiebei wird besonders die Bravour der sächsischen Reiter-Brigade (Garde du Corps und Zastrow-Kürassere) gerühmt. Zu gleicher Zeit war der linke französische Flügel vor Dölzschen angelangt. Er überwältigte die Brigade Czollich, sprengte sie auseinander, nahm einen Theil gesangen und stieß den anderen den selssigen Abhang des Plauischen Grun-

des hinab.

Das Allertrübste aber stand noch bevor. Zu spät hatte

<sup>\*)</sup> Rach Oberst Aster war das Reiter-Corps von Latour-Maubourg 78, das von Pajol 46 Schwadronen, zusammen 124 Schwadronen start, welche er auf 23,000 Pferde berechnet. Hiernach hätte die Stärke einer Schwadron. 185 Pferde sein müssen, welches dem Versasser doch eine zu hohe Annahme erschien, obgleich er weiß, daß die französische Etatsstärke köher als 150 Pferde per Escabron wert.

Graf Weißenwolf den Befehl zum allgemeinen Rückzuge gegeben, nun mußten sowohl die Division Metko als auch die Brigade Mumb zu sehr auf ihre Rettung bedacht sein, und sie suchten nicht in der besten Ordnung und in großer Eile in der Richtung von Pennerich und Alt=Franken einen steilen Nebengrund des Plauischen Grundes zu erreichen. Auf diesem Wege war ihnen die Masse der französischen Reiterei unter dem Könige von Neapel von Pennerich her aber schon zuvorgekommen und stürzte auf sie ein. Obgleich die athemlos Eilenden versuchten, Vierecke zu bilden, so wurden sie doch überritten, umringt und der größte Theil gefangen. Durchnäßt vom Regen, ermattet, hungernd, entmuthigt, gaben sie zuletzt allen Widerstand auf. Die Divi= sion Netko mit dem Feldmarschall-Lieutenant selbst wurde bis auf wenige Flüchtlinge gefangen, eben so der größte Theil der Brigade Mumb. Die Division Liechtenstein und die Brigade Czollich waren schon früher auseinandergesprengt und, was nicht entkam, gefangen worden. Der größte Theil der Flüchtlinge rettete sich in den Plauischen Grund hinab, der andere, der auf der hohen Freiberger Straße zu entrinnen suchte, wurde von der französischen Reiterei verfolgt und noch eine beträchtliche Zahl gefangen eingebracht.

Gegen 2 Uhr war der ganze linke Flügel der Desterreicher tactisch vernichtet, 13,000 Mann waren gefangen, 15 Fahnen, 26 Kanonen (sämmtliches Geschütz), 30 Munitionswagen genommen. Als die Flüchtlinge auf das im Plauischen Grunde endlich bis Heilsberg vorgekommene Corps von Klenau stießen, wagte der österreichische Feldzeugmeister nicht, weiter vorzudringen,

sondern bog rechts auf Dippoldiswalda aus.

Während beibe französische Flügel so große Bortheile erkämpften, hielt der Kaiser sein Centrum, die Corps von St. Cyr und Marmont mit der Unterstützung der alten Garde, immer noch zurück. Indem er aber hier den Gegnern so zahlreiche Streitkräfte zeigte — die Verbündeten konnten sie von den Höhen herab leichter übersehen, während sie ihre Kräfte verbergen konnten — und das Gesecht durch heftige Kanonaden und theilweise Angriffe hinhielt, sesselte er auch die Verbündeten an ihre Stellung und verhinderte sie, ihren hart angegriffenen Flügeln Hülfe zu senden. Wie nun die Schlacht hier hin und her gewogt hat, ist im Einzelnen wenig bekannt, da der österreichische Generalstad Mittheilungen hierüber, so wie überhaupt über diesen Krieg, beharrlich verweigert hat. Indessen stellt sich so viel heraus, daß kein allgemeiner Angriff von Seiten der Verbündeten stattsand, obgleich sie den Franzosen um ein Beträchtliches überlegen waren, und daß das Gefecht mehr in einer der wüthendsten Kanonaden bestand, die je stattgefunden haben, deren
entsetzlicher Donner mit furchtbarer Gewalt unausgesetzt von
früh 7 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr die Fronten der beiden Heere entlang rollte.

Während die Schlacht hier entbrannt war, hielten sich die häupter der Verbündeten mit ihrem zahlreichen Gefolge hinter ihren Linien auf dem mehrgenannten Bergzuge auf, der sich von Plauen über Räcknitz, Gostritz, Leubnitz hinzieht; am meisten scheint die Höhe bei Räcknitz den beiden Monarchen und dem Oberfeldherrn Schwarzenberg zum Haltpunkt gedient zu haben. Die Verbündeten kannten Mittags ober bald Nachmittags die vollkommene Niederlage ihres linken Flügels noch nicht; dagegen sahen sie zu deutlich, wie ihr rechter Flügel gänzlich von der besten Straße nach Böhmen abgedrängt war und wie der Feind die ganze Thalebene beherrschte. Die Häupter, der Verbündeten fingen an, diesen wichtigen Verlust zu fühlen, und da der größte Theil der russisch preußischen Garden angekommen war, so wurde General Barclay angegangen, mit den Garden, mit Wittgenstein und Kleist — einer Truppenmasse von beinahe 80,000 Mann — von den Höhen herab einen fräftigen Angriff zu führen, um sich diese wichtige Straße zu eröffnen. Barclay hielt dies bei der Erschöpfung der Truppen und bei der Unwegsam= keit des Bodens für unausführbar, die Monarchen und der Oberfeldherr wagten nicht, diese Bewegung geradezu zu befehlen, und so wurde sie aufgegeben. Es blieb daher nur bei der ununterbrochenen Kanonade, die nichts bewirken konnte.

Etwa um 12 Uhr befand sich der Kaiser Alexander mit Gesolge auf der Höhe bei Räcknit. General Moreau, der eine Auskundung auf beiden Flügeln (des Centrums) unternommen, kehrte zu ihm zurück, um ihm seine gemachten Beodachtungen mitzutheilen und seine Rathschläge daran zu knüpsen. Moreau wendete sein Pferd gegen Alexander, in dessen Nähe Lord Cathecarth, General Sir Robert Wilson und einige russische General-Adjutanten hielten. Auf dem Wege war ein Dümpel, dem man ausweichen wollte, und Alexander ließ Moreau voranreiten. Kaum war dieser eine halbe Pferdelänge voraus, als eine Kanonenkugel ihm das linke Bein am Knie zerschmetterte, durch das Pferd durchging und am rechten Bein ein Stück von der Wade nahe unter dem Knie sortriß. Alexander eilte zu dem Gefallenen und wandte sich zu seinem Adjutanten, General Hertel, mit den Worten: "Thun Sie, was möglich ist, ihn zu retten." Moreau's Freund, Oberst Kapatel, ebenfalls ein ausgewanderter,

in Feindesreihen befindlicher Franzose, nahm ihn in seine Arme. Als der Ohnmächtige wieder zu sich kam, war sein erstes Wort: "Wie steht es um den Kaiser?" Man sagte ihm, er sei in seiner Nähe und untröstlich über seinen Unfall, sonst aber unverlett. "Gott sei gelobt!" rief Moreau aus. Hierauf sagte er mit ruhiger Fassung zum Obersten Rapatel: "Ich bin verloren; boch, mein Freund, es ist ruhmvoll, zu fterben für einen fo edlen Awed und unter den Augen eines solchen Fürsten!" — Wir haben schon an einem anderen Orte über die lette Handlungsweise Moreau's unser Urtheil angebeutet. Die ganze Charafterlosigkeit des ehemaligen Republikaners liegt in den obigen Jeder Rechtlichdenkende wird seinen Ausspruch in das gerade Gegentheil übersetzen müssen: es war für ihn unrühmlich, für einen so unedlen 3weck, die Bekämpfung und Verkleinerung seines Baterlandes, zu sterben, unrühmlich in Feindesreihen, un= ter ben Augen eines Fürsten, der der erbittertste Feind seines Als Napoleon den Tod Moreau's erfuhr, Vaterlandes war. sagte er: "Er ift gefallen als Opfer seiner Verrätherei am Ba-Das ist der Lohn, wenn man vergist, was man sei= ner Ehre und seinem Baterlande schuldig ift!" ein Ausspruch, ber nur der strengen Gerechtigkeit gemäß ift. \*)

Es ist nicht ganz sicher, zu welcher Zeit von den Häup= tern der Verbündeten der Rückzug beschlossen wurde. Nach mehreren Schriftstellern soll derselbe schon um Mittag, oder bald nach Mittag entschieden gewesen sein. Gewiß ist, daß, balb nachdem Moreau verwundet worden, der Oberst-Lieutenant von Hofmann, vom Prinzen von Würtemberg gefandt, beim Kaiser Alexander auf der Höhe von Räcknitz mit der wichtigen Meldung anlangte: das Corps von Vandamme sei bei Königstein über die Elbe gegangen und drohe, ihn von Böhmen abzuschneiden, weshalb er bringend um Verstärkung bitte. Eine so bedeutende feindliche Macht im Rücken, die, wie sich bald ergab, gegen 40,000 Mann betrug, mußte mit Recht die größte Besorgniß erregen, und es ift gewiß, daß von nun an die Rede vom Rückzuge gewesen ist; nur war es schwer, sich nach so außerordent= lichen Opfern dazu zu entschließen, es dauerte auch nach dieser Melbung die Schlacht fort.

Nach 2 Uhr kam nun noch die Nachricht von der schweren Riederlage des linken Flügels jenseit des Plauischen Grundes. Auch jetzt noch wollten beide Monarchen die Schlacht halten und

<sup>\*)</sup> Moreau wurde zuerst durch Desterreicher, dann durch Kosaken zurücktransportirt und starb später am 2. Sept. zu Laun in Böhmen.

sie selbst am 28. August erneuern, da sie die vom Feinde errungenen Bortheile für so bedeutend nicht erkennen wollten, um sich für geschlagen zu halten. Nur Fürst Schwarzenberg bestand auf dem Rückzuge nach Bähmen. Den Monarchen mochte die Aussicht zum Siege selber nicht sehr einleuchten, aber zum Rückzuge konnten sie sich lange nicht entschließen, um so mehr, da er schwer auszuführen war. Fürst Schwarzenberg entwickelte indeß die tactischen Rachtheile, in welchen man sich befand; führte auch den Mangel an Munition, an Lebensmitteln, die Erschöpfung der Truppen, die Mangelhaftigkeit der Bekleidung (besonders der Fußbekleidung) bei den Desterreichern an. dem man sich nach und nach von der Richtigkeit seiner Gründe überzeugt, fand er endlich Zustimmung, und um 3 Uhr stand es fest, daß die Schlacht abgebrochen werden sollte, weshalb von da an die Donner allmählig nachließen, dann verstummten, und keine Angriffe mehr unternommen wurden.

Nachdem der Rückzug beschlossen worden, entstand die große Frage, in welcher Richtung und in welcher Ordnung er ausgeführt werden sollte, denn da beide Flügel geschlagen waren, Bandamme im Rücken stand und die Teplitzer Straße verloren gegangen, so war es überaus schwer, mit einem so großen Heere, mit einer so bedeutenden Reiterei, zahllosem Geschütz und un= endlichem Fuhrwerk bei dem schrecklichen Wetter auf gräulichen Gebirgswegen den besten Rückweg zu finden. Hierüber konnte man sich lange nicht einigen. Da nun aber doch das Unvermeidliche geschehen mußte und die Zeit drängte, so nahm man eine von dem österreichischen und russischen Chef des Generalstabes, den Generalen Radetth und Toll, entworfene Anordnung an, wonach der rechte Flügel (die Ruffen und Preußen) über Dohna die Teplitzer Straße hinauf, die er sich erforderlichen Falls erst erkämpfen sollte; das Centrum über Altenberg und Eichwald auf Dur; der linke Flügel über Pretschendorf auf Sapba und Kommotau zurückgehen sollte.

Mit Einbruch der Dunkelheit setzen sich die vielen Taussende, noch immer in fortwährendem Regen, auß Aeußerste ersmüdet, ausgehungert und entmuthigt, in Marsch, um durch die völlig ausgezehrte, unwegsame Gegend wieder zurück zu gehen, wo sie hergekommen waren. Nur ein Theil blieb auf den Höhen vor Dresden, um diese Bewegung zu verbergen. Schon an diesem Abend war das Hauptquartier des Königs von Preußen in Dippoldiswalda, das des Kaisers von Rußland in dem nahe daran liegenden Reichstädt. Die ganze Unternehmung war verzgebens gewesen, eine zweitägige große Schlacht war verloren,

und der Rückzug konnte durch eine kräftige Verfolgung von Seiten des Feindes mit dem Untergange des Heeres und mit der

Sprengung bes Bündnisses ber Monarchen enben.

Napoleon — um auch ihm in unserer Erzählung sein Recht widerfahren zu lassen — war an diesem zweiten Schlachttage schon um 6 Uhr Morgens bei der Lünette Nr. 4 vor dem Falkenschlage, wohin er alle Meldungen zu richten befohlen hatte. Er ritt von hier, mit Zurudlassung seines Gefolges, nur von Berthier, Caulincourt und dem sächsischen Kriegsminister, General Gersdorf, begleitet, 800 bis 1000 Schritt bis auf eine Höhe vor, um sich etwas besser vom Stand ber nächsten Berhältnisse zu unterrichten; aber das Wetter verstattete keine Um= ficht, die ganze Gegend lag im Nebel und der Regen fiel in Strömen herab. Er kehrte hinter die Lünette zurück, wo indeß ein Zelt aufgeschlagen und ein Tisch mit Stühlen herbeigeschafft In der Nähe des Zeltes hatte man trop des starken Regens ein großes Feuer angezündet. Der Kaiser stieg ab und ging ins Belt, um die Entwickelung der Angriffe auf den Flügeln abzuwarten. So wie er eine Nachricht von Belang erhielt, ließ er diese sogleich dem König von Sachsen melden. Als sein linker Flügel unter Mortier und Ney so große Fortschritte machte, etwa um 9 Uhr, stieg er wieder zu Pferde, ritt nach dem Berhau bes großen Gartens, sodann auf der Pirnaer Straße nach Seidnitz. Er ordnete dort die Angriffe auf Reick an, begab sich nach Strehla, wo er die Erstürmung von Leubnit anord= nete, welche nicht gelang, traf mehrere Befehle im Centrum unter anderen auch ben zum Vorgehen berjenigen reitenden Batterie, welche Moreau töbtete — und kam um 1 Uhr zu ber Schanze zuruck, welche er nicht mehr verließ, und sich größtentheils bei dem großen Wachtfeuer in der Nähe seines Zeltes aufhielt. Er empfing hier mit großer Freude die erste Nach= richt von dem Vorrücken Vandamme's durch einen sächsischen Jäger, Werner, der sich durch die fechtenden Partheien durchgeschlichen hatte. Hiernach mußte Pirna bereits in Bandamme's Händen sein. Bald erhielt er vom Könige von Neapel auch die Nachricht von der gänzlichen Niederlage des feindlichen linken Als nach 3 Uhr das fürchterliche Kanonenfeuer der Verbündeten nachließ und bald verstummte, hielt er die Arbeit des Tages für geendet, und man konnte die Freude über das völlige Gelingen seines Planes auf seinem Gesichte lesen. machte noch einige Anordnungen, sandte, unter Mittheilung der Ergebnisse der Schlacht, Befehl an den General Bandamme, gegen die Russen und auf der Tepliter Straße nach Böhmen

vorzurücken, und nachdem der gefangene und verwundete Feld= marschall : Lieutenant Baron Metko eingetroffen, den er niedersetzen und verbinden ließ, verlangte er, nach Aster um 4 Uhr, nach Odeleben um 6 Uhr, sein Pferd, um nach der Stadt zu-Aus den Aermeln und von dem Schoofe seines rückzureiten. grauen Ueberrocks troff ber Regen, und die Krämpe seines Huts hing losgeriffen über den Nacken hinab. In kurzem Trabe ritt er zum Dippoldiswalder Schlage hinein, überall von den tosen= den Bivats seiner Truppen als Sieger begrüßt. Ihm nach folgten 1000 Gefangene, meist Desterreicher, später trafen die 13,000 Gefangenen des linken (öfterreichischen) Flügels ein, worunter außer dem an den Kaiser vorangesandten Metko noch 2 andere Generale, 64 höhere und einige hundert Subalternoffiziere. Die Gefangenen und feindlichen Verwundeten wurden in mehreren Kirchen, im Zwinger und verschiedenen anderen Orten untergebracht, die genommenen Geschütze im Schloßhofe

aufgefahren.

Am Abend wünschte der sächsische Kriegsminister, General Gersborf, Napoleon Glück zu seinem Siege, legte großen Nachdruck auf die empfindlichen Verluste Desterreichs und bemerkte, daß das Ergebniß der Schlacht und die Schnelligkeit, wie der Kaiser seine Siege verfolge, bei Desterreich eine schnelle Reue herbeiführen könnten. "Es ist möglich", sagte Napoleon, "ber Einklang fehlt noch — man fieht es an Allem. Heute rettete das schlimme Wetter den Feind vor vollständiger Vernichtung. Ich würde die Höhen im Centrum erstürmt haben, was ich des Regens wegen nicht konnte. Ich benke eher in Böhmen zu sein, als meine Gegner." Nachdem sie noch über Mehreres verhandelt, bemerkte der Kaiser, wie in trüber Ahnung, zu dem sächsi= schen General: "Wie Sie mich da sehen, bin ich sehr erfreut über die Ergebnisse dieser Tage; inzwischen, wo ich nicht bin, geht es schlecht. Was gegen Berlin steht, ift geschlagen, und ich fürchte für Macdonald; er ist brav, er ist gut, mir ergeben, aber er ist nicht glücklich." — Nachdem der sächsische General ihn verlassen, ließ er sich den gefangenen Feldmarschall=Lieute= nant Metto vorstellen und befragte ihn über die kriegerischen Zustände des Tages. Als dieser aber die Bitte wagte, auf sein Chrenwort entlassen zu werden, erwiederte der Kaiser mit eleganter Bitterkeit: "er könne einen öfterreichischen General nicht der Gelegenheit berauben, der Tochter seines Souverains in Paris die Hand zu kuffen."\*)

<sup>\*)</sup> Obeleben.

Beigte, Freiheitetriege. II. 3. Auft.

Das traurige Ergebnis der Schlacht bei Dresden für die Berhündeten war ein Verlust an Todian und Verwundsten von wenigstens 15,000 Mann, an Gefangenen (die 2 folgenden Tage mitgerechnet) von 23,000 Mann, größtentheils Destenreichen. An den beiden Schlachttagen hatten sie 30 Kanamen verloren; auf dem Rückzuge wird wohl noch eine Anzahl stellen geblieben sein. Eben so war eine große Anzahl Vulverwagen und Fuhrwert stehen geblieben.\*) Rechuet man, wie es hinslänglich ermittelt ist, daß die Reihen der Desterreicher auf dem Rückzuge noch bedeutend durch Desertion gelichtet wurden \*\*), und ihr Heer bei der Ankunft in Böhmen so durcheinanders geschnen und geschwächt war, daß eine völlige Reuhildung geschehen mußte, so kann man den Gesammtverlust nicht; zu hoch auf 40 — 45,000 Mann und viellsicht noch höher ans nehmen.

Die Unternehmung auf Dresden und die Dresdener Schlackt geben ein wahres Musterbild der Schwäche von Coalitionen. Ran will erst, Etwas (hier ben Marsch auf Leipzig), was auf kauter falsche Boraussehungen gegründet ist; man erkennt dies später und will ein Anderes, was den realen Zuständen näher liegt. Da man sich aber hierauf nicht gleich von Anfang eingerichtst hat, begeht man in der Ausführung die größten Miggriffe. — Rur zu deutlich zeigt sich die Unfähigkeit des Oberfeldheren, der bei anderen Berhältnissen den Oberbefehl verloren haben würde. Aber er ist nicht alle in schuldig, denn es findet eine beständige Einmischung der anwesenden Monarchen, je nach ihrem eigenen Intereffe, auf jede größere Bewegung des Heeres, auf die einzelnen Maaßregeln in der Schlacht statt. Besonders ift es wieder der Kaiser Alexander, der sich am thätigsten einmischt; er muß aufs Neue erfahren, daß er durchaus nicht glücklich in seinen Anordnungen ist, und wir sehen auch, daß er von nun an sein Talent für das Schlachtfeld zu bezweifeln anfängt und den Feldherren einen größeren Antheil an der Leitung einräumt. \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Zufolge Marmont's Memoiren, V. Band, 17. Buch, übersett von Dr. Ed. Burchardt, Halte, Hehnemann 1857, S. 131, sprengten die Versbündeten ganze Munitionsparts in die Luft. S. 139 verloren die Versbündeten auf dem Rückzuge noch 30 Kanonen, 7—800 Artilleriewagen ober Equipagen, und an Todten, Verwundeten und Gefangenen 9—10,000 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Man fand von Seiten der Franzosen im Plauischen Grunde, nach Aster, ganze Reihen von zusammengesetzten Gewehren des öfterzeichischen Fußvolks, welches sie dort gelassen und entwichen war.

\*\*\*) Die Berbündeten batten an 50.000 Mann meist verwesslicher

Die völkig gescheiterte Unternehmung auf Dresden machte auf die verbündeten Sonweraine und auf ihre Umgebungen ben albertiefsten Eindruck, und ohne die Giege bei Groß-Beeren und an der Kathach, ohne das zufällige Glück bei Gulm würde Desterreich abgetreten sein, das Bündniß hätte sich aufgelöst, es wäre Friede geworden und der eiserne Arne der Franzosen würde wahrscheinlich noch lange Zeit auf Deutschland gelastet haben. Der Oberfeldherr Schwarzenberg war so sehr über die möglichen Folgen in Bestingung, bag er an Blücher ben Befehl fandte, ihm in Böhmen mit 50,000 Mann zu Hilfe zu kommen. Metternick war so sehr erschrocken und außer Fossung, daß er einen Unterhändler an Napoleon nach Dresden sandte, um vorläufig einzukenken. Nach einer Aeußerung, die der König von Preußen in Teplit einem öfterreichischen General machte, kann man annehmen, daß er die Coalition schon als aufgelöst betrachtete und für sich selbst das Aergste befürchtete. — Stein war umtröstlich und von tiefstem Unwillen erfüllt. "Wir haben", fchreibt er an den Grafen Münfter\*), "eine Bermehrung der Masse, nicht der Einsichten und der edlen, thatkräftigen Gesinwungen erhalten, und die Früchte bes seit 1810 befolgten Sustems fennen gefernt. Von 1806 an bis 1809 arbeiteten die beiden Stadions daran, um den Geift der Nation zu heben, die Armee zu verstärken und zu verbollkommen, beides mit Erfolg: die Nation war begeiftert, die Armee schlug sich tapfer. Jest steht ein kalter, absichtlicher, flach berechnender Mann (Motternich) an der Spike, der sich vor jeder kräftigen Maaßregel scheut, sich das Ziel nahe stedt und mit kummerlichem Flickwerk sich behilft. Der neue Minister strebte seit dem Frieden (1809) bis jest, den Cours zu verbessern, ben Frieden zu erbetteln, die Armee zu desorganisiren, den Geist der Nation zu lähmen; man hoffte durch allerlei diplomatische Künste das große Problem der Regeneration Europa's zu lösen, und es gelang zum Theil: die Ration ist und ward lau, die Armee schlägt sich nicht sonderlich." -

Ueber die Schlacht von Dresden und über die ganze Unternehmung erfuhr das Publikum lange Zeit hindurch nicht ein

\*) Brieswechsel zwischen Stein und Graf Münster im II. Theil der Lebensbilder aus bem Befreiungstriege.

Reiterei, wovon am zweiten Schlachttage wenigstens 40,000 Mann zur Stelle waren. Sie wurde zu keiner nennenswerthen Handlung gebraucht und stand beinahe nur überall im Wege. Die Franzosen hatten nur 25,000 Mann Reiterei, merklich schlechter als die der Verbündeten; aber welche Erfolge wurden damit erkämpst!

Wort; es war, als wenn das große böhmische Heer gar nicht vorhanden wäre. Die Zeitungen waren nur voll von den Schlachten bei Groß-Beeren und an der Katbach, die außerordentlich gelegen kamen, um das ängstlich harrende Bolk zu beschwichtigen. Erst nachdem man durch die Schlacht bei Culm und durch den Eingang der übrigen Siegesnachrichten wieder Muth gewonnen hatte, wagte man auch, von der Unternehmung auf Dresden zu reden, aber es geschah sehr spät, und erst in den Berliner Zeitungen vom 11. September, zugleich mit dem Culmer Siege, wird beiläufig erwähnt, daß "ein Theil der combinirten böhmischen Armee" am 26. August einen Versuch gemacht, Dresden durch einen Handstreich zu nehmen, daß der Angriff am 27. wiederholt worden, daß man auch einige Schanzen genommen habe, daß aber die Unternehmung aufgegeben worden, weil der Kaiser Napoleon mit einer bedeutenben Macht sich in der Stadt befunden, welcher den stark verschanzten Plat hartnäckig vertheidigt habe. Später — in der Vossischen Zeitung vom 16. September — wurde die Unternehmung auf Dresden sogar nur "eine große Auskundung (Recognoscirung)" genannt. Während des Krieges vernahm auch das Volk nichts Näheres davon und Niemand konnte begreifen, warum das große böhmische Heer nach dem glänzenden Siege bei Culm sechs Wochen hindurch so unthätig sein könne, daß man so viel wie gar nichts von ihm erfuhr. Selbst noch eine ganze Zeit nach dem Frieden kannte das Publikum nicht die große Bedeutung ber Dresbener Schlacht, auch die kriegeri= schen Darstellungen waren beinah ein ganzes Menschenalter hin= durch noch sehr ungenau. Die erste gründliche und erschöpfende Darstellung ist erst 1844 durch den sächsischen Obersten After geliefert worden, welcher wir in unserem Abrif hauptsächlich gefolgt sind.

## Rückzug des großen verbündeten Heeres nach Böhmen. Gefechte auf der Teplitzer Straße.

Die Verbündeten hatten, wie wir gesehen haben, bei der Unternehmung auf Dresden gewaltige Verluste erlitten; diese mußten sich aber noch außerordentlich steigern, wenn Napoleon in gewohnter Art die Verfolgung betrieb. Nun hatten die französischen Truppen bis zur Schlacht ungeheure Märsche zurückgelegt, sie hatten dann zwei Tage hintereinander gekämpft, hatten eben so wie die Verbündeten von dem furchtbaren Wetter und zwei kalten Regennächten gelitten, auch Mangel an Ver-

pflegung gehabt, und waren bis aufs Aeußerste ermüdet, so daß die Natur gebieterisch ihr Recht verlangte. Bei einer Versfolgung ist die Reiterei vorzüglich geeignet, eine große Rolle zu spielen. Die französische hatte zwar am vorigen Tage große Thaten verrichtet, war aber darum nicht im Stande, weite Räume zurüczulegen und neue kräftige Attaken auszusühren, wohingegen die zahlreiche verbündete Reiterei den Rüczug decken konnte. Dies zusammengenommen, so wie der gänzlich aufgeweichte Boden und der immer fortwährende Regen hinderten eine kräftige Verfolgung.

Dies Alles hätte jedoch großes Mißgeschick nicht abwehren können, wenn eine starke Unterlassungssünde Napoleon's, die manchmal und sogar in entscheidenden Augenblicken auch ein Genie begeht, die Verfolgung nicht sehr ermäßigt hätte und den Verbündeten nicht ein unerwarteter Erfolg zu Theil geworden wäre, der einen guten Theil der Unglücksfälle wieder gut machte. Sinem deutschen Prinzen, wiewohl in russischen Reihen, dem Prinzen Eugen von Würtemberg, gebührt hier der Ruhm, diesen Erfolg möglich gemacht und der deutschen Sache einen

großen Dienst geleiftet zu haben.

Wir erinnern uns, daß Fürst Schwarzenberg dem General Wittgenstein bei seinem Vorgehen aus dem Teplitzer Thal nach Dresden empfohlen hatte, den Königstein einzuschließen und wo möglich die dortigen Brücken über die Elbe zu zerstören (um zu verhindern, daß der Feind von hier aus Streitkräfte in den Rücken sende). Zu diesem Zweck wäre kaum das ganze Wittgenstein'sche Corps genügend gewesen, denn die Brücken waren mit allen Mitteln der Kunst befestigt, von der Bergfestung Königstein gebeckt und mit einer Division besetzt; anderentheils mußte man befürchten, daß der Feind von der Lausitz her hier ansehnliche Streitfräfte übergehen lassen würde, um sie den Berbunde= ten in den Rücken zu schieben. Als der General Wittgenstein auf Dresden marschirte, war zur Beobachtung dieses Punktes, wie wir oben bereits anführten, der Prinz Eugen von Würtem= berg mit dem zweiten ruffischen Infanterie-Corps bei Pirna zurückgeblieben. Diese Truppen bestanden, mit Inbegriff der zu= gegebenen Division Helfreich, aus 12,000 Mann - Fußvolk, 1800 Reitern und 26 Geschützen. \*)

<sup>\*)</sup> So nach After. Nach einem neuern Werke: Aus dem Leben des Prinzen Sugen von Würtemberg, von Freiherrn von Helldorf. Berlin, Hempel 1862, II. 132, wird die Stärke ein wenig geringer, auf 13,000 Mann, angegeben. Speciell bestand die Macht aus den 15 Ba-

Der Prinz, welcher die große Wichtigkeit ver seindlichen Elbübengänge und die Bewahrung der besten Straße nach Abhuren in vollem Maaße einsah, machte pöheren Orts wingende Borstellungen um Berstärdung, aber diese blieben unberücksichtigt,

und er war lange Zeit auf sich sethst augewiesen.

Mus den Einleitungen zur Dresdener Schlacht wissen wer nun, daß der General Vandamme mit dem sehr verstürkten ersten Corps des französischen Heeres vom Kaiser den Austraa hatte: bei Königstein über die Elbe zu gehen, sich der Teplitzer Straße zu bemächtigen und Alles abzuschneiben, was sich auf dieser zurückziehen würde. Die Truppen des Generals Banbamme, 52 Bataillone, 29 Escabrons und 60 Geschütze in 4 Divisionen, im Ganzen gegen 40,000 Mann, hatten in ber Laufit nahe an der Elbe gestanden, sie waren nicht durch angestrengte Märsche so ermübet, wie die, welche der Kaiser von Schlesien mitgebracht; fie waren unberlihrt, frisch und kampf= Instig. Den General Bandamme kennen wir bereits als einen der unternehmendsten und unerschrockensten französischen Genevale, der wegen seiner Kampflust von Napoleon vorzugsweise "ber Schläger" genannt wurde. Bei ber ihm aufgetragenen Unternehmung hoffte er den Marschallstab zu verdienen, und er war daher beflissen, aus allen Kräften seinen Auftrag auszuführen.

General Bandamme kam den 26. August früh bei den Elbbrücken an, nachdem die hier stehende Division wom Sorps von St. Epr nach Dresden abmarschirt war. Er begann sogleich überzugehen, und da sein nächter Auftrag war, sich Pirna's zu bemächtigen, so zog er seine Truppen nöwlich durch die Felsenschluchten des linken Elbufers auf die sogenammte Ebenheit vor, die durch das verschanzte Lager der Sachsen im siebenjährigen Kriege berühmt ist. Er fand hier Bortruppen des Prinzen von Mürtemberg, die er angriff und zurückbrüngte, ohne sie sedoch so bewältigen zu können, als er wünschte, da er noch nicht genug Truppen zur Hand hatte, indem der Alebergang seiner zahlreichen Truppen über die Elbe und das Emporksimmen der steilen Schluchten viel Zeit erforderte. Roch um 3 Uhr Nachmittags hielt sich der Prinz zwischen Krieschwitz und Struppen auf dem genannten Plateau.

Bei diesen Gefechten erkannte der Prinz, daß eine sehr be-

taillonen des Corps des Prinzen, aus 5 Bataillonen der Division Helfreich, 4 Escadrons Husaren und Manen, 1 Rosaken-Rogiment und 3 Batterien.

beutende Matht gegen ihn im Annarsch sein misse, weil sich der Reind seden Augenblick verstärkte, und er erfuhr auch, daß in Kurzem 50,000 Mann auf ihn einbringen würden. Ms um viese Zeit die russischen Garben unter dem Großfürsten Constantin auf der Teplizer Straße vorliber marschirten, ließ der Prinz das Gefährliche seiner Lage, so wie der Lage des verbündeten Heeres dem Großfürsten melden und dringend um Unterstützung bitten. Derselbe sandte ihm jedoch nur bas Leib-Kürassier-Regiment der Kaiserin unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg, welches er sogar am Abend wieder zurückzog, und setzte mit allen Truppen seinen Marsch nach Dresben fort. Auf seine eigenen Kräfte angewiesen, beschloß der Prinz, wenigstens alles Mögliche zu thun, um schweres Unglück von den Berbundeten abzuwenden. Er verstärfte die Stellung bei Krieschwit und Struppen und hielt sich hier mit großer Ausdauer gegen die mit Macht angreifenden Franzosen bis zum Eintritt der Dunkelheit, wiewohl er dies mit dem Berluft des vierten Theils feiner Streitfräfte erkaufen mußte.

Der Prinz verfehlte nicht, aufs Neue Bericht über seine schwierige Lage abzustatten, indessen schickte man ihm nicht etwa Berstärkung, sondern einen oberen Befehlshaber, wiewohl man nicht im Entferntesten Ursache hatte, mit seinem Benehmen unzufrieden zu sein. Der General-Lieutenant und General-Adjutant des Kaifers, Graf Oftermann=Tolftoi, überhaupt wegen sei= ner Sonderbarkeiten bekannt, welche nach dem Kriege 1812 in Geisteskrankheit übergegangen, und noch sehr leibend, daher ohne Anstellung und kirzlich erft von Prag beim Heere angekommen, hatte den Kaiser seitdem beständig angelegen, ihm wieder ein Commando zu geben, und Alexander hatte, wie es heißt, um ihn nut los zu werden, ihm den Befehl der Truppen gegen Königstein anvertraut, ohne gerade zu wissen, wie hier die Berhaltnisse beschaffen waren. General Oftermann, als er am Abend spät bei dem Prinzen ankam, war, obgleich ein tapferer Mann, völlig unfähig, ein Commando zu führen, auch war er mit von triegerischen Berhaltniffen und mit der Beschaffenheit ver Gegend auf diesem neuen Schauplatz gänzlich unbekannt. In einem Zustande, daß er durch zwei Adjutanten beaufsichtigt werden mußte, verzichtete er auch auf das eigentliche Commando und wollte, an des Prinzen Seite reitend, nur Zeuge der weiteren Vorgänge bleiben.\*) Die Last des Befehls blieb

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte ber Schlacht bei Sufm. Aufflärung verschiebener bis jest unrichtig bargestellter Thatfachen über die Tage vom 25. bis

daher nach wie vor in den Händen des Prinzen, um so mehr, da ihm noch immer directe Befehle von Barclay, von Schwarzen-

berg, selbst vom Kaiser zukamen.

Graf Ostermann und der Prinz kamen bald überein, daß, da sie keine Verstärkung erhielten, sie ganz außer Stande wären, das Plateau von Pirna und noch weniger die Stadt Pirna zu halten. Es schien ihnen bas Beste und Wichtigste zu sein, sich auf der Teplitzer Chaussee selbst aufzustellen, um diese unschätzbare Verbindung mit Böhmen sicher zu stellen. Um dahin zu gelangen, mußte man aber den tiefen felsigen Grund der Gottleube überschreiten, welches bei stockfinsterer Nacht und bei dem eingetretenen Regen keine leichte Sache war. Dennoch wurde diese halsbrechende Unternehmung bewerkstelligt, und die russische Streitmacht stellte sich nötdlich und südlich von Zehist auf, Front gegen die Elbe. Die beiden Generale nahmen ihr Hauptquartier ebenfalls in Zehist. Da nun die große Uebermacht Vandamme's flar geworden war, so sandten beide russi= sche Generale noch in der Nacht den Oberst-Lieutenant von Hofmann\*) an den General Barclay und Fürsten Schwarzenberg, um denselben nochmals die gefährliche Lage zu schildern, in welcher sich nicht allein das Corps, sondern auch das ganze verbündete Heer befinden würde, wenn es dem General Bandamme gelänge, hier durchzubrechen und die Teplitzer Straße Fürst Schwarzenberg mochte nun einsehen, daß zu gewinnen. er beim Vormarsch auf Dresden zu wenig Sorge für seinen rechten Flügel getroffen habe: er wies den General Barclay an, das Corps des Prinzen von Würtemberg genügend zu verstärken, um Bandamme im Zaum zu halten. Barclay, ber über die ganze preußisch = russische Macht verfügen konnte, ver= kannte die große Wichtigkeit der Abwehr Bandamme's und der Festhaltung der Tepliter Straße so sehr, daß er nur eine Di= vision zur Unterstützung sandte. Es war dies die erste Di= vision der rufsischen Garde unter dem General-Lieutenant Nermolof. Diese Division war noch nicht nach Dresden abgerückt, sie hatte in der Nacht vom 26. zum 27. August zwischen Ottendorf und Cotta ein Freilager bezogen und wurde angewie=

<sup>30.</sup> August 1813, von Freiherrn von Helldorf, königl. preuß. Oberst und Commandanten der Festung Wittenberg. Berlin, G. Hempel 1856. S. 16 und 17. Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Würtemberg, von Freiherrn von Helldorf, II. 134.

<sup>\*)</sup> Denselben, später General=Lieutenant, der sich durch werthvolle Auszeichnungen aus den Kriegen von 1812 an bekannt gemacht hat.

sen, noch in der Nacht nach Zehist zu rücken und sich unter die Befehle Ostermann's zu stellen.

Es muß hier von vorn herein das ganz eigenthümliche Verhältniß bemerkt werden, in welchem die russische Garde gegen das übrige Heer steht. Es sind ausgesuchte Truppen, die Offiziere stehen in ihrem Range zwei Grade höher als die der Linie, und wer eine höhere Laufbahn beabsichtigt, kann diese nur im Dienst bei der Garbe machen. Die Garbe aber durfte nur als letter Rüchalt im äußersten Fall zum Gefecht verwandt werden. Nun war dies die erste Division der Garbe, das Palladium des Selbstherrschers, seine eigentliche Leibwacht, seine Puppe, in welcher die ältesten und berühmtesten Regimenter des russischen Reichs waren, die Regimenter Prevbrajensk, Semenowskoi, Ismailof, schon von Peter dem Großen gestiftet, das Garde-Jäger-Regiment, die Garde-Husaren und ein Regiment tatarischer Ulanen. Solche Truppen wurden im russischen Heere für Wesen höherer Art angesehen und hielten sich auch selbst dafür. Weit entfernt also, daß der Prinz eine erwünschte Verstärfung an ihnen fand, mußte er nur bemüht sein, sie so lange als irgend möglich zu schonen, sie sogar zu beschützen und so glimpflich, wie es sein konnte, mit ihnen umzugehen. Gleichwohl war er durch sie um 12 Bataillone, 91/2 Escabrons und 36 Geschütze, 8500 Mann, verstärkt worden, und seine Macht war überhaupt auf etwa 20,000 Mann und 62 Geschütze angewachsen.

Am 27. August fuhr General Vandamme fort, seine Truppen auf das Plateau von Pirna vorzuziehen. Er bemächtigte sich auch der Stadt und jagte die Russen mit Verlust hinaus. Doch gelang es ihm an diesem Tage noch nicht, alle seine Truppen auf das linke Elbufer und die Felsschluchten hinauf zu bringen. Heftiger Regen und dichter Nebel ließen ihn seinen Gegner nicht erkennen. Nach Aussage von Gefangenen hielt er ihn wenigstens doppelt so stark, als er war, und da er noch nicht seine ganze Kraft beisammen hatte, so fand er es bedenklich, seinem Gegner ernsthaft zu Leibe zu gehen. Er begnügte sich daher, von dem hohen Rand des Pirnaer Plateau's die Russen heftig zu kanoniren, welches dieselben nach Kräften beantworteten. Im Ganzen leuchtet doch aus dem Benehmen Vandamme's an diesem Tage eine Vorsicht hervor, die mit der großen Energie der folgenden Tage sehr contrastirt. Es scheint, er wollte keine ernste Gefechtseinleitung treffen, weil er die Verhältnisse noch nicht übersehen konnte. Er hatte den ersten Theil seiner Aufgabe gelöst, auf dem linken Elbufer zu sein und dem

Feinde Pirna entrissen zu haben; er knunde die großen Erschye der Schlacht von Dresden an diesem Tage noch nicht und wolkte den Besehl des Raisers zum Borrsicken noch abwarten. Erst nach 4 Uhr, wo die Benachrichtigung und der Besehl des Ruissers eintras, machte er vorbereitende Anstalten, auf dem kürzesten Wege auf die Teplitzer Straße nach Berg-Gieshübel und Hellens dorf zu gelangen.

Die verschiedenen Melbungen Oftermann's ins große Hauptquartier hatten endlich die Ansmerksamkeit Schwarzenberg's und des Raisers Alexander erregt, und es langten in den Bormittugs: stunden nach und nach vier russische Flügelabjutanten des Knifers in Zehist an, um sich mit eigenen Augen von der Lage der Dinge bei Pirna zu unterrichten, unter biefen auch der Oberst von Wolzogen. Nachdem sich dieser ausgezeichnete Offizier Kenntniß von der höchst gefährlichen Lage Ostermann's und darum mittelbar des ganzen Heeres derschafft hatte, eilte er sofort zum Kaiser Alexander zurlick und traf ihn - ungofähr aleichzeitig mit dem Oberst-Lieutenant von Hofmann — in dem Augenblick auf der Höhe von Räcknit, wo Moreau verwundet worden war. Sein Bericht hat zum Beschluß des Rückzuges ohne Zweifel wesentlich beigetragen. Aber besondere Huste dem General Oftermann dennoch nicht gesandt; diese war auch jett unnöthig geworden, denn nach der Anordnung des großen Hauptquartiers sollte kich ja die ganze Macht von Barclay, d. h. alle russischen und preußischen Truppen, auf der Teplitzer Straße zurückziehen.

Dem General Barclay war demzufolge ein wichtiger Auftrag zu Theil geworden, und von seiner Umficht und Kühnheit hing es ab, ob die kurzeste, beste und wichtigste Straße nach Böhmen dem verbündeten Heere erhalten werden, oder dem Feinde Preis gegeben werden sollte. Leicht war der Auftrag gerade nicht. Ihm gegenüber in der Thalebene, nur noch eine Meile von Pirna entfernt, standen vier Divisionen der jungen Garbe unter den Marschällen Mortier und Nep, so wie das Corps von St. Chr, und bei Pirna war der General Banbamme; es standen ihm also beinahe so viel Streitfräfte gegenüber, als worüber er selbst gebot, und er hatte über Dohna nach Zehist zum General Ostermann einen schwierigeren Marsch, als die Franzosen in der Thalebene auf der Chaussee; dennoch war ver Versuch wohl der Mühe werth, und daß er anszuführen war, bewiesen nachher der Prinz von Wütemberg und General Ostermann mit 20,000 Mann, und General Barelay butte bazu 100,000 Mann zur Verfügung! Barclay bielt jedoch

ihm vom Oberfeldherrn gegebenen Besehl ab, indem er die Deplitzer Straße freitvillig dem Feinde Preis gab und sich mit seinen Streiträsten ins Gebirge, in die Wege warf, auf welchen das österreichische Heer zurückging. Hiermit noch nicht genug, sandte er auch dem General Ostermann Besehl, die Teplitzer Straße aufzugeben, wenn sie schon vom Feinde besetzt sei, und ihm über Magen und Dippoldiswalda zu folgen.

General Barclay hatte schon in der Schlacht bei Dresden als Befehlshaber des rechten Flügels viel weniger geleistet, als man von ihn erwarten konnte: am zweiten Schlachttage hatte er widerwillig den Angriff gegen Mortier und Ney in der Thalsebene verweigert, und jetzt wich er eigenmächtig von dem Befehl des großen Hauptquartiers zum großen Nachtheil des gesamm:

ten Heeres ab.

Wir kennen Barclay zwar als nicht besonders kühn und unternehmend; hier kamen aber mehrere Umstände hinzu, die ihn in üble Laune versetzten und sein Benehmen erklärlich fin= den lassen. Er war mehrmals empfindlich gekränkt worden, welches er zwar in sich verbarg, aber nichtsdestoweniger auf das Lebhafteste fühlte. Im russischen Feldzuge war er Oberbesehls= haber gegen den gewaltigen Napoleon, verlor aber den Oberbefehl und mußte sich unter Kutusof beugen, ja er sah sich am Ende des Feldzuges zum Belagerer der Festung Thorn herabgebracht. Im Feldzuge in Deutschland wurde ihm der viel jüngere Wittgenstein vorgezogen. Als dieser sich nicht bewährte, sah er sich wieder zum Range des Oberfeldherrn erhoben. Ohne Zweifel hatte er sich Rechnung gemacht, dies auch in dem großen Kampfe nach dem Waffenstillstande zu bleiben, und nun sah er sich einem österreichischen Feldherrn untergeordnet, dessen hohe Geburt sein wesentliches Verdienst zu sein schien. Es war dies um so schmerzlicher, weil die Russen in kriegerischer Hinsicht sich weit erhaben über die Oesterreicher dunkten. Im jüngsten Falle mochte er nun höchst unzufrieden mit Führung der Angelegenheiten bei Dresden und in sehr verdrießliche Stimmung versett sein.

Wie dem aber auch sei, so war durch das gänzliche Aufsaeben der Tepliker Straße nicht allein den 40,000 Mann des Generals Vandamme, sondern auch noch den Garden und dem Corps von St. Chr berstattet, wenigstens einen Tag früher in Böhnen anzukommen, als die Verbündeten, diese, von den übrigen Marschällen Rapoleon's verfolgt, im Herabkommen von

den steilen, unwegsamen Fels= und Waldschluchten zu empfangen und sie so einzeln aufzureiben.

Daß dieses große Unglück verhütet wurde, liegt zum größeren Theil in dem Unterlassungssehler Napoleon's, der den General Vandamme ohne Unterstützung ließ, dann aber in dem großen Verdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, der den Befehl Barclay's nicht befolgte, sondern für dienlicher erachtete, diese wichtige Straße für die Verbündeten nuthar zu machen, indem er sich auf derselben zurückzog und dem General Vansdamme den möglichsten Widerstand leistete.

Im Hauptquartier Ostermann's und des Prinzen in Zehist hoffte man am 27. bis Mittag noch auf Verstärkung. Da kam der Oberst-Lieutenant von Hofmann aus dem großen Hauptquartier zurück mit der zur Gewißheit sich steigernden Wahrscheinlichkeit, daß das ganze verbündete Heer sich nach Böhmen zurückziehen werde. In diesem Fall ließen Fürst Schwarzenberg und noch besonders dessen Chef des Generalstabes, General Radetky, dem General Ostermann die Bewahrung der Tepliter Straße ans Herz legen. Später erhielt Oftermann die Benachrichtigung, daß der ganze rechte Flügel unter Barclay sich zu ihm und auf der Teplitzer Straße zurückziehen werde. Es konnte diesem nichts Beruhigenderes verheißen werden, denn wenn etwa 80,000 Mann zu ihm stießen, so war die Macht Vandamme's zu unbedeutend, um den Weg nach Böhmen zu Bis zur Ankunft der Macht Barclay's bei Zehist aber glaubte er sich gegen Bandamme vollkommen behaupten zu können.

Zum Erstaunen Ostermann's und des Prinzen langte indeß am 28. August früh mit Anbruch des Tages der Befehl Barclah's in Zehist an, sich nicht auf der Teplitzer Straße zurückzuziehen, sondern den Rückzug über Maxen und Dippoldiswalda zu nehmen und von da dem Hauptheere zu folgen.

Es tritt hier nun das Verdienst des Prinzen hervor, der zuerst ganz allein mit Nachdruck die großen Gefahren auseinsandersetze, die Teplitzer Straße Preis zu geben, und mit Festigkeit darauf bestand, den Rückzug mit den 20,000 Mann, die man bei sich hatte, zu versuchen und sich nöthigenfalls geradezu durchzuschlagen. General Ostermann dagegen hielt die Unternehmung zu gefährlich, bezog sich auf den bestimmten Besehl Barclay's und fügte hinzu, wie er es gegen den Kaiser nicht würde verantworten können, die erste Division seiner Garde dem sicheren Untergange entgegen zu führen.

Für die Meinung des Prinzen war anfangs nur der

General=Major Prinz Leopold von Sachsen=Coburg, ider nach= herige König der Belgier, Befehlshaber der Reiterei der ersten Garde-Division. Beiden gelang es dann, den Befehlshaber der Garde-Division, General-Lieutenant. Permolof, zu gewinnen, der sich schon in dem russischen Feldzuge als ein kühner Charakter bewährt hatte. Der Prinz Eugen bezog sich außerdem auf die Unterweisungen des Oberfeldherrn Schwarzenberg und auf die bestimmte Empfehlung der Festhaltung der Teplitzer Straße von Seiten des Generals Radesky\*), die er durch den Oberst-Lieutenant Hofmann empfangen; er machte Weisungen des Kaisers Alexander geltend. Allerdings, sagte er, sei die Aufgabe groß und gefährlich, aber eben barum auch "ber Garbe" würdig. Da sich noch immer Zweifel erhoben, "ob auf dieser Straße die Garbe auch ungefährdet hindurchgebracht werden könne", so erbot sich ber Pring Eugen, Die Straße allein mit seinem Corps zu vertheidigen. Man stellte vor, daß auch bei dem Marsche über Maxen eine Menge Gefechte zu liefern sein würden. Da die Verbündeten auf ihrem Rückmarsch schon einen Vorsprung hätten, so würde man auf fürchterlichen Gebirgswegen nur die Nachhut zu bilben haben, und dieses Schicksal verspräche ein noch traurigeres Ergebniß, als sich seinen Weg mitten durch die Feinde zu bahnen.

Graf Ostermann, selbst ein tapferer Mann, dem nur die Gefährdung der ersten Garde-Division und die Abweichung von dem bestimmten Besehl Barclay's so viel Bedenken gemacht hatten, gab endlich nach. Zum Glück befand sich der Adjutant des Kaisers, Oberst von Wolzogen, noch in Zehist. Ostermann sertigte diesen an Alexander ab, um die Lage der Umstände auf das Genaueste zu berichten und die Gründe zu entwickeln, warum er von dem erhaltenen Besehl abgewichen, sich mit den Garden dieser gefahrvollen Unternehmung unterzogen habe.

Es galt nun, diese ins Werk zu setzen.

General Bandamme hatte am 28. August alle seine Truppen auf dem Plateau von Pirna. Sein rechter Flügel hatte die Stadt Pirna und sogar jenseit der Gottleube den die Gegend beherrschenden Kohlberg gegen Zehist hin in Besitz. Seinen linken Flügel hatte er über Leupoldshain, Lang Kennersdorf und Bahre, zum Theil schon am vorigen Tage, so in Marschgesetzt, daß er die Teplitzer Straße bei Berg Gieshübel und Hellendorf den Russen verlegen konnte, wohin er einen kürzeren

<sup>\*) &</sup>quot;Die Communication mit Böhmen sei Ihnen heilig", hatte er bem Prinzen bemerkt.

Weg, hatte als diese. Er hätte noch früher dahin ausbrechen können, wenn Rapoleon nicht selbst einen Aufenthalt daburch herbeigeführt hätte, daß er ihn benachnichtigte: die vier Divisionen der jungen Garde würden nach Pirna marschiren, um mit ihm zusammen zu stoßen und gemeinschaftlich mit ihm zu handeln; das Corps von St. Chr aber würde auf Dohna rücken, um fo mit einer großen Macht in Böhmen einzufallen. Wäre Nauskeon bei diesem Entschluß geblieben, so ist kaum einem Zweifel: unter= worfen, daß auch noch die 20,000 Mann von Ostermann aufaerieben worden wären, und daß das eigentliche Heer in Böhmen in große Verlegenheit kommen mußte. Glücklicherweise ging er davon wieder ab, rief St. Chr nach Magen, und auch die Garde beeilte sich eben nicht, Pirna zu erreichen. Dagegen erhielt Bandamme nun bestimmten Befehl, die Toplitzer Straße bei Berg = Gieshübel und Hellendorf zu verlegen, und diefer tapfere Anführer entwickelte bei Ausführung bieses Auftrags alle Energie, die ihm in fo reichem Maaße zu Gebote stand.

Um der Ueberlegenheit und der Umstellung Bandamme's auszuweichen, wurden russischerseits solgende Anstalten getrossen: Alle Truppen, welche nördlich von Zehist standen, wurden früh Morgens hinter dem Ort verdeckt in den Grund des Seidewitz-Baches hinab genommen und marschirten südlich des Grundes auf der Teplitzer Chaussee in mehreren Tressen auf. Sowohl gegen den Kohlberg, als auch gegen Krieschwitz wurden Scheinzangriffe unternommen, um Bandamme irre zu sühren. So wie der Ausmarsch nur vollendet war, brachen die Truppen gegen Berg-Sieshübel auf. Die Garde-Division war schon früher dahin abgerückt, und der Prinz von Würtemberg mußte es vom General Permolof als große Artigseit aufnehmen, daß- er verssprach, die Garde zuweilen halten lassen zu wollen, um dem General Bandamme einen Angriff vorzuspiegeln, der ihn im

Vordringen besorgt machen konnte.

Die Scheinangriffe der Russen, wenn sie auch mit Lebhaftigkeit ausgeführt wurden, konnten einen so ersahrnen General, wie Vandamme, nur kurze Zeit täuschen. Er zog seinen
rechten Flügel aus Pirna, überschritt mit einem Theile desselben
an mehreven Orten den Gottleube-Grund und richtete seinen Angriff besonders auf Groß-Cotta. Der General Helfreich;
welcher hier mit seiner Division stand, wurde geworfen, und die Franzosen würden hier schon die Teplitzer Straße erreicht und
die Truppen des Prinzen abgeschnitten haben, wenn nicht jetzt
die Spitze derselben, bei der rothen Schenke in der Höhe von
Cotta angekommen wäre. Sogleich ließ der Prinz, ben General hinaustwerfen, twedurch seine Truppen wieder aus Große Cotte binaustwerfen, twedurch seine Truppen wieden Luft bekamen und den Mausch fortsetzten. Unglücklicherweise machte General Ostenmann während dieses Gesechts mit der Garde Halt, wahrscheinslich um im Rathfall den Prinzen zu unterstützen. Da die Garde aber noch nicht dem höchst schwierigen Felsengund der Gottleube bei Berg-Gieshübel passirt und es erst wenig über 10 Uhr Morgens war, so sprenzte der Prinz persönlich zum General Ostermann, um ihn dringend zum Fortmarschiren aufzussanden.

Während alle nom Gefocht entbehrlichen Truppen im Rückmarich waren, eilte der Prinz auf den Cottner Spisberg, der eine weite Umficht gestattet. Das Wetter hatte sich gebessert, as requete nicht mehr, doch war es noch trübe. Der Pring bemerkte war ber Höhe, indem er den Blid nach Süden über das enge Gottleube-Thal hinweg in das waldige und zerrissene Gebirg nichtete, daß der linke Flügel von Bandamme schon über Bahra hinausgeschritten und jest im Begriff sei, theils Aber die Maldberge nach Berg : Gieshübel, theils das Bahre : Bachthal aufwärts über Markersdurf nach Hellenborf vorzudringen. Bandamme war diesen Orten bereits näher, als die Russen, und muste sie noch vox der Garde erreichen. Zugleich bemerkte er, daß sich ihm gegenüber seindliche Massen auf dem Birnaer Plateau bei Krieschwitz zusammenzogen, die wieder auf Cotta ober auf Lang-Hennersdorf zur Verstärkung des linken Flügels verwandt werden konnten. Es schien hiernach gewiß, daß die Russen die Tepliter Straße mit überlegenen feindlichen Kräften sowahl bei Berg-Gieshübel als bei Hellendorf verlegt finden würden, und daß sie sich dann als abgeschnitten betrachten famuten. Uebrigens ließ der Prinz seine Wahrnehmungen sogleich dem General Oftermann melden und ihn zu wöglichster Beeilung des Marsches auffordern.

Wenn Seneral Bandamme seinen Marsch footsetzte, so waren die Kussen wahrscheinlich verkoren; aber einer der zussälligen Umstände, welche im Ariege oft die scharfsinnigsten Ansordnungen zu Schanden machen, rettete sie vor völligem Untergange. Auf dem Gute Lang-Hennersdorf befand sich ein Jäger, Namens Lessi, im Dienste des Gutsbesitzers, ein Böhme von verschlagenem Chavakter, der sowohl den Franzosen als den Russen als Spion gedient hatte und nach diente. Dieser Jäger Lossi versicherte dem General Bandamme mit großer Zuversicht, daß eine stande Golonne Aussen hinter seinem linken Flügel bei Rosenthals verstedt sei, welche, jest über Hermsdorf vordringend,

ihm in den Rücken kommen würde, wenn er auf Berg-Sieshübel und Hellendorf vorrücke. Landamme glaubte dem Schalk, ließ halten, rief die im Marsch schon weit vorgekommenen Truppen zurück und unternahm Auskundungen nach Hermsdorf und Rosenthal. Dadurch gingen mehrere Stunden verloren, die allein den Russen zu Gute kamen.

Erst in den ersten Nachmittagsstunden hatte die Garde den tiefen Gottleube = Grund und das Städtchen Berg = Gieshübel passirt, und sie mochte glauben, nun ungehindert ihren Marsch fortsetzen zu können. Als aber das vornehmste Garde-Regiment Rußlands, das Regiment Preobrajensk, welches die Spițe hatte, den jenseits gelegenen Dürrenberg erstieg und hinter diesem in den Wald trat, wurde es unvermuthet von mehreren französischen Bataillonen, die bereits die Straße sperrten, mit einem heftigen Gewehrfeuer überschüttet. Die kaiserlichen Leib= wächter, bei welchen sich der Commandirende, Graf Ostermann, und der General Rosen in Person befanden, besannen sich keinen Augenblick. Unter persönlicher Anführung dieser Generale stürzten sie sich mit dem größten Ungestüm auf die Franzosen, bahnten sich mitten durch sie den Weg und trieben sie in den Wald zurück. Was von der Garde noch zurück war, eilte nun in beschleunigtem Schritt dem höher gelegenen Dorfe Hellendorf zu, was man glücklicherweise vom Feinde noch unbesetzt fand.

Nachdem der Prinz Nachricht von diesem Gefecht erhalten, sah er wohl ein, daß er mit seinen Truppen eilen müsse, nur erst den schwierigen Grund von Berg-Gieshübel hinter sich zu haben. Er rief alle entsandte Abtheilungen zurück, gestattete ihnen auch, wenn sie zu sehr gedrängt würden, sich auf anderen Wegen zurückzuziehen, und setzte sich, vom Feinde verfolgt, eiligst in Marsch.

Inzwischen hatte sich General Vandamme überzeugt, daß er durch den Jäger Leski angeführt worden. Er suchte nun durch verdoppelte Schnelligkeit die versäumte kostbare Zeit wieder einzuholen, um, da ihm die Garde entkommen, wenigstens das Corps des Prinzen von Wütemberg abzuschneiden, und es gezlang ihm wirklich, dieses hart mitzunehmen.

Als die Truppen des Generals Helfreich und des Fürsten Schachowskoi Berg-Gieshübel passirt hatten und den Dürrenberg erstiegen, wurden sie plötzlich aus dem Walde links von starken französischen Sturmsäulen auf das Heftigste angefallen und durchbrochen. Ein bedeutender Theil der Russen aber war noch beschäftigt, durch den tiefen Grund der Gottleube und durch

das Städtchen Berg-Gieshübel zu ziehen. Dieser Theil fand keinen Raum zu irgend einer Aufstellung und gerieth in Unord-Der Prinz suchte in dieser höchst schwierigen Lage sich zu wehren, wie er konnte. Ein großes Glück für ihn war, daß General Permolof die Garde-Jäger am Dürrenberge zu seiner Unterstützung zurückgelassen hatte. Obgleich sich nun jeden Augenblick die Franzosen, aus dem Walde kommend, verstärkten, so wurde es doch möglich, daß ein Theil des Corps sich auf der Chauffee nach Hellendorf zu der Garde hin rettete, der andere Theil freilich konnte die Straße nicht mehr erreichen, sondern mußte im tiefen Thale der Gottleube aufwärts zu kommen suchen, um, auf Umwege zerstreut, Hellendorf zu erreichen. Regimenter wurden abgeschnitten und bis auf wenige Flüchtlinge gefangen; eine Kanone und mehrere Munitionswagen wurden Die Nachhut, 4000 Mann unter dem General genommen. Püschnitki, war genöthigt, rechts auf weiten Umwegen über Gersborf, Göppersdorf und Schönwalbe einen Rettungsversuch zu machen.

Um 5 Uhr Nachmittags sammelte der Prinz bei Hellendorf den Theil seiner Truppen, den er auf der großen Straße hatte durchbringen können. Leider betrug deren Stärke nur 2000— 2500 Mann, und die Gefahr war lange noch nicht vorüber, indem nun von Markersbach ftarke französische Abtheilungen gegen Hellendorf vordrangen. Der Prinz hielt sich auch nicht auf, sondern ging noch weiter aufwärts im Gebirge bis Peterswalde zurück, wohin die Garde schon vorausgegangen war. Wenigstens hatten die Russen jetzt den schwierigsten Theil der Teplitzer Straße zurückgelegt, und wenn sie auch sehr zersprengt worden waren, so war ihnen der Rückzug nach Böhmen auf dieser Straße nicht mehr zu nehmen.

General Vandamme langte um 6 Uhr Abends in Hellendorf an, wo er sein Hauptquartier nahm. Er hatte genug zu thun, seine durch den Marsch in unwegsamen Gebirgsschluchten zerstreuten Truppentheile zu sammeln, daher er an diesem Tage keinen Angriff mehr unternahm. Er hatte nur zwei Brigaden und die Reiterei des Generals Corbineau bei Hellendorf, eine Brigade stand zwischen Hellendorf und Gottleube, eine andere bei Berg-Gieshübel, noch eine andere nebst etwas Reiterei rechts bei Gersdorf; das Uebrige lagerte noch in der Nacht bei Bahre

und Lang Hennersdorf.

Am Abend in Hellendorf empfing Bandamme den Befehl bes Kaisers: am folgenden Tage, den 29. August, mit seiner ganzen Macht auf Peterswalde zu marschiren. Pirna solle vom Marschall Mortier bewacht werden, der auch Befehl habe, seinen (Bandamme's) Posten am Lilienstein abzulösen. Er soll dann alle Streitkräfte, welche er zur Verfügung hat, vereinigen, den Prinzen von Würtemberg über den Hausen wersen und in Böhmen eindringen. Der Kaiser setzt voraus, daß er vor dem Feinde auf der Verbindungslinie von Tetschen, Aussig und Teplitz ankommen und dadurch seine Kriegssuhrwerke, seine Feldhospitäler, seine Gepäckwagen und alles das nehmen werde, was sich hinter einer Armee befindet. Schließlich soll Vandamme die Brücke bei Pirna abbrechen lassen, um eine neue bei Tetschen schlagen zu können; Letzteres in der augenscheinlichen Absicht, um dem Corps von Poniatowski die Hand zu bieten.

Man sieht hieraus, daß General Landamme genau nach der Vorschrift des Kaisers handelte, als er ins Teplitzer Thal hinabstieg, und daß er nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Culm ganz und gar die Vorwürfe nicht verdiente, die ihm Napoleon aufzubürden für gut fand. Daß er nachher abändernde Befehle erhalten, wird nirgends angeführt, auch ist es nicht wahrscheinlich, weil sonst Vandamme's Verfahren gar

nicht zu erklären wäre.

Um Morgen des 29. August sehr früh und noch bei völliger Dunkelheit wollten die Russen von Peterswalde wieder aufbrechen, um nun über Nollendorf ins Tepliter Thal hinab-Der Prinz hatte gehofft, daß während der Nacht alle seine zersprengten Truppen sich wieder bei ihm einfinden würden, allein nur die Division Helfreich war eingetroffen. In der Voraussetzung, daß die Nachhut unter Büschnitki wenigstens bei Nollendorf zu ihm stoßen werde, betrieb er den allgemeinen Dieser war bei beginnender Dämmerung und bei einem starken Nebel noch nicht ganz ins Werk gesetzt, als die französische Reiterei unter Corbineau mit Macht über die Russen herstürzte. Die russische Reiterei, die dem Feinde zunächst gestanden, preschte im Fliehen auf das Fußvolk, und Alles kam in die größte Verwirrung, welche noch verderblicher geworden wäre, wenn die Franzosen gewußt hätten, welch geringe Zahl ihnen gegenüber stand. Das russische Fußvolk rettete sich zum Theil in die Häuser des langgestreckten Dorfes Peterswalde, theils schlug es sich einzeln oder in Haufen zusammengedrängt auf freiem Felde. Im Ganzen kostete dies Gefecht den Russen 3—400 Tobte und Verwundete und sonst noch Gefangene und Bersprengte. Sie sammelten sich bei größerer Helle des Morgens so gut es gehen wollte, und eilten dem Kamm des Ge= birges bei Nollendorf zu. Indem sie dies aber mit Unordnung

thaten, wären sie von der französischen Reiterei völlig aufgerieben worden, wenn die eigene Reiterei unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und dem General Knorring durch eine kräftige Attake ihnen nicht Luft gemacht hätte, wodurch jene bis Peterswalde zurückgetrieben wurde. Als der Prinz mit Mühe Nollendorf erreicht hatte, glaubte er, hier wenigstens seine Nachhut zu finden, wodurch er um 4000 Mann verstärkt worden wäre, allein General Puschnitki hatte sich in der Nacht verirrt, war auf den Weg über Grauben nach Teplitz gerathen und traf erst an diesem Tage spät Abends im Tepliter Thale bei Brieften wieder bei dem Prinzen ein, nachdem die Gefechte dieses Tages beendigt waren. 'Der Prinz wäre hier in große Noth gekommen, wenn General Permolof nicht zu seiner Aufnahme eine Garde Brigade nebst mehreren Geschützen bei Nollendorf aufgestellt hätte, während er die übrigen Truppen der Garde eiligst den Nollendorfer Berg nach Culm hinabsteigen ließ. Unter dem Schutz dieser Garde-Brigade bemühte sich der Prinz, sein Häuflein von Truppen zu ordnen und zweckmäßig aufzustellen, und als er damit einigermaaßen zu Stande war, ließ er die Garde-Brigade ebenfalls den weiteren Rückmarsch antreten, um die Vertheidigung von Nollendorf allein zu übernehmen. heit dieser Anordnung, mit wenigen Taufenden gegen einen übermächtigen Feind, wenn auch nur eine Zeit lang, das Feld zu halten, verdient alle Anerkennung. Unglücklicherweise mußte der Prinz länger Widerstand leisten, als er anfangs glaubte, wodurch er in die größte Gefahr kam, da die Straße nach Culm hinab durch eine Menge Fuhrwerk, wie es bei einem rückmarschi= renden Heere gewöhnlich der Fall ist, so verstopft war, daß der Marsch der Truppen großen Aufenthalt fand. Die Haltung der Stellung wäre auch nicht gelungen, wenn der bedeutende Nebel diese hätte übersehen laffen. So aber wich der Prinz nicht eher den Nollendorfer Berg hinab, bis alle die Seinigen in Sicherheit waren.

Erst um 7 Uhr Morgens, als der Nebel schwand, faßte Vandamme sesten Fuß auf der Höhe von Nollendorf und donnerte mit seinen Kanonen hinter den abziehenden Russen her; allein es war ihm doch nicht gelungen, sie abzuschneiden oder auszureiben. Er hatte ihnen zwar sehr bedeutende Verluste zusgesügt, aber zwei Drittheile davon (natürlich die Garde eingesrechnet) waren doch entkommen.

Graf Ostermann hatte schon in der Nacht vom 28. zum 29. August von Peterswalde aus einen Offizier nach Teplitz an eines der vermuthlich jetzt schon dort angekommenen Kriegshäupter

1

mit der Meldung abgesandt: "daß er sich genöthigt sehe, vor dem General Vandamme das Feld zu räumen und sich hinter die Eger zurückzuziehen." Der König von Preußen, der schon den 28. Mittags in Teplitz eingetroffen war, erhielt diese Melbung noch in derselben Nacht und befahl seinem Flügeladjutanten Oberst-Lieutenant von Natzmer, sofort zum General Ostermann zu reiten, ihn von der trüben Lage des verbündeten Heeres, welches noch in den Schluchten jenseit des Gebirges, mit Noth und Mühen kämpsend, marschire, zu unterrichten und ihn dringend auszufordern, den weiteren Fortschritten des Feindes sich mit der größten Kraft entgegen zu stellen, weil sonst eine Auflösung des ganzen Heeres zu fürchten sei und selbst die Rückstehr des Kaisers Alexander, der sich noch im Gebirge befände, gefährdet werden könne.

Der Flügeladjutant traf die Spițe der rückmarschirenden Garde Division am Fuß des Nollendorfer Berges dei Vorder: Tellnitz und etwas höher den Berg hinauf den General Oftermann selbst. Dieser war sehr betroffen, seinen Kaiser und das ganze Heer noch in den Engen und Schluchten des Erzgebirges zu wissen, aber dessenungeachtet bezweiselte er, daß es ihm mögslich sein würde, diesseits der Eger noch ein ernsthaftes Gesecht anzunehmen. Die Truppen des Prinzen von Würtemberg hatten seit drei Tagen sast ununterbrochen gesochten, hatten sich mehrmals mit dem Bajonet einen Weg durch den Feind bahnen müssen, waren zersprengt und sehr geschmolzen. Diese konnten wenig oder gar nichts mehr leisten, und die erste Division der Garde des Kaisers daran zu sehen, war eine Sache, über die sich Ostermann noch lange besinnen mußte.

Die Spitze der Garde war schon über Culm hinaus, und er war noch zu keinem bestimmten Entschluß gekommen, als der General-Adjutant des Königs von Preußen, General-Major v. d. Knesebeck, ankam und von seinem Monarchen dem General Ostermann ein eigenhändiges Schreiben des Inhalts überreichte: "er möge sich nach Möglichkeit halten, um dem eben noch im Gebirge mit den größten Hindernissen kämpfenden Heere den

Rückzug durch die Schluchten zu sichern."

Der Commandirende glaubte einer so gewichtigen Aufforderung nun doch entsprechen zu müssen und wies seinen Truppen eine Stellung hinter dem Straden-Bache, bei dem Dorfe Priessten, zu beiden Seiten der Teplitzer Chaussee an, wohin sich die Ueberreste der Truppen des Prinzen von Würtemberg ebenfalls zurückziehen sollten. Dies war etwa um 9 Uhr Morgens gesichehen. Bald darauf, noch vor 10 Uhr, kam der König von

Breußen selbst zum General Ostermann nach Briesten (fürchtete er vielleicht doch die Nichtbefolgung seiner Aufforderung bei dem russischen Befehlshaber?), hatte eine lange Unterredung mit ihm, und wird wohl bei ihm die letzten Zweisel verscheucht haben, im Nothfalle auch die erste Garde Division daran zn setzen. Um möglichst Berstärfung herbeizuziehen, sandte der König nach allen Ausgängen des Gebirges Adjutanten ab, um die dort ankommenden Truppen herbeizuholen, weshalb dieselben nicht allein bataillons , sondern selbst compagnieweise gesammelt und auf

dem nächsten Wege nach Prieften gerichtet wurden.

Während der König von Preußen so heilsam in die Berhältnisse eingriff, geschah dies an einem anderen Orte durch den Kaiser Alexander in nicht minder vortheilhafter Weise. in der Nacht vom 28. zum 29. August in Altenberg im Gebirge übernachtet. Als er mit seinem Gefolge am 29. Nachmittags 2 Uhr, nach Zurücklegung der unwegsamen Waldschluch= ten, den Kamm des Gebirges in der Richtung auf Dur erreicht hatte, von wo man eine erhabene Aussicht ins Teplitzer Thal und weit nach Böhmen hinein hat, bemerkte man in der Gegend von Culm Pulverdampf und hörte fernen Kanonendonner. Weiterhin, auf einer Höhe bei Graupen, konnte man dies deutlicher wahrnehmen und wohl vermuthen, daß Ostermann hier in großer Gefahr sein müsse. Alsbald sah der Kaiser ein, daß es dringend nöthig sei, mit allen nur verfügbaren Kräften Oftermann zu Hülfe zu eilen. Der nächfte Heereszug, ber eben aus dem Walde hervorkam, war ein österreichischer, nämlich der des Keldmarschall : Lieutenants Colloredo. Der Kaiser sandte seinen Abjutanten, General Jomini, an tenselben, um ihn unter Mittheilung des Sachverhältnisses dringend aufzufordern, den Russen zu Hülfe zu eilen und deshalb auf Teplit zu marschiren. österreichische General ertheilte jedoch die unerwartete Antwort: "Er habe Befehl, auf Dur, aber nicht auf Teplitz zu gehen; ohne Befehl des Fürsten Schwarzenberg könne er es nicht wagen, den Marsch seiner Truppen zu ändern." Diese unter den obwaltenden Umständen seltsame, aber bei den strengen österreichi= schen Kriegsgesetzen entschuldbare Antwort traf den Kaiser Alexan= der in Dux, wohin er sich inmittelst begeben hatte. deß nicht das ganze Heer in die verzweifeltste Lage kommen sollte, so mußte dem General Oftermann um jeden Preis zu Hülfe gekommen werden. Glücklicherweise befand sich der öfterreichische Minister des Auswärtigen, Graf Metternich, in Dur. Da Fürst Schwarzenberg noch nicht eingetroffen war, so begab sich Alexander zu jenem und es gelang ihm mit Hülfe des be-

redten Jomini, den Minister zu überzeugen, daß hier nicht zu fäumen sei. Metternich forderte nunmehr auf seine eigene Berantwortung — es ist vielleicht das Kühnste, was er in seinem ganzen Leben vollbracht — den Feldmarschall=Lieutenant Collo= redo schriftlich auf, nach Teplitz zu marschiren, wobei dieser, auf so gewichtige Autorität hin, auch kein weiteres Bedenken fand. Als Raiser Alexander dies durchgesetzt hatte und mit jedem Augenblicke über die Verhältnisse besser aufgeklärt wurde, sandte er, wie der König von Preußen, Offiziere aus, den Marsch der vom Gebirge herabkommenden Truppen zu beschleunigen. russische Reiterei der Garde langte um diese Zeit über Schönwalde und Ebersdorf in Masse auf dem Kamm des Gebirges an, aber es kostete viel Zeit, die enge Straße, den steilen Gepersberg hinab, ins Tepliter Thal zu gelangen. Um ihren Marsch nach Priesten zu beschleunigen, verließen die Geschwader tiefer unten die Straße und suchten über die niederen Waldabhänge querdurch den Kampfplatz zu erreichen.

So war nun zwar viel Hoffnung, am folgenden Tage, den 30. August, eine sehr bedeutende Streitmacht beisammen zu has ben, denn die russischen beneußischen Garden, die Corps von Wittsgenstein und Kleist und ein anderer Theil der Oesterreicher mußten am 30. vom Gebirge herabgekommen sein; aber für heute, den 29., waren Ostermann und der Prinz von Würtemberg sast allein auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, welche nicht einmal beisammen waren, denn die Nachhut unter Püschnitzti, 4000 Mann, sehlte noch immer, und sie kam erst am Abend nach beendigtem Kampse bei Priesten an.

## Die Schlacht bei Culm am 29. und 30. August.

Wenn man von Dresden, auf der Teplitzer Chaussee das Erzgebirge hinanreisend, auf dem höchsten Punkte des Kammes bei Nollendorf angekommen ist, eröffnet sich eine der erhabensten Aussichten, die ein besonderer Glanz der Schönheit Deutschlands ist. Tief zu den Füßen hat man das grüne, blühende Thal von Teplitz. Gegenüber im Süden, in einer Entfernung von weniger als 3 Meilen, wird dies herrliche Thal durch eine zweite Gebirgsreihe — das Mittelgebirge — begränzt und geschlossen, deren vielsache, größtentheils vulkanische Spitzen sich über 2000 Fuß relativ erheben und, wolkenbedeckt, dem Thale seinen großartigen Hintergrund verleihen. Rechts sieht man dies Gebirge, immer in einzelnen Spitzen aufstrebend, in dämmernder Ferne sich verlieren; links blickt man über waldige Hügel bis

Aussig und Tetschen an der Elbe, mit ahnungsvollem Gefühl

bies Bunberland Böhmen begrüßend.

- Es war an einem Sonntag Morgen, den 29. August, früh um 7 Uhr, als General Bandamme bei diesem Punkte angestommen war. Der Nebel theilte sich, die Sonne kam hervor, und er sah nun erst, welche geringe Macht der Russen ihm gegenübergestanden. In der Meinung, es sei gar nicht anders möglich, als daß der Kaiser selbst mit ansehnlicher Macht ihm von Pirna aus auf dem Fuße solge, gab er den Besehl, die Zurückweichenden sogleich zu verfolgen und in das Thal hinabzussteigen. Er sandte auch, wie ihm besohlen, 600 Mann Fuße volk, 300 Sappeure und 2 Kanonen nach Aussig an der Elbe, um dort den Bau einer Brücke vorzubereiten und einen Brücken-

kopf anzulegen.

Die Einwohner des Teplitzer Thales, und besonders des östlichen Culmer Theiles, hatten zwar vor einer Woche die Trup-pen Wittgenstein's, so wie die Garden, den Nollendorfer Berg in die Höhe nach Dresden ziehen sehen; aber von der großen Schlacht jenseits ihrer Berge wußten sie nichts. Am 28. waren unzählige Wagen und Troß mit plünderungssüchtigen Kosaken den Berg wieder herabgekommen, aber dabei, scheint es, dachten sie sich nichts Besonderes. Der Troß war vorübergerauscht, und nun brach nach langem Regen zuerft wieder klar der stille Sonntaasmorgen an. In aller Ruhe, ohne die geringste Ahnung, daß Dorf und Thal beinahe im nächsten Augenblick zum Schlachtfelde werden würde, wanderten die Bewohner von Culm unter dem Läuten der Glocken den steilen Kirchpfad zur Dreieinigkeits: kapelle auf dem nahen, isolirt stehenden Horka=Berge hinauf. Raum aber hatten sie die Kapelle betreten, als der heftigste Ka= nonendonner auf der Höhe und im Thal laut wurde, der, durch den Wiederhall verstärkt, furchtbar in den Bergen krachte. Schrecken flohen sie aus der Kirche, und mit Entsetzen saben sie den Kampf der Franzosen mit den Russen schon in ihrem Dorfe. Sie stürzten nach ihren Wohnungen, um zu retten, was möglich Sie ließen das Bieh heraus, um es in die Berge zu flüchten, kamen aber babei schon zwischen das Feuer der streiten-Nun Jammergeschrei der Weiber und Kinder, den Partheien. dazu der Sturmmarsch der vordringenden Franzosen, die erbitterte Gegenwehr der Russen; überall Schreien und Toben: der Krieg in seiner vollsten Gestalt.

Etwa um 9 Uhr faßten die Franzosen festen Fuß bei Culm und auf den Hügeln, die sich hier vom Gebirge, erst mäßig, dann höher werdend, gegen Aussig hinziehen. Sogleich wurde der Horka=Berg und mehrere andere Hügel mit Geschütz be= pflanzt, und mit der den Franzosen eigenen Behendigkeit eine vorläufige Aufstellung genommen, die mit dem rechten Flügel ans Gebirge stieß und mit dem linken sich auf den genannten hügeln ausbehnte. Gegenüber, bei Priesten, kaum 2000 Schritt von Culm entfernt, hatte, wie wir wissen, General Ostermann seine Stellung genommen, links der Tepliter Chaussee bis gegen das Gebirge die Garden, im Centrum bei Priesten die Ueberreste des Corps des Prinzen von Würtemberg, auf dem rechten Flügel der größte Theil der Reiterei in der Richtung gegen den Flecken Carbit. Die meiste Artillerie wurde im Centrum und auf geeigneten Anhöhen des linken Flügels aufgestellt. Alles mußte mit größter Schnelle geschehen, weil der Feind keine Zeit zur Besinnung ließ. Die Truppen bes Prinzen, mit Inbegriff der Division Helfreich, zählten vor dem nun beginnenden Kampf bei Priesten noch 5500, die 12 Garde=Bataillone 6700 Streiter; die sämmtliche, noch vorhandene Reiterei der Garde und des zweiten Corps 2500 Pferde. Rechnet man nun die Truppen, welche im Laufe des Tages vom Gebirge her als Verstärfung eingetroffen sind, dazu, so kann die Streitmasse der Russen, die hier dem Corps Vandamme's gegenüberstand, nicht über 20,000 Mann angenommen werden \*), doch sind auch die Franzosen nicht stärker als 30,000 Mann zu rechnen, da Banbamme noch nicht seine ganze Streitmacht beisammen hatte, die erft im Laufe des Nachmittags und Abends eintraf.

General Vandamme hatte, so eifrig er auch bemüht war, seinem Feinde zu Leibe zu gehen, bei Culm doch einige Zeit nöttig, seine Streitkräfte zum Kampf zu ordnen, wodurch eine Pause oder wenigstens doch eine Ermäßigung im Gesecht eintrat. Kaum aber war er damit zu Stande, als er mit gewaltigen Massen auf den linken Flügel der Russen, gegen die Garde, eindrang, die er vom Gebirge fortstoßen wollte, um sie der von daher zu erwartenden Unterstüßung zu berauben. Die Russen hatten hier das kleine Dorf Straden, unmittelbar am Fuße des Waldgebirges, beset, welches den Stützpunkt des linken Flügels abgab. Ein furchtbarer Kampf erhob sich hier, wo französsische Tapferkeit auß Aeußerste mit dem Stolz russischer Garz

<sup>\*)</sup> Nach dem Werk: Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Würstemberg, von v. Helldorff II. 147 bestand die Streitmacht Oftermann's vor dem Kampse bei Priesten, also ohne die nachherige Verstärkung vom übrigen Heer, nur ohne Artilleristen, aus 14,200 Mann (die Garde-Div. 6700 M. Das Corps des Prinzen nebst der Reiterei 7500 M.).

den rang. Eine Weile hielten sich die Russen fest und warfen sogar die Franzosen zurück; da aber General Dermolof zögerte, die alten berühmten Regimenter der Garde ins Gefecht zu führen, und nur die Garde-Jäger und das Regiment Semenowskoi verwandte, so fiel um 10 Uhr das Dorf Straden, nachdem es in Brand gerathen, der stärkeren Macht der Franzosen in die Hände. Diese stiegen mit großer Schnelligkeit die niederen Abhänge des Gebirges in die Höh', pflanzten dort mehrere Batterien Geschütz auf und begannen nicht allein die Gardetruppe, sondern auch das russische Centrum bei Priesten auf das Heftigste zu kanoniren. Zugleich mit diesem Angriff auf den russi= schen linken Flügel setzte General Vandamme zahlreiche Sturmhaufen auf das russische Centrum gegen den Prinzen von Würtemberg in Bewegung. Das furchtbare russische Artilleriefeuer und der tapfere Widerstand der russischen Linientruppen hinderte hier die Franzosen eine ganze Zeit lang, bis in die Nähe des Dorfs zu dringen, und erft gegen Mittag waren sie so weit, einen unmittelbaren Sturm auf das Dorf zu unternehmen. Eigentlich meinte es General Landamme mit dem Angriff auf das Centrum bei Priesten nicht so ernstlich, vielmehr strengte er alle Kraft an, die Garden auf dem linken Flügel vom Gebirge wegzudrängen, weil von daher fast allein Unterstützung für sie zu hoffen war. Er verstärkte dort seine ohnehin schon zahlreichen Truppen durch eine Division, und ein Kampf erhob sich zwischen Priesten und dem Gebirge, der, so lange Krieg geführt worden, nie heftiger gewesen ist. Mit der ganzen Kraft und mit dem Ungestüm, deren bisher immer siegreiche Truppen fähig sind, suchten die Franzosen hier durchzubrechen und die Garden zu Wirklich gelang es ihnen mit unsäglicher Anüberwältigen. strengung, vielleicht 1000 Schritt vorwärts zu kommen, so daß sie hart an Priesten anstießen. Dieses Dorf im Centrum war nun nicht mehr haltbar. General Bandamme ließ neue Sturmhaufen auf der Chaussee dagegen vordringen. Mit rasendem Ungeftum stießen sie die Russen aus bem Dorfe, verfolgten sie eine Strede und überwältigten so ihr Centrum. Nach biesen Erfolgen verdoppelte Bandamme seine Anstrengung gegen die Garben, und es war die höchste Gefahr, daß auch diese aus dem Felde geschlagen wurden.

General Permolof fühlte die Nothwendigkeit, mehr Gardetruppen ins Géfecht zu führen. Bis jetzt hatten die Garde-Jäger und das Regiment Semenowskoi den Kampf genährt, nun entschloß er sich aber, wiewohl mit schwerem Herzen, noch 2 Bataillone Prevbrajensk daran zu setzen. Da hiedurch der Raum bei Priesten nicht ganz ausgefüllt war, so ließ der Prinz von Würtemberg eine Brigade von der Division Helfreich in denselben einrücken. Zugleich wurde alles verfügbare Geschütz links rudwärts von Priesten aufgefahren. Jest stieg die Buth des Kampfes auf den höchsten Grad, und es kam zum eigentlichen Handgemenge. Besonders heiß wurde bei einer Kapelle, ber sogenannten Juchtenkapelle, gestritten, die 7-800 Schritt links rudwärts von Prieften am Juße des Bergwaldes liegt. Von allen Seiten gedrängt, zog sich nach und nach die Schaar der Russen in eine einzige große Masse zusammen, die nach Umständen vor= und zurückwogte, Truppen der Garde und Linie umfaßte und sich mit Kolbe und Bajonet gegen die mit Macht andringenden Feinde mit größter Erbitterung wehrte. — Bährend das Gefecht hier hin= und herschwankte, unternahm ber Pring von Würtemberg einen Sturm auf Priesten, um diesen Stützpunkt des Centrums wieder in seine Gewalt zu bekommen. Der Erfolg krönte diese mit äußerster Anstrengung gemachte Unternehmung: das Dorf fiel wieder in russische Hände. Als dies gelungen war, ließ der Prinz in Eile eine Anzahl Geschütze seitwärts des Dorfs aufstellen, die die linke Seite der zwischen Priesten und dem Gebirge vordringenden Feinde bestrich. trop des dadurch entstehenden Verluftes blieben die Franzosen im Vorwärtsschreiten und trieben die im Kampf begriffenen 8 Garde : Bataillone und die Truppen des Generals Helfreich vor Zugleich war ein Theil der Geschütze des Prinzen nahe daran, von den heranstürmenden Franzosen genommen zu werden.

In dieser höchsten Gefahr sandte der Prinz seinen Abjutanten von Helldorff zum General Oftermann und ließ ihn ersuchen, von den 4 noch übrigen Bataillonen der Garde (1 Ba= taillon Preobrajensk und 3 Bataillone Jsmailof) ihm 2 Ba= taillone des Regiments Jsmailof zur nothwendigen Unterstützung Oftermann fand kein Bebenken, ber Bitte des Prinzen zu willfahren, und befahl dem bei ihm anwesenden General Nermolof, diese beiden Bataillone vorrücken zu lassen. General Permolof hatte schon mit äußerstem Schmerz so viel seiner Gardetruppen ins Feuer führen sehen. Noch bevor ber Abjutant ausgesprochen, fiel ihm Permolof ins Wort: "Der Prinz ist allzu verschwenderisch mit dem Blute der kaiserlichen Garde!" Als der Adjutant seinen Auftrag ausgerichtet und General Ostermann die Forderung bewilligt, erhob sich dann Permolof gegen diesen: "Es ist meine Pflicht, Ew. Excellenz sagen zu mussen, daß ich es nicht beim Kaiser verantworten kann, wenn ich zugebe, daß hier die ganze Garde geopfert wirb.

Des Prinzen Schuld ist es, daß heute die kaiserliche Garde vernichtet wird. Er scheint aber heut noch nicht genug geopsert
zu haben; er weiß noch einige Bataillone und will auch diese.
Sind aber diese weg, so hat der Kaiser keine erste Garde-Divisson mehr." Der Abjutant machte noch bemerklich, wie ihm
der Prinz aufgetragen, dem General Ostermann vorzustellen,
wie Alles davon abhange, sich in der Stellung von Priesten zu
halten. Aber Permolof unterbrach ihn wieder mit den Worten:
"Der Prinz ist ein Deutscher und macht sich den Teusel daraus,
ob wir Russen Garden übrig behalten oder nicht. Meine Pslicht
ist es aber, dem Kaiser wenigstens "Etwas" von seiner Garde
zu erhalten."\*) Als diese thörichte Antwort dem Prinzen überbracht wurde, jagte er selbst zum General Ostermann und bekam, wiewohl mit Widerstreben, die verlangte Unterstützung.

Die beiden Garde-Bataillone, in dem mehrtägigen ununterbrochenen Kampfe bisher geschont, entstammt, ihre Kampfgenossen zu rächen, und im Bewußtsein, zu der ausgezeichnetsten Truppe Rußlands zu gehören, drangen mit unübertrefflicher Tapferkeit auf die Franzosen ein. Diese, von frischen Truppen so wüthend angefallen, wichen zurück, die nächsten französischen Bataillone slohen sogar, die ganze russische Linie rückte wieder

vor und ihre Batterien kamen wieder in Wirksamkeit.

Als Bandamme seinen rechten Flügel so wieder zurückgebrängt sah, versuchte er im Centrum einen neuen Angriff auf Priesten. Es gelang ihm auch, dasselbe zum zweiten Male zu nehmen, doch nur auf kurze Zeit, denn der Prinz strengte noch einmal alle Kraft an und die Franzosen wurden aus dem an

allen Orten brennenden Dorfe wieder hinausgetrieben.

Eine Weile wüthete der Kampf mit unbeschreiblicher Heftigteit fort und die Wage beider Partheien schwankte. Doch wurde nun die größere Stärke der Franzosen fühlbar und man erkannte, daß sie immer mehr Truppen ins Gesecht führten, wohingegen man russischerseits nur noch zwei unberührte Garde-Bataillone zur Verfügung hatte. In diesem Getümmel verlor Graf Ostermann durch eine Kanonenkugel den linken Arm, und die Sorge, das Feld zu halten, siel nun dem Prinzen als dem nächstältesten General zu. Die Lage der Russen wurde so kritisch, daß sie nicht lange mehr gegen die immer wachsende Zahl der Franzosen ausdauern konnten. Obgleich der Prinz keinen Anskand nahm, auch die zwei letzen Garde-Bataillone ins Feuer zu ziehen, so

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte der Schlacht bei Culm. Bon Freiherrn v. Hells dorff, königl. preuß. Oberft. Berlin, Hempel. 1856. S. 45.

mußte doch bald der Augenblick eintreten, wo allgemeine Erschöpfung zwang, das Feld zu räumen. Jetzt beruhte das einzige Heil noch in der Reiterei, um dem ganz verwendeten und

ermatteten Fußvolk Luft zu machen.

Der Prinz befahl den rechts ruckwärts von Priesten haltenben 12 Escadrons Garde-Reiterei unter bem General Schäwitsch, rechts von Priesten durchzubrechen und sich jenseits des Dorfs rudfichtslos auf den Feind zu fturzen. Dieser Angriff that zwar seine Wirkung, ohne indessen den Feind wesentlich zu erschüttern. Der Prinz sprengte daher selbst etwas weiter zurück, um zwei russische Kürassier=Regimenter herbeizuholen. Auf dem Wege traf er den russischen General=Quartiermeister Diebitsch, der ihm nahe Unterstützung zusicherte, indem die preußische Garde-Brigade und eine russische Grenadier Division im nahen Anmarsch sei, ihm auch mittheilte, daß General Barclay in Person anlangen werbe. General Diebitsch sette fich hierauf selbst an die Spite der beiden Kürassier-Regimenter, die rechts von Prieften vorgingen, während das eiligst herbeigezogene russische Garde-Ulanen = Regiment links des Dorfs eine Attake unternehmen mußte. Diese Angriffe, besonders die der beiden Kürassier=Regimenter, verschafften die ersehnte Erleichte= Obgleich die Franzosen im Ganzen zwar nicht die Fas= fung verloren und nur die losen Theile ihres Fußvolks nieder= geritten wurden, so sahen sie sich doch genöthigt, unter den Schup ihrer am Fuß der Hügel von Culm, den sogenannten Wapplingsbergen, aufgestellten Reiterei zurückzuweichen, und der Prinz fand Zeit, seine Schlachtordnung herzustellen und fich aufs Neue in seiner Stellung zu behaupten.

Diese muthigen Reiterangriffe, das sichtbare Herankommen von Verstärkungen, die Eröffnung einer sehr lebhaften Kanonade von eingetroffener reitender Artillerie von Carbix her, vielleicht auch noch ein Verlust, den sein äußerster rechter Flügel im Gebirge bei einer Mühle, der sogenannten Eggenmühle, erlitten, bestimmten den General Vandamme, von 5 Uhr Nachmittags an keine neuen Angriffe mehr zu unternehmen und das Gesecht dis zu eintretender Dunkelheit bloß hinzuhalten, worauf er nach Culm zurückhehrte und im dortigen Schlosse sein Hauptquartier nahm. Er verschob somit seine Hauptaufgabe auf den folgenden Tag, weil ein mehr als 10stündiger, überaus heftiger Kampf seine Truppen zu sehr ermüdet hatte, weil er für den folgenden Tag seine ganze Macht beisammen hatte und es für gewiß hielt, daß der Kaiser ihm wenigstens mit 2 Corps zu Hülfe kommen würde. Wenn er dadurch nun auch den Verbündeten

Zeit ließ, sich sehr zu verstärken, so glaubte er, daß sie dennoch dreien und mehr Corps unter Anführung des Kaisers nicht gewachsen sein würden.

Durch den überaus nachbrücklichen Widerstand des russischen zweiten Corps und der ersten russischen Division der Garde in der Stellung bei Priesten erhielt das ganze übrige Heer Zeit, das unwegsame Gebirge nach Böhmen völlig zurückzulegen; es erhielt Zeit, für den folgenden Tag bei Priesten und Carbit so viel Verstärkung zu sammeln, daß dem General Bandamme ein unübersteiglicher Damm entgegengestellt werden konnte, wobei nachher das Glück noch ein Uebriges that. Daß dies Alles aber geschehen konnte, war vorzugsweise das Verdienst des Prinzen Eugen von Würtemberg, benn allein auf seine dringende Vorstellung war Graf Ostermann von dem Befehl Barclay's abgewichen und auf der Teplitzer Straße zurückgegangen. ner hatte der Prinz bis zum Kampf bei Priesten alle Rückzugs= gefechte mit seinem Corps und der Division Helfreich allein gegen die große Uebermacht des Feindes geführt. Er hatte sich zwei Tage hindurch für die Garde aufgeopfert, und als diese am dritten Tage nothwendig mit zum Kampfe geführt wurde, hatte er in Tapferkeit mit dieser gewetteifert; auch hatte er nach ber Verwundung des ohnehin leidenden Generals Oftermann den Oberbefehl geführt. Daß Ostermann bei Priesten Stand gehalten, war, wie wir wissen, auch nicht einmal bessen Verdienst, sondern das des Königs von Preußen. Der Prinz hatte sich also ganz außerordentliche Verdienste um das Heer erworben und eine große Aufgabe mit 20,000 Mann gelöst, die General Barclay sich nicht getraut hatte, mit 100,000 Mann auszufüh-Billig kam ihm daher das größte Lob zu.

General Barclay aber, ben es schmerzte, daß ein Untergebener seinen Befehl nicht befolgt und ihn an Muth und Geschicklichkeit übertroffen, rächte sich auf unedle Weise. Da einmal nicht abzuleugnen war, daß der Rückzug auf der Teplitzer Straße und der helbenmüthige Widerstand bei Priesten das Heer vom Untergange gerettet, so ließ General Barclay dies zwar gelten, häufte nun aber in seinem Bericht alle Ehre auf den General Ostermann und auf die Garde. Des Prinzen und seines zweiten Corps wurde nicht erwähnt. General Ostermann und die Garde wurden vom Kaiser Alexander und von den verbündeten Monarchen mit Lob, Beförderung und Orden überschüttet, wosgegen der Prinz und sein Corps fast leer ausgingen. \*) Auch

<sup>\*)</sup> Zufolge der Aufzeichnung vom Obersten von Helldorff war auch

bis in die neuere Zeit hat dieser Einfluß Barclay's in der Kriegsgeschichte dem Prinzen sein verdientes Lob vorenthalten, dis deutsche Berichte von Augenzeugen, Generalstadsoffizieren und Adjutanten darüber die Wahrheit ans Licht gezogen haben. Kaiser Alexander erfuhr die Wahrheit bald nachher. Es war aber zu spät, was geschehen zu ändern. Doch gewährte er nachträglich dem Prinzen persönliche Genugthuung, indem er ihm den Wladimir-Orden erster Classe berlieh, ihm die Hand schütztelte und sagte: "Ich weiß Alles, was wir Ihnen verdanken, die Selbstverleugnung ist die höchste Tugend!" (von Helldorss. 53.)

Die Opfer, welche der Kampf bei Priesten, der die Bedeutung einer Schlacht hatte und kriegerisch wichtiger war, als die Culmer Schlacht am folgenden Tage, gekostet hatte, waren sehr groß. Die Garde verlor 2800 Mann, das zweite Corps 2400 Mann, die Reiterei 800 Mann. Der ganze Verlust der Russen betrug daher 6000 Mann, also den dritten Theil ihrer Stärke. Die Franzosen mochten nicht minder eingebüßt haben.

Rachdem der Kampf beendigt war, überlegte man im Hauptsquartier des Kaisers Alexander, des Königs von Preußen und des Fürsten Schwarzenberg in Dux und Teplit, was nun weiter zu thun sei. Bald kam man überein, daß man am folgenden Tage den Angriff Bandamme's nicht abwarten, sondern selbst angreisen wolle. Diesen Abend waren bedeutende Verstärkungen vom Gebirge herabgekommen, man konnte erwarten, daß in der Racht und am folgenden Tage der Rest der russischen Garden, daß ganze Corps von Kleist und von Wittgenstein, vielleicht außer der Heerabtheilung von Colloredo noch andere Theile der Oesterreicher zur Verfügung sein würden. Es drängte die Noth, man mußte sich des Feindes erwehren, es koste, was

bas ein nachtheiliger Umstand für den Prinzen, daß er aufs Neußerste abgespannt war, um Bericht zu erstatten, daß General Jermolof ihm darin zuvorgekommen und seinen Bericht so gestellt, als wenn Er Alles gethan. Rach dem erst 1862 erschienenen Werk von Helborss: Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Würtemberg, in welchem Auszeichnungen des Prinzen selbst enthalten sind, hatte die vielsache Zurückstung des Prinzen, der doch die meisten Feldherrngaben im russtschen Deere hatte, noch einen anderen, weit tieseren Grund: der bizarre Kaiser Paul, die hohen Talente des Prinzen ahnend, hatte ihn, seine eigenen Söhne übergehend, zu seinem Nachfolger bestimmt, und er war bei der Ermorbung des Czaren, seines Onkels, sogar in Gesahr, mit beseitigt zu werben. Sine stete Sisersucht seiner Vettern verstanden die russischen Generale so, daß sie am besten thäten, seiner in Kriegsberichten so wenig als möglich zu erwähnen.

es wolle. Den Angriff für den morgenden Tag, so wichtig er auch war, übernahm Schwarzenberg nicht selbst, sondern er übertrug ihn dem General Barclay. Bei der zwischen diesem und ihm eingetretenen Spannung wollte der Oberfeldherr dem mißmuthigen russischen General Gelegenheit geben, sich Lorbeeren zu erwerben, und er hosste dadurch für die Folge dessen guten

Willen zu erkaufen.

Die Truppen, welche noch am Abend auf dem Schlachtselbe anlangten, waren diese: die erste Division der Grenadiers Garde unter General Rajewski, die zweite Garde Division unter General Udom, die Nachhut des Prinzen von Würtemberg unter dem General Püschnitki, verschiedene kleinere Abtheilungen 2c. Die Grenadier Division löste sofort die hart mitgenommene erste Garde Division und die sehr geschwächten Truppen des Prinzen von Würtemberg ab, die in die Nachhut gestellt wurden. Während der Nacht kamen noch mehr russische Gardetruppen an. Die österreichischen Divisionen Colloredo und Bianchi vermochten erst am Morgen eine Biertelstunde vom Schlachtselde anzulangen; die preußische Garde Brigade Alvensleben, durch die Unsgunst der Wege ausgehalten, konnte auch am 30. das Schlachtseld nicht mehr rechtzeitig erreichen.

General Vandamme hatte seine ganze Macht im Culmer Thale beisammen, die nach dem Verlust des heutigen Tages und nach Abzug einiger Entsendungen 32,000 Mann betragen konnte.

Der 30. August brach hell und heiter an. Er zeigte, wie Oberst Aster bemerkt, den seltenen Fall, daß im engen Thal auf einem Flächenraum von höchstens  $1^{1}/_{2}$  Quadratstunde beinah 120,000 Mann versammelt waren, und daß sowohl die Berbündeten als die Franzosen, und zwar beide gleichzeitig, eine Angriffs: und Vertheidigungsschlacht schlugen.

Die Kussen nahmen, wie am vorigen Tage, die Stellung vom Gebirge (und zwar dasselbe ziemlich hoch hinauf) über Priessten bis zum Flecken Carbitz ein, welcher schon am vorigen Tage sast ganz in Asche gelegt war. Sie standen in zwei Tressen und noch mit Küchaltstruppen weiter zurück. Unter den letzteren befand sich auch die österreichische Brigade Prinz von Hessenschaften und einige Escadrons des österreichischen Regiments Kaiser-Kürassiere. Den linken Flügel vom Gebirge bis einige hundert Schritt von Priesten besehligte der russische General Fürst Galliczin V., das Centrum links und rechts von

schriftlichen Befehl: "so schnell als möglich ins Thal von Teplitz hinabzusteigen, um dem russischen General Ostermann, der im Gesecht mit einem starken französischen Corps sei, als Unterstützung zu dienen und wo möglich an der Schlacht Theil zu

nehmen."

General Kleift vermochte diesem Befehl nicht nachzukommen. Einmal konnte er nur bei völliger Dunkelheit Fürstenwalde er= reichen, wo er seinen Truppen nach einem so langen, erschöpfen= den Marsche nothwendig einige Stunden Ruhe geben mußte; dann aber waren alle Gebirgsstraßen, die vom Kamm des Gebirges hinab nach Böhmen führen, von dem Rückzug der Ruffen her durch Bagage, Troß, zerbrochene Geschützlaffetten, umgestürzte Proviantwagen so vollständig verstopft und versperrt, daß sie als ungangbar betrachtet werden mußten. Dieser fatale' Um= stand, der aber zum größten Glück umschlug, nöthigte den General Kleist, einen anderen Zugang nach Böhmen aufzu-Zufällig richtete einer der Adjutanten des Hauptquartiers an den Grafen Schweinitz die Frage: ob auf der Teplitzer Chaussee, zwischen Peterswalde und Nollendorf, nachrückende französische Truppen sich bewegten? Graf Schweinit konnte dies nicht mit Gewißheit angeben, bemerkte aber, "daß nach Allem, was er gehört, es nicht wahrscheinlich sei und es dürfte wohl der Weg über Nollendorf in den Rücken Vandamme's noch frei sein, was man durch schnelles Vorsenden von Reiter-Streifwachen leicht erfahren könne, da der Ort, wo sich eben General Kleift befinde, höchstens 2 — 3 Stunden von Nollendorf entfernt sei."

Diese Frage des Adjutanten und die Andeutung des Ordonnanzoffiziers scheint die erste Idee gegeben zu haben, dem

General Vandamme in den Rücken zu marschiren.

General Kleist entließ den Ordonnanzoffizier mit der Antwort, daß er des Königs Besehl nicht nachkommen könne, lehnte auch eine zweite Aufforderung des Königs, wenigstens eine Brigade abrücken zu lassen, aus den schon geltend gemachten Gründen ab und berieth sich dann mit seinem näheren Gefolge, was zu thun sei.

Mittlerweile war man auch im Hauptquartier des Kaisers Alexander, vielleicht durch den General Jomini angeregt, auf den Gedanken gekommen, daß es höchst ersprießlich werden könne, wenn General Kleist auf Nollendorf in den Kücken Bansdamme's marschire, doch mußte dies von Umständen abhängen, die man noch nicht übersehen konnte. Es wurde daher der Oberst von Schöler, der als preußischer Gesandter beim russischen Kaiser

war, an ben General Rleift abgeschickt, um ihn ju biefer Bewegung ju bermogen. Dberft bon Scholer traf gegen Abend in Fürftenwalbe ein und richtete feinen Auftrag aus. General Rleift war nun von mehreren Seiten auf den Marich nach Rollenborf in ben Ruden Banbamme's aufmertfam gemacht und berieth fich mit feinem Chef bes Generalftabes, Dberft-Lieutenant bon Grollmann, einem ber einfichtsvollsten, fraftigften unb fühnften Offigiere bes preußischen Beeres. Die Lage bes Corps ericbien in ber That febr berhangniftvoll. Dan mußte nach Bobmen binab und mare am liebsten auf Teplit gegangen. Allein bie Wege babin waren fo bollommen verftopft, bag an einen Marich auf benfelben nicht ju benten mar, bie Aufraumung eines Beges erforberte wenigstens 24 Stunben Reit. und bann tam bas Corps einestheils ju fpat auf bem Rampf: plat an, anderentheils tonnte es bom berfolgenben Feinbe ereilt und auf bem Ramm bes Gebirges in nachtheilige Gefechte berwidelt werben. Marfdirte bas Corps auf Rollenborf, fo fcien es gewiß, bag es bort auf bie jur Unterftubung Banbamme's beranrudenben, mabriceinlich febr gablreichen Streitfrafte bes Feinbes ftogen wurde, mit benen es bann noch gefährlichere Befechte geben mußte, wobei es febr ungewiß war, ob bas Corps fich einen Durchweg nach Bobmen wurbe babnen ton-Der Marich nach Rollenborf mar alfo bei weitem ber πέn. fühnfte.

General Rleist entschloß sich bazu, und biefer Entschluß ist bie fühnste That feines Lebens und verdiente fo belobnt ju werben, als es nachher geschah, obgleich er biefen Marich nur als Rettungsmittel einschlug und weit entfernt war zu abnen, baß er baburch fo glangenbe Erfolge berbeiführen werbe. Als fein Entichluß feststand, eröffnete er benfelben feinen im Borgimmer versammelten Generalen und Adjutanten, die ihn mit bem größten Enthufiasmus bernahmen, obicon Jeder bai fabrliche biefes Unternehmens erfannte. Er befahl auch untergeordneten Truppenführer offen mit ber Lage ber C bekannt ju machen und sie auf bie kommenden Auftritte ! bereiten. hierauf fanbte er folgende Delbung an feinen & "Die Lage, in ber ich mich befinde, ift verzweiflungsvoll habe bie Delbung erhalten, bag bas Defilee bom Gebere burch Bagage und fteben gelaffenes Subrtvert fo berfabre bağ 24 Stunben Beit jur Raumung erforberlich finb. biefen Umftanben babe ich mich entschloffen, am morgenben Tage auf Rollenborf ju marichiren und mich mit bem Degen in ber Fauft burchauschlagen. Inbem ich Em. Majeftat bitte,

ı

meine Anstrengungen burch einen gleichzeitigen Angriff zu unterftugen, bitte Em. Majeftat ich, die Folgen biefes Schrittes, wenn er mißlingen follte, nicht mir, sonbern benjenigen Berfonen beizumeffen, bie mich in biese berzweiflungsvolle Lage gebracht haben." - Den Aufbruch befahl ber General am anberen Morgen über Neuborf und Stredenwalbe, fruh um 5 Uhr. Da bie Unternehmung so gefährlich schien, so ließ er alle irgend nur entbehrlichen Fuhrwerte bernichten, um feinen Darich gu erleichtern. In ber Nacht erhielt er bom General Barclab noch bie bestimmte Anzeige, bag am Morgen Banbamme angegriffen werben folle. Der Offizier, ber biefe Anzeige überbrachte, blieb fo lange, bis er fich überzeugte, bag ber General nach Rollenborf aufgebrochen war; albann eilte er mit biefer Rachricht jum General Barclay jurud.

Der Entschluß bes Generals Kleist, auf Nollenborf zu marfcbiren, traf in ber Racht im Sauptquartier ber Monarchen und bes Fürsten Schwarzenberg in Dur und Teplit ein, und bie Nachricht, bag er babin aufgebrochen, langte am Morgen bei guter Beit beim General Barclay an. hierauf grunbete fic nun auch bas Bornehmen Barclab's, borerft bertheibigungsweife gegen Banbamme zu verfahren und nur zum Angriff überzugehen, wenn Rleift auf ber Sohe bes Gebirges bei Rollen-

borf angekommen wäre und ins Culmer Thal hinabstiege.

Wir kehren nun jur Darstellung ber Schlacht von Culm zurück.

Im guten Glauben, daß der Kaiser wenigstens mit 2 Armee Corps im Anmarich fei, um bem großen bobmifchen Beere das Garaus zu machen, versuchte General Bandamme, wie en erften Tage, mit feinem rechten Flügel im und am

je ben linken ber Auffen ju überwältigen. Zugleich unterer Sturm auf Sturm auf bas Centrum bei Brieften. bar rollte ber Ranonenbonner, überall Inatterte bas fleine r, die gange Linie entlang tonte ber Schlachtruf, brohnte iturmmarich, aber nirgends gelang es ben Frangofen, ju gewinnen. Immer erneuerte Angriffe wollten nicht n.

lm 8 Uhr Morgens bemerkte Banbamme, daß auf seinem en linken Flügel die Desterreicher ihn über ben Striefo: Berg ju umgeben fuchten. Er traf bagegen Bortebrungen, rald wurde auch sein linker Flügel auf den Wapplings: vergen bon ben Defterreichern angegriffen. Um 10 Uhr hatten

7 österreichische Bataillone ben Striesowiker Berg erstiegen unb griffen im Berein mit bem öfterreichischen Fugvolf und ber Reiterei, die in der Ebene vordrangen, den linken französischen Flügel mit aller Macht an. Sie warfen sich, an der andern Seite den Berg wieder hinabsteigend, in die Ebene von Deutsch-Neudörfel und Auschine, wodurch sie dem linken feindlichen Flügel in den Rücken kamen. Vandamme beeilte sich, Unterstützungen zu senden, doch konnten diese der umgehenden Oesterreicher nicht Herr werden, die einen Theil der Wapplingsberge eroberten, Geschütz wegnahmen und die Franzosen in große Verwirrung brachten.

Ru diesem Unglück Bandamme's kam nun noch das Eintreffen der Preußen bei Nollendorf auf seiner einzigen Rückzugs= straße, welches ungefähr gegen 10 Uhr Morgens erfolgte. Der französische Heerführer war vielleicht eine Stunde vorher darauf aufmerksam gemacht worden, daß sich feindliche Abtheilungen in seinem Rücken auf der Höhe des Gebirges bei Nollendorf zeig= Dort hatte nämlich die Reiterei der Vorhut von Kleist französischen Munitionstransport weggenommen, einen Flüchtlinge von der Bedeckung desselben waren bei dem franzöfischen Heere angelangt. Allein Vandamme hatte keine Ahnung davon, daß dieser Reiterei ein starkes Corps folgen würde, darum nahm er nur im Rücken einige Vorsichtsmaaßregeln. Als nun General Kleift, mit Zurücklassung der Brigade Zieten auf dem Kamm gegen Peterswalde zur Beobachtung der großen Straße nach Dresben, mit seinen drei übrigen Brigaden ins Culmer Thal hinabstieg und die ersten preußischen Schüsse hinabdonnerten, glaubten die Franzosen nicht anders, als daß der Kaiser Napoleon selbst mit zahlreicher Unterstützung im nahen Anzuge sei. Sogleich entstand in der französischen Schlachtlinie eine auffallende Bewegung. Die Trompeter bliesen zur Attake, die Tamboure schlugen den Sturmmarsch, das Geschützfeuer vermehrte sich, das Schlachtgetümmel wurde in ihren Reihen sicht= lich lebhafter, das Geschrei lauter. Jeder schien die letzten Kräfte anstrengen zu wollen, um die verbündete Schlachtlinie zu erschüttern und wo möglich zu sprengen. Nie ist eine Hoffnung ärger getäuscht worden.

Die Spite der Vorhut von Kleist, ein preußisches Husaren-Regiment unter dem Obersten von Blücher, einem Sohne des Oberbesehlshabers des schlesischen Heeres, traf, als sie den Nollendorfer Berg hinabgestiegen war, bei der letzten Biegung der Chaussee bei Vorder-Tellnitz auf zwei seindliche Geschütze, die bergwärts gegen sie gerichtet waren, und etwas Fußvolk zur Bedeckung derselben. Oberst Blücher nahm in raschem Anlauf die Geschütze, hieb die Mannschaft nieder, zerstreute das feindliche Fußvolk und drang weiter hinab. Es war noch nicht so viel Raum für das Husaren-Regiment, um sich zu entwickeln, auch brauchte es nach dieser Attake ein wenig Zeit, sich wieder zu ordnen. Um gleich mit mehr Nachdruck auftreten zu können, waren den Husaren drei Geschütze der reitenden Artillerie gefolgt, und diese wollten eben rechts der Chaussee auffahren, als ein französisches Lanzier-Regiment sich mit großem Ungestüm auf die Husaren und die Geschütze stürzte, erstere über den Haufen warf und die drei Geschütze eroberte. Natürlich konnte dieser Vortheil nicht von Dauer sein. Die Brigade Pirch kam jett heran, die Husaren ordneten sich unter dem Schutz derselben, machten eine kräftige Attake auf das Lanzier-Regiment, warfen es und nahmen ihm die drei Geschütze wieder ab. Die Brigade Pirch ruckte nun weiter vor, entwickelte sich in der Bergschlucht, so viel es gehen wollte, rechts und links der Chaussee, und sandte Schwärmerlinien vor, welche mit den ihnen entgegenkommenden Schwärmern zusammentrafen. In größter Eile wurden mehrere Batterien vorgezogen, besonders wurden rechts der Chaussee mit großer Schwierigkeit Geschütze auf die steilen Höhen hinaufgebracht, um durch starkes Kanonenfeuer die Kräfte des Feindes abzuhalten. Auch das Fußvolk mußte diese Höhen erklimmen, um dem Feinde möglichst viel Feuer entgegen zu setzen.

Mit sehr lobenswerther Umsicht und Schnelle suchten die Franzosen die Entwickelung und das Vordringen der Preußen zu hindern. Dichte Schwärme von Schützen eilten gegen das Geschütz auf den Bergen vor und eröffneten dagegen, gedeckt durch die Gegend, ein so mörderisches Feuer, daß die preußischen Batterien in kurzer Zeit einen empfindlichen Verlust an Mannschaft und an Pferden erlitten. Auf der Chaussee und rechts und links derselben wurden ebenfalls in möglichster Schnelle Fußvolk und Reiterei entgegengeworfen, und vom Horka-Verge her donnerte das französische Geschütz gegen die Preußen. Diese schnellen Maaßregeln hielten eine Zeit lang die Fortschritte derselben auf, ja sie zogen gegen das furchtbare Schützenseuer einen Theil ihrer Geschütze auf den Vergen sogar zurück.

General Vandamme, der vom Horka-Berge über Culm die Schlacht leitete, so wie sein ganzes Heer, erkannten bald die veränderte Lage der Dinge und wurden zu ihrem größten Schrecken inne, daß in ihrem Rücken nicht der Kaiser zu ihrer Hülfe, sondern der Feind zu ihrem Untergange erscheine. Von allen Seiten flogen Abjutanten der Culmer Kapelle auf dem

Horka-Berge zu, um neue Verhaltungsbefehle von ihrem Heerführer einzuholen. Befehl auf Befehl wurde von hier in die Tiefe hinabgesandt, um Anordnungen zu treffen, die den eben eingetretenen Umständen angemessen waren. Vandamme, umsichtig und erfahren, begriff sogleich seine Lage. Schnell überzeugt, daß ihm kein anderer Ausweg übrig bliebe, befahl er, die ganze Artillerie ohne Umstände zu opfern, alle Kräfte zusammen zu nehmen, um sich mit dem Degen in der Faust Luft zu machen. Da dies nur auf der Chaussee möglich war, so sollte sich das sämmtliche Fußvolk bei Culm vereinigen, mit welchem er sich durch das Corps von Kleist um jeden Preis Bahn machen wollte.

Alle Umstände waren jetzt auf einmal verändert. Die bis dahin so drohenden Reihen der Franzosen wankten und wandten sich zum Rückzuge; Freude, Muth und Ungestüm ergriffen die Verbündeten.

Bandamme that, was er konnte, seinen Entschluß in Ausstührung zu bringen. Auf seinem rechten Flügel und im Sentrum mußten die Batterien eine Zeit lang ihr Feuer verdoppeln, um das schnelle Vordringen der Russen zu verhindern. Mit anderen, mehr rückwärts gehaltenen Kräften befahl er, gegen die Preußen loszugehen, um deren Entwickelung aufzuhalten. Von den Truppen seines von den Desterreichern geschlagenen linken Flügels warf er zwei ganze Regimenter in das Dorf Arbesau hinein, um hier einen vorläusigen Stützpunkt zu erhalten. Die Wasse seines Fußvolks ging auf der Chaussee über Sulm und zwischen der Chaussee und dem Gebirge zurück, anfangs noch in ziemlicher Haltung und die Mehrzahl sechtend, bald aber in Unordnung, die sich immer vermehrte, denn von drei Seiten vom Feinde und von der vierten vom hohen Gebirge eingefaßt, sah Jedermann seinen Untergang vor Augen.

Sobald der Obergeneral der Verbündeten, Barclay, gewahr wurde, daß die Preußen im Rücken der Franzosen den Angriff unternahmen, gab er Besehl zu allgemeinem Vordringen, welcher mit Begeisterung vernommen und vollführt wurde. Die Höhen des Gebirges, die Wapplingsberge vor Sulm wurden erstiegen. Der Feind warf sich zum Theil ins Gebirge und suchte die steilsten Abhänge zu erklimmen, um sich zu retten; der größere Theil drängte auf die Preußen zu, indeß noch mehrere Abtheilungen sich mit Wuth um den Besitz von Sulm schlugen. Während dies geschah, waren die Oesterreicher so weit in der Umfassung vorgerückt, daß sie ebenfalls einen Angriff auf Sulm unternehmen, gegen die Chaussee und gegen Arbesau vordringen konnten. Fußvolk, Reiterei und Artillerie wetteiserten jetzt, im Sturm auf den Feind zu stürzen, der zussammengehauen und geschossen, umringt und gesangen genommen wurde. Die Unordnung desselben wurde noch dadurch vermehrt, daß die Artilleristen die Stränge durchhieben und mit den Zugspferden davon eilten, welche Gelegenheit zum Entkommen sich das Fußvolk zu Nutze machte, indem sich Biele zu Zweien und Oreien auf die Pferde schwangen, ja sich an die Schweise dersselben anhingen, um schneller das Gebirge hinanzukommen, woshin die Rettung versucht wurde. Die Reiterei war schon früher gerade auf die Preußen zugeritten, um sich einen Durchgang zu bahnen.

Alle diese Vorgänge folgten sich so schnell, daß die Preußen immer noch nicht Zeit gehabt hatten, sich zu entwickeln und in dem engen Thale vorzudringen, woran sie auch durch die ent= schlossenen Angriffe der Franzosen gehindert wurden. im Gefecht war nur die Brigade Pirch, die Brigade Klür war noch weiter in der Schlucht zurück, und die Brigade Prinz August kam erst den Nollendorfer Berg herab. Man beeilte sich, nur möglichst viel Geschütz und Reiterei vorzuziehen, was aber dem weiteren Vormarsch des Fußvolks nur hinderlich war und viele Stockungen erzeugte. Sehr vortheilhaft für die Ent= wickelung der Preußen mußte es sein, wenn sie sich des Dorfes Arbesau bemächtigen konnten, das nur etwa 600 Schritt von ihrem linken Flügel lag. Es wurden auch sogleich Versuche gemacht, aber die Franzosen waren hier, wie wir wissen, schon zuvorgekommen und wiesen alle Angriffe darauf mit Festigkeit zurück.

Als die Brigade Klür die vordere Brigade Pirch verstärft hatte, auch die Spite der Brigade Prinz August heran war, befahl General Kleist, mit sehr vermehrten Kräften das Dorf Arbesau zu erobern. Es gelang mit Ober Arbesau; Nieder-Arbesau aber wurde von den Franzosen auf das Kräftigste be-hauptet. Gegen dieses Dorf war das zehnte schlesische Landwehr-Regiment geführt worden. Diese schlesischen Wehrmänner kamen hier auf sehr unebenem, zum Theil waldigem Gebirgs-boden zum ersten Mal ins Feuer. Schon im Vorrücken war bei denselben die Ordnung nicht zu erhalten gewesen. Obgleich eine Schwärmerlinie vorgesandt worden, ließen sich die Bataillone verleiten, aus der Colonne zu seuern, wodurch die Unsordnung vermehrt wurde. Als sie nun Rieder-Arbesau stark vom Feinde besetzt fanden und ein sehr wirksames Feuer ershielten, wichen sie in völliger Unordnung gegen die Chaussee

zurück, ohne auf Bitten und Drohungen ihrer Offiziere zu achten. General Kleift hatte das zweite schlesische Landwehr= Regiment dem zehnten zur Unterstützung gesandt, um Nieder-Arbesau durchaus in seine Gewalt zu bekommen, aber das erstere stürzte sich fliehend auf das letztere, brachte es in Unordnung und riß es ebenfalls zur Flucht hin. Indem sechs preußische Bataillone so in Verwirrung waren, nahmen die Franzosen den Moment wahr, brachen aus Nieder-Arbesau hervor und rückten entschlossen vor, sich einen Durchgang zu erkämpfen. Der Prinz August von Preußen, einer der Tapfersten in der Gefahr, war entrüstet über diese Vorgänge. Er sprang vom Pferde, und seinem lauten Zuruf und höchster Anstrengung gelang es, einen großen Theil der Wehrmänner wieder zu sammeln und mit dem Degen in der Faust wieder gegen den Feind zu führen. So wurde der Feind zurückgeschlagen, um von Neuem Schut in Nieder : Arbesau zu such en.

Jett aber hatte die Masse der französischen Reiterei unter dem General Corbineau von Culm her die Fronte der Preußen erreicht, um sich durchzuschlagen. In gestrecktem Lauf, wie ein Ungewitter, ritt diese Reitermasse Alles nieder, was vor ihr stand. Mit rasender Gewalt stürzte sie über die Geschütze her, hieb die Mannschaft nieder, erstach die Zugpferde und ftürmte weiter den Nollendorfer Berg in die Höhe. Der größte Theil des Geschützes kam dadurch in unbeschreibliche Verwirrung und wurde unbrauchbar. Das preußische Fußvolk, welches aufwärts im engen Thale noch unentwickelt stand, wich dem unwiderstehlichen Andrange dieser Reiterei zu beiden Seiten der Straße aus, wodurch aber das Geschütz, was auf der Chaussee stand, der Wuth des Feindes Preis gegeben war, der die Bedienung und Bespannung desselben übel zurichtete. Ein Theil der Brigade Klür, auf der Thalhöhe bei Vorder=Tellnit aufgestellt, hätte burch ihr Feuer der französischen Reiterei viel Schaben zufügen können, sie wagte es aber nicht, weil Preußen und Franzosen knäuelartig hinter= und oft durcheinander vermengt fortströmten und noch zu beiden Seiten der Chaussee russische und österreichische Reiterei den flüchtigen Franzosen nachsetzte und in sie einhieb. Prinz August war in großer Gefahr, in dieser Verwirrung mit fortgerissen zu werden, und rettete sich General Kleist selbst war nahe daran, in Gefangenschaft zu gerathen, und seine Adjutanten brachten ihn — wider seinen Willen — burch den Bergwald auf Umwegen auf den Kamm des Gebirges zum General Zieten. Unaufhaltsam stürmte die

französische Reiterei den Nollendorfer Berg in die Höhe, siel aber bei und hinter Nollendorf der Brigade Zieten in die Hände, durch welche noch ein großer Theil zersprengt wurde.

Während dieser Vorfälle auf der Chaussee vertheidigten sich die in Nieder-Arbesau noch befindlichen Franzosen auf das Hartnäckigste. Erst nach langem Widerstande wurde das Dorf von den Desterreichern erobert, wobei der General Chiesa getödtet wurde, und wobei die Franzosen größtentheils aufgerieben oder

gefangen wurden.

Der Theil des französischen Fußvolks, der auf die Preußen zugegangen war, um sich durchzuschlagen, konnte dies nur zum geringsten Theil bewerkstelligen, der größere wurde gefangen, ein anderer, doch nicht ganz unbedeutender Theil rettete sich durch das Tellnitthal, noch ein anderer den steilen Bergwald in die Höhe nach Nollendorf, wo die Brigade Zieten noch eine Zahl der Flüchtlinge gefangen nahm. Gegen 4000 Mann französischen Fußvolks hatten sich dichtgeschlossen zwischen Culm und dem Dorf Schande mit dem Rücken an das Gebirge angelehnt und wehrten sich gegen die weit überlegenen Verbundeten auf das Verzweifeltste. Erst als ihnen jeder Ausweg versperrt und ihre lette Munition verschossen war, ergaben sie sich in das Unvermeidliche. Was sich auf den Kamm des Gebirges vereinzelt oder in Haufen gerettet, sammelten dabei befindliche Generale und Offiziere, um es in einiger Ordnung zurückzuführen.

General Vandamme hatte sich so lange auf dem Horka-Berge bei der Dreieinigkeitskapelle, seinem Standpunkte während der Schlacht, ausgehalten, als die kriegerische Ordnung seiner Truppen noch bestand. Als er sah, daß diese verloren und an eine Lenkung nicht mehr zu denken war, verließ er mit seinem Gefolge den Berg und begab sich in das Schloß von Culm. Hier blieb er so lange, bis die Defterreicher in den Schloßhof drangen, dann ritt er — gegen 2 Uhr Nachmittags — durch den Park auf der Chaussee fort. Er war sich bewußt, mit größter Energie die Befehle seines Kaisers vollführt und mit äußerster Tapferkeit gefochten zu haben. Ein Unglück ohne Gleichen war über ihn hereingebrochen, indessen konnte er sich selbst sagen, daß er daran nicht Schuld sei. Aus ihm unbekannten Ursachen hatte ihn sein Kaiser im Stich gelassen und er war einer großen Uebermacht erlegen. Ergrimmt über sein unverdientes Schicksal, schien es ihm gleichgültig zu sein, was aus ihm würde, und er verschmähte es, wo so Viele der Seinigen den Untergang fanden, sich zu retten. Er hatte sich des Gedränges wegen von

der Chausse etwas nordwärts derselben entsernt und war über das Dorf Schande hinaus, als er von russischen Jägern des vierten Regiments umringt und gefangen wurde. Er hatte nicht das Glück, in zarte Hände zu fallen, nicht in die Gewalt Solcher, die in ihm den Oberfeldherrn und den tapferen Krieger ehrten. Die russischen Jäger mißhandelten ihn, indem sie ihm die Karte aus der Hand und die goldenen Spaulets von den Schultern rissen. Nicht genug mit dieser Beschimpfung, kamen Kosaken und russische Husaren heran, die den General den Jägern wieder abjagten und ihn von Neuem mißhandelten. — Er mochte sich trösten, sein Name steht, obgleich er unterlag, als der eines tapferen Feldherrn, zugleich mit den Siegern, auf immer an diese Berge geschrieben.

Um 3 Uhr war der letzte Kampf beendet. Das Schlachtseld, auf dem 2 Tage hindurch auf das Erbittertste gestritten worden war, bot einen erschütternden Anblick. Ueberall Brand und Berwüstung, Tausende von todten Menschen und Pferden, Tausende von Verwundeten von Freund und Feind, die in der brennenden Sonnenhitze nach Hülfe jammerten. Ueberall zerstreute Heerestrümmer, mehrere brennende Dörfer, von denen der Qualm aufstieg. Sehr traurig war insbesondere das Schicksal der Schwerverwundeten, die in Culm lagen und, als der Ort in Feuer aufging, rettungslos in den Flammen umstamen.

An Trophäen eroberten die Verbündeten sämmtliches Gesschütz, 82 Stück, alles Heergeräth und Gepäck, 2 Adler sund Fahnen. Gefangen wurden der Divisions-General und Corps-Besehlshaber Bandamme Graf von Hühnenburg, Groß-Adler der Ehrenlegion\*), der Chef des Generalstabes, Divisions-General Haxo, und die meisten Brigade-Generale. Geblieben waren 4 Brigade-Generale. Der Verlust des französischen Corps wird auf 15,000 Mann angeschlagen, nämlich 10,000 Mann an Gesangenen und 5000 Mann an Todten und Ver-

<sup>\*)</sup> Der Rang "Divisions = General" entsprach dem eines General Lieutenants (Feldmarschall = Lieutenants) im Heere der Berbündeten. Befehligte der Divisions = General ein Corps, so nannte er sich "Général-en-chef", welches eine höhere Stufe war. Auf den Rang Divisions = General oder Général-en-chef folgte gleich der eines Maréchal de l'Empire, wohingegen im Heere der Berbündeten auf die Charge General = Lieutenant oder Feldmarschall = Lieutenant (österreichisch) erst die eines Generals der Infanterie oder der Cavallerie, oder Feldzeugmeister (österreichisch), und dann erst die eines Feldmarschalls folgte.

wundeten. Die Verbündeten geben ihren Verlust (viel zu ge= ring, da schon der vorige Tag 6000 Mann gekostet hatte) auf 3319 Todte und Verwundete an, wovon 1500 Mann den Preußen, 1002 Mann den Russen und 817 Mann den Dester=

reichern angehört haben sollen.

Die Schlacht bei Culm bietet viele Eigenthümlichkeiten Eine der merkwürdigsten ist, daß die Preußen auch nicht die geringste Ahnung davon hatten, daß die Schlacht so glänzend gewonnen worden, und daß sie eigentlich die Hauptsache dazu gethan hatten. Die Eigenthümlichkeit des engen Thales war so, daß sie die ungeheuren Erfolge nicht wahrnehmen konnten. Nun waren sie von den Franzosen durchbrochen, mit fortgerissen, ein großer Theil arg zerzaust, die Artillerie hart mitgenommen worden und glaubten nicht anders — General Kleist und sein Stab nicht ausgenommen — als daß die Schlacht verloren sei, bis später Adjutanten mit der ganz unglaublichen Nachricht eines vollkommenen Sieges eintrafen. Eben war General Kleist im Begriff gewesen, mit der Brigade Zieten den Nollendorfer Berg hinabzusteigen, um noch einen letzten verzweifelten Versuch zu machen, sich zu den Verbündeten durchzuschlagen.

Eine andere Eigenthümlichkeit ist, wie Danilewski erzählt, daß der österreichische Feldmarschall-Lieutenant Graf Colloredo sich lange nicht hatte überzeugen können, daß das im Rücken von Vandamme ankommende Corps nicht Franzosen, sondern Preußen seien. Er machte mit seinen Truppen Halt und mußte erst, so zu sagen, augenscheinliche Beweise haben, worauf er,

aber nun auch mit großer Zuversicht, vordrang.

Der Kampf war auf dem rechten Flügel der Franzosen, oder auf dem linken Flügel der Russen, auch zwischen Preußen und Franzosen sehr hoch im Waldgebirge geführt worden. Es war nicht möglich, hier die Ergebnisse der Schlacht zu übersehen. Vom Kampf ermattet, ruhten Freund und Feind in geringer Nähe, und wie in der Schlacht bei Torgau 1760 sollen hier friedliche Abkommen getrossen worden sein, daß Einer des Anderen Gefangener sein wolle, je nachdem sich am Morgen die Verhältnisse aufklären würden. Eben so ist an anderen Orten der bunteste Wechsel von Siegern und Besiegten vorgekommen.

Der König von Preußen und der Kaiser von Rußland mit ihrem Gefolge sahen der Schlacht von dem eine Stunde von Priesten entfernten Schloßberge von Teplitz zu. Während der Schlacht erhielten sie die Nachricht von Blücher's Siege an der

Katbach. Als General Kleist um 10 Uhr im Rücken der Franzosen den Kampf eröffnete, stiegen sie zu Pferd und eilten dem Schlachtfelde zu. Als der Kampf entschieden war, ritten sie weiter vor, den Wahlplatz zu besichtigen, ihren Truppen zu danken, Hülfe für die Verwundeten zu veranlassen und den wichtigen Sieg in Schlesien zu verkünden. Der König von Preußen beabsichtigte noch insbesondere, eigenhändig dem General Kleift auf dem Schlachtfelde den schwarzen Adlerorden zu überbringen, er fand ihn jedoch nicht und beschied ihn darum zum Abend nach Teplitz. Auch der General Landamme wurde den Monarchen vorgestellt. Der Kaiser Alexander empfing ihn ernst, sprach jedoch eine Zeit lang mit ihm und versicherte ihn, "daß er sein Schickal erleichtern werde." Es gab natürlich nur Triumphe zu sehen und zu verkünden, und die allgemeine Freude war groß. Gegen 6 Uhr Abends kehrten die Monarchen nach Teplitz zurück, wo sich auch Tags darauf der nach Prag zurückgegangene Kaifer Franz von Desterreich wieder einfand.

Jeder Deutsche wird die Tapferkeit und das Glück der verbündeten Waffen segnen, die im Thale von Culm ein ganzes feindliches Corps vernichteten. Aber der Geschichtsfreund wird billig fragen: wie kam Napoleon, der große Feldherr, dazu, nachdem er durch die Schlacht bei Dresden Alles und mehr erlangt, als er wollte, eine so matte Verfolgung der aufs Aeußerste gebrachten Verbündeten anzuordnen, daß es diesen möglich werden konnte, ein ganzes Corps abzuschneiden? kam er zu so geringer Kraftentwickelung, er, der eine rastlose Verfolgung stets als die wahre Aerndte einer Schlacht betrachtet und gerade dadurch die größten Erfolge herbeigeführt hatte? Es war ihm ja gelungen, die kürzeste und beste Straße nach Böhmen zu erobern; er hatte mehrmals ausgesprochen, daß er früher in Böhmen ankommen werde als die Verbündeten, um ihnen, die vom Gebirge herabkamen, dann das Garaus zu machen; warum unterstützte er nun seinen siegreichen Feldherrn nicht und ließ ihn allein der feindlichen Uebermacht erliegen?

Nach den Umständen und den vorhandenen Quellen läßt sich auf diese Fragen wohl Antwort geben, aber sie kann, bei dem Widerspruch der verschiedenen Nachrichten, nur Anspruch auf den Werth einer der Wahrscheinlichkeit nahekommenden Versmuthung machen.

Zunächst waren die ganz außerordentliche Erschöpfung der Franzosen, die vier Tage hindurch Gewaltmärsche zurückgelegt, barauf zwei Tage\*) gekampft, Regen und Mangel an Lebensmitteln Ursachen der mangelhaften Verfolgung; indessen konnte dies Alles doch kein hinlänglicher Grund sein, denn alle diese Beschwerden hatten die Verbündeten ebenfalls ausgestanden, und bei den Franzosen gab das Gefühl des Sieges dem Ueberreste ihrer Kraft mehr Spannung. Vielmehr hat Napoleon selbst durch mangelhafte Anordnungen die bei Dresden erworbenen Lorbeeren entblättert. Es war zuerst unverkennbar seine Absicht, den Feind kräftig zu verfolgen. Darum sandte er den Desterreichern und dem Theil der Russen, der über Dippoldis= walda und Marienberg auf Dux und Brix zurückging, die Reiterei des Königs von Neapel und die Corps der Marschälle Marmont und Victor nach, die freilich die Verfolgung nicht eifrig genug betrieben und sich nur begnügten, Nachzügler gefangen zu nehmen und das sehr beträchtliche Heergerath einzusammeln, welches die Verbündeten auf den schrecklichen Gebirgswegen stehen lassen mußten. Um in Böhmen einzudringen und den General Vandamme zu unterstützen, bestimmte er die 4 Divisionen der jungen Garde unter Mortier, die Garde=Reiterei unter Nansouth und das Corps von St. Chr. Die junge Garde war den 28. August in Pirna, St. Chr auf dem Marsch über Dohna nach Berg-Gieshübel. Von Pirna sind es nur 4 Meilen bis Culm, allerdings ein ziemlich starker, aber durch die Chausse erleichterter Marsch. Napoleon, immer noch in der Absicht, in Böhmen einzudringen, begab sich am 28. sogar mit der alten Garde selbst nach Pirna \*\*), um diese Bewegung zu betreiben, zu beren Sicherung er auch das Corps von Poniatowski noch herbeiziehen wollte. Plötlich aber ging er davon ab, sandte, als er erfuhr, daß das ganze Heer von Barclay sich rechts im Gebirge in der Richtung auf Altenberg zurückziehe, St. Chr den Preußen über Magen nach, befahl dem Marschall Mortier, mit der jungen Garde bei Pirna stehen zu bleiben, und ging selbst mit ber alten Garde wieder nach Dresden zurück.

Diese abändernde Bestimmung rettete die Verbündeten vom Untergange, und sie ist zugleich nach dem Urtheil der Kriegskundigen einer der größten Fehler, welche Napoleon sich im Laufe seines langen Feldherrnlebens hat zu Schulden kommen

<sup>\*)</sup> Die vorhergehenden Gefechte bei Dresden ungerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Es ist ein Jrrthum in den Memoiren Marmont's, daß Napoleon Dresden nicht verlassen haben soll.

laffen. Gewiß müffen es wichtige Ursachen gewesen sein, die einem so hellen Kopf die Klarheit und einem so kühnen Charakter den Muth genommen haben. Hier ift es aber, wo der Geschichtsfreund nur auf große Wahrscheinlichkeit hingewiesen ist. Mehrere Schriftsteller nämlich geben an, daß Napoleon jett den ganzen Umfang der Niederlage Macdonald's in Schlesien erfuhr, eine Nachricht, die freilich — zumal da dieser neue Schlag der Niederlage Dudinot's bei Groß-Beeren in wenigen Tagen folgte — auch einen Charafter von Stahl entmuthigen konnte. Unter dem vollen Eindruck dieser Hiobspost hielt — so scheint es — Napoleon eine Entblößung von Dresden bei dem zu erwartenden Herannahen von Blücher zu gefährlich und einen Einmarsch in Böhmen jetzt nicht mehr rathsam. War dem so, so hätte ihm — das ist gewiß — die Betäubung über so große Ver= luste den Blick verwirrt. Denn mochte Marschall Macdonald auch noch so nachbrücklich geschlagen sein, so war er boch immer noch stark genug, zu verhindern, daß Blücher in einem Athem gegen Dresden anrannte; und hatte auch Oudinot sich vor dem Nordheere zurückziehen müssen, so war sein wirklicher Verlust nicht so groß gewesen, um das Nordheer nicht von der Elbe abzuhalten. In jedem Fall behielt Napoleon wenigstens eine Woche Zeit, um seine Sache mit dem böhmischen Beer ganz abzumachen, und eine zweite Niederlage deffelben, die unfehlbar erfolgt wäre, mußte seine Angelegenheiten, trot des Verluftes an der Katbach und bei Groß-Beeren, unendlich emporheben.

Es ist erklärlich, wenn auch der kühnste und einsichtigste Mann einen Augenblick von der Wucht der Verhältnisse erdrückt wird, denn er ist ein Mensch, wie alle, und hat seine schwachen Stunden; überdies wird auch berichtet, daß Napoleon im entscheidenden Augenblicke bei Heydenau unweit Pirna plötlich von einem so heftigen Unwohlsein befallen wurde, daß es ihn auf einige Zeit des Bewußtseins beraubte.\*) Die ganz außerordentslichen geistigen und körperlichen Strapazen vom 23. August an,

<sup>\*)</sup> Dieses plözliche Krankwerden Napoleon's ist von Schriftstellern der Berbündeten — ohne haltbaren Grund — bestritten worden und gesagt, daß ein Theil seiner Umgebung an ihm kein Unwohlsein besmerkt habe. Man verdirgt aber gern eine Krankheit des Oberseldherrn, und sie könnte recht wohl bennoch statt gesunden haben. Odeleben, der sonst von der Krankheit nichts erwähnt, gedenkt eines Feldstuhls, der ihm gedracht wurde, worauf er sich setzte (1. Auslage, S. 317). In Las Cases' Tagebuch von St. Helena wird das plözliche hestige, aber vorübergehende Unwohlsein als eines der Hauptunglücksfälle Napoleon's angesehen.

die völlige Durchnässung am zweiten Schlachttage, ein in Kriegs= und Staatsmühen hingegangenes Leben machen einen solchen Krankheitsfall, bei einem Alter von vier und vierzig Jahren, wohl erklärlich. Diesem, so wie den Hiodsposten von der Niederlage seiner Marschälle, wovon eins auf das andere ein= wirkte, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die wichtige Unter= lassungssünde zuzuschreiben, welche Napoleon beging, nicht nach Böhmen vorzudringen und Vandamme seinem Schicksal zu über= lassen.

Wenn diese Darlegung Napoleon's Berhalten erklären kann, so ist ein anderer Umstand noch schwerer begreiflich. Vier Di= visionen der jungen Garde unter Marschall Mortier blieben seit dem 28. August in Pirna. Von hier bis Nollendorf sind nur drei Meilen und der Weg eine Chaussee. Eine Nachricht von einem Ort zum anderen konnte in wenig mehr als einer Stunde befördert werden. Auch fand auf dieser Straße eine beständige Passage statt. Dennoch war Marschall Mortier mit dem General Bandamme nicht in Rapport, dennoch wurde es möglich, daß sich zwischen beide, beiden unbemerkt, das Corps von Kleist einschieben konnte. Vandamme soll — das ist der einzige Umstand, der zur Erklärung jener Thatsachen angeführt werden kann — als ein stolzer, heftiger Mann, nicht am besten mit dem Marschall Mortier gestanden, und hieraus soll eine Entfremdung zwischen beiden Heerführern entsprungen sein, die freilich, wenn sie statt fand, nirgends übler angebracht war, als in dieser Zeit. — Wäre endlich die Nachricht begründet, daß der Major-General Berthier den General Vandamme von dem abändernden Entschluß Napoleon's nicht in Kenntniß gesetzt, und hätte er ihm mißverstandenerweise noch am 29. den Befehl zugefandt, mit allen Kräften anzugreifen, so trüge dieser den größten Theil ber Schulb.

Als Napoleon die Niederlage Vandamme's erfuhr, sah er seinen Fehler ein, aber nun wollte er ihm den Befehl, in Böhmen einzudringen, nicht ertheilt haben, schmähte ihn und nannte ihn "einen Schläger ohne Kopf", aber die Hauptsache hatte er selbst verfehlt, und er mußte die Folgen dafür hinnehmen.

Die Niederlage Vandamme's bei Culm hätte die großen Verluste der Schlacht von Dresden noch lange nicht aufgewogen, wenn nicht beinahe gleichzeitig die großen Erfolge an der Katzbach und von Groß-Beeren dazu gekommen wären. Diese errungenen ungeheuern Vortheile hoben den Muth der Verbündeten zu der rechten Höhe und gaben dem Bündniß eine solche Stärke, daß es von nun an ziemlich bis zu Ende des großen

Rrieges aushielt. Die Monarchen feierten in Teplitz wahre Siegesfeste, seierten Tedeums, schlossen engere Bündnisse und belohnten ihre Krieger mit Beförderungen und Ehrenzeichen. General Kleist erhielt den ihm zugedachten schwarzen Adlerorden, wollte ihn jedoch nicht annehmen, weil er sein Corps für geschlagen hielt, und bat sogar den König, ihn zu seiner eigenen Rechtsertigung vor ein Kriegsgericht zu stellen. Das geschah denn nicht nur nicht, sondern General Kleist wurde später wesen dieser vermeintlichen Niederlage unter dem Ehrennamen "von Rollendorf" in den Grasenstand erhoben und mit Gütern belohnt.

Sehr trübe gestaltete sich das Schicksal Landamme's, obgleich Kaiser Alexander ihm auf dem Schlachtfelde zugesichert hatte, daß er dasselbe erleichtern werde. Auf dem Schloßplate von Teplitz wartete seiner eine unwürdige Beschimpfung durch einen russischen General und Fürsten, die gegen einen unglücklichen tapfern Feind nicht gebilligt werden kann, welche dieser aber mit ächtem Soldatentrot ertrug. Kaiser Alexander ver= besserte zwar die herbe Unschicklichkeit seines Generals dadurch. daß er Bandamme seinen Degen wieder zustellen ließ, aber die Verweisung desselben nach Wjätka nah' am Ural und an der Gränze Sibiriens war gewiß keine Erleichterung seines Schickfals. Vandamme war ein Mann von glänzenden Kriegseigenschaften, von seinen Truppen hochgeschätzt, in Sachsen und selbst in Böhmen wegen der Mannszucht seiner Truppen, die nach After sehr gegen die der Russen und selbst der Oesterreicher abstach, in gutem Andenken. Aber er hatte sich früher in Norddeutschland zu furchtbar gezeigt, seine grausamen Executionen in Bremen, wiewohl vom Kaifer befohlen, hatten Jebermann mit Abscheu erfüllt, und im Publikum betrachtete man ihn wie einen Wütherich, wie einen Unhold. Als er gefangen war, hatte man den Eindruck, als wenn nach wüthenden Kämpfen ein Raubthier erlegt worden, und um so größer war die Freude. er durchkam — und man stellte ihn ziemlich geflissentlich zur Schau — begegnete ihm niemals das Mitleid, sondern Verwünschungen und selbst Wuthausbrüche des Volkes! — Es hat sich noch ein sehr launiges Spottgebicht aus jener Zeit erhalten; es ift von Friedrich Rückert und beginnt:

> General Banbamme, Welchen Sott verdamme. Da er in Breslau lag, Trank er viel und aß er, Das Bezahlen vergaß er 2c.

## 2. Unternehmungen des schlefischen heeres.

Vielfache Einwirkung auf den Oberbefehl von Seiten der anwesenden Monarchen, deren Adjutanten und Diplomaten, das zu geringe Maß an Talent und Thatkraft beim Oberfeldherrn Schwarzenberg, Eifersüchteleien mancherlei Art, so wie auch die Verschiedenartigkeit der Truppen von mehreren Völkern und Herrschern ließen es beim böhmischen Heere, wie wir gesehen

haben, zu keinen großen Erfolgen kommen.

Biel günstiger stand es dagegen beim schlesischen Heere. Hier war wenigstens der Oberbesehl in einer Hand, und diese Hand war glücklicherweise die kräftigste, so wie hier deutsche Intelligenz und Kraft zu einem Ziele wirkten. Zwar suchten alle Uebel des großen böhmischen Hauptquartiers in verkehrten Besehlen sich auch beim schlesischen Heer geltend machen zu wolzlen, hier aber wehrten der hohe Muth Blücher's und die große Einsicht seines Hauptquartiers glücklich alle Gesahren ab, indem man es kühn auf sich nahm, jene Besehle nicht zu befolgen.

Uebrigens gab es für den Feldherrn des schlesischen Heeres auch zahllose Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn das große böhmische Heer aus den Truppen dreier Monarchen bestand, so war das seinige immer noch aus zwei Bölkern zusammengesett. Dabei aber bildeten die Ruffen weit die Mehrzahl. Diesen wollte es nun anfangs gar nicht zu Sinn, daß ein preußischer General fie befehligen solle. Sie waren die Soldaten eines großen Kai= sers, die Preußen nur die eines kleinen unterdrückten Königs. Sie hatten siegreich in Italien, in der Schweiz, in Desterreich, in der Türkei und gegen die Franzosen gefochten; Preußen war sieben Jahre vorher von den Franzosen zermalmt worden und verdankte sein sehr verkleinertes Bestehen nur der Gunst ihres In ihrem Heere waren genug Generale von glänzen= dem Ruf, wie sie meinten; von den Thaten Blücher's war ihnen wenig zu Ohren gekommen. Auch glaubten sie schon. wegen ihrer Mehrzahl den gerechtesten Anspruch auf den Oberbefehl zu haben. Was Blücher's Stellung noch insbesondere erschwerte, war, daß er sich wegen der schlechten Führung des Krieges vor dem Waffenstillstande mit einem Theile der ruffischen Generale überwor-Die rücksichtslosesten Aeußerungen Blücher's waren fen hatte. umhergetragen worden und hatten das Vorurtheil gegen ihn genährt.

Das Verhältniß, in welchem der Obergeneral zu den

Corps : Befehlshabern steht, kann durch die Umstände, durch die Befähigung und den Charafter der Letteren erleichtert ober erschwert sein; hier fand das lettere statt. Das schlesische Heer bestand aus dem preußischen Corps von Yord und den russischen Corps von Sacen und Langeron. Porck kennen wir be-Er hatte in der jüngsten Zeit eine so wichtige Rolle gespielt, daß sein Ruhm an den von Blücher hinanreichte, deffen Berdienste von viel älterem Datum waren. Er hatte sich wohl Rechnung auf einen unabhängigen Befehl gemacht, sah sich zuruckgesetzt und fügte sich nur mit innerem Widerstreben in die zweite Kolle. Dabei war er weit entfernt, Blücher seiner Stellung gewachsen zu glauben. Er sah in ihm nur den Husaren= General, dem eine excentrische Parthei eine Popularität und Geltung zurecht gerebet habe, welche weit über feine Befähigungen hinausreiche. Er wußte, daß der alte Blücher sich fast gar nicht um das strategische Verhältniß kümmere, daß dieses vielmehr ganz in ben Händen Gneisenau's sein würde. Bon Gneisenau versah er sich nichts als unpraktischer Dinge: Ueberspanntheiten und für seine Person Aergerniß die Fülle. Des Oberquartier= meisters Oberst Müffling kluge Behutsamkeit und weltmännische Gewandtheit schienen nur noch zu fehlen, um Blücher abhängig zu machen und ganz zu umgarnen. So erwartete er benn wenig Ersprießliches. Um meisten war er ergrimmt, daß er nun so recht eigentlich unter Gneisenau's Leitung stehe, "nach dessen Pfeife tanzen muffe," der ihm schon wegen der eifrigen Beförderung der Reformen in Heer und Staat politisch verhaßt war. Dafür schloß er sich nun ganz ab und stellte sich in schroffen Gegensat; nach alle diesem ein schwieriger Untergebener, den man schonen mußte, und mit dem nur die heroische Jovialität Blücher's fertig zu werden vermochte. \*) — Was Sacken betrifft, so war er im Range nur General=Lieutenant, dreißig Jahre jünger als Blücher, und konnte sich noch am ersten gefallen lassen, unter dem ehrwürdigen Greise zu stehen, auch zeigte er darin im Ganzen Bereitwilligkeit; allein er hatte gegen Schwarzenberg und Reynier im vorigen Jahre die schwere Niederlage bei Wolkowisk erlitten, die zwar der russischen Sache indirect ganz unberechenbar genütt hatte, indem sie Schwarzenberg abhielt, gegen die Berezina zu rücken, die aber doch trop seiner bewiesenen Entschlossenheit und Tapferkeit Mißbeutungen erfahren hatte, welche ihn äußerst empfindlich und reizbar mach-Außerdem war er im russischen Heere durch seinen Unge=

<sup>\*)</sup> Yord von Dropsen III. 8. 9.

horsam bekannt, wie er benn auch ben ersten Befehl Blücher's unbefolgt ließ. Ja, er war wegen Insubordination durch ein Kriegsgericht verurtheilt worden, und nur die besondere Gunft des Kaisers hatte ihm wieder einen Befehl anvertraut. — Biel mehr Vertrauen hatte man russischerseits in den Befehlshaber bes anderen Corps, General der Infanterie Grafen Langeron, ge= sett, welches 43,000 Streiter zählte, während Sacken's Corps nur 16,000 Mann stark war. Er war ein im Anfange der Revolution ausgewanderter französischer Ebelmann, der im russischen Dienst seine Laufbahn gemacht und im Türkenkriege eine Reit lang sogar den Oberbefehl geführt hatte. Jest nun wieder unter einem Anderen und sogar unter einem Fremden, einem Preußen, zu stehen, mußte ihm sehr unbehaglich sein. Indessen war er gewissermaßen entschädigt durch das höhere Vertrauen, welches man ihm bewiesen. Er war nämlich ohne Vorwissen Blücher's von dem Trachenberger Kriegsplan in Kenntniß gesetzt und ermächtigt, einzuschreiten, wenn dieser nicht inne gehalten Gewissermaßen war er so zum Wächter und Mäßiger bestimmt, wenn es etwa der alte Husar zu toll machte. Blücher von diesem wichtigen Auftrage nichts, so wußte wieder Langeron nichts davon, daß es Blücher erlaubt sei, auch auf eigene Hand angriffsweise zu verfahren und eine Schlacht zu liefern. Bei dieser besonderen Stellung erlaubte sich General Langeron ein Benehmen gegen den Oberbefehlshaber, welches zu offenbarem Widerstreben und zum Ungehorsam gegen dessen Be-Im Fortgange bes Krieges zeigte es sich, daß fehle führte. General Sacen, eine ächt friegerische Natur, bei weitem den größten Ruhm unter allen russischen Generalen erwarb, und daß Langeron weit gegen diesen zurückstand. Langeron, zwar perfönlich brav und ein Mann von Ehre, hielt doch am Ende seiner Laufbahn die Vorsicht für den besten Theil der Tapferkeit und war stets in Sorgen, daß der "bon sabreur", wie er Blücher nannte, ihn ins Unglück stürzen könne. Er wurde erst dann gehorsam, als Blücher's Feldherrnruf festgestellt war, und erst dann thatendurstig, als er auf dem Montmartre das Ziel des Krieges erblickte.

Was die Truppen anbelangt, so waren die Russen in einem durchweg höchst kriegstüchtigen Zustande, die Reiterei gut beritten, die Artillerie trefflich bespannt. Bei den Preußen waren Geist und Wille über alle Beschreibung vortrefflich, aber die Ausrüstung und Ausbildung, besonders bei der Landwehr, liesen viel zu wünschen übrig. Das Tuch zur Bekeidung der Landwehr, welches man nehmen mußte, wo man es fand, war

so mangelhaft, daß es nach dem ersten Regen so einlief, daß die Röcke kaum noch Leib und Arme bedeckten. Viele Landwehrs Bataillone hatten keine Stiefeletten erhalten und ließen ihre Schuhe stecken, wenn sie in kothige Gegenden kamen. Die Kopfsbedeckung, eine Müße, schützte weder gegen Hieb noch Regen. Ein großer Theil der Wehrmänner besaß nur leinene Beinkleider und nicht alle hatten Mäntel. Ihre Ausbildung war nicht vollendet, und es sehlte an der gehörigen Zahl dienstersahrener Ofsiziere.

Schlesien war durch den längeren Aufenthalt so großer Heeresmassen, trot der begonnenen Aerndte, beinahe aufgezehrt. Die Verpslegung hatte daher durch Magazine geschehen müssen, aber die Heranschaffung forderte so große Transportmittel, und die Truppen selbst nahmen schon so viel derselben in Anspruch, daß die Schwierigkeit und Last sehr groß wurde. Besonders schwierig war die Herbeischaffung der Fourage für die so sehr zahlreiche Reiterei. Dies war aber noch nicht Alles. Beim Wiederausbruch des Krieges sah man voraus, daß man in ein von den Franzosen völlig erschöpftes Land kommen würde; es war daher nöthig, den Truppen Lebensmittel mit auf den Marsch zu geben. So umsichtig und rastlos der verdiente Generals Kriegs-Commissar Ribbentrop auch versuhr, und so willig ihn auch die Behörden unterstützten, so war doch kaum dem Besdürfniß abzuhelsen.

Der rechte Flügel des schlesischen Heeres, das Corps von Sacen, stand während des Waffenstillstandes zwischen Hundsfeld und Breslau auf bem rechten Oberufer; das Centrum, General York, theils im Lager, theils in engen Cantonirungen am nördlichen Fuß des Zobtenberges; der linke Flügel, General Langeron, in einer Stellung bei Jauernick nördlich von Ein Seitencorps, Russen unter General Graf Schweidniß. Pahlen, war noch weiter links im Gebirge bei Landshut aufgestellt, um dem öfterreichischen Corps in Böhmen unter Graf Neipperg die Hand zu bieten. Längs der Demarcationslinie war eine starke Postenkette, größtentheils von Reiterei, aufgestellt, wozu auch sämmtliche Kosaken-Pulks, über 5000 Pferde, verwandt wurden. Das Ganze des schlesischen Heeres betrug 129 Bataillone, 113 Escadrons, 24 Kosaken=Pulks, 342 Ge= schütze, zusammen 98,000 Mann.\*)

An der anderen Seite des im Allgemeinen zwei Märsche (3—5 Meilen) breiten neutralen Landstrichs standen vom Feinde

<sup>\*)</sup> Beiheft des Mil.: Wochenblattes für 1843, S. 28.

ebenfalls drei Corps. Auf dem rechten Flügel befand sich das Corps des Marschalls Macdonald — Franzosen, Italiener, Neapolitaner, Westphalen und Würzburger — im Gebirge bei Friede= berg, Lähn, Greifenberg, in und bei Löwenberg, mit dem Hauptquartier in Löwenberg; im Centrum das Corps des Generals Lauriston — meist Franzosen — bei Goldberg, am Grä= ditherge und bei Haynau, mit dem Hauptquartier in Goldberg; auf dem linken Flügel das Corps des Marschalls Nev — Franzosen, Rheinbundner und Spanier — bei Liegnit, Parch= wit, Lüben und Steinau, mit dem Hauptquartier in Liegnitz. Das Fußvolk der sämmtlichen Corps stand in Barackenlagern "zur besseren Gewöhnung der jungen Soldaten und zu ihrer größtmöglichsten Ausbildung", die Reiterei und Artillerie in Cantonirungen. Es versteht sich von selbst, daß auch die Franzosen die Demarcationslinie mit einer starken Postenkette besetzt hatten. Die Stärke dieser drei Corps wird auf 138 Bataillone, 33 Es= cadrons, 190 Geschütze, zusammen auf 103,000 Mann, angegeben; doch soll sie nach General Pelet um ein Beträchtliches unter dieser Zahl gewesen sein, so daß sie die des schlefischen Heeres nicht überstiegen hätte, vielmehr geringer gewesen ware. Beim Ausbruch der Feindseligkeiten stieß zu diesen Corps in der Gegend von Liegnit das zweite Reiter-Corps unter Sebastiani, zwischen 6 und 7000 Pferbe ftark, mit 24 Geschützen reitender Artillerie.

Als nächste Unterstützung bieser ersten Linie stand das Corps des Marschalls Marmont — Franzosen, Rheinbündner und Spanier — 27,000 Mann stark, am Bober in und um Bunzlau.

Ein Oberbefehlshaber war bis zum 15. August nicht ernannt, vielmehr befehligte der Kaiser diese Corps unmittelbar von Dresden aus, was für den Beginn der Feindseligkeiten verderblich wurde.

Einmarich des schlesischen Heeres in das neutrale Gebiet vor Ablauf des Waffenstillstandes. Zurückerängen des Feindes bis zum Bober. Mehrere Geschte; besonders bei Siebeneichen.

Während Oberschlessen durch die Verbündeten, Niederschlessen und die Lausit durch die Franzosen hart mitgenommen wurs den, war das neutrale Gebiet zwischen beiden kriegführenden Heeren gänzlich unberührt geblieben. Derzenigen Parthei, die es zuerst in Besitz nahm, mußte es daher in Bezug auf die Truppenverpslegung große Vortheile gewähren. Dies war aber noch nicht Alles: Das Heer, dem es gelang, unverhofft einzurücken, kam näher an den Feind, traf ihn unvorbereitet, konnte

ihn überraschen und gleich anfangs in eine nachtheilige Lage versetzen. Barclay, bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten noch Obergeneral, hatte in der Unterweisung an Blücher darauf hingedeutet, daß er sich auf keinen Fall das neutrale Gebiet absetwinnen lassen dürfe, und hatte in dem Fall, wenn der Feind Angriffsbewegungen unternähme, sogar die Richtung vorgeschrieben, wie dies verhindert werden sollte. Blücher und sein kriegstustiges und umsichtiges Hauptquartier waren schon von selbst eifrig darauf bedacht, sich diesen Vortheil nicht entgehen zu lassen.

Den 17. August früh nach 1 Uhr durften die Feindselig= keiten erst wieder beginnen. Blücher zog, ben 14., Sacken auf das linke Oberufer und rückte auch mit den anderen Corps nahe an die Demarcationslinie heran. Er wünschte, der Feind möge das neutrale Gebiet verletzen, um dies als einen Friedensbruch betrachten und sogleich einrücken zu können. Er traute dies den Franzosen zu und ließ scharf aufpassen. Es fand sich, daß sie allerdings einige, doch nicht erhebliche, Requisitionen im neutralen Gebiet unternommen hatten; dieselben waren jedoch nicht in kriegerischer Absicht, sondern nur aus bitterm Mangel an Lebensmitteln und von untergeordneten Befehlshabern unternommen worden. Hier und da hatte der Feind auch kleine Streifwachen in das neutrale Gebiet entsandt, um über den Stand der Verbündeten Nachricht einzuziehen. Blücher, der das neutrale Gebiet hatte achten wollen, wenn es der Feind achtete, nahm die ihm in übertriebener Art berichteten Thatsachen für einen — ihm sehr erwünschten — Bruch der Waffenstillstands= Bedingungen und befahl sogleich seinem ganzen Heere, vorzurücken.

Schon am 15. August brangen die Borträbe der dei Corps in das neutrale Gebiet ein. Es ergab sich, daß der Feind als lerdings im Wesentlichen dasselbe respectirt hatte, ja daß er, weit entsernt an Vorgehen zu denken, Anstalten getroffen hatte, welche darauf schließen ließen, daß er sich zurückziehe. Mit einigen uns bedeutenden Abtheilungen war es zu kleinen Scharmützeln gekommen. Am 16. drangen die Vorträbe dicht an die jenseitige feindliche Demarcationslinie heran, und die Corps selbst rückten in das neutrale Gebiet ein, wodurch also das ganze schlessische Heer von demselben Besitz nahm. Die Franzosen waren darüber, und nicht ganz ohne Grund, entrüstet. Sie nannten solches Versahren "eine schändliche Verletzung des Wassenstillstands-Vertrages" und erhoben ein großes Geschrei. Auch die russischen Verschaften Gorps-Vesehlshaber bezeigten sich nicht mit diesem Versahren Blücher's einverstanden und vermeinten, daß General

Barclay dies nimmermehr gut heißen werde. Bor dem strengen Recht möchte das Versahren Blücher's auch nicht ganz zu entsschuldigen sein, und der preußische Waffenstillstands-Commissar selbst, General Krusemark, machte ernstliche Vorstellungen das gegen, die aber unbeachtet blieben. In Stwas hatten die Franzosen zu demselben doch auch Veranlassung durch die lare Beobachtung der Bedingungen gegeben und Blücher einen Vorwand gesliehen, den Feind als Vrecher des Waffenstillstandes anzuklagen.\*)

Jebenfalls hatte Blücher sich gleich im Anfange in entschiedenen Vortheil gesetzt. Er befand sich am 17. August, als die eigentlichen Feindseligkeiten erft beginnen sollten, mit gesammelten Streitfräften, nach Zurücklegung des neutralen Gebiets mit ber Hauptstärke seiner Corps schon auf ber feindlichen Demarca-Der Feind, der noch 2-3 Tage Zeit bis zum tionslinie. Ausbruch der Feindseligkeiten zu haben glaubte, war nirgends gesammelt und zum Gefecht formirt. Es konnte dies jett nur weiter ruckwärts geschehen, und der Krieg mußte für ihn mit einem Rückzuge beginnen. Wenn die Verbündeten fräftig nachdrängten, so war es den Franzosen schwer, diesseit des Bober sich ernstlich zur Wehr zu setzen. Da der Rückzug nach der Lausit hin gerichtet sein mußte, der linke Flügel aber, das Corps von Net, die Oder berührte und sich nach dem rechten Flügel hin zurückziehen mußte, so stand es dahin, ob es ungefährdet über den Bober kommen würde.

Das Borgehen des schlesischen Heeres muß man sich in folgender Art denken: Die drei Corps, auf dem rechten Flügel Sacken, im Centrum Yorck, auf dem linken Flügel Langeron, auf drei verschiedenen, unter sich ungefähr gleichlausenden Straßen vorstrebend, nahmen einen Raum, je nach der Lage und Entsernung dieser Straßen unter sich, je nach der Absicht des Feldherrn, der Beschaffenheit des Bodens, der Lage der Flußübergänge und den erforderlichen Rücksichten auf die Verpslegung von neun, sechs und mindestens drei Meilen in der Front ein. Die Entsernung der Corps unter sich durfte nicht zu groß sein, um sich bei zu erwartenden größeren Gesechten oder gar bei

<sup>\*)</sup> Zusolge Müffling: Die Feldzüge ber schlesischen Armee unter dem F.-M. Blücher. Berlin, Mittler 1827, 2. Aufl., S. 11 Anmerk., verslangten die Commissarien für Aussührung des Waffenstillstandes zu Reusmarkt, der französische, russische und preußische, Blücher solle das Heer wieder zurücksühren. Blücher aber schried dem General Krusemark, dem preußischen Commissar: "Die diplomatischen Narrenspossen und das Notenschreiben müßten ein Ende haben. Er werde den Takt ohne Noten schlagen."

einer Schlacht gegenseitig unterstützen zu können, und wieder nicht zu klein, um sich im Marsch nicht zu hindern, umfassende Unternehmungen ausführen zu können und keine Berlegenheit in der Verpflegung zu erzeugen. Bei dem Vormarsch zum Bober brachten es die Umstände mit sich, daß das ganze Heer eine Linksschwenkung unternehmen mußte, wobei das Corps von Sacen ben größeren, das von Langeron den geringsten Raum zurückzulegen hatte; es lag auch in den Umständen, daß im Anfange der Raum, den das ganze Heer einnahm, am größten war, nämlich über neun Meilen, und, sich im Vormarsch allmählig verengend, zuletzt am Bober wenig mehr als drei Meilen Frontlänge betrug. Hiebei marschirte der rechte Flügel ganz in der Ebene, das Centrum schon abwechselnd im Hügellande, das Corps von Langeron im Gebirge. — Jedes dieser Corps sendete auf einen kleinen oder boch einen halben Tagemarsch einen Vortrab voraus, bestehend aus mehreren Reiter=Regimentern und mehreren Füsilier=Bataillonen oder Jäger=Abtheilungen, denen gewöhnlich zwei reitende Batterien und eine Fußbatterie beigegeben war. Der Befehlshaber bes Vortrabs von Sacken war der General Waßiltschikof, der von Yorck Oberst von Kapeler, der von Langeron General Rudzewitsch. Diese Vorträbe hielten unter sich Verbindung, und die benachbarten handelten zuweilen gemeinsam, indem fie sich beim Gefecht gegenseitig unterstützten und sich vereinigten.

Die drei Corps des schlesischen Heeres waren in folgender Richtung vorgerückt: Das Corps von Sacken ging am 14. August durch Breslau gegen die Lohe. Bei dieser Gelegenheit war es, wo General Sacken zuerst sich ungehorsam zeigte. Er hatte Befehl, bis Lissa an das Schweidniger Wasser vorzugehen, ließ aber diesen Befehl unbefolgt und blieb an der Lohe ftehen. Aufgefordert vom Obergeneral, sich punktlich an die gegebenen Bestimmungen zu halten, mußte er diese Versäumniß durch einen starken Marsch einholen, der ihm eine Stellung bei Ober-Mops und Eisendorf südwestlich von Neumarkt vorschrieb, wobei er seinen Vortrab bis Panzkau vorschieben sollte, um die Straße von Liegnit nach Breslau und von Parchwit nach Breslau zu gewinnen. Porck mußte am 14. linksweg hart ans Striegauer Wasser rücken, traf am 15. Abends sübwestlich von Jauer bei Kohlhöhe ein, der Vortrab befand sich jenseit Jauer auf der Straße nach Goldberg. Langeron war am 16. erst bis Bolkenhain gekommen, sein Vortrab vor Schönau.

Bei diesem Vormarsch, wo außer den Vorträben auch noch Partisan-Corps ausgesandt wurden, zeigte es sich, daß der Feind

überall eine rückgängige Bewegung machte. Schon auf die erste Annäherung des verbündeten Heeres hatte er seine Kranken, sein Vieh, seinen Proviant nach Löwenberg zurückgebracht, jest zog

er fich langsam in dieser Richtung zurück.

Am 17. August, wo die eigentlichen Feindseligkeiten erft zu beginnen hatten, war das Corps von Sacken schon bei Wahlstadt, sein Vortrab in und jenseit Liegnip, der Vortrab von Porck im Marsch auf Goldberg, das Corps vereinigt bei Jauer. Langeron war noch bei Bolkenhain stehen geblieben, aber sein Vortrab war bei Schönau. Man war bicht am Feinde, ber überall zu weichen schien. Blücher gab Befehl, ihm auf dem Fuße zu folgen, um ihn nicht zum Stehen kommen zu lassen. Sacken wurde über Liegnit und Hahnau auf Bunglau, Porck über Goldberg und Löwenberg gegen Naumburg am Queis, Langeron über Schönau, Löwenberg rechts lassend, auf Lauban Graf Pahlen, weiter im Gebirge, sollte von Hirschgewiesen. berg über Friedeberg und Mark-Lissa vordringen. Alle Morgen sollte um 5 Uhr aufgebrochen werden, bis 10 ober 11 Uhr marschirt, um 3 Uhr wieder aufgebrochen und bis 7 oder 8 Uhr Abends marschirt werden. So nachdrücklich dachte der Obergeneral seinen Krieg zu beginnen. Es blieb bei dieser Anord: nung nicht einmal, es kam vor, daß die Truppen gleich anfangs Nachtmärsche zu Gülfe nehmen mußten, um den energischen Unforderungen zu genügen.

Am 18. August drang Sacken über Liegnitz und Hahnau vor, so daß das Corps von Neh alle Eile hatte, seine Truppen an sich zu ziehen. Um nicht gefährdet zu werden, setzte sich der Feind auf dem halben Wege zwischen Liegnitz und Hahnau bei Steudnitz, um Widerstand zu leisten, wurde aber mit Verlust von 200 Gefangenen geworfen. Das Corps von Yorck erreichte Goldberg, der Vortrab war bei Pilgramsdorf über die schnelle Deichsel hinaus und im Marsch auf Löwenberg. Langeron war mit der Masse seines Corps in Schönau angekommen. Durch ein Versehen war sein Vortrab auf Goldberg gerichtet worden, wo er in die Marschlinie des Vortrabs von Yorck kam, was eine Kreuzung verursachte. General Langeron bildete daher einen neuen Vortrab, den er in der geraden Richtung auf Löwenberg vorsandte. Der Vortrab des Generals Pahlen unter Kaisarof

war in Lähn am Bober angekommen.

Indem nun der linke Flügel des schlesischen Heeres sich der Stellung der Franzosen bei Löwenberg näherte, fühlten diese die Nothwendigkeit, ihm entgegenzugehen und ihn zurückzuwerfen. Es war das Corps des Marschalls Macdonald, welches südlich

von Löwenberg bei Schmottseisen, Siebeneichen, Ober- und Nieder-Mops aufgestellt war. Bon diesem warf die Division Gerard die Kosaken von Kaisarof zurück und drang bis zum Städtchen Lähn am Bober vor. General Kaisarof vertheidigte dasselbe tapfer mit seinem Fußvolk, da aber der Feind sich beständig verstärkte und nach russischen Angaben auf 8000 Mann anwuchs, so sah sich der russische General genöthigt, um 6 Uhr Abends Lähn mit einem Verlust von 240 Mann an Todten und Verwundeten zu verlassen und sich in der Richtung auf Hischerg zurückzuziehen, wo der Haupttheil der Macht von Graf Pahlen stand. Ueberhaupt schien der Feind stark auf den linken Flügel der Verbündeten im Gebirge einzudringen, wodurch Pahlen in Besorgniß gerieth, daß er sich auch in seiner Stel-lung bei Hischerg nicht werde halten können.

Diese Demonstration der Franzosen im Gebirge, welche im Grunde so ernstlich nicht gemeint war, benahm Langeron alle Lust zum weiteren Vorgehen. Er hielt dies für sehr bedenklich, übertrieb auch die Bedeutung des Gesechts von Lähn und fragte an, ob unter diesen Umständen der weitere Vormarsch für den 19. August geschehen solle? Ja, einige Stunden später war seine Besorgniß so groß, daß er dem Obergeneral schrieb, er halte den weiteren Vormarsch für unaussührbar, und würde densselben nur auf den ausdrücklichen Besehl antreten, welchen er

sich je nach den Umständen erbitte.

Diese Zaghaftigkeit und dieser Ungehorsam Langeron's, die der Obergeneral des allgemeinen Besten wegen ohne Rüge hingehen ließ, hemmte auch einigermaßen den kräftigen Bormarsch der beiden anderen Corps am 19. August. Der Obergeneral behielt deshalb das Corps von York einen halben Tag bei Goldberg, sandte aber den Bortrub von Kazeler und die ganze Reserve-Reiterei unter Jürgaß gegen Löwenberg vor. Saken erhielt Besehl, gegen Bunzlau vorzudringen. Auf diessem Vormarsche gab es an diesem Tage bei allen drei Corps bestige Gesechte.

Noch hatte das Corps des Marschalls Nep den Bober nicht passirt, und da es, im Rückmarsch gegen diesen Strom begriffen, in die Marschrichtung des schlesischen Heeres und darum in Gesfahr kommen mußte, so war Marschall Marmont von Bunzlau aus seinem Waffengefährten entgegen gerückt, um ihn aufzunehmen. So stieß der Vortrab von Sacken jenseits Hahnau bei Kreidau und Kaiserswalde auf die Truppen von Marmont. Sogleich erhob sich ein lebhafter Kamps, der sich immer mehr verstärkte; der ganze Vortrab kam ins Gesecht, auch dieser reichte

nicht auß, und General Sacken säumte nicht, auch sein Corps in den Kampf zu führen, welcher um 2 Uhr begonnen hatte und erst bei völliger Dunkelheit endete. Die Folge war, daß der Feind bis nahe an Bunzlau zurückwich und Sacken ihm bis Tho-

maswalbe, eine Meile von Bunzlau, folgte.

Der Vortrab und die Reserve-Reiterei von Norck waren von Pilgramsborf rechts über Deutmannsborf gegen Löwenberg vorgedrungen. Oberst Kateler fand das Dorf Ludwigsdorf vom Reinde besetzt, und die Höhen zwischen Ludwigsborf und Plagwit, letteres dicht vor Löwenberg, zeigten ein Lager von Fußvolk und mehreren Regimentern Reiterei. Der Oberft trug Bedenken, hier gleich zu einer Attake überzugehen, da der im An= gesicht befindliche Feind stark schien, das Corps noch nicht heran war und er wußte, daß der Rücken durch das auf Bunzlau zu= rückgehende Corps von Ney nicht völlig gesichert war. Der Befehlshaber ber Reserve : Reiterei, Oberft Jürgaß, war derselben Meinung. Indessen konnte man sich doch nicht enthalten, als das Fußvolk des Vortrabes unter dem Oberst-Lieutenant von Lobenthal heran war, von Deutmannsborf in der Richtung nach Blaawit vorzugehen. Es muß hiebei erinnert werden, daß die Gegend von Löwenberg noch in völligem Berglande liegt, daß der Boben vielfach wechselnd ist, die Berge alle noch aus Fels beftehen und mehrere hundert Fuß über den Bober emporsteigen. Die Stadt Löwenberg liegt im Grunde, am linken Ufer des Bober, malerisch in mehrere Schluchten hineingebaut. Der Stadt gegenüber, am anderen Boberufer, befindet sich das lang von West nach Ost hinziehende Dorf Plagwiß, durch welches die Chaussee nach Goldberg hingeht. Nördlich dieses Dorfes liegt der Luftenberg und der Hirschberg, südlich der Steinberg, die mehrere hundert Fuß über dem Bober liegen, wodurch das Dorf, im Grunde liegend, eingeengt wird. — Deutmannsborf, in Nordost von Plagwit, ist von diesem nur eine halbe Meile entfernt. Von dem preußischen Vortrabe wurden starke Schwärmerlinien zunächst in den vorliegenden Wald, "die Zeche", geworfen, benen die zugehörigen Bataillone folgten. Der Wald wurde ganz in Besitz genommen und auf den Höhen weiter gegen Plag= wit vorgebrungen. Als man den Hirschberg, gerade nördlich von Plagwit, ersteigen wollte, zeigte bort ber Feind brei Colonnen Fußvolk, mehrere Geschütze und gegen den Bober hin bei Braunau an 16 Escabrons Reiterei. Sogleich erhob sich ein sehr lebhaftes, anhaltendes Schützengefecht des Fußvolks, Plankergefecht der gegenseitigen Reiterei und eine muntere Kanonade, die von 11 bis 2 Uhr fortbauerte. Die Obersten Kateler und

Jürgaß hätten ohne Zweifel gleich einen Angriff mit Massen unternommen, aber man konnte nicht wissen, welche Kräfte der Keind in dem tiefen Boberthal und jenseit desselben noch bereit balten mochte; das Corps selbst war noch zurück, und man fürch= tete noch immer für die rechte Seite und den Rücken durch Theile des Corps von Ney, welches sich dem Gräditberg nähern sollte. Als aber die seindliche Reiterei abzog und über den Bober hin verschwand, hielt sich Oberst-Lieutenant Lobenthal mit dem Fußvolk des Vortrabes nicht länger. Obgleich jetzt die Nachricht einging, daß wirklich Truppen von Ney auf seine Bagage hinter Deutmannsborf gefallen wären, erstürmte er den Hirschberg. Zugleich griff die Reiterei von Kateler die abziehende feindliche Reiterei und einen Theil des Fußvolks an. Der Angriff war so lebhaft und nachdrücklich, daß der Feind überall das Feld Er zog sich nach Plagwit hinab, wurde auch bort unablässig verfolgt und über den Bober zurückgeworfen. Die feind= liche Reiterei, die bei Braunau übergehen wollte, konnte dies wegen der heftigen Verfolgung von Jürgaß nicht mehr ganz bewerkstelligen, sondern eilte nordwärts nach Sirgwit, wo es ihr gelang, das andere Ufer zu erreichen. Ueberall suchte der Feind eiligst die Brücken über den Bober abzubrennen, um der heftigen Verfolgung ein Ziel zu setzen.

Der Vortrab und die Reserve-Reiterei des Centrums hätzten diese Erfolge kaum erkämpft, wenn der Feind nicht gleichzeitig auf das Ernsteste mit den Truppen Langeron's verwickelt gewesen wäre, er also nicht dahin die größere Aufmerksamkeit

hätte kehren müssen.

Während das Corps von Langeron am heutigen Tage von Schönau auf Probsthain, zwei Meilen von Löwenberg, vorging, hatte der Vortrab schon am frühen Morgen das Dorf Zobten am Bober, dreiviertel Meilen von Löwenberg, erreicht. dortige Brücke über den Bober war zerstört, aber die Kosaken gingen durch eine Furth und gewannen schnell die steilen Höhen zwischen Höllau und Schmottseifen. Hierauf passirte auch die übrige Reiterei, dann das Fußvolk des Vortrabs die Furth, den Bober bis an den Gürtel durchwatend. Auch Geschütz wurde dann hinübergeschafft. General Rudzewitsch griff nun mit größter Entschlossenheit das Zobten gegenüberliegende Dorf Sieben= eichen an und eroberte es nach langem blutigem Kampfe mit dem Bajonet. Während hierbei das Fußvolk verwandt wurde, war die Reiterei des Vortrabs, Kosaken und Linien-Cavallerie, unter dem General Emanuel zwischen Siebeneichen und Ober-Mohs dem Feinde in den Rücken gekommen und machte, als er

sich zurückzog, kräftige Attaken auf ihn. Ein ganzes Bataillon wurde niedergehauen, 300 Gefangene gemacht, die Uebrigen in Unordnung zurückgeworfen. Mit diesen Erfolgen begnügte fich die tapfere Reiterei noch nicht. Sie verfolgte den auf Löwenberg zurückweichenden Feind auf das Heftigste, sprengte noch ein Bataillon auseinander, hieb Biele nieder, machte 260 Gefangene und erbeutete eine Menge von Proviant= und Krankenwagen, so wie einen ganzen Troß von Bagage, unter welcher sich auch ein Wagen des Marschalls Macdonald mit 10,000 Ducaten befand.

Nach diesen bedeutenden Vortheilen kam indeß der russische Vortrab in nicht geringe Bedrängniß. Die französische Macht von angeblich 8000 Mann Stärke, welche Tags vorher aus Lähn den General Kaisarof vertrieben, sah sich durch das Vordringen der Ruffen nach Siebeneichen und Ober-Mops von Löwenberg abgeschnitten und drang jetzt, etwa um 2 Uhr, von Merzdorf gegen Höllau und Siebeneichen vor. Zugleich hatte . Marschall Macdonald von Löwenberg her die Division Puthod vom Corps von Lauriston gegen Ober : Moys in Bewegung gesett. So von Süben und Norden her mit Uebermacht angefallen, würde General Rudzewitsch mit großem Verlust über die Furth des Bober zurückgeworfen worden sein, wenn ihm jett

nicht vom Corps selbst Hülfe gekommen wäre.

Benachrichtigt, daß sein Vortrab in so heftige Gefechte verwickelt wäre, hatte General Langeron mit seinem Corps von Probsthain seinen Marsch bis Zobten fortgesetzt und war mit der Spite seines Fußvolks um 3 Uhr daselbst angekommen. Sogleich ließ er mehrere Regimenter Fußvolk, so wie sie ankamen, durch die Furth des Bober gehen und Siebeneichen besetzen. General Rudzewitsch erhielt dadurch einen größeren Halt und konnte eine Zeit lang alle Angriffe des Feindes zurückweisen. Allein die feindliche Uebermacht war zu groß. Mehrere Sturmfäulen der Division Puthod drangen, trot heftiger Reiterattaken der Russen, von der Seite von Löwenberg, immer näher heran, während die von Lähn gekommenen Feinde diesen Angriff unterstützten. So entschlossen die Russen sich vertheidigten, so konnten sie doch den überlegenen Angriffen von zwei Seiten nicht widerstehen. Die Franzosen brangen im Sturm in Siebeneichen ein, warfen die Ruffen heraus und schnitten sie zugleich von der Furth nach Zobten ab, so daß, sie sich mit großem Verlust stromaufwärts retten mußten, um in der Richtung auf Lähn eine andere Furth aufzusuchen.

General Langeron sah vom anderen Ufer des Bober diese

Niederlage seines Vortrabes und vermochte zunächst nicht zu helfen, weil sein Corps erst allmählig eintraf, und er doch eine bedeutende Maffe zusammen haben mußte, wenn er den Feind angreifen wollte. Sobald er eine Division ober mehr zusammen hatte, führte er sie über den Bober und griff Siebeneichen mit Buth an. Bon mehreren Seiten im Sturm angefallen, wurden nun wieder die Franzosen aus dem Dorfe hinausgetrieben und eine Strecke weit verfolgt. Darüber war die Dunkelheit hereingebrochen. Die Franzosen sahen, wie sich am anderen Boberufer das ganze Corps von Langeron allmählig eingefunden hatte, und machten keinen Versuch, das Dorf wieder zu nehmen, verfolgten auch den General Rudzewitsch nicht. Das Gefecht batte im Ganzen acht Stunden gedauert und war von beiden Seiten mit gleicher Tapferkeit und Ausdauer geführt worben. Die Ruffen hatten an Todten, Berwundeten und Gefangenen 68 Offiziere und 1573 Mann verloren, während Langeron den feindlichen Verluft nur auf 1200 Mann schätzte.

Während die Vorträbe der drei Corps des schlesischen Heeres am Bober angekommen waren, blieb das Hauptquartier Blücher's noch in Goldberg. Das Corps von Norck brach von hier früh um 5 Uhr in zwei Heereszügen auf und war mit den Spitzen berselben gegen 8 Uhr an der schnellen Deichsel bei Vilaramsdorf und Ulbersdorf angekommen. Hier erhielt er aus dem Hauptquartier des Obergenerals den Befehl, stehen zu bleiben, um erst abzuwarten, ob der Feind auf den Flügeln festen Fuß behalte oder seinen Rückzug fortsetze. Diese Vorsicht schien nöthig, wegen der geäußerten Besorgniß Langeron's, und weil von beiden Flügelcorps gemeldet worden, daß der Feind erst nach äußerstem Widerstande das Feld räume. Außerdem war man nicht sicher über den Rückzug von Rey. Es scheint zwar nicht, daß man gewußt habe, der Marschall wäre noch mit seinem ganzen Corps diesseit des Bobers, aber man mußte doch vermuthen, daß wenigstens ein Theil noch zurück sei. Erst um Mittag ließ dann der Obergeneral Norck wieder nach Löwenberg aufbrechen und begab sich nun selbst zu dem Theil, der auf der großen Straße über Pilgramsborf vordrang.

Auf diesem Marsche stieß der rechte Heereszug von Norck in der Nähe des Gräditberges unverhofft auf zahlreiche feindliche Reitermassen, das Reiter-Corps von Sebastiani, welches auch von Fußvolk unterstützt war. Die Brigade des Prinzen Carl von Medlenburg, welche die vordere war, marschirte das gegen auf und nahm eine Stellung, bis auch die Brigade Steinmet heran war. Auf nähere Meldung von bedeutender Stärke des Feindes wies General Porck, der sie bei Pilgramsdorf er= hielt, sogleich noch die Brigade Horn zur Unterstützung der bei= ben anderen an und ließ nur die Brigade Hünerbein den ge= raden Weg nach Löwenberg fortsetzen, ja er erhielt vom Ober= general noch die Genehmigung, auch die Reserve=Reiterei unter Jürgaß dahin zu ziehen. Die ganze Aufmerksamkeit von Porck und Blücher richtete sich jett nach dem Gräditberge, wo starke Massen feindlichen Fußvolks stehen sollten. Eine sorgfältige Auskundung, wobei der Graf Nostitz, Adjutant des Obergene= rals, in jener Gegend begütert und mit der Dertlichkeit genau bekannt, besonders thätig war, ergab, daß man es nicht allein mit dem Feinde am Gräditberge, sondern noch mit 2 Divisionen zu thun habe, die nahe bei Hartmannsdorf in Angriffssäulen standen. Man erfuhr, daß das ganze Corps von Ney vielleicht 20,000 Mann stark, und das Reiter-Corps von Sebastiani in größter Nähe sei.

Das Erscheinen dieses Corps inmitten des schlesischen Heeres überraschte anfangs doch nicht wenig; indessen erkannte der Obersgeneral bald, daß dessen Lage sehr gefährlich sei. Sacken war in siegreichem Vordringen von Hahnau auf Bunzlau und mußte spät Nachmittags in Thomaswalde sein. War dies der Fall— und es war wirklich so — so war dem Feinde am Gräditsberge der Rückzug nach Bunzlau abgeschnitten. Aber auch der Weg nach Löwenberg war demselben bereits verlegt, da die Brigade Hünerbein die Lauterseisen, weniger als eine Meile von Löwenberg, und das Corps von Langeron bei Zobten, ebenfalls

nicht weiter von dieser Stadt, angekommen war.

Auf diese Zustände gründetete Blücher einen muthigen Entschluß, der den völligen Untergang des Corps von Ney am folgenden Tage herbeiführen mußte. Er befahl Norck, bei Tages= anbruch die Truppen von Neh anzugreifen und sie dadurch festzuhalten; Langeron befahl er, in aller Frühe von Lauterfeifen in ihre linke Seite, und Sacken, von Thomaswalde her geradezu in ihren Rücken zu marschiren. Gewiß wären die Franzosen vom Bober abgeschnitten und genöthigt worden, das Gewehr zu strecken, wenn diese Maßregel in Ausführung gebracht worden Aber Langeron verweigerte hier den Gehorfam. große Verluft an Menschen in dem blutigen Gefecht von Siebeneichen, die drohende Gefahr, in welcher sich mehrere Stunden lang seine Vortruppen unter Rudzewitsch befunden, die Ueberwältigung berselben und die Erstürmung von Siebeneichen vor seinen Augen, wobei die Russen mehr als 400 Gefangene verloren, hatten auf den General Langeron einen so niederschlagenden Einbruck hervorgebracht, daß dieser auf sein Benehmen während des ganzen Feldzuges nachtheilig einwirkte und er beständig fürchtete, der "bon sabreur" würde ihn ins Unglück führen. Er antwortete dem Obergeneral: seine Truppen wären zu ermübet, um den geforderten Marsch ausführen zu können. Seine Parkcolonnen wären nicht eingetroffen, die verbrauchte Munition könne daher nicht ergänzt werden und sein Corps befinde sich außer Stande, an der für den folgenden Tag beabsichtigten Schlacht Theil zu nehmen. Obgleich nun selbst der russische General Tuhl, der sich im Hauptquartier Blücher's befand, die große Wichtigkeit des Vorhabens einsah und persönlich sich nach Zobten zum General Langeron begab, um die Ausführung des Unternehmens zu erwirken, so verweigerte Langeron doch hartnäckig jede Theilnahme dabei. — Auch selbst Sacken hatte den Marsch in den Rücken des Feindes abgelehnt, weil der Feind bei Bunzlau zu stark und der Gräditzberg zu weit entfernt sei.

Durch die Weigerung beider russischen Generale, den Beschlen Blücher's Folge zu leisten, und durch einen Nachtmarschallste es dem Marschall Ney, ungefährdet bei Bunzlau über den Bober zu kommen. Blücher sah aber nur zu deutlich, daß er auf den Gehorsam Langeron's und Sacken's nicht immer sicher rechnen könne. Er ließ aus Politik die Sache so hinsgehen. Nachher hatte er noch Gelegenheit genug, die auszgezeichneten Leistungen Sacken's schätzen zu lernen, aber das Vertrauen in die Kühnheit, das Talent, selbst den guten Willen Langeron's war auf immer dahin.

Da die französische Streitmacht, einmal im Rückzuge, noch keine Gelegenheit gefunden, sich zu vereinigen, aufzustellen und einen größeren Widerstand zu leisten, so schien gar kein Grund zu sein, die Angriffsbewegung nicht wenigstens dis hart an den Bober fortzuseten. Die französischen Truppen zogen sich vor Sacen den 20. August bei Bunzlau völlig über den Bober. Sacen rückte nach, besetzte am Abend die Stadt, die in einiger Entsernung vom rechten Ufer liegt, und lagerte in geringer Entsernung von der Stadt, dei Gnadenberg, in welcher Herrenbuter-Colonie der General sein Hauptquartier nahm. Es schien, als wenn hier der Feind noch weiter abzuziehen gedächte. Er hatte die Stadt Bunzlau geplündert, und mitgenommen, was er konnte; er hatte ein bedeutendes Pulvermagazin in die Luft gessprengt und alle Brücken über den Bober bei seinem Rückzuge zerstört. Sacen ließ leichte Truppen über den Bober vorgehen,

um über des Feindes weitere Schritte zwischen Bober und Queis Nachrichten einzuziehen. — Das Corps von York hatte am vorigen Tage durch sein Vorgehen gegen den Grädisbera und die Angriffsbewegung gegen das Corps von Ney die Richtung zum Bober nach Löwenberg aufgegeben; es galt, diese wieder einzuschlagen, daher wurde der Vortrab gleich dahin in Bewegung gesetzt, um sich ber bieffeitigen Höhen zu versichern. Das sehr ermüdete Corps konnte aber erft sehr spät am Abend nördlich von Löwenberg bei Braunau, Ludwigsborf und Hohlstein in der Nähe des Bober ankommen. — Langeron blieb an diesem Tage bei Zobten. Der Feind hatte gegenüber bas Dorf Siebeneichen den Russen nicht ohne Verlust wieder abgenommen. Langeron meldete, derselbe verftärke sich zu beiden Seiten des Dorfes sehr ansehnlich, mache Miene über den Bober zu gehen und ihn anzugreifen. Er werde seine Stellung möglichst zu be= haupten suchen, werde aber, wenn er gedrängt wurde, sich an das Corps von Norch heranziehen. Er verlange eine Anweisung vom Obergeneral, wie er sich zu verhalten habe, wenn der Feind von Löwenberg her den preußischen Vortrab zurückbrängen sollte u. s. w. Aus der Haltung Langeron's leuchtete viel Besorgniß hervor.

Blücher hatte burchaus keine Besorgniß irgend einer Art und sandte darum auch keine Antweisungen an Langeron. Er hatte im Ganzen Ursache, mit den bisherigen Erfolgen zufrieden Sein frühes Aufbrechen vor dem Beginn der Feind= seligkeiten, der Umstand, daß er gesammelt und in vollkom= men kriegerischer Verfassung am Tage des wiederbeginnenden Kampfes hart am Feinde war, hatte seine Früchte getragen. Napoleon, der darauf gerechnet, daß das schlesische Heer erft am 17. August das neutrale Gebiet betreten konnte, hatte erst am 15. den Marschall Ney mit dem Oberbefehl bekleidet. Dieser konnte aber sein Heer nicht so schnell in kriegerische Verfassung setzen, er war überrascht und hatte genug zu thun, seine Streitfräfte zusammenzuziehen. Bei dem heftigen Andrange Blücher's hatte er keine Zeit und Gelegenheit finden können, sich aufzustellen und mit gesammelten Kräften einen stärkeren Widerstand zu leiften. So war er denn bis über den Bober zurückgewichen, wo das Corps von Marmont zu seiner Unterstützung sich befand. Das schlesische Heer hatte einen bebeutenden Landstrich erobert und überall günftige Gefechte geliefert, ja wenn der Obergeneral unbedingten Gehorfam bei den russischen Generalen gefunden, so hätte er vielleicht ein ganzes feindliches Corps vernichten können. Als das große

böhmische Heer noch keinen Schritt gethan, hatte der Blücher gegenüberstehende Feind es bereits erfahren, daß er es mit einem unternehmenden, rastlosen und kühnen Gegner zu thun habe.

Dieser, der sich für jetzt unbedingt im Bortheil befand, beschloß denn auch, die Verfolgung noch über den Bober hin fortzuseten. Er besorgte nicht, daß der französische Kaiser selbst sich gegen ihn wenden werde. Von dem Plan des böhmischen Heeres in Kenntniß gesetzt, daß dieses auf dem linken User der Elbe vordringen werde, glaubte er, daß Napoleon dagegen den größten Theil seiner Kräfte nöthig haben werde. Zudem ging im Lauf des 20. August ein Schreiben des Kronprinzen von Schweden ein, worin ihm dieser meldete, daß Napoleon mit 100,000 Mann sich gegen ihn in Bewegung setze, um Berlin zu erobern. Er fordert ihn auf, seinen Vormarsch zu beschleunigen, um, wenn der Kronprinz in Kampf geriethe, in der Rähe zu sein, damit er ihn durch eine Diversion unterstützen könne.

Blücher fühlte sich also besonders zum weiteren Vordringen aufgefordert und meldete dies auch seinem Könige, unter dem Beifügen jedoch, daß der Feind 4 Infanterie= und 1 Reiter= Corps stark sei und er nur mit Vorsicht die Verfolgung fort= seten werde.

Um so überraschender mußte es für ihn sein, als er im Laufe noch desselben Tages ein Schreiben von Barclay erhielt, worin ihn dieser benachrichtigte, daß er "in Folge höheren Uebereinkommens" direct dem General Graf Pahlen Besehl gegeben habe, mit seinem 11—12,000 Mann starken Corps zur Verstärkung des österreichischen Generals Grafen Neipperg nach Böhmen zu rücken, und daß er eben so direct den General Langeron angewiesen, von dessen Corps 12,000 Mann in die Stellung von Pahlen im Gebirge abgehen zu lassen.

Diese Schwächung seines Heeres in einem Augenblick, wo er sich vier seindlichen Corps zu Fuß und einem zu Pferd gegenüber befand, die stärker waren als er, schien ihm mit Recht gefährlich, und er war darüber nicht wenig verdrießlich. Wenn er dem sehr unzeitigen Besehl gehorchte, so war es mit dem weiteren Vorgehen vorbei und er war gänzlich auf die Vertheidigung zurückgeworfen. Der kühne Mann konnte einen solchen Gedanken nicht ertragen und beschloß, dem Besehl nicht zu gehorchen. Noch kannte man im großen Hauptquartier der Monarchen in Böhmen sein Vorrücken bis an den Bober und die ganz veränderten Umstände nicht. Es wurde ihm daher nicht schwer, sehr haltbare Gründe aufzustellen, warum er die Schwächung seines Heeres nicht zugeben könne. Als sein Entschluß feststand, säumte er auch nicht, "auf seine Verantwortung" Pahlen zu besehlen, nicht nach Böhmen abzurücken, sondern mit seinem Corps in dem ihm bezeichneten Marsch zu bleiben, und Langeron die Weisung zu geben, keine Truppen von seinem Corps in die Stellung von Pahlen abrücken zu lassen. — Es blieb bei dem Entschluß, die Verfolgung des Feindes nachdrücks

lich fortzusetzen.

Noch hatte Blücher keine Ahnung davon, daß er die Ehre haben sollte, von dem gewaltigen Imperator zuerst angegriffen zu werden, und daß ihm dieser bereits so sehr nahe sei. Sacken meldete, daß der Marschall Nep bei Thomaswalde die Glieber seiner Truppen durchritten und sich mit Musik und Vive l'Empereur! habe empfangen lassen, legte man hierauf weiter keinen Werth. Vom preußischen Vortrabe vor Löwenbera wurde gemeldet, daß der Feind jenseit des Bobers sehr stark, wenigstens 25,000 Mann stark, sei, und daß nach einem von Landleuten herrührenden Gerücht der Kaiser Napoleon in Löwenberg erwartet werbe. Auch hierauf glaubte der Obergeneral noch kein großes Gewicht legen zu bürfen; aber er fand es doch für nöthig, gegen Abend selbst sich auf die Höhen vor Löwenberg zu begeben, um den Feind zu beobachten. Er und sein Hauptquartier fanden aber nichts eben Besorgnißerregendes, eber fand man beim Feinde weitere Anstalten zum Rückzuge; es wurde daher auch in Rücksicht des weiteren Vormarsches nichts geändert. Man wußte wohl eine bedeutende Macht sich gegen= über; 'aber man rechnete auf die Unternehmung des großen böhmischen Heeres, darauf, daß das Nordheer einen guten Theil der feindlichen Streitkräfte beschäftigen müsse, so daß der Feind sich bald genöthigt sehen würde, einen Theil der gegen das schlesische Heer stehenden Streitkräfte abzurufen.

Die Anzeigen aber häuften sich am Abend des 20. August, daß der gegenüberstehende Feind Verstärkungen an sich gezogen habe, und daß wirklich der Kaiser in der Nähe sein müßte. Bisher hatte man nur die Corps von Macdonald, Lauriston, Ney, Marmont und das Reiter-Corps von Sebastiani gegen sich gehabt; nun aber meldete Langeron, daß er Gefangene vom Corps von Bertrand gemacht habe, ja, daß von der Reiterei Pahlen's sogar Gefangene von der jungen Garde eingebracht wären, was auf die Anwesenheit von zwei neuen Corps schließen ließ. Das Wichtigste aber war, daß vier französische

Ueberläufer einstimmig aussagten: sie hätten gestern Nachmittag 3 Uhr den Kaiser Napoleon in Löwenberg eintressen sehen. Sie behaupteten, ihn seit vielen Jahren zu kennen, und hätten ihn nahe vor sich vorbei gehen sehen. Langeron hatte diese Aussage so wichtig gehalten, daß er die Ueberläuser sogleich auf einem Wagen ins Hauptquartier gesandt, damit man sie dort weiter vernehmen lassen könne.

Wir wissen, diese Nachricht war falsch und der Obergeneral hielt sie auch dafür. Doch war es allerdings die Abssicht Napoleon's, gegen Blücher, der sich so keck gezeigt und den er verächtlich nur "den versoffenen Husram" nannte, einen Ausfall zu unternehmen, ihn wo möglich übereilt zur Schlacht zu reizen, ihn zu schlagen und für einige Zeit unschädlich zu machen. Er glaubte, daß ihm noch 4—5 Tage blieben, diese Unternehmung abzumachen, bevor er nöthig habe, mit dem großen böhmischen Heer anzubinden. In dieser Absicht brachte er die alte und junge Garde, die Reiterei der Garde unter Nansouth und das erste Reiter-Corps unter Latour-Maubourg mit und hatte somit eine Masse von mehr als 160,000 Mann beisammen, die vollkommen hinreichend war, das schlesische Heer zu überwältigen.

Napoleon geht zum Angriff über. Das schlesische Heer zieht sich nach und nach in eine Stellung hinter Jauer. Gefechte bei Löwenberg und bei Goldberg.

Marschall Neh hatte im Sinn gehabt, den 21. August auch noch über den Queis zurückzuweichen und trotz des Widerspruchs des Marschalls Marmont seine Truppen dahin in Bewegung gesetzt, als die Ankunft des Kaisers ihm Stillstand und Umkehr gebot. Der Kaiser bezeigte sich sehr unzufrieden mit den rückzgängigen Bewegungen des Marschalls und beklagte sich über das geringe Vertrauen, welches seine Generale zu sich selbst hätten. Die seindlichen Streitkräfte erschienen ihnen überall da überlegen, wo er selbst nicht persönlich anwesend sei.

Napoleon war am 20. August in Lauban angekommen und ordnete von dorther ein allgemeines Vordringen für den 21. an. Am 21. früh um 9 Uhr war er schon in Löwenberg, um das Vorgehen selbst zu leiten. Am frühen Morgen hatte er von Lauban aus Folgendes befohlen: "Die Corps von Macdonald und Lauriston (rechter Flügel) stehen Mittags rechts von Löwensberg, bereit, den Bober zu überschreiten und den Feind anzusgreifen; das Corps von Marmont steht so früh als möglich in

weilig. Er konnte ben Gebanken eines kräftigen Vorwärts nicht aufgeben und wollte auf der Stelle den Befehl ergehen lassen, über den Bober zu setzen und den Feind mit Gewalt zurückzuwerfen. Nur mit großer Mühe gelang es Gneisenau und Porck, ihn davon abzubringen. Er gab endlich unwillig nach und man eilte nach Hohlstein zurück, um das Mittagsessen einzunehmen. Kaum aber war man daselbst eingetrossen, als der mit Macht sich erhebende Kanonendonner bei Löwenberg einen ernsten Angriss verkündete. Da nun auch von Bunzlau her die Meldung eintraf, daß der Feind dort mit überlegenen Kräften vordringe, so wollte sich doch Blücker nicht zu einer Schlacht zwingen lassen und beschloß zunächst den Rückzug hinter die schnelle Deichsel. Vorher aber sollten die Vorträbe, die jetzt zur Nachhut wurden, dem Feinde allen möglichen Widerstand entgegensetzen, damit die Corps Zeit gewännen, ihre neue Stel-

lung einzunehmen.

Gleich bei seiner Ankunft bei Löwenberg, am 21. August, früh um 9 Uhr, hatte sich Napoleon zu den Truppen begeben und, wie seine Gewohnheit war, wenn heiße Tage bevorstan= den, mehreren Regimentern mit großer Feierlichkeit Adler ver= liehen, wobei der öftere laute Ausruf Vive l'Empereur! gehört wurde. Auch hatte er sich zu verschiedenen Truppentheilen begeben, um sie persönlich zum Kampf anzufeuern, was, ba er die hierzu erforderliche Gabe der Rede in hohem Grade besaß, nie ohne große Wirkung blieb. Zwischen 11 und 12 Uhr langte er vor seinem Quartier in der Stadt an. Ohne vom Pferde zu steigen, sprach er hier eine halbe Stunde mit dem Divisions= General Gérard vom Corps von Macdonald, um sich über den Stand der Dinge zu unterrichten. Er ritt hierauf sogleich nach dem vor dem Goldberger Thor gelegenen Gasthofe "Zum weißen Roß", stieg dort ab und befahl den Brückenbau über den Bober, wozu die Materialien schon bereit lagen. Hierauf begab er sich zu Fuß nach einem hochgelegenen Hause, um die Gegend des rechten Ufers zu erkunden, und kehrte dann zum Weißen Roß zurück. Zum Vorbrechen aus Löwenberg stand das Corps von Lauriston, die Division Maison an der Spite, bereit. Das Reiter-Corps von Latour-Maubourg und die Divisionen Gérard und Charpentier vom Corps von Macdonald waren bestimmt, zu folgen. Die Garden waren von Lauban her in vollem Anmarsch auf Löwenberg.

Bald Nachmittags waren die Franzosen mit der Brücke über den Bober fertig und der Angriff begann. Leider war die russische Verstärkung auf dem Steinberge stidlich von Plagwitz

noch nicht angekommen, was die Franzosen sogleich mit großer Umsicht benutzten. Theils über die Brüde, theils durch Fuhrten des Bober drangen Schwärmerlinien vor und breiteten sich in den Gebüschen des rechten Users aus. Als sie hinlänglich stark waren, brach plötzlich aus dem Thale eine dichte, große Schwärmerlinie gegen den Steinberg vor, gewann denselben in einem Athem und warf die russischen Borposten und Jäger nach kurzem Gesecht nach Plagwitz hinab. Immer neue Schwärme folgten den ersten, die wie durch Zauberei auf der Höhe sich zu geschlossenen Bataillonen bildeten. Reiterei und Geschütz folgten mit großer Eile. Um 2 Uhr war der Steinberg mit starken Massen besetzt und dadurch die glückliche Einleitung getrossen, das Corps von Langeron von dem von Yorck zu trennen.

Da der Obergeneral bei Sirgwitz hatte über den Bober setzen wollen, also dorthin die Masse des Corps von Norck gerichtet hatte, und Langeron bei Zobten stand, so war die un= mittelbare Gegend von Löwenberg ziemlich entblößt, und da wiederum die Ruffen vom Steinberg herabgestoßen worden, so stand dem Andrange der Franzosen nur der verhältnismäßig schwache Vortrab des Oberst Kazeler gegenüber. Der Befehls= haber des Fußvolks dieses Vortrabes, Oberst-Lieutenant Lobenthal, hatte gethan, was er konnte, um den Bau der Brücke und das Vorgehen des Feindes über den Bober zu erschweren, aber die Brücke lag zu tief für das preußische Geschütz, daher das Feuer desselben nicht die erforderliche Wirkung hatte. Als Lobenthal sah, daß von russischer Seite nichts geschah, um den Steinberg jenseits Plagwit zu behaupten, wollte er wenigstens seinerseits thun, was möglich war, um diesen wichtigen Berg nicht zu verlieren. Er setzte daher Kräfte in Bewegung, aber es war zu spät und der Feind bereits viel zu stark. Als ein Solbat vom ächten Schlage war er beinahe selbst erfreut, zu sehen, mit welcher Gewandtheit ber Feind aus Schwärmerlinien geschlossene Bataillone bildete. "Da muß Napoleon selbst sein", sagte er, "und wir müssen uns zusammennehmen." Sofort traf er auf den Höhen nördlich von Plagwit alle Anstalten, daß der Feind wenigstens nicht aus dem Dorfe auf der Chausse vordringen könne. In der That bemächtigte sich dieser zwar des ganzen langen Dorfes, aber wenn er versuchen wollte, auf der Chaussee vorzubrechen, so stürzte sich die Reiterei des Bortrabes unter persönlicher Anführung des Oberft Kateler auf ihn und trieb ihn wieder nach Plagwit hinein.

Als das Gefecht hier in vollem Gange war, kamen Blücher

und Porck persönlich auf dem Kampfplatze an. Der Obergeneral erkannte sogleich, daß dem Feinde das Vordringen aus Plagwit möglichst verwehrt werden müsse, und daß es nothwendig sei, sich um jeden Preis der Chaussee über Lauterseifen nach Bilgramsborf zu versichern. Er hatte früher schon Norck auf den Gräditberg zu gerichtet und Langeron befohlen, nach Pilgramsdorf zu marschiren, um dort die schnelle Deichsel zu passiren. Es galt jett, diesen Truppenmassen so viel Zeit zu verschaffen, diese Bewegungen auszuführen. Die Brigade Hünerbein, welche bei Sirgwiß gestanden, hatte Blücher nach Lauterseifen auf die Chaussee nach Pilgramsborf gewiesen, um hier auf dem Rückzuge einen Halt zu finden. Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg war auf dem Weinberge angekommen, um den Vortruppen zur Unterstützung zu dienen. Der Obergeneral fäumte nicht, diese jett ins Gefecht zu führen, und es erhob sich unter seinen Augen ein höchst erbitterter, blutiger Kampf von der Höhe des Weinberges gegen Plagwit hinab, um den Feind zu verhindern, aus diesem Dorfe vorzudringen. kamen auch mehrere Landwehr-Bataillone zum ersten Mal ins Gefecht, die sich durch schöne Haltung auszeichneten. Aeußerst heiß dauerte hier der Kampf mehrere Stunden lang fort. Immer von Neuem suchten die Franzosen mit verstärkten Kräf= ten außerhalb des Dorfs Boden zu gewinnen, eben so oft wurden sie mit größter Erbitterung zurückgeworfen. Sie zogen auch ihre Reiterei herbei und brachen entschlossen mehrmals ins Feld hinaus, wurden aber durch kräftige Attaken der Reiterei von Kateler kopfüber wieder zum Dorfe hineingetrieben.

Hätte General Langeron zur rechten Zeit den Steinberg mit hinlänglichen Kräften besetzt gehabt, so würde es den Franzosen nicht einmal gelungen sein, Plagwitz zu erobern. Aber er ließ auch später die Preußen ganz allein kämpfen. Erst nachdem das Gefecht bei Plagwitz mehrere Stunden hindurch mit immer größerer Heftigkeit fortgedauert hatte, erschien das 10. russische Infanterie-Corps des Generals Kapzewitsch südlich vom Steinberge. Es unternahm keinen Sturm, aber eine lebhafte Kanonade, welche doch den Preußen ihre Aufgabe, den Feind nicht aus Plagwit vorzulassen, erleichterte. So konnte der Kampf bis 5 Uhr Nachmittags unterhalten werden, während welcher Zeit die Truppen des Heeres Zeit ge= wannen, ihre rückgängige Bewegung auszuführen. Erst um 5 Uhr befahl dann der immer im Gefecht anwesend gebliebene Obergeneral den allmählichen Abzug des Vortrabes von Kateler und ber Brigade des Prinzen von Mecklenburg;

das Ende des Gefechts erfolgte aber erst bei völligem Sintritt der Dunkelheit.

Mehrere Stunden früher, als diese Borfälle vor Löwensberg begannen, schon um 10 Uhr Bormittags, hatte Marschall Neh mit weit überlegenen Kräften das Corps von Sacken bei Bunzlau angegriffen. Nach russischen Berichten kam es hier ebenfalls zu sehr ernsten Kämpfen. Sacken hielt sich lange und räumte erst um 4 Uhr Nachmittags das Feld, indem er sich auf Modelsdorf (südwestlich von Hahnau) zurüczog, dann bei Abelsdorf über die schnelle Deichsel ging, wodurch er sich dem Yord's schen Corps näherte, so daß nun hinter der schnellen Deichsel das ganze schlesische Heer eng zusammenrückte. Marschall Nehseinerseits wandte sich von Bunzlau in der Richtung rechts vom Grädizberge vorwärts, um mit den von seinem Kaiser von Löwenberg her angesührten Massen ebenfalls in nahe Berbinzbung zu kommen.

Das schlesische Heer hatte an diesem Tage große Zähigkeit bewiesen, aber es hatte auch erheblichen Verlust gehabt, denn dieser betrug nicht weniger als 30 Offiziere und 1618 Mann. Der Obergeneral gedachte auch ferner nicht anders weiter zurück zu weichen, als wenn er durch entschiedene Uebermacht gedrängt würde. Er verlegte sein Hauptquartier nur zunächst nach Pilgramsdorf und wollte hinter der schnellen Deichsel, wo er eine Aufstellung nahm, das Weitere abwarten. Vom Corps von Yorck ließ er sogar noch zwei Brigaden beim Gräbizberge stehen

und zog sie erst am folgenden Tage über den Fluß.

Der Obergeneral konnte sich indessen nicht verhehlen, daß, da nun der Kaiser der Franzosen selbst mit überlegenen Kräften ihm gegenüber sei, der Rückzug möglicherweise bis tief nach Schlesien hinein gehen könne. Er benachrichtigte daher den Militair : Gouverneur von Schlesien, General Gaudi, hievon, führte an, daß der Rückzug vielleicht bis Neisse fortgesett werden könne, und forderte ihn auf, sofort an die Verschanzung des Lagers von Neisse zu gehen. Dem Commandanten von Schweidnit, Oberst-Lieutenant Krauseneck, der mit einer Abtheilung bei Liegnit aufgestellt gewesen, befahl er, nach der Festung zurückzukehren. Um die Truppen über den angetretenen Rückzug zu beruhigen, erließ er einen Aufruf, worin er denselben als einen freiwilligen darstellte, der darauf berechnet sei, den Feind in sein Verderben zu locken, da jetzt das große Heer von Böhmen nach Sachsen vorbreche. Dieser Aufruf mußte jeder Compagnie und jeder Escadron vorgelesen werden. den 22. August gab er zwar jedem seiner Corps die Richtung den Befehl dazu erst selbst in dem geeigneten Moment zu erstheilen. Indem er sein Heer auf den engen Raum einer Meile zusammenzog, während die Straße rechts auf Hahnau durch den russischen General Lanssoh, die Straße links auf Hirschberg durch Graf Pahlen gedeckt war, glaubte er mit Ruhe die weis

teren Bewegungen des Feindes erwarten zu können.

Napoleon, der seine Angriffsbewegung so gut eingeleitet sah, war darüber sehr erfreut. Da es ihm durch den Fehler Langeron's so leicht geworden war, den Steinberg in seine Ge= walt zu bekommen, wodurch die Stellung vor Löwenberg aller= dings unhaltbar geworden war, so machte er im Ernst ober zum Schein einen nachtheiligen Schluß auf die ganze Haltung des schlesischen Heeres. "So wie die Feinde unsere Colonnen zum Angriff übergehen sahen", schreibt er an den Herzog von Bassano, "ergriff sie der Schrecken." Die Franzosen hatten einige Landwehrmänner zu Gefangenen gemacht, und das allerdings nicht empfehlende Aeußere derselben, welches in Folge des häufigen Regenwetters noch mehr gelitten, hatte seine Generale veranlaßt, ihm einen der am ungünstigsten Aussehenden persönlich vorzustellen. Er war darüber sehr zufriedengestellt und sagte in dem Schreiben an den Herzog von Bassano: "es sei besonders beruhigend, daß das feindliche Fußvolk auf das Aeußerste schlecht sei."

Da Blücher über die schnelle Deichsel zurückgegangen war, kam es nun darauf an, ihn durch Umgehung auch aus der neuen Vertheidigungslinie und über die Kathach zu werfen und so weit als möglich von der Elbe zu entfernen. Napoleon setzte daher die Corps von Lauriston und Nacdonald und einen Theil der Reiterei Latour Maubourg's über Pilgramstorf nach Goldberg in Bewegung. Dem Marschall Neh bestahl er, erst Nachmittags über Hahnau gegen Liegnitz vorzus

dringen.

Wir wissen, daß es im Plane des schlesischen Heeres lag, sich vor feindlicher Uebermacht zurückzuziehen. Da nun jetzt der Feind überwiegend stärker war und der Kaiser selbst an der Spitze stand, so wollte sich Blücher auch zurückziehen, er wollte nur nicht ohne Noth davon rennen, sondern dem Feinde durch eine entschiedene Haltung Achtung einslößen, wie es sich auch nicht anders geziemte. Langeron dagegen fand dies einem Rapoleon gegenüber auf das Aeußerste gefährlich, und er wagte es am Morgen des 22. August in Pilgramsdorf, Blücher persönlich anzugehen, ohne Weiteres über die Kathach zurückzu-

weichen, ja er drang darauf, dies auf der Stelle auszuführen. Blücher schlug ihm dies entschieden ab, beruhigte ihn und besahl ihm, stehen zu bleiben. — Gewöhnlich pflegten die Franzosen nicht vor 10 Uhr anzugreifen, Blücher begab sich daher nach 8 Uhr von Pilgramsdorf zum Yorck'schen Corps nach Ulbersdorf, wo er auf einer Höhe die Gegend übersehen konnte,

wo die Franzosen herkamen.

Erst gegen 11 Uhr drangen sie durch den sogenannten Hahnwald gegen das freie Feld von Pilgramsborf vor. Vorhut von Langeron zog sich langsam fechtend zurück, in der Rähe des Dorfs von der Reserve-Reiterei des russischen Corps aufgenommen. Blücher hatte die Absicht, es bei Pilgramsdorf noch zu einem ernsthaften Gefecht kommen zu lassen. sobald Langeron nur seine Vorhut angegriffen sah, wartete er ben Befehl Blücher's zum Rückzuge nicht ab, sondern ging mit seinem ganzen Corps eigenmächtig auf Goldberg zuruck, indem er dem Obergeneral sein Abrücken bloß einfach melden ließ. Offenbar war es seine Absicht, diesen zum weiteren Rückzuge geradezu zu nöthigen. Da sich noch gar nichts Erhebliches vom Feinde zeigte, so war der Obergeneral um so aufgebrachter gegen dies muthlose und eigenmächtige Verfahren Langeron's. Sogleich sandte er ihm einen Adjutanten und ließ ihm befehlen, seinen Marsch anzuhalten. Er ritt darauf selbst nach Pilgrams= dorf, kam jedoch zu spät und fand schon feindliche Tiralleurs im Dorfe.

Es war 2 Uhr Nachmittags. In Folge des Abzuges Langeron's war es nothwendig, auch den beiden andern Corps Befehl zum Rückzuge zu ertheilen. Da aber ber Feind äußerst langsam folgte, so that es Blücher leid, ihm das Feld zu räumen, und er gab abermals an Norck den Befehl, zu halten, immer aufgebrachter über Langeron, der unaufhaltsam selbst über Goldberg hinaus davon eilte. Um diesen zum Stehen zu bringen, ritt er eiligst selbst nach Goldberg, fand aber Stadt und Gegend von Langeron schon verlassen und denselben in vollem Rückzuge auf Jauer. Andere Abjutanten wurden ausgesandt, um ihn aufzusuchen, mit dem gemessensten Befehl, so= fort umzukehren und die Stellung bei Goldberg an der Kathach wieder einzunehmen. Die Abjutanten fanden ihn bei Seichau, über eine Meile jenseits Goldberg. Langeron gehorchte und kehrte in der Nacht nach Goldberg zurück, aber mißvergnügt und aufgebracht.

Durch den Abzug Langeron's war der ganze linke Flügel des Heeres entblößt. Der Obergeneral sorgte daher dafür, die

١

Stelle Langeron's bei Goldberg einigermaßen zu ersetzen. preußische Bataillone (zwei Landwehr=, ein Reserve= und ein Linien=Bataillon) wurden eiligst in die Stadt geworfen, und vier russische Geschütze, die noch nicht abgezogen waren, wurden auf dem Nikolai-Berge neben dem Kirchhofe aufgestellt. Flensberg, im Südost der Stadt, wurde mit einem preußischen Referve= und zwei Landwehr=Bataillonen, so wie mit zehn Ge= schützen bepflanzt; dahinter sechs Escabrons von der Reiterei des Oberst Kapeler. Die russische Nachhut unter dem General Kapzewitsch (einige Jäger=Bataillone und etwa 2000 Pferbe) wurde wieder vorgezogen und dem russischen General aufgetragen, den Befehl über alle in und bei Goldberg verfammelten Truppen zu übernehmen. Ch' noch alle Anstalten zur Bertheidigung der Stadt getroffen werden konnten, war der Feind schon da und beschoß diese auf das Lebhafteste. Er erzeugte dadurch auch einige Unordnung unter dem Fußvolk und der Reiterei der Landwehr, die hier zum erften Mal ins Feuer kam, boch gelang es der Besonnenheit der Befehlshaber, die Haltung sogleich wieder herzustellen und überall festen Fuß zu fassen.

Der Obergeneral hatte zwar York befohlen, zu halten, und Miene gemacht, Widerstand zu leisten; allein durch das Zurückweichen von Langeron war dies doch nicht ohne Gefahr möglich, und Nord mußte bald die Weisung bekommen, den Marsch fortzusetzen. Durch den Zeitverlust konnte das Corps aber nur sehr spät und erst in der Nacht an der Katbach bei Dohnau und an der wüthenden Neisse bei Nieder-Krain ankommen, wo der Obergeneral und General Porck ihr Hauptquartier nahmen. Das Corps von Sacken war in geringer Entfernung, rechts bei Schmog= wit, an der Katbach angekommen.

Merkwürdigerweise war der Feind im Lauf des Tages gar nicht lebhaft gefolgt. Nur das Corps von Lauriston war nahe bei Goldberg. Das Corps von Macdonald befand sich noch an der schnellen Deichsel bei Pilgramsdorf und Ulbersdorf, die Reiterei von Latour=Maubourg noch jenseits, die Garden bei Löwenberg. Der Kaiser Napoleon sollte nach Löwenberg zurück-Marschall Net war erst mit seinen äußersten gekehrt sein. Posten bis Hahnau vorgerückt. Der Feind sollte sich zurückgezogen haben und das Vorrücken Lauriston's gegen Goldberg

nur geschehen sein, um seinen Rückzug zu verbergen.

Die kühne Seele Blücher's glaubte dies gern, und er trieb auch sogleich wieder vorwärts. Zu erneuertem Vorgehen wurde er auch bestärkt durch ein Schreiben des Kaisers Alexander d. d. Jungfern Teinit vom 19. August, welches diesen Abend einging. Danach hatte er zwar die höchst verdrießliche Ausssicht, unter Umständen bald das Corps von Langeron an das böhmische Heer abgeben zu müssen, es wurde aber in demsselben Schreiben ein heftiger Kampf des böhmischen Heeres mit Napoleon vorausgesetzt und Blücher aufgesordert, kräftig dazu mitzuwirken, indem er immer dicht am Feinde bliebe und, ohne sich mit überlegenen Massen desselben einzulassen, ihn doch, wo

irgend möglich, zurückzudrängen suche.\*)

Blücher befahl baher der Brigade des Prinzen von Mecklenburg, wieder nach Goldberg vorzurücken, um diesen Posten zu verstärken, und da sich der Abzug des Feindes durch Rundschafter bestätigte, so nahm er keinen Anstand, Sacken gegen den Grädizberg und Yorck gegen Pilgramsdorf und Ulbersdorf vormarschiren zu lassen, mit der nachdrücklichen Beisung, den Feind kräftig anzugreisen, wo man ihn sinden würde. Da er nur das Corps von Lauriston voran bei Goldberg wußte, so hatte er es darauf abgesehen, diesem eine schwere Niederlage zu bereiten. Obgleich nun im Lauf des Tages wieder ein allgemeines Borrücken des Feindes gemeldet wurde, so wollte er von seinem Angriss dennoch nicht abstehen und änderte nur die Richtung des Corps von Yorck ab, indem er dasselbe auf Goldberg wies, wo sich inmittelst ein sehr heftiger Kamps erhoben hatte.

Goldberg, eine Stadt von 6000 Einwohnern, am rechten Ufer der Katbach, die ihren bisherigen nördlichen Lauf in einen öftlichen und nordöftlichen umändert, liegt in viel sansterem Bergland als Löwenberg, oder vielmehr: es hört hier das Bergland auf, es beginnt im Norden die Ebene, und nur der Einschnitt des Flusses in den Boden mit mehreren Nebenschluchten erzeugt felsige Abfälle und Bergzungen, die hie und da schrosse Formen zeigen und die Gegend sehr angenehm erscheinen lassen. Diese weichere Form verhindert nicht, daß sich auf den Boden die und da Berge aufsehen, die kriegerisch von Wichtigkeit sind. Wir nannten schon den Flensberg im Südost der Stadt, den der Obergeneral besehen ließ; wichtiger aber ist der bewaldete Wolfsberg im Süden. Der letztere Berg wurde am Morgen des 23. von dem in der Nacht herbeigeholten

<sup>\*)</sup> Später in der Nacht erhielt Blücher auch noch ein Schreiben des Kronprinzen von Schweben, Charlottenburg vom 19. August, worin er ihm Nachricht über den Stand des Nordheeres giebt. Von einem besvorstehenden Angriff, wie in dem Briese Alexander's, ist keine Rede.

Rachtrabe Langeron's unter dem General Rudzewitsch besetzt. Die Stellung auf dem Wolfsberge bildete den linken Flügel, das Centrum die Stadt Goldberg mit der nächsten Reserve auf dem Flensberge, den rechten Flügel nördlich von Goldberg, am anderen Ufer der Kathach, sollte die Brigade des Prinzen Carl von Mecklendurg einnehmen, die den Auftrag hatte, ihren linken Flügel an die nördliche Borstadt von Goldberg, die Riederau, zu lehnen, den rechten gegen das Dorf Hohberg zu richten. Die Brigade brach um 7 Uhr Morgens von der wüthenden Reisse bei Rieder-Krain auf und konnte kaum noch rechtzeitig vor dem Feinde ihre Stellung erreichen. Gegen den linken Flügel war das Corps von Langeron in Anmarsch, gegen den rechten setzte später der Obergeneral das Corps von York zur Unterstützung in Marsch.

Der Feind eröffnete seinen Angriff schon um ½9 Uhr Morgens. In drei starken Truppenzügen von den Corps von Lauriston und Macdonald rückte er heran, nördlich der Stadt gegen die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, gegen die Stadt selbst und südlich derselben gegen den genannten Wolfseberg. Daraus bildeten sich eigentlich drei Gesechte, die jedoch im Zusammenhange standen.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg, die nur 6400 Mann stark angegeben wird, beeilte sich, ihre Stellung vor dem Feinde zu erreichen. Bon den 7 Bataillonen derfelben ftanden 4 im ersten, 3 im zweiten Treffen. Auf dem rechten Flügel vor Hohberg hielten 2 Regimenter der Reiterei von Kateler. 300 medlenburgische Husaren, 2 Escabrons brandenburgischer Ulanen und 1 Landwehr-Escadron wurden hinter der Front Schwärmer und Geschütz wurden vorgezogen. Prinz von Mecklenburg hatte kaum diese Anordnungen getroffen, als er von 2 Divisionen des Corps von Macdonald, einer Reiter = Brigade vom Corps Latour = Maubourg und mit bem Feuer von 24 — 30 Geschützen angegriffen wurde. Diese doppelte Ueberlegenheit wurde gleich im Anfange außerordentlich Nicht nur, daß gleich vier preußische Geschütze unbrauchbar wurden, so erschütterte das weit überlegene Artillerie= feuer das erste Treffen und besonders den rechten Flügel, auf welchem es eine größere Verheerung anrichtete. Da dieser in kurzer Zeit sehr besorgnißerregend gelichtet wurde, so erging der Befehl, die beiden Bataillone des rechten Flügels etwas zurückzunehmen, um eine bedende Welle bes Bobens zu benuten. Dies hatte jedoch die übelsten Folgen. Ein Landwehr-Bataillon hielt dies für einen Rückzug, wandte sich eilig, kam auseinander

und zerstreute sich gänzlich. Dieses üble Beispiel riß noch zwei andere Landwehr-Bataillone und selbst ein ostpreußisches Linien-Bataillon mit, so daß das ganze erste Treffen zurückwich. Indessen gelang es doch, mit Ausnahme des ersteren Bataillons, die Ordnung wieder herzustellen. Ein Major Rostken hatte sein Landwehr-Bataillon zuerst wieder gesammelt und ging damit sogleich im Sturmmarsch bem anrückenden Feinbe entgegen, die übrigen Bataillone thaten desgleichen und trieben den Feind mit dem Bajonet zurück, bis neue Massen desselben ein weiteres Vordringen aufhielten. Fast gleichzeitig hatte der Feind auch den linken Flügel, am Rande der Kathach, angegriffen und ihn überwältigt. Glücklicherweise wurden hier von den Truppen Langeron's zwei Regimenter Kosaken zu Hülfe gesandt. ihnen vereinigten sich die zwei Escadrons brandenburgischer Ula-Diese Reiterei machte eine kräftige Attake auf den vordringenden Feind und nöthigte ihn nicht allein zum Stehen, sondern warf ihn zurück. Während dieser Zeit hatte sich das Fußvolk wieder gesammelt, ging im Sturmschritt vor und suchte besonders ein Barackenlager zu gewinnen, welches der Feind im Waffenstillstand inne gehabt. Unter dem heftigsten Feuer des Feindes gingen zwei Landwehr=Bataillone mit größter Entschlos= senheit barauf los. Leider kamen sie dabei zu sehr auseinander, und ehe sie sich's versahen, wurden sie plötzlich von zwei Seiten von feindlicher Reiterei angegriffen und gänzlich auseinander gesprengt. Die herbeieilenden Kosaken und Ulanen nahmen die Flüchtigen auf, es wäre aber mit dem Standhalten mißlich gewesen, wenn ein auf den bewachsenen Thalrand der Kathach heraufgezogenes Füsilier=Bataillon der weiteren Verfolgung des Feindes nicht ein Ziel gesetzt hätte. — Während dieser Kämpfe auf dem linken Flügel drang der Feind nochmals mit allen Waffen auf den rechten Flügel ein. Die Truppen hatten hier ihre volle Fassung wiedergewonnen, warteten den Angriff nicht ab, sondern gingen ihm im Sturmmarsch, "Gewehr zur Attake rechts," entgegen, drangen voll Erbitterung mit "Hurrah!" auf ihn ein und zwangen ihn, in Unordnung zurückzuweichen. Das überlegene Feuer des Feindes, dem man nur noch drei brauch: bare Geschütze entgegensetzen konnte, nöthigte jedoch wieder zum Stehen. Kaum stand das Fußvolk aber, von feindlichen Geschütztugeln zerrissen, schießend und beschossen, so stürzte sich eine mächtige Reiterei auf das zweite Bataillon des ersten oftpreußischen Linien=Regiments. Das Bataillon hielt die Attake aus, aber als sie mit stärkeren Kräften erneuert wurde, vermochte es nicht mehr Stand zu halten und zog sich geschlossen

und fechtend eine Strecke zurück. Auch das erste. Bataillon des aweiten oftpreußischen Regiments suchte nun geordnet ben Rückweg zu gewinnen. Noch stand das zweite Bataillon. Gegen dieses und die noch brauchbaren drei Geschütze wandte sich die feindliche Reiterei, um sie, wenn irgend möglich, wegzunehmen. Es war die größte Gefahr, das Bataillon und die letzten Geschütze zu verlieren. In diesem Moment war es dem Oberst= Lieutenant Lobenthal, Befehlshaber des Fußvolks der Brigade, gelungen, das zweite Bataillon des ersten oftpreußischen Regi= ments wieder zum Stehen zu bringen, mit welchem er sich an= schickte, dem noch Stand haltenden Bataillon und den drei Ge= schützen zu hülfe zu kommen. In diesem Getümmel entging der Prinz von Mecklenburg selbst nur mit genauer Noth der Gefangenschaft durch die feindliche Reiterei. Er rettete sich in das Bataillon, welches Oberst-Lieutenant Lobenthal eben zum Stehen gebracht, und rief diesem "Marsch!" zu. In die Mitte desselben aufgenommen, ergriff er die Fahne, und mit dem lauten Ruf: "Jett, Ostpreußen, gilt's!" stürzte er sich mit Hurrah der zahlreichen feindlichen Reiterei entgegen. Diese stutte, machte Halt, die drei Geschütze waren gerettet, und die Brigade erhielt Zeit, sich einigermaßen zu ordnen und den Rückzug anzutreten. Dieser würde ohne die größte Gefahr nicht möglich gewesen sein, wenn nicht die 300 medlenburgischen Husaren jetzt mit großer Bravour sich mehrmals rücksichtslos auf den Feind gestürzt hät= Leider waren durch unglückliche Bestimmungen vor Ent= brennung des Kampfes die zwei Regimenter von der Reiterei von Kateler abberufen worden und konnten hier, wo sie so sehr nö= thig waren, nicht verwandt werden. Der Feind suchte den Rückzug durch überlegene Reiterangriffe immer noch zu stören, aber alle seine Bemühungen scheiterten an der festen Haltung des preußischen Fußvolks und der Unterstützung desselben durch die Der Rückzug ging nur kaum 1/4 Meile weit bis in die Höhe des Brückenkretschams, wo der Prinz, durch russische Truppen unterstütt, eine neue Aufstellung unternahm. Hier blieb er bis 2 Uhr, wo der Befehl des Obergenerals zum weiteren Rückzuge einging. Mit Ausnahme des ersten Moments hatte sich die Brigade gegen so große Ueberlegenheit heldenmüthig gewehrt. Sie war hart mitgenommen worden. Im Anfange war sie fast bis auf die Hälfte ihrer Stärke geschwächt. Nach Einziehung der zersprengten Landwehren betrug der Gesammtverlust nicht weniger als 28 Offiziere und 1747 Mann. Ein Regiments= Commandeur, Oberft-Lieutenant von Grumbkow, war getödtet, 2 Stabsoffiziere und über 500 Mann waren gefangen.

Während der rechte Flügel der Stellung von Goldberg überwältigt wurde, geschah dies auch mit dem linken auf dem Wolfsberge. Der rechte Flügel des Corps von Lauriston ging nämlich bis Seiffenau oberhalb Goldberg über die dort in gewöhnlicher Zeit des Sommers unbedeutende Kathach, verdrängte die russischen Posten, ging mit sehr umsichtiger Benutzung der Schluchten vor und stieß die Russen von dem Berge herab. Einmal im Besitz besselben, sah der Feind auch sogleich dessen große Wichtigkeit ein, besetzte ihn stark und pflanzte am Rande des Waldes, welcher den Gipfel krönte, und seitwärts zahlreiches Geschüt auf, deffen Feuer überaus verheerende Wirkung hatte. Dieser erste Vortheil, den der Feind errang, war nicht wieder einzuholen. Es wurde lang und blutig um den Besitz des Wolfsberges gestritten, die Franzosen verloren ihn auch wieder einige Mal, aber fie hatten nun schon so viel Streitkräfte herangezogen, daß sie ihn immer von Neuem wieder erstürmen konn= Es half nichts, daß General Langeron seine Truppen um eine ganze Division verstärkte; auch die Franzosen verstärkten sich und der Wolfsberg blieb in ihren Händen, nur vermochten auch sie nicht weiter vorzudringen, weil die Russen hier Reiterei und Geschütz genug hatten, um sie in Respect zu halten.

Die Angriffe des Feindes auf beide Flügel waren von günstigem Erfolge; nicht so glücklich war er beim Angriff in der Mitte auf die Stadt Goldberg selbst. Hier setzten ihm die preussischen Landwehren und Reservetruppen einen nachdrücklichen fünfstündigen Widerstand entgegen. Auch das zeugt für die Haltung der Truppen am besten, daß sie etwas vor 2 Uhr den Besehl erhielten, die Stadt zu räumen, die Käumung vollzogen, dann Gegenbesehl erhielten, sogleich umwandten und nach den ihnen früher angewiesenen Thoren zurückeilten, hier den eingebrungenen Feind mit surchtbarem Hurrah vertrieben und, was nicht entsloh, rettungsloß niederstießen. Auch als sie bald dar auf den wiederholten Besehl zur Käumung der Stadt erhielten,

vollzogen sie diese mit der größten Ordnung.

Der Verlust der Russen beim Gefecht am Wolfsberge betrug gegen 1500 Mann, der der Preußen 381 Mann. Der Verlust der Besatzung von Goldberg hatte 10 Offiziere und 487 Mann betragen, so daß alle Gefechte bei dieser Stadt dem schlessschen Heere einen Gesammtverlust von mehr als 4000 Mann gebracht hatten, was dem einer Schlacht gleichkam.

Obgleich diese Gefechte nachtheilig ausgefallen, so war nichts verloren, wenn man etwa Ernsthaftes unternehmen wollte. Es war erst 2 Uhr vorüber, und daher hinlänglich Zeit dazu, auch

hatte man den größten Theil der Streitkräfte beisammen, denn das Corps von Langeron war schon seit mehreren Stunden dem Wolfsberg gegenüber und das Corps von Nord war nahe heran-Es war die Absicht des Obergenerals gewesen, dem Corps von Lauriston den Untergang zu bereiten. Nun fand sich zwar, daß der Feind stärker, und etwa vier, höchstens fünf Divisionen bei Goldberg anwesend waren. Diese Macht war aber nicht so stark, daß er seinen Plan vom Morgen nicht noch am frühen Nachmittag sollte ausführen können. Der alte kühne Husar bestand also darauf, alle seine Streitkräfte zu entfalten und eine große Schlacht zu liefern. Mit richtigem Gefühl nahm er an, die Nachricht, daß Napoleon nach der Elbe zurückmarschirt sei, müsse wahr sein, da das große böhmische Heer nun, nachdem eine Woche seit Beginn der Feindseligkeiten verfloffen, doch etwas unternommen haben müsse; auch schien ihm die matte Verfolgung dieses anzukündigen, die ganz anders gewesen sein würde, wenn der Kaiser sie leitete. War nun dieser abwesend und hatte einen bedeutenden Theil der Streitkräfte mitgenom= men, so stand die feindliche Streitmacht bei Goldberg sehr ausgesetzt, und es konnte ihr durch die bedeutend überlegene Macht der beiden stärksten Corps des schlesischen Heeres allerdings eine Niederlage bereitet werden. Aber alle Gefangenen sagten aus, daß Napoleon wirklich beim Heere anwesend sei, und es stand ihm die bindende Vorschrift des Trachenberger Kriegsplans entgegen, sich in keine ernste Schlacht einzulassen. Die geltenben Personen des Hauptquartiers glaubten Napoleon's Anwesenheit für gewiß annehmen zu müssen und vielleicht, zu sehr des genannten Kriegsplans eingebenk, stellten sie ihm die Nothwendig= keit vor, den Rückzug zu befehlen. Dieser Entschluß, der seiner Natur des "Borwärts" so sehr widerstrebte, wurde ihm gleichsam abgenöthigt, und er wurde ihm unendlich schwer. Er blieb bis zuletzt bei den hintersten Flanqueurs, schien auch für seine Person dem Feinde den Boden so lange als möglich streitig machen zu wollen und war sehr ergrimmt, durch bindende Borschriften gezwungen zu sein, das Feld zu räumen. Mit schwerem Herzen befahl er denn endlich den Rückzug nach Jauer.

So kam es, daß Langeron denselben Weg wieder zurückmachen mußte, den er am vorigen Tage oder vielmehr in der Nacht hergekommen war. Er war, wie wir vorher berichteten, höchst verdrießlich gewesen, daß er nach Goldberg hatte umkehren müssen. Mit Lieferung des Gesechts bei Goldberg war er durchaus nicht einverstanden, er hielt dasselbe für eine unnütze Menschenausopferung. Wirklich hatte das blutige Treffen kein Ergebniß gehabt, benn man wollte sich nun boch zurückziehen. Das hatte er ja aber gleich anfangs gewollt. Nun sollte er mit seinen auß Höchste ermübeten Truppen wieder den Rückzug antreten, mit denen er also, wie er glaubte, unnüt hin= und hergezogen war. Auß Höchste aufgebracht, verweigerte er jetzt, abzumarschiren, er wolle stehen bleiben und seine Truppen außeruhen lassen. Stehen bleiben durste er aber nicht, um nicht das ganze Heer in Gesahr zu bringen. Bei der offenen Widerssetzlichkeit des russischen Generals genügte es nicht, Abjutanten oder Generalstabs=Offiziere an ihn abzusenden, der Obergeneral mußte sich selbst zu ihm versügen, um Gehorsam zu erzwingen. Es bedurste auch des ganzen imponirenden Eindrucks, der von dem Sieger in so mancher Schlacht ausging, um Langeron zum Gehorsam zurückzusühren, aber bittere Galle blieb bei dem russischen General zurück.

Der Rückzug wurde so von allen Corps angetreten, die bis dahin unterhaltenen Gefechte geschickt abgebrochen und der Marsch

über die Kathach bis Jauer ohne Unfall zurückgelegt.

Es stellte sich heraus, daß auch am heutigen Tage, ben 23. August, der Feind eigentlich keine große Entschiedenheit gezeigt, wie man es doch erwarten konnte, wenn Napoleon wirklich in Person an der Spite stand. Gegen Yorck hatten nur schwache Nachhutsgefechte stattgefunden und Sacen, der sich oberhalb Liegnit über die Katbach zog und nach Mahlitsch rückte, war mit einer nicht erheblichen Kanonade davon gekommen. Dies Alles machte es nicht allein dem Obergeneral, sondern nun auch seinem Hauptquartier zweifelhaft, ob Napoleon selbst die feindlichen Bewegungen leite. Blücher ließ sich davon nicht abbringen, daß der französische Kaiser in vollem Rückmarsch zur Elbe sei, wollte nicht weiter als höchstens bis Jauer zurückweichen, da es einmal befohlen war, und beforgte nur, daß Lange= ron auch weiterhin ungehorfam, und, einmal im Rückzuge, die= sen eigenmächtig bis Schweidnit fortsetzen könnte. So wie er daher am Abend in seinem Hauptquartier Jauer angekommen war, schrieb er an Langeron: "Er dürfe durchaus nicht aus seiner heute zu nehmenden Stellung bei Hennersdorf abmarschiren, bevor sich nicht ber Feind mit Stärke vor seiner Front entwickelt und er (Blücher) die ferneren beftimmten Befehle darüber gegeben habe. Er solle auf ben von der Natur begünstigten Punkten seiner Hauptstellung zwölfpfündige Batterien aufpflan-Beim ersten Kanonenschuß, der auf seiner Front fiele, zen. werde sich der Obergeneral zu Pferd setzen und schnell bei ihm Der Feind habe heute im Verhältniß zum schlefischen Heere sein.

nur schwache Kräfte gezeigt, und man könnte es vor den ver= bündeten Souveränen nicht verantworten, wenn man ungenöthigt vor einer schwachen Macht zurückginge." Wirklich hatte Langeron seine Bagage bereits nach Schweidnit in ein Lager bei Pilzen gerichtet, und seine Absicht war dadurch klar, mit dem Corps dahin zu folgen. Als ihm nun spät am Abend ein Ab= jutant aus dem Hauptquartier Blücher's den eben angeführten Befehl brachte, war er fast außer sich und verbarg Zorn und Aufregung auch vor dem Adjutanten nicht, indem er weit entfernt war, seine Ausbrücke zu mäßigen. Er erklärte endlich: "Er werde thun, was er könne, aber er fände sich verpflich = tet, unter Umständen seinen eigenen Ansichten zu fol= gen;" wodurch dem Obergeneral zu seiner äußersten Befrem= dung klar wurde, daß Langeron höheren Ortes besondere Instructionen bekommen haben musse, die ihm unbekannt geblieben, und daß ihm der russische General eigentlich den Gehorsam aufgekündigt habe.

Bei solchen Zuständen konnte der Obergeneral nicht wis= sen, bis zu welchem Aeußersten die Verhältnisse noch führen konnten. Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, traf er am Abend und in der Nacht des 23. August in Jauer noch eine Reihe von Maßregeln. Er schrieb an den General Bennigsen in Kalisch, Befehlshaber des russischen Rückhaltsheeres von 60,000 Mann, ihm mit einem Theil deffelben zu hülfe zu kommen. Er machte den Militair-Gouverneur von Schlesien, General Gaudi, mit Lage der Sachen bekannt, schrieb ihm in einer umständlichen Unterweisung vor, was zu thun sei, wobei wiederholt auf die schleunige Verproviantirung und Besetzung der Festungen aufmerksam gemacht wurde, und — was das Wichtigste war er forderte den Gouverneur auf, den "Landsturm" in demjenigen Theil der Provinz fördersamst aufzubie= ten, welcher im Rücken und in der Flanke des Feindes belegen sei, und diese Maßregel so nachdrücklich als möglich zu beschleunigen. Endlich berichtete er noch in diefer Nacht über seine Lage und seine Maßregeln an den König.

Um in die bezeichnete Stellung jenseits Jauer zu gelangen, mußte der Rückzug auch noch den 24. August fortgesett werden. Alle Corps legten diesen Marsch zurück, ohne nur im Geringsten vom Feinde belästigt zu werden. Langeron kam nach Große Rosen, südöstlich von Jauer, York rechts davon vor Kohlhöhe, Sacken rechts vorwärts daneben. Eine waldige Bergkette gab dieser Stellung mehr Festigkeit, und im Rücken, ein paar Meislen davon, diente die Festung Schweidnit als Haltpunkt. Eine

hinlängliche Zahl von Vortruppen deckte diese Stellung vorn. Das Hauptquartier Blücher's blieb in Jauer vor der Fronte seines Heeres, um den Ereignissen näher zu sein. Weiter sollte nun vorerst nicht zurückgegangen werden.

Der Obergeneral hatte bis jetzt seinen Krieg mit einer Energie geführt, die sehr gegen die Bewegungen der beiden anderen Heere abstach. In kaum zehn Tagen hatte er die bedeutende Strecke zum Bober und beinahe ebensoweit zurück durchmessen, eine ganze Anzahl blutiger Gefechte geliefert, und es hatte nicht an ihm gelegen, wenn er nicht zwei Mal eine große Schlacht geschlagen hatte. Aber es war auch das Heer selbst durch Gefechte und die ungeheuren Anstrengungen sehr mitgenommen worden, und das Uebelste war: es war kein Ergebniß erkämpft, man hatte doch wieder zurückgehen müssen, und alle Kraftanstrengungen waren vergebens gewesen. Es war natürlich, daß das Vertrauen in die Befehlführung nicht allein wankend wurde, sondern daß sich geradezu Mißtrauen und Unzufriedenheit einstellte, und nicht bloß bei den ruffischen Truppen. Daß der Obergeneral nach einem ihm vorgezeichneten Plane handelte, wußten zwar die commandirenden Generale und die oberen Befehlshaber, den mittleren und unteren Schichten der Offiziere und dem Soldaten war die vorgeschriebene Rolle Blücher's jedoch unbekannt, und diesen wollte das ewige Hin= und Hermarschiren ohne Entscheidung gar nicht zu Sinne. Das Gefährlichste nun aber war, daß der Obergeneral auch mit den commandirenden Generalen in Zerwürfniß gerieth. Langeron war er, wie wir gesehen haben, in offenem Zwiespalt, aber nun fing auch Poick an, gegen seine Maßregeln laute Unzufriedenheit zu äußern. Wirklich hatten die Truppen Yorcks seit dem Wiederausbruch des Krieges überaus beschwerliche Märsche zwei Mal bis tief in die Nacht machen müssen. Auch der heutige Marsch von Schlaupe an der wüthenden Neisse hatte größtentheils bei völliger Dunkelheit und mit Zuhülfenehmen ber Nacht geschehen müssen. Auf demselben hatten fich viele Truppentheile gekreuzt und verirrt, das ganze Corps war durcheinan= der gekommen, und vier Landwehr=Bataillone waren vorläufig ganz abhanden. Eine Menge Leute, besonders von den Landwehren, war aus Ermüdung liegen geblieben. Nach der Angabe Porck's hatte er bereits allein an Fußvolk 5000 Mann größtentheils durch Beschwerden eingebüßt. Er sah die preußischen Truppen durch angestrengte Bewegungen, deren Zweck nicht einleuchtete, und durch Gefechte, die keinen Erfolg gaben, zu Grunde gerichtet, ehe es noch zu einer Schlacht fame.

Höchste aufgeregt, hielt General York bei dem persönlichen Zu= sammentreffen mit Blücher am 25. August in Jauer seinen Un= muth nicht länger zurück, und es kam zu einem sehr heftigen Auftritt in Gegenwart mehrerer russischer Generale, bei benen eben so sehr, wie in den preußischen Unterbefehlshabern, die Unzufriedenheit mit den bisherigen Anordnungen groß war. Eine solche Scene war natürlich nur geeignet, das Vertrauen der Russen in den preußischen Oberbefehl noch mehr zu erschüt= Der Ingrimm Pord's aber war so groß, daß er noch an demselben Tage den König um seinen Abschied bat: "weil er S. K. Majestät bei bem ihm allergnädigst anvertrauten Com= mando des ersten Corps nicht ferner nütlich sein könne" 2c. Offenbar im satyrischen Hinblick auf Gneisenau sagte er in bem Abschiedsschreiben: "Bielleicht ift meine Einbildungsfraft zu beschränkt, um die genialen Absichten, welche das Obercommando des Generals von Blücher leiten, begreifen zu können" u. s. w.\*)

Wirklich fing bei allem Heldenmuth und glühendem Willen des Hauptquartiers bei der anwachsenden Unzufriedenheit auch der unteren Befehlshaber die Sache an, eine üble Wendung zu Ein glückliches Kriegsereigniß, eine Schlacht, wurde unter solchen Umständen bringend erforderlich. Längst hätte Blücher diese geliefert, wenn ihn die Trachenberger Instruction nicht gebunden hätte. Jett aber, wo die Umstände es erheisch= ten, warf er alle Bebenklichkeiten bei Seite, und er beschloß, in gunftiger Gegend rudwärts von Jauer eine Schlacht anzunehmen, wenn der Feind vorrückte, oder selbst auf ihn loszugehen, wenn er Halt machte.

Mit Langeron und Norck stand er in gespanntem Verhält= niß. Noch kannte er Sacken nicht persönlich; er begab sich da= her in dessen Hauptquartier, um ihm seinen Beifall über die bisherige Führung des ihm untergebenen Corps zu bezeigen. Blücher fand in Sacen eine ihm ähnliche Natur, der seine Ansichten theilte. Er verließ den russischen General höchst zufrieden und konnte nun darauf rechnen, doch einen der Corpsführer auf seiner Seite zu haben.

<sup>\*)</sup> Leben Yord's von Drohsen. III. S. 44, 47. Beide Männer, Gneisenau und Pord, waren zu verschieden angelegt, um gegenseitig sich volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Gneisenau, dem uneigennützig immer der hohe Zweck dieses Krieges vorleuchtete, erschien York absichts= voll, gallsüchtig, in seinen Motiven gewöhnlich, dem wahren Gedanken dieses Krieges völlig fremd, ja ohne Verständniß für denselben.

Blücher dringt wieder vor. Schlacht an der Kasbach. Mehrere Gesechte. Vormarsch bis zur Spree.

Aus der geringen Verfolgung, ja aus dem Stillstand der französischen Unternehmungen, mußte man im Hauptquartier des schlesischen Heeres die Ueberzeugung gewinnen, daß Napoleon nicht mehr anwesend sein könne, und daß er mit einem Theil seiner Streitkräfte zur Elbe umgekehrt sei, um dem Andrange des großen böhmischen Heeres zu begegnen. Durch Kundschafter war auch die Nachricht eingegangen, daß der Kaiser der Franzosen am 23. durch Lauban nach Sachsen zurückgezogen und ihm dahin sehr viele Truppen und Geschütz gefolgt seien. Von den Vortruppen der 3 Corps wurde gemeldet, daß der Feind jenseit

der Kathach stehen geblieben sei.

Sogleich beschloß nun auch Blücher, mit seinem ganzen Heere wieder über die Katbach zu gehen und den Feind mit allen Kräften anzugreisen. Eine gewonnene Schlacht mußte alle Zerwürfnisse ebnen und das Vertrauen wiederherstellen; mit dem Verlust derselben konnte nichts weiter verloren sein, als was ohnedies verloren gehen mußte, wenn man nach der Trachenberger Instruction einem ernsthaften Zusammenstoß sortwährend auswich. Schon am 25. August wurden daher alle Corps wieder vorwärts gerichtet, und schon an diesem Tage stand Sacken bei Mahlitsch, Porck bei Jauer und Langeron bei Hennersdorf, die Vortruppen an der Katbach. Den 26. sollte das Heer selbst die Katbach überschreiten, Sacken bei und oberhalb Liegenit, Porck bei Dohnau und Kroitsch, Langeron in der Richtung auf Goldberg. Wo man den Feind antraf, sollten gleich die Einleitungen zu einer entscheidenden Schlacht getroffen werden.

Die Zustände beim französischen Heere waren folgende: Der Kaiser Napoleon hatte am 22. August aus dem fortgeseten Rückzuge Blücher's gesehen, daß er ihn zu keiner Schlacht bringen würde und daß er bei einem weiteren Vordringen in Schlesien nur dem großen böhmischen Heere Zeit gestatten würde, einflußreiche Unternehmungen in seinem Rücken zu beginnen, daber erklärt sich der geringe Nachdruck, den er gegen Blücher anwandte. Als er nun in der Nacht zum 23. durch geheime Kundschafter die Nachricht von großen Unternehmungen des böhmischen Heeres nach dem linken Elbuser hin erhielt, beschloß er, von Blücher abzulassen und mit einem Theil seiner Kräfte nach Görlitz zurückzugehen, um in Gemeinschaft mit den in der Lausitz gebliebenen Truppen, je nach den Umständen, entweder über Zittau in Böhmen einzudringen, oder nach der Elbe bei Oreseben zu marschiren. Schon am frühen Morgen des 23. August

sanfteren und immer sanfteren Höhen begleitet, bis sie nordöstlich in einem Bogen über Liegnitz und Parchwitz die Oder er-Auf der Hälfte des Weges, zwischen Goldberg und Liegnitz, fällt in das rechte Ufer der Kathach die wüthende Neisse, welche, in der Gegend von Hohen-Friedberg entstehend, bei Jauer vorüber nordwärts fließt. Beide Flüsse sind im Sommer ganz unbedeutend und leicht zu passiren, aber als Gebirgs= wasser werden sie bei fortgesetztem Regen zu Strömen. Fuß des Gebirges erreicht von Jauer an das linke Ufer der wüthenden Neisse nicht mehr, sondern es bidet sich zwischen Gebirge und Fluß ein 3-4000 Schritt breites, welliges Hügelland, über welches die Straße von Goldberg nach Jauer hin-Auf diesem Landstrich befand sich bereits das Corps von geht. Langeron in einer Stellung bei Hennersdorf, mit dem linken Flügel ans Gebirge, mit dem rechten an die wüthende Neisse Am rechten Ufer dieses Flusses erhebt sich dann noch einmal plötzlich der Boden etwa 150 — 200 Fuß felsig empor und bildet ein Plateau, welches landwärts nördlich und östlich in die Ebenen Schlesiens übergeht und zunächst auch noch an der Katbach steile Abfälle hat. Auf dem hohen Rande dieses Plateau's, in der Verlängerung des Corps von Langeron, sollte heute das Corps von York Plat nehmen und von Jauer bis in die Höhe von Schlauphof (3/4 Meile von der Mündung der wüthenden Neisse in die Kathach) marschiren, wo es die weiteren Befehle des Obergenerals abwarten sollte. Sacen stand bereits auf diesem Plateau, bei Mahlitsch, rechts der von Norck einzunehmenden Stellung. Mit beiben Corps — benen von Nord und Sacen — wollte bann der Obergeneral, nachdem er sich über den Vormarsch des Feindes Gewißheit verschafft, über die Kathach setzen, an welchem Flusse und jenseit schon die Vortruppen standen.

Marschall Macdonald hatte zum Vormarsch solgende Ansordnungen getroffen. Der rechte Flügel, zwei Divisionen des Corps von Lauriston, sollte von Goldberg über Seichau auf Jauer vorrücken; er hatte die Ratbach hinter sich, marschirte auf der großen Straße und hatte die wenigsten örtlichen Schwierigsteiten; das Centrum, 2 Divisionen des Corps von Macdonald, so wie das ReitersCorps von Sebastiani, sollte, von Rothbrüsnig und Hohendorf her, bei dem Dorfe Kroitsch die Katbach, bei NiedersKrain die wüthende Neisse passiren, den rechten steislen Rand des letzteren Flusses ersteigen und auf dem Plateau ebenfalls nach Jauer marschiren; die Truppen desselben hatten offenbar die örtlich schwierigste Ausgabe, indem sie zwei Flüsse

au vassiren und einen beschwerlichen Bergrand zu ersteigen hatten; der linke Flügel, 4 Divisionen von Souham, früher Nep, sollte aus der Gegend von Rothkirch unterhalb Kroitsch über die Ratbach gehen und nach Jauer sowohl als auf Liegnit vordringen. Die 5. Division dieses Corps (Marchand), welche schon in Hahnau stand, wurde auf Liegnitz gerichtet. Der französische Feldherr ordnete auch noch eine Umgehung an, indem er die Division Puthod vom Corps von Lauriston rechts über Schönau durch das Gebirge nach Jauer herumsandte, um auf den linken Flügel des schlesischen Heeres zu wirken. Gegen das Corps von Pahlen, jett St. Priest, im Gebirge bei Hirschberg, wurde die noch übrige Division (Ledru) vom Corps von Macdonald verwandt. Es waren somit 8 Divisionen und ein Reiter=Corps, die der Marschall zur eigentlichen Schlachtordnung verwandte. Dazu kam abgesondert eine Division (Marchand) auf dem linken und eine (Puthod) auf dem rechten Flügel, endlich eine gegen das Corps St. Prieft im Gebirge, eine Streitmacht von 11 Divisionen, welche mit der Reiterei zusammen 80,000 Mann betragen konnte und in der Stärke ungefähr dem schlesischen Heere gleichkam. Abgesehen von dem Hauptirrthum Macdonald's, daß er von dem Vormarsch Blücher's auch im Entfernten nichts ahnte und ihn noch in einer Stellung bei Jauer wähnte, lag schon für ihn gleich anfangs ein Uebelstand darin, daß die 8 zum eigentlichen Schlagen bestimmten Divisionen nicht gleichzeitig aufbrachen, sondern Lauriston um 9 Uhr, das Centrum eine Stunde später und das Corps von Souham so spät, daß es bei der Schlacht nicht mehr rechtzeitig eintreffen konnte; es war auch von großem Nachtheil, daß der Marschall sich nicht beim Centrum, welches so viele örtliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, sondern auf seinem rechten Flügel beim Corps von Lauriston aufhielt, wodurch er die Leitung des Ganzen beinahe aus der Hand gab.

Es hatte schon die früheren Tage viel geregnet. Diesen Tag aber goß es vom frühen Morgen an in Strömen. Der bereits früher aufgeweichte Lehmboden wurde so zähe und tief, daß die beiderseitigen Truppen fast darin stecken blieben und besonders ein großer Theil der preußischen Landwehren seine Schuhe verlor. Alle Bäche und Flüsse schwollen auf besorgnißerregende Weise an und drohten zu Strömen zu werden. Ein heftiger Nordwest jagte den Regen dem schlesischen Heere ins Gesicht. Es war so trübe und dunkel, daß man kaum ein paar hundert Schritt um sich sehen konnte. In solchem Wetter, ohne daß

eines von der Nähe des anderen wußte, zogen so beide Heere gegeneinander.

Mit großer Anstrengung hatte das Corps von Yorck seinen Marsch von Jauer her vollführt und war gegen 10 Uhr in der ihm angewiesenen Stellung zwischen Brechtelshof und Bellwitz-hof angekommen. Blücher selbst hatte sich diesem Marsch angeschlossen und nahm sein Hauptquartier in letzterem Orte. Er war fest entschlossen, eine Schlacht zu wagen, befahl, daß die Truppen um 2 Uhr abgekocht haben sollten, und wollte dann

über die Katbach vordringen.

Leider wurde der Obergeneral in diesem Vorhaben nicht durch den General Langeron unterstützt. Während Blücher entschlossen war, die Lösung seiner Aufgabe durch eine Schlacht herbeizuführen, die Alles wieder herstellen sollte, war Langeron eifrig mit Rückzugsgebanken beschäftigt, indem er in seiner aufs Mildeste gesagt — zu vorsichtigen Weise nur im Vermei= den jedes Zusammenstoßes mit dem Feinde das Heil suchte. Schon als am Tage vorher der Feind kaum Miene gemacht, wieder vorzudringen, hatte er an Gneisenau geschrieben \*): er erwarte den Befehl aus dem Hauptquartier, ob er sich wieder nach Groß: Rosen hinter Jauer zurückziehen und wann er den Rückzug antreten solle; hierüber hatte er schon mit der rückfeh= renden Ordonnanz Antwort haben wollen. Als nun heute, den 26. August, der Feind mit ganzer Macht vordrang, hielt er den Rückzug für ausgemacht, sandte, bis auf 30 Sechspfünder, all sein Geschüt \*\*) auf Jauer und erwartete jeden Angenblick, daß der Befehl zum Rückzuge vom Obergeneral erfolgen werde.

Das französische Heer rückte indeß heran. Um halb 10 Uhr wurden die Vortruppen Langeron's unter General Rudzewitsch bei Seichau angegriffen. Eine Stunde später, um halb 11 Uhr, drangen gegen die preußischen Vortruppen unter dem Oberst Kateler jenseits der Kathach bei Riemberg, Kroitsch und Wültschstarke Massen seindlicher Reiterei, wohl 6—8 Regimenter, mit reitender Artillerie vor. Die Dörfer waren mit Jägern und leichten Truppen besetzt, und da das lange Dorf Kroitsch sich quer vor den Feind legte, so leistete dieses Fußvolk eine ganze Zeit lang einen entschlossenen Widerstand, indem die Büchsen der Jäger trot des Regens nicht versagten und jetzt auch noch die meisten Gewehre der Infanterie losgingen. Ein mit stärke-

\*\*) Das Corps von Langeron zählte im Ganzen 130 Geschüte.

<sup>\*)</sup> Langeron correspondirte stets in französischer Sprache, da er der deutschen nicht mächtig war.

ren Kräften unternommenes Vordringen des Feindes, die Schluch: ten hinab auf Riemberg an die Kathach, nöthigte dann, die Dörfer zu verlassen und sich über die Kapbach zurückzuziehen. Die Franzosen brängten nun von allen Seiten ungestüm nach, so daß die preußischen Vortruppen kaum Zeit hatten, über den Fluß zu kommen. Die beiden Divisionen des Corps von Macdonald folgten ihrer Reiterei auf dem Fuße. Alles drängte, bei Riemberg, Kroitsch und anderen Orten über die Kathach zu kommen, die Reiterei ging durch Fuhrten. Die preußischen Vortruppen eilten, auch die wüthende Neisse hinter sich zu haben, das Fußvolk setzte sich bei Nieder-Arain, um den Uebergang zu becken und eine Weile Stand zu halten, aber da alle Gewehre versagten, so konnte der Widerstand gegen so große Uebermacht nicht lange dauern. Fußvolk, Reiterei und Geschütz zog sich daher den steilen rechten Thalrand der wüthenden Neisse in die Höhe, um das Plateau zu gewinnen und dort noch einen besser geordneten Widerstand zu leisten.

Die Franzosen folgten mit dem Fußvolk über die Brücke der wüthenden Neisse bei Nieder-Krain, mit der Reiterei und dem Geschütz durch die rechts gelegene, zur Zeit noch gangbare Fuhrt. Der größere Theil zog dann die Neisse abwärts und stieg auf verschiedenen Wegen den steilen Bergrand hinauf; der kleinere Theil wandte sich rechts nach Nieder-Weinberg, um durch dieses Dorf und Ober-Weinberg das Plateau zu erreichen. Bei diesem eiligen Bestreben, auf allen möglichen Wegen ben steilen Thalrand zu erklimmen, suchte besonders die Reiterei einen Borsprung zu gewinnen, um den nachherigen Aufmarsch bes Fuß= volks zu decken, sie brachte dieses aber so auseinander, daß es nur bataillons-, höchstens regimenterweise marschiren konnte, wodurch jede allgemeine Leitung unmöglich wurde. Diese Unordnung, welche, statt das Vordringen zu beschleunigen, sie verzögerte, hätte nicht stattfinden können, wenn der commandirende Marschall, statt auf dem rechten Fügel, sich hier im Centrum aufgehalten hätte.

Während die Franzosen beschäftigt waren, über die wüsthende Neisse zu dringen und den steilen, felsigen und waldigen Thalrand zu ersteigen, hatte sich das Fußvolk der preußischen Vortruppen unter dem Major von Hiller auf dem Plateau in 2 Tressen aufgestellt, mit der Reiterei rechts zur Seite. Die sechspfündige Batterie Vahrenkamp bemühte sich aufs Eifrigste, den Feind zu kanoniren. - Um halb 2 Uhr war dann dieser so weit, um mit dichten Schwärmerlinien auf dem Plateau vorzustringen, die, weil kein Gewehr losging, ihrem Kampsmuth durch

Schimpfreden Luft machten. Es folgten dann mehrere Batterien, die jedoch in dem aufgeweichten Boden nur mit Mühe
fortkonnten. Ihr Feuer und immer mehr hervorkommende Streitkräfte nöthigten dann den Oberst Kapeler, sich allmählig auf
das Corps von Yord zurückzuziehen, wobei sich die Batterie
Bahrenkamp durch besonders umsichtige Benutzung jedes Bodenvortheils auszeichnete. Zwischen Ober-Weinberg und Christianshöhe angekommen, wurden die Vortruppen dann von der ganzen

Reserve=Reiterei des Obersten Jürgaß aufgenommen.

Im Hauptquartier des Obergenerals zu Brechtelshof war indeß gegen Mittag folgende Anordnung zur Schlacht ausge= geben worden: die Vortruppen von Langeron halten möglichst Stand gegen den Feind; das Corps marschirt rechts ab, geht bei Riemberg über die Katbach, ordnet sich auf den jenseitigen Höhen, wirft Alles vom Feinde zuruck und sendet seine Reiterei gegen die schnelle Deichsel vor; das Corps von Yorck geht bei Kroitsch und Dohnau über die Kathbach, richtet seinen Marsch bis auf die Straße von Liegnit nach Hannau, um das feindliche Corps bei Liegnit abzuschneiben und im Rücken anzugrei= fen; Sacen halt die Front des feindlichen Corps bei Liegnit fest, folgt demselben über die Kathach und greift es im Verein mit Nord nachbrücklich an. — Die Anordnung zeigt, daß ber Obergeneral den Anmarsch des Feindes im Ganzen und Großen noch nicht kannte und daß er nur die allgemeinen Absichten und Richtungen angab, da sich das Andere im weiteren Vormarsch finden mußte. Punkt 2 Uhr, befiehlt er, setzen sich alle Colonnen in Bewegung. Am Schlusse sagt er: "Beim Rüchzuge des Feindes erwarte ich, daß die Reiterei mit Kühnheit ver-Der Feind muß erfahren, daß er im Rückzuge nicht unbeschabet aus unseren Händen kommen kann."

Als Langeron diese Anordnung zur Schlacht erhielt, war er entrüstet über die vermeinte Tollkühnheit Blücher's und sest entschlossen, diesen Besehlen nicht Folge zu leisten. Er sprach von geheimen Instructionen, nach denen er sich richten müsse, und daß er sein Corps nicht auß Spiel setzen dürse. "Ihr General (Blücher)", sagte er zum Abjutanten, Lieutenant von Gerlach, der ihm den Besehl überbracht hatte, "ist ein guter Haudegen (don sabreur), aber das ist auch Alles." Als ihm der Adjutant die Nothwendigkeit einer Schlacht auseinanderssetz, bemerkte er ironisch: "Wir bedürsen bei unseren Unternehmungen besonders der richtigen Einsicht, aber Sie werden mir zugestehen, diese ist nicht gerade der Fehler des Generals Gneisenau." In der That hatte sich Langeron in die Unmöglichkeit

versetzt, den Besehl des Obergenerals auszusühren. Er hatte seine Vortruppen zurückgenommen, Seichau war bereits in Feinsdes Hand, von wo er weiter vordrang. Die Hauptstellung war zwar sehr sest, aber durch die Rücksendung des Geschützes hatte er sich selbst des Mittels beraubt, sie nachdrücklich zu vertheis digen.

Dem Befehl des Obergenerals gemäß setzte sich um 2 Uhr das Corps von York in zwei großen Zügen in Bewegung, Reiterei und Geschütz vor der Front. Unglücklicherweise geschah aus Mißverständniß ein Kreuzen der verschiedenen Brigaden, was einigen Aufenthalt verursachte und in Folge dessen die Brigaden Hünerbein und Prinz von Mecklenburg den linken und die Brigaden Horn und Steinmetz den rechten Zug bildeten. Sachen rückte zu gleicher Zeit von Mahlitsch auf Eichholz, so daß er sich in geringer Entsernung rechts an York anschloß.

Während dieses Vormarsches ritt General Gneisenau\*) zu den Vortruppen von Kateler, zwischen Bellwithof und Christianshöhe. Besser, als Meldungen es vermochten, ersah er hier und erkundete die Lage der Dinge. So weit es der Regen und das trübe Wetter gestatteten, entdeckte er vor sich auf dem Plateau mehrere starke feindliche Reiter-Abtheilungen mit verschiedenen Batterien, die im Aufmarsch begriffen waren. Noch sah er kein Fußvolk, als einige Bataillone, welche links von Ober-Weinderg her das Plateau zu gewinnen suchten. Es war aber gewiß, daß bald zahlreichere Massen den hohen Kand erstiegen haben würden, um sich auf dem Plateau zu entwickeln.

Mittlerweile war auch Blücher vorgeritten. Nachdem er sich die Umstände klar gemacht, sah er zu seiner größten Bestriedigung ein, daß er die Schlacht, die er jenseits der Kathach suche, schon diesseits sehr nahe habe, und daß die Würfel nicht günstiger für ihn stehen könnten. Er beschloß, den glücklichen Woment wahrzunehmen, den Feind noch mehr auf dem Plateau vorkommen und entwickeln zu lassen, ihn dann anzugreisen und ihn den steilen Rand hinab in die wüthende Neisse und in die Kathach zu stürzen. Als die Besehle an Yorck und Sacken abzgehen sollten, donnerte bereits rechts eine Batterie vom Tauben-

<sup>\*)</sup> Zufolge des Lebens Porcks von Dropsen III. S. 53 erhielt Porck vorher durch einen Offizier von Blücher den Befehl: er möge so viel Feinde auf das Plateau herauflassen, als er glaube schlagen zu können, und dann angreisen, worauf Porck dem Adjutanten widerwillig antwortete: "Reiten Sie hin und zählen Sie; ich kann bei dem Regen meine eigenen Finger nicht mehr zählen." — Auch Oberst Müssling, zusfolge seiner Lebensbeschreibung, ritt vor.

berge bei Eichholz, welche man im ersten Augenblick für eine feindliche hielt, von der sich aber bald ergab, daß es eine Batterie der russischen Vorhut unter Wassiltschikof war. Als Sacken den Befehl zum Angriff erhielt, entgegnete er dem Ueberbringer: "Antworten Sie dem General nur Hurrah!" um Zeugniß von der Freudigkeit abzulegen, mit welcher er dem Befehl nachskommen werde.

Die Schlacht war in diesem Augenblick schon so gut wie gewonnen. Die Corps von York und Saken waren hier auf dem Plateau vereint. Sie können zu sechs Divisionen angenommen werden. Ihnen standen nur zwei Divisionen und ein Reiter-Corps gegenüber, bei denen sich der seindliche commandirende Marschall nicht befand, um zeitig genug allgemeine Ansordnungen zu treffen. So wurde denn sein Centrum durchsbrochen, seine beiden Flügel getrennt, und es kam alles das Unglück über ihn, welches wir in Folgendem übersichtlich darsstellen wollen.\*)

Als der Befehl zum Angriff beim General Porck eingetroffen war, ließ er seine Truppen halten und zur Schlacht= ordnung entwickeln. Das erste Treffen — links Hünerbein. rechts Horn — sollte auf seine Anordnung anfangs Linien bilden, was aber bei dem unebenen, sehr aufgeweichten Boden, bei dem unausgesetzten Regen und trüben Wetter vom Obergeneral gefährlich gehalten wurde, daher die Bataillone in der Angriffscolonne blieben. Das zweite Treffen bleibt ohnehin immer in dieser Bildung. Die Reserve-Reiterei des Oberst Jürgaß wurde ausnahmsweise zwischen beiden Treffen aufgestellt, um sie nahe zur Hand zu haben. Da auf Langeron's Mitwirkung wenig zu rechnen war, so wurden drei Bataillone und zwei Schwadronen der Brigade Hünerbein links unten nach der Neisse, nach Schlaup= hof, entsandt, um die Verbindung mit ihm zu unterhalten. General Hünerbein fand diesen Posten so wichtig, daß er selbst hier den Befehl übernahm und das Commando der Brigade dem Oberst-Lieutenant von Borcke übertrug, demselben, der sich früher in dem Gefecht von Lüneburg so glänzend ausgezeichnet hatte.

An den rechten Flügel von Yorck sich anlehnend und rechts= hin bis hinter Eichholz sich ausbreitend, stellte sich das Corps

<sup>\*)</sup> Die Darstellung der Schlacht an der Ratbach ift nicht leicht, weil auch sehr detaillirte, auf das Archiv des Generalstades gegründete Berichte, wie die im Beiheft des Militair-Wochenblattes, noch Fragen übrig lassen.

von Sacen ebenfalls in zwei Treffen auf, die Reiterei auf den Flügeln, die Kosaken von Karpof auf dem rechten Flügel, rechts des Dorfes Eichholz.

Eine große Zahl Geschütz, woran die Verbündeten übershaupt den Franzosen so sehr überlegen waren, wurde vor die Front gezogen, von starken Schwärmerlinien und geschlossenen Trupps unterstützt. Es kamen vom Corps von Yorck erst 4, dann 6 Batterien oder 48 Geschütze und eine fast gleiche Zahl vom Corps von Sacken zur Verwendung. Sie wurden ungefähr in einer Linie aufgepflanzt, nur brachte es die Stellung beider Corps mit sich, daß ein eingehender Winkel entstand, was auf das

Ganze nur vortheilhaft einwirken konnte.

Als die beiden Corps sich zum Angriff einrichteten, erschien der alte ehrwürdige Feldherr in Begleitung des Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, und mit seinem Gefolge vor der Front der Truppen von York, um sie anzureden und zum Kampf anzufeuern. Sein Erscheinen brachte überall die größte Wirkung hervor. Es war ihm eine sehr eindringliche, populaire Art, zu den Truppen zu sprechen, in hohem Grade eigen. setzte er ihnen denn in wenigen schlagenden Worten auseinanber, wie die Sachen standen, daß Alles so gekommen, wie er es gewollt und erwartet. Mit seltener Zuversichtlichkeit sagte er, daß er nur gewartet habe, damit erst eine hinlängliche Anzahl Franzosen über die Kathach herüber wären, um sich auf sie stürzen zu können. Er stellte sich so, als wenn dies Alles eine Rleinigkeit wäre und es ihm gar nicht fehlen könne. fast zu allen Regimentern des ersten Treffens. Alle ermahnte er, sich in dem Regen nicht mit Schießen abzugeben, sondern dem Feinde gleich mit dem Bajonnet auf den Leib zu gehen. Als es Zeit zum Aufbruch war, sagte er: "Nun, Kinder, habe ich genug Franzosen herüber, nun vorwärts!"

Es war 3 Uhr Nachmittags, als sich das Heer wieder in Bewegung setze. Ein furchtbares Feuer aus den zahlreich vorgezogenen Geschützen, die auch noch im Vorgehen seuerten, ersöffnete den Kamps. Während das Corps von York mit seinem linken Flügel den hohen Thalrand der Neisse sestim beständigen Vordringen und warf Alles nieder, was ihm entgegenstand. Es kam zu wüthenden Gesechten und zum Handsemenge, wobei es sich zeigte, daß auch die physische Kraft der Deutschen den Franzosen überlegen war. Das zweite Bataillon brandenburgischen Regiments unter Major von Othegraven umzingelte ein seindliches Bataillon, und in kurzer Zeit wurde dasselbe wörtlich mit Kolben todt geschlagen. Auch die Lands

General Sacken war nämlich barauf bedacht gewesen, die feindliche Reiterei zu umgehen. Er sandte einen Theil seiner Geschwader unter dem General Lanskoi rechts um Eichholz hers um, ihre linke Seite zu fassen, während die Kosaken von Karpof durch Klein-Tinz ihr in den Rücken sielen. Dieser Angriff der russischen Reiterei siel mit dem erneuten preußischen Reiterangriff zusammen, und so mußte der Feind das Feld räumen. Mehr als 8000 Reiter kämpsten — nach Plotho — von beis den Seiten hier gegeneinander.

Bis jest hatte die Schlacht größtentheils nur in vereinzelten oder größeren Reiterangriffen bestanden, die mit Genauigzeit darzustellen auch dem Augenzeugen schwer sein würde, selbstwenn sie bei hellem Wetter stattgefunden hätten; hier aber ersfolgten sie unter einem in Strömen herabfallenden Regen, der

jebe weitere Umsicht hinderte.

Als die seindliche Reiterei, ganz über den Hausen geworfen, sich auf das dahinter besindliche eigene Fußvolk stürzte und dieses in Verwirrung brachte, gab Blücher Besehl zum allgemeinen Vorrücken des Fußvolks beider Corps, so daß nun der größte Theil aller auf dem rechten Neisse-Ufer besindlichen Truppen in Bewegung war. Der Feind sloh und wurde in das Thal der wüthenden Neisse und der Katbach hinabgestürzt.

Als diese glänzenden Erfolge erkämpft waren, langte die Division Souham vom dritten Corps über Dohnau auf dem Plateau an, 3 leichte Reiter-Regimenter an der Spize. Letztere warsen sich mit Entschlossenheit auf die siegreiche preußisch-russische Reiterei und trieben sie wirklich eine Strecke zurück, wursden aber bald selbst überwältigt. Nicht besser erging es dem wenigen französischen Fußvolk, das man noch vorzuziehen verssuchte, denn inzwischen war auch Blücher's Fußvolk herangekommen und warf die Franzosen den steilen Rand zur Kathach hinab.

Es war jett in den französischen Reihen nirgends ein Halt mehr. Geschüt, Munitions: und Bagagewagen, die auf das Plateau gebracht waren, wurden im Stich gelassen oder blieben in den Hohlwegen oder in dem Gebüsch am Thalrande stehen. Alles sloh der wüthenden Neisse und der Kathach zu. Das preußisch-russische Geschütz eilte nach, pflanzte sich am Rande auf und schleuderte Tod und Verderben den Flüchtigen nach. Furcht-bar war die Verwirrung des Feindes an den Flüssen selbst, die, durch den unaufhörlichen Regen zu Strömen angewachsen, Brücken und Stege fortgerissen hatten. Von Weinberg abwärts die Neisse bis Dohnau an der Kathach suchten die zahllosen

Flüchtlinge hinüber zu kommen, aber ein großer Theil Menschen und Pferde fand den Tod in den Wellen. Die glücklich hinzüberkamen, zerstreuten sich jenseits regellos. Während dessen waren 2 preußische Bataillone den Abhang hinabgeeilt und hatzten noch Nieder-Krain und die dortige Neissebrücke in Besitzgenommen. Das Feuer der Artillerie vom hohen Thalrande wurde so lange fortgesetzt, als die Franzosen jenseits des Flusses noch zu erreichen waren und bis die Dunkelheit hereinbrach.

Während dieser letten Kämpfe waren noch zwei Divisionen vom Corps von Souham und etwas Reiterei bei Schmoawit an der Kathbach angekommen. Mit anerkennenswerther Hingebung gingen diese Truppen durch eine Fuhrt des hochangeschwollenen Flusses, bis über den Gürtel im Wasser, auch brachte man mit großer Anstrengung 12 Geschütze hinüber. Nach dem Uebergange rückten diese Divisionen in der Thalebene der Katbach bis zu dem steilen Rand bei Klein-Schweinitz. Sie konnten aber die Höhen nicht mehr ersteigen, weil sie diese bereits von dem Fußvolk und dem Geschütz Sacken's besetzt fanden. Es kam zu einer Kanonabe, die, schon in der Dämmerung beginnend, eine Zeit lang in der Dunkelheit fortgesetzt wurde. In vollkommener Finsterniß, um 7½ Uhr, traten bann die beiden feindlichen Divisionen den Rückzug an, der, da der Strom inmittelft immer höher angeschwollen war, mit großem Verlust verbunden gewesen sein muß.

Sämmtliches verbündetes Fußvolk war nun bis an den Rand des Plateau's vorgerückt, die Finsterniß war völlig herabgesunken, und die Schlacht mußte hier ein Ende haben. Obgleich der Sieg jede Brust erhob, so war doch die nun folgende Nacht schrecklich, denn der Regen goß immerfort in Strömen und löschte jedes angezündete Feuer aus. Ein Theil des Fußvolks, besonders die Landwehr, hatte die Schuhe im Koth stecken lassen und ging barfuß. Jeder war dis auf die Haut durchenäßt und Lebensmittel waren so spät nicht herbeizuschaffen.\*)

Während die Corps von York und Saken einen so glänzenden Sieg erkämpften, stand es auf dem linken Flügel beim Corps von Langeron sehr mißlich. Dem Obergeneral war gar nichts Näheres von daher zugegangen, und man konnte von der Höche des Plateau's bei der höchst trüben Witterung nur be-

<sup>\*)</sup> Seltsam ist es, daß Müffling in "seinem Leben" die Schlacht an der Kathach auf dem Plateau, woran er sich doch selbst einen so wichtigen Antheil zuschreibt, nur "ein unbedeutendes Rencontre, einen Husaren-Coup" nennt, und wegen des Schlachtberichts, der ihm übertragen war, sich mit Gneisenau überwarf.

merken, daß der russische General immer mehr Boden verslor. Wir erinnern uns, daß zur Verbindung mit ihm gleich anfangs General Hünerbein mit 3 Bataillonen und 2 Escasdrons nach Schlaupe unten an der Neisse entsandt worden war. Später erhielt die Brigade Steinmetz den Besehl, die wüthende Neisse zwischen Schlaupe und Schlauphof zu überschreiten, um dem Feinde in den Rücken zu fallen, und der Oberst von Müsseling wurde abgesandt, um sich persönlich über die Lage der Dinge zu unterrichten.

Die Stellung Langeron's zwischen dem Gebirge und der wüthenden Neisse bei Hennersdorf war sehr fest, allein der russsische General rechnete, wie wir wissen, zu sehr auf den Rückzug und hatte sich fast alles Geschützes durch Rücksendung nach Jauer beraubt. Bei dem ersten Angriff nahm er seine Vortruppen zurück, sandte auch einen Theil Fußvolk unter General Rapzewitsch über eine halbe Meile die Peterwitz zurück, wodurch sein starkes Corps auf 20,000 Mann zusammenschmolz, so daß er nicht stärker war als die gegen ihn anrückenden zwei Divisionen von

Lauriston.

Der französische General, da er so geringen Widerstand fand, entwickelte seine Streitkräfte der russischen Stellung gegensüber und ließ gegen 40 Geschütze dagegen auffahren, die ein äußerst wirksames Feuer eröffneten. Sodann ließ er Hennersdorf angreifen und wegnehmen. Von hier drangen die Franzosen mit starken Massen auf den dahinter liegenden Weinberg vor und eroberten ihn mit stürmender Hand. Zugleich drängten sie mit aller Kraft am Gebirge vor, während sie mit ansehnslichen Schlachthausen auch Schlaupe an der Neisse in Besitz zu erhalten trachteten und den davor liegenden Steinberg stürmten. Mit Schmerz und Entrüstung sahen von dem hohen Thalrande der wüthenden Reisse bei Rieder-Krain Blücher und Gneisenau diese Erfolge des Feindes und schalten Langeron, der sie durch sein Benehmen herbeigeführt, einen elenden Poltron, den man dem Kaiser zur Cassation anzeigen müsse.\*)

Langeron sah nach 4 Uhr wohl, daß eine vollständige Schlacht auf dem Plateau jenseits der Reisse entbrannt und daß schon bedeutende Erfolge erkämpft seien. Er überlegte, daß von einem Rückzuge seinerseits nicht mehr die Rede sein dürfe, und daß er alles Mögliche thun müsse, um bei dem Siege der beiten anderen Corps nicht zurückzubleiben; allein er mußte nun froh sein, wenn er nur mit äußerster Anstrengung das Feld halten

<sup>\*)</sup> Müffling aus seinem Leben S. 65.

konnte, da er die Möglichkeit, Erfolge zu erkämpfen, selbst aus ber Hand gegeben. Daß ihm bies gelang, verdankte er nur der kräftigen Mitwirkung der Preußen. Zunächst befahl er, den Beinberg bei Hennersdorf wieder zu nehmen, was auch gelang. Dann tam es darauf an, den Steinberg bei Schlaupe wieder zu erobern; hier half die preußische Besatzung von Schlaupe und das preußische Geschüt auf dem hohen Rande des rechten Reiffe-Ufers, wo Oberst Steinmen 12 Kanonen aufstellen ließ, die ein mörderisches Feuer in die linke Seite des Feindes schleu-Was aber vollends die Angelegenheiten hier herstellte, war, daß Oberft Steinmet Schlauphof mit 4 Bataillonen besetzen ließ, andere 4 Bataillone durch Schlaupe den Ruffen zu Hülfe sandte und selbst mit 2 Bataillonen unterhalb Schlaupe die hochangeschwollene wüthende Neisse durchsetzte und die jenseitigen Höhen mit bem Bajonnet angriff. General Lauriston wurde dadurch vom weiteren Vordringen abgehalten, und da die Dunkelheit hereinbrach, so begnügte er sich mit einer Stellung hinter Hennersborf, womit hier die Schlacht endete.

Als Langeron vom Oberst Müffling die glänzenden Erfolge der Schlacht erfahren und vernommen, welchen großen Antheil Sacken sich dabei erworben, war er aufs Aeußerste betreten und wandte nun Alles an, wieder gut zu machen, was durch ihn versehen worden. Bei dieser Gelegenheit erfuhr man zuerst, daß er von der Trachenberger Instruction amtlich Renntniß gehabt, und dadurch zu den bisherigen, sonst unverantwortlichen Schritzten verleitet worden war. Merkwürdigerweise war es Langeron in den folgenden Tagen durch ein ganz eigenthümliches Glück vergönnt, die meisten Früchte der Erfolge dieser Schlacht zu ernten, zu deren Erkämpfung er nichts beigetragen hatte.

Der Verlust des schlesischen Heeres in dieser Schlacht war außerordentlich gering. Bei den Corps von York und Saken, bei jedem weniger als 1000 Mann, bei dem von Langeron 1400 Mann.\*) Der viel größere Verlust wurde durch die ganz außerordentlichen Beschwerden, durch die Witterung und die überaus nachdrückliche Verfolgung in den nächsten Tagen herbeigeführt. Am meisten litten die preußischen Landwehren, da nur die kräftigsten Naturen es aushalten konnten, ohne Schuhe, barfuß, ohne Mäntel und mit leinenen Beinkleidern solche Nühsseligkeiten zu überwinden. So schmolz ein Landwehr=Bataillon in der einen Nacht vom 26. zum 27. August auf 202 Mann,

<sup>\*)</sup> Rach einer anderen Angabe verlor Pord nur 874, Saden sogar nur 500 Mann.

ein anderes von 577 Mann auf 180, ein drittes von 625 Mann auf 407. Aehnlich litten die anderen.

An Trophäen giebt der Bericht Blücher's an den König 36 Kanonen, 110 Munitionswagen, 12—1400 Gefangene an. Allein dieser Bericht ist nach späteren Ermittelungen ungenau, indem eine bedeutende Zahl Geschütze von den vordringenden Siegern nicht zurückgebracht werden konnte, und die Kosaken, wie oftmals, Gelegenheit nahmen, das stehengebliebene Geschütz süchen. Bei der großen häufung von Trophäen in den folgenden Tagen war ohnehin Alles nur summarisch anzugeben möglich.

In dunkler Nacht, unter fortwährendem Regen, ritt der siegreiche Feldherr mit seinem Gefolge über das Schlachtfeld in sein Hauptquartier nach Brechtelshof zurück, an seiner Seite Gneisenau. Von Anstrengungen in der Schlacht und von dem übeln Wetter abgespannt, auch weil in der ägpptischen Dunkel= heit keiner den anderen erkannte, ging es eine Beile schweigend fort. Blücher aber, in bessen Innern es arbeitete, suchte nach Mittheilung und Gneisenau erkennend, wandte er sich zu ihm. Die Geschichte hat uns eine Aeußerung des alten Helden aufbewahrt, die von seiner Bescheidenheit und edeln Einfalt bei so viel Heldenmuth das herrlichste Zeugniß ablegt und die wir nicht übergehen können. "Na, Gneisenau", sagte er scherzend, die Schlacht haben wir gewonnen, das kann uns die ganze Welt nicht abstreiten; aber jetzt laßt uns 'mal bran benken, was wir klugerweise zusammenbringen, um den Leuten zu sagen, wie wir fie gewonnen haben."\*)

Bei seiner Ankunft in Brechtelshof fand er in dem Geshöfte bereits über 100 Verwundete untergebracht, alle Zimmer waren damit angefüllt. Es mußte Rath geschafft werden, sie anderweitig zu versorgen, damit er selbst mit seinem Hauptsquartier Wohnung erhielt. Gleich nach seiner Ankunft dachte er auch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrücklichste Versauch daran, den Sieg durch die möglichst nachdrücklichste Versauch

<sup>\*)</sup> Daß General Sacken viel zum Gewinn der Schlacht beigetragen, wurde von Blücher gern anerkannt und er äußerte dies gleich und am folgenden Tage zu den Truppen mit den Worten: "Wir verdanken dem General Sacken sehr viel.... Den Mann laßt uns in Shren halten." Auch die preußischen Truppen erkannten dies an. Als General Sacken am Tage nach der Schlacht sich zufällig längs der Colonne von Yorckzeigte, senkten die Offiziere ehrerbietig ihre Degen, die Truppen aber brachen in ein freudiges, lang fortgesetztes Hurrah aus. Müffling, Feldzüge der schlesischen Armee. 2. Auflage, S. 82 Anmerkung.

folgung zu benutzen, und erließ deshalb die nöthigen Befehle. Sodann waren Berichte an den König, den Kaiser Alexander, den General Barclay, Mittheilung an den Kronprinzen von Schweden, an das Militair-Gouvernement von Schlesien zu machen, welches die tief in die Nacht aushielt. Blücher schrieb auch noch an demselben Abend 10 Uhr eigenhändig einen Brief nach Breslau, worin er den Breslauern den erfochtenen Sieg verkündete, ihnen seine Verwundeten empfahl und es dankbar anerkennen wollte, wenn die Stadt durch Uebersendung einiger Lebensmittel für die Stärkung des Heeres etwas thäte.

Das traurige Ergebniß der Schlacht an der Katbach für den Feind entsprang aus dem Hauptirrthum des französischen Feldherrn, daß er das schlesische Heer am 26. August bei Jauer glaubte und seinen Marsch dahin mit voller Sicherheit aussühren zu können vermeinte. Aus dieser irrigen Annahme entstanden auch die sehlerhaften Anordnungen zum Marsch. Die nächste Folge war dann die Ueberraschung, die sehr nachtheilig wirkt, da der Eindruck immer etwas Schreckhaftes und selbst Ueberwältigendes hat, wenn man den Feind mehrere Meilen weit entsernt glaubt, und er nun unmittelbar plötzlich mit Uebermacht auf uns eindringt. Dazu kam die Schwierigkeit des Bodens und das üble Wetter.

Wie die Verhältnisse am 26. August lagen, wäre auch bei gutem und hellem Wetter das Centrum der Franzosen geschlagen worden, aber sie hätten lange nicht so große Verluste gehabt und hätten sich gesichert wieder hinter dem Bober aufstellen können. Bei dem Durchgange aber durch die hochangeschwollene Kathach und wüthende Neisse löste sich das Centrum, von dem ein großer Theil ertrank, völlig auf, die Flügel-Corps wurden dann mit in die Verwirrung geriffen, und die kräftige Verfolgung Blücher's that das Uebrige. So kam es benn, daß mit Hülfe der Elemente sich die Ergebnisse der Schlacht durch die Verfolgung verdreifachten, ja in Rücksicht der Gefangenen verzehnfachten, so daß der französische Marschall, auf das Traurigste zugerichtet, fast die Hälfte seiner Heeresstärke und den arökeren Theil seines Geschützes verlor. Und die Erfolge wären noch größer gewesen, wenn General Langeron, der doch die wenigsten Schwierigkeiten zu überwinden hatte, die Verfolgung kräftiger betrieben hätte.

Nach den Anordnungen Blücher's sollte Jord noch in der Racht früh um 2 Uhr die Brigade Horn und die Reserve-Reisterei unter Jürgaß bei Kroitsch über die Kathbach gehen und auf Pilgramsdorf und Ulbersdorf an der schnellen Deichsel vorgehen lassen. Der Bortrab von Sacken unter Wassiltschied sollte bei Schmogwitz die Kathach passiren und über Liegnitz und Haynau vordringen. Der Bortrab von Langeron unter Rudzewitsch sollte sich gegen Goldberg wenden. Die Corps sollten folgen, so wie sie abgesocht haben würden. Alle Abtheilungen im Gebirge sollten schleunigst über den Bober vorrücken, das Corps von St. Priest (früher Pahlen) in Gewaltmärschen sich gegen Greif-

fenberg wenden.

Die Forderung des Obergenerals, bei finsterer Nacht über den hochangeschwollenen, reißenden Bergstrom zu setzen, war doch selbst dem harten York zu stark und er verzögerte den Ueber= gang bis 6 Uhr Morgens, wo es wenigstens Tag geworben war.\*) Es hatte die ganze Nacht geregnet und der Regen dauerte auch am heutigen Tage, den 27. August, unablässig und selbst den 28. noch fort. Die Hohlwege waren überall mit feindlichen Heerestrümmern verstopft und die Ratbach schwer zu durchsetzen, daher dauerte der Uebergang der Brigade Horn und der Reserve-Reiterei eine beträchtliche Zeit. Jenseits fanden diese Truppen ganz unerwartet Widerstand von zahlreicher feindlicher Reiterei und Geschütz, die erst vertrieben werden mußten. Gegenwart des Feindes und die jeden Augenblick höher anwachsende Katbach machte den General Horn bedenklich, und da er fürchten zu müffen glaubte, vom Heere ganz abgeschnitten zu werden, so blieb er vorerst in der Nähe von Kroitsch und Wültsch stehen und begnügte sich, viele Heerestrümmer aufzu= lesen und eine bedeutende Anzahl Gefangener zu machen, die von der Reiterei eingebracht wurden.

Es kam darauf an, daß nun auch das Corps so bald als möglich, etwa um 9 Uhr, folgte. Aber Yorck fand das Hinzüberkommen zu gefährlich, zögerte und berichtete an den Obersgeneral Blücher, befahl dann den Uebergang um 2 Uhr Nachmittags, indem bis dahin genügende Hülfsmittel herbeigeschafft sein könnten. Die Kathach war indeß zu dieser Zeit so sehr gewachsen, daß auch einzelne Keiter nicht mehr ohne Lebensgefahr hinüberskommen konnten, und Yorck machte beshalb beim Obergeneral Borstommen kannten werden wie der Schalb beim Obergeneral Borstommen kannten werden werden

<sup>\*)</sup> Im Hauptquartier von Yorck urtheilte man empfindlich: die Her= ren Gneisenau und Müffling hätten gar keinen Begriff von der Bewe= gung einer Armee. (Porck von Drohsen III. S. 65.)

stellungen. Blücher achtete nicht darauf und befahl ihm, die Katbach zu passiren, wo und wie er könne. Zugleich bezeigte er sich sehr unzufrieden, daß die Vortruppen, die doch schon die Katbach passirt, besonders die Reiterei, nicht dicht am Feinde geblieben und ihn nicht überall aufgejagt hätten. Er besahl, auf der Stelle mit aller Kraft nachzudrängen. Am Schlusse sügt er noch hinzu: "Es ist nicht genug, zu siegen, man muß auch den Sieg zu benutzen wissen. Gehen wir dem Feinde nicht auf den Leib, so steht er natürlich wieder, und wir müssen durch eine neue Schlacht erreichen, was wir aus dieser erhalten können."

General Porck war nun bemüht, eine Möglichkeit aufzusuchen und zu bereiten, über den wüthenden Bergstrom zu kommen; aber es verging der Nachmittag, ohne daß er damit zu Stande kam. Er mußte es endlich bei der Kathach aufgeben und beschloß, es nun mit der wüthenden Neisse zu versuchen, um bann auf Goldberg zu marschiren, wo man erwarten durfte, die Kathach leichter überschreiten zu können. Aber für diesen Tag mußte das Durchkommen überhaupt aufgegeben werden. Erst am 28. Auguft Morgens erfolgte die Passage der drei noch übrigen Brigaden Hünerbein, Prinz von Medlenburg und Steinmet durch die wüthende Neisse, wobei das Wasser dem Fußvolk. bis an die Brust reichte. Da jenseits burch den Regen alle Felder grundlos waren, so steigerten sich bie Beschwerden wo möglich noch. Erst bei einbrechender Dunkelheit erreichte über Goldberg die Spite des Corps die schnelle Deichsel bei Leisers= dorf, wo der General Porck sein Hauptquartier nahm. letten Truppen hatten ben Uebergang über die wüthende Neisse erst um 3—6 Uhr Nachmittags bewerkstelligen können und ge= langten nur bis Goldberg, und auch hieher nur um 10 Uhr Bis Goldberg hatte man nur mühsam die Ordnung bewahrt, von da an blieben die Leute in Massen zurück und fanden sich erst am folgenden Tage, den 29., bei ihren Abthei= lungen ein.

Was Langeron betrifft, so hatte er keinen reißenden Strom zu durchsetzen und konnte die Kathach bei Goldberg auf einer noch vollkommen gangbaren Brücke überschreiten, aber er wollte erst alle seine nach Jauer zurückgesandten Geschütze wieder bei sich haben, darum kam er am 27., dem Tag nach der Schlacht, auch nicht weit. Den 28. machte er sogar schon diesseits Goldberg am rechten Kathachuser Halt, um — es ist schwer, zu sagen, aus welchem Grunde — erst das Corps von Norck vor

konnten nicht früher als am 28. von Liegnit über Hapnau die Verfolgung einleiten.

Das Nachrücken ging dem Obergeneral in den folgenden Tagen noch immer zu langsam. Er trieb und trieb. Die Generale, besonders York, machten Vorstellungen wegen der hochangeschwollenen Bäche und Flüsse, wegen der grundlosen Wege, fie berichteten von der Erschöpfung der Truppen, von der fast erfolgten Auflösung der Landwehr, vom Mangel an Lebensmitteln und Fourage. Der Obergeneral nahm darauf keine Rücksicht, sondern wies im Gegentheil Norck in einem Schreiben vom 31. August ziemlich unsanft zurecht, nachdem er ihm schon früher wegen seiner wiederholten Vorstellungen seine Unzufriedenheit zu erkennen gegeben. "Bei der Verfolgung eines fliehenden Feindes", schrieb er ihm, "kommt es gar nicht darauf an, mit geschlossenen Brigaden oder selbst mit geschlossenen Bataillo: nen ober Escabrons zu marschiren. Was zurückleibt, bleibt zurück und muß nachgeführt werden. Gine Vernachlässigung in Benutung des Sieges hat zur unmittelbaren Folge, daß eine neue Schlacht geliefert werden muß, wo mit einer einzigen die Sache abgethan werden konnte."

Der Obergeneral erließ auch eine ernste Aufforderung an das Gouvernement von Schlesien, sich zu rechtfertigen, warum der Landsturm nicht in Thätigkeit getreten sei, um den sliehens den Feind in Gemeinschaft mit den verfolgenden Truppen zu vernichten. Es wurde ihm geantwortet, daß die angeschwollenen Gewässer die Boten verhindert, daß die Postämter zum Theil wegen Anwesenheit des Feindes die Stafetten nicht beförsdert u. s. w.

Das sehnliche Verlangen Blücher's, wo möglich ganze Corps bes Feindes abzuschneiden, wurde noch in etwas erfüllt, indem ihm wieder der Himmel zu Hülfe kam. Das Wetter wurde am 29. August wieder hell, aber die rasenden Gebirgswasser hatten nun ihre größte Höhe erreicht und das stärkste und reißendste unter denselben, der Bober, stellte dem Feinde das schwerste Hinderniß entgegen. Ueber denselben gab es nur die Brücken von Löwenderg und Bunzlau, über welche die Franzosen entkommen konnten, auf denen sie auch in Masse zurückwichen. Die erstere Brücke war am 29. nicht mehr zu passiren, und was nun vom Feinde oberhald Löwenderg noch zurück war, mußte gefansen werden. Wäre Langeron am 28., wie er es sehr gut konnte und wozu er von Blücher unaushörlich ausgefordert wurde, mit dem größten Theile seines Corps dis Löwenderg vorgedrungen, so wäre noch viel mehr abgeschnitten worden. Immerhin gelang

es noch, eine ganze Division zu vernichten, die unverdienterweise

wieder Langeron in die Hände siel.

Wir erinnern uns, daß der Marschall Macdonald, als er den Vormarsch nach Jauer begann, die Division Puthod zur Umgehung rechts auf Schönau entsandt hatte. Die Truppen von Puthod hatten im Gebirge noch mehr mit dem schrecklichen Wetter zu ringen, als die in der Ebene. Das Fußvolk durch= schritt die Regenbäche bis an den Gürtel im Wasser. Sehr erschöpft kam der General am Schlachttage Abends in Schönau an, konnte aber hier die Katbach nicht mehr überschreiten. Die Ordnung war schon während des Marsches so aufgelöst, daß ein großer Theil der Mannschaft sich als Nachzügler zerstreute. Anderen Tages passirte er die Kathach, um seinen Marsch fortzuseten, gerieth auf russische Reiterei, über 2000 Pferde stark, und glaubte nun über die Katbach wieder zurückgehen zu müs= Als er dies mit großer Mühe und Aufopferung ausgeführt, erhielt er Nachricht von der verlornen Schlacht und mußte den weiteren Rückzug suchen, den er nach der Meinung Macdonald's auf Zobten, südlich von Löwenberg, nehmen General Puthod glaubte indeß einen Uebergang über den Bober sicherer bei Hirschberg zu finden, wo er zu der Division Ledru zu stoßen hoffte. Auf dem Marsche dahin erlitt er mancherlei Verluste durch die russische Reiterei, welche ihm folgte, den viel größeren Verluft aber durch die schwierigen Umstände, denn der größte Theil seiner Mannschaft zerstreute sich in die Häuser und Wälder, und weder Güte noch Drohungen und Schläge vermochten sie wieder zusammen zu bringen. Höchst geschwächt langte der General am Abend des 27. August bei Hirschberg an. Er fand die Division Ledru nicht, wohl aber den Bober so angeschwollen, daß er jeden Gedanken an einen Uebergang aufgeben mußte. Nunmehr wollte er diesen weiter abwärts versuchen. Bei Lähn am 28. war der Uebergang unmöglich, er marschirte daher noch weiter abwärts bis in die Gegend von Löwenberg, immer noch von der russischen Reiterei und von Kosaken verfolgt.

So gelangte er am 29. August früh um 8 Uhr, Löwenberg gegenüber, nach dem oft genannten Dorf Plagwitz, nachdem ihm von der russischen Reiterei sein letztes Gepäck und alle zurückgebliebene Mannschaft abgenommen worden. Er versuchte nun den Uebergang über den kräftigsten der wilden Bergströme, dessen schäumende Fluthen eben die höchste Höhe erreicht hatten. Die steinerne hohe und feste Brücke stand noch, aber das Wasser

war weit über die Ufer ausgetreten. General Puthod befahl, mehrere Häuser niederzureißen, um Balken und Bretter zu erhalten, wodurch ein Gang eingerichtet werden sollte, der vom rechten Ufer zunächst zur Brücke führen könnte, von wo man dann einen zweiten Gang bis zum linken Ufer bauen wollte. Es gelang aber nicht einmal, den ersten Theil dieses Ganges zu Stande zu bringen, da die mächtigen Fluthen des Stromes Alles hinwegriffen. Während man hiebei beschäftigt war und einsah, daß Alles vergebens wäre, langte gegen 10 Uhr der Vortrab von Langeron bei Plagwit an, zuerst nur die Reiterei, eine Stunde später das Fußvolk, welches sogleich zum Gefecht überging. Ueberzeugt, daß der Feind bei Löwenberg nicht über den Bober kommen werde, suchte man zunächst die Straße nach Bunzlau (wo noch ein Uebergang möglich) völlig zu verlegen. Um 2 Uhr war das Infanterie-Corps des Fürsten Czerbatof und die Reserve=Reiterei von Korff heran, wozu sich auch wie= der das preußische zweite Leibhusaren-Regiment unter Major von Stößel gesellt hatte.\*)

General Puthod hatte eine Stellung auf dem mehrerwähnten Steinberg genommen und wehrte sich hier eine Zeit lang verzweifelt. Von allen Seiten gefaßt, wurden seine Massen durchbrochen, ein Theil warf die Gewehre weg und stürzte dem Bober zu, um sich wo möglich noch zu retten; die es aber ver= suchten, wie unter vielen anderen der Brigade General Siblet, ein Oberst und viele Offiziere, fanden ihren Tod in den Wellen. Die stehen gebliebenen Truppen wurden vom Geschütz zer= schmettert, von der Reiterei zusammengehauen, der Rest ge= fangen. Die Division war beim Beginn der Feindseligkeiten 11,800 Mann stark gewesen. Hier bei Plagwitz wurden noch 1 Divisions-General (Puthod), 13 Bataillons-Commandeure, 100 Offiziere, 3-4000 Mann gefangen, 16 Kanonen und 2 Adler genommen. Was unter der Mannschaft aus Erschöpfung zurückgeblieben war, fiel einzeln den Russen in die Hände. Die ganze Division war vernichtet. So hatte denn Langeron, der durch Widersetlichkeit, Ungehorsam und Zag= haftigkeit so Manches verdorben, auch an der Schlacht an der Katbach nur gleichsam negativen Antheil hatte, das Glück, fast

<sup>\*)</sup> Dieser tapfere Offizier nahm bis zum 30. August mit seinem Regiment dem Feinde im Sanzen 7 Kanonen, 36 Pulverwagen, eine große Zahl Feldschmieden, Lazareth: und andere Wagen, 26 Offiziere, 1335 Mann an Gefangenen und einige hundert Pferde ab.

Me Trophäen aufzulesen, die er durch mehr Energie noch sehr

ansehnlich hätte vermehren können.

Nicht so glänzende Trophäen erhielt man von den feindlichen Heeresmassen, die auf Bunglau zurückeilten. dieselben waren die preußischen Vortruppen unter Horn, Kateler, Jürgaß, russischerseits der Vortrab Sacken's unter Wassiltschikof in Bewegung gesetzt. Es wurden auch hier noch Gefangene gemacht, stehen gebliebene Munitions = und Bagagewagen in Empfang genommen, aber doch keine ganzen Abtheilungen abgeschnitten. Die letzten französischen Truppen ereilte man am 30. August in und bei Bunglau und es kam hier zu sehr heftigen Gefechten, woran Preußen und Ruffen Theil nahmen und wobei General Sacken selbst zugegen war. Die Franzosen vertheidigten erst die Stadt, die ein paar hundert Schritt vom rechten Ufer des Bober entfernt liegt, mit großer Hartnäckigkeit. Als sie gezwungen wurden, diese zu verlassen, setzten sie sich bei der Boberbrücke und trachteten darnach, sie abzubrennen, um dadurch die weitere Verfolgung abzuschneiden. Da es für die Preußen und Ruffen von der größten Wichtigkeit war, die Brücke erhalten zu sehen, so entstand hier natürlich auch der größte Rampf und Widerstand.

Der Bober strömt unweit Bunzlau in zwei Armen vorüber, dessen kleinerer Arm, der Mühlgraben, zunächst der Stadt ist. Ueber beide führen Brücken, wodurch die Passage also zwei Mal eingeengt wird. Die dadurch entstehende Insel ist geringen Umsanges. Die Franzosen waren nicht ernstlich gemeint, Bunzlau zu halten, sondern nur durch Besetzung der Stadt ein zu heftiges Andrängen gegen die Boberübergänge abzuhalten, um den Uebergang ruhig erst vollführen zu können. Oberst Kateler mit dem brandenburgischen Ulanen = Regiment, einer reitenden Batterie, den drei freiwilligen Jäger-Abtheilungen des Leibregiments und den Schützenzügen des Leibfüsilier= Bataillons die Stadt links umging, den Keffelberg nahe dem Mühlgraben besetzte und die Brücken kanonirte und beschoß, flüchtete Alles, was noch vom Feinde in Bunzlau war, den Brücken zu, nachdem das in der Stadt befindliche Magazin in Brand gesteckt worden war. Ein feindliches Bataillon stand noch in Masse unter der Höhe zur Sicherung des Rückzuges vor der Brücke über den Mühlgraben. Auf dieses richteten nun die freiwilligen Jäger=Abtheilungen und die reitende Batterie auf dem Kesselberge ein verheerendes Feuer. In wenigen Augenblicken verlor das Bataillon so beträchtlich, daß es an

ben Abzug benken mußte. Es zündete die vorher schon dazu eingerichtete Brücke über den Mühlgraben an und wich eiligst weiter nach der großen Boberbrücke zurück. Wie der Blitz suhren zwei Geschütze der reitenden Artillerie vom Kesselberge herunter, machten am Mühlgraben Halt und sandten den Fliehenden mehrere Kartätschlagen nach, die eine schaurige Wirstung hervorbrachten. Sogleich drangen nun auch die freiwilligen Jäger und die Schützen des Leibfüsilier-Bataillons über die brennende Brücke des Mühlgrabens gegen die große Brücke vor, um diese vor Zerstörung zu retten, denn auch diese hatte der Feind bereits in Brand gesetzt und Bohlen abgeworfen. Jenseits aber stand der Feind in zahlreichen Linien und Haufen, um sogleich wieder vorzudringen, und sein Geschütz arbeitete, um die Brücke nicht in Besitz der Preußen fallen zu lassen.

Während dieser Vorgänge hatte sich zu der preußischen reitenden Batterie auf dem Kesselberge eine schwere russische Batterie von 12 Geschützen gesellt, welche zusammen den Feind auf den jenseitigen Thalhöhen mit großer Wirkung beschoffen. Zugleich waren das Leibfüsilier = Bataillon, zwei Landwehr= Bataillone und eine Gardejäger = Compagnie bei der Brücke Es gelang, den Brand der Brücke zu löschen eingetroffen. der Brand der Mühlgrabenbrücke war schon früher gelöscht nicht aber, sie herzustellen, da der Feind das jenseits nahe am Ufer quer vorliegende Dorf Tillendorf und die ganze durch= schnittene Gegend stark besetzt hatte und gegen die Brücke ein mörderisches Feuer unterhielt. Der Kampf dauerte nun eine ganze Weile fort. Um ihn desto wirksamer führen zu können, wurden neben der Mühlgrabenbrücke zwei preußische Geschütze placirt, die ein äußerst wirksames Feuer auf den Feind eröffne= ten. Aber auch der Feind kam aus Tillendorf mit Geschütz vor, tödtete mehrmals die wieder ersetzte Bedienungsmannschaft der zwei preußischen Geschütze und machte eine Haubitze unbrauchbar. Zugleich drangen feindliche Schwärmer über die Brücke, denen geschlossene Abtheilungen Fußvolk folgten.

General Horn hatte indeß mehr Streitkräfte herbeigezogen. Er ließ die Schützenzüge der beiden ersten Bataillone des Leibzregiments nach der Brücke vorgehen und sandte ihnen dann die beiden Bataillone selbst nach. So vielen Streitkräften und dem ununterbrochenen Geschützseuer schien der Feind sich nicht gewachsen zu halten; er zog sich etwa um ½11 Uhr zurück, und die Brücke, die nun sogleich hergestellt wurde, war ge=

rettet.

General Sacken, der persönlich eingetroffen war, ließ sogleich einige Kosaken = Regimenter zur Verfolgung übergehen,
ebenso gingen 2 Landwehr=Bataillone und die Schützenzüge des Leibregiments über und besetzten die Thalhöhen und das lang=
gestreckte Dorf Tillendorf. Das erste und zweite Bataillon des Leibregiments blieben an der Brücke stehen; die Brücke über

den Mühlgraben, Stadt und Gegend blieben besetzt. Die Donner verstummten, man hielt Alles vorüber, und es entstand eine Pause bis 2 Uhr. Da machte der Feind ganz unerwartet einen neuen Versuch, sich der Brücke zu bemächtigen und diese zu zerstören. Er brach aus dem hinter Tillendorf befindlichen Walde hervor, warf die Kosaken zurück, griff die Landwehr-Bataillone in Tillendorf, deren Schießbedarf durch den dreitägigen Regen unbrauchbar geworden, mit Uebermacht an, brachte eins davon in Unordnung und warf sie über die Brücke zurück. Ja, er folgte über den Bober und wurde, da die Patronen des Fußvolks meist alle naß geworden und nur ein geringer Theil erst mit unverdorbenen versehen war, nur mit Mühe abgehalten, weiter vorzudringen. Alles, was nur mit neuen Patronen versehen war oder schnell versehen werden konnte, wurde nach der Brücke vorgesandt, um den Feind an der Zerstörung derselben zu hindern. Dies glückte so lange, bis General Sacken den General Uschakof mit 2 Bataillonen der Regimenter Ochotsk und Kamtschatka vorsandte, an welche sich die wieder geordneten Landwehr=Bataillone an= schlossen. Noch einmal wurde der Feind stürmend über die Boberbrücke gedrängt und gegen das Verbot bis in Tillendorf hinein verfolgt. Der Feind, der im Dorfe noch stark war, gab sich noch nicht, unterstützte die Rückkehrenden und drang mit Uebermacht auf die Russen ein. Die beiden russischen Bataillone wichen, wurden noch einmal bis an die Brücke getrieben und mußten vor den entschlossenen Stürmen sogar über dieselbe zu= rückweichen, ja die Franzosen gelangten wieder heran und machten aufs Neue Anstalt, sie zu zerstören. Diesmal begnügte man sich nur, dies zu verhindern. Es waren mehr Truppen, zulett das ganze Corps von York und Saken, angekommen, es konnte unverdorbene Munition ausgetheilt werden und die Brücke blieb erhalten, doch dauerte das Feuern an beiden Ufern bis in die Nacht hinein. Das Gefecht kostete allein den preußischen Truppen 8 Offiziere und 354 Mann.

Der Feind verließ am folgenden Tage, den 31. August, die Ufer des Bober, zog sich bei Lauban, Naumburg, Siegersdorf über den Queis zurück und warf sogleich alle Brücken ab. 81,000 Mann, worunter, einschließlich 8000 Kosaken, 20,000 Mann Reiterei.\*)

Die Freude über den großen Sieg wurde leider bald ge= Man wußte im Hauptquartier des schlesischen Heeres, daß das große böhmische Heer bei Dresden hart mit dem Feinde anzubinden im Begriff sei, denn der Obergeneral hatte am 29. August vom Kaiser Alexander ein Schreiben vom 25. aus Nöthnit vor Dresden erhalten, worin ihm von der großen Unternehmung Anzeige geworden. Blücher rechnete auf die große Ueberlegenheit des böhmischen Heeres und konnte sich nicht benken, daß dieses eine Niederlage erleiden könnte. erhielt man am 31. August durch einen gefangenen westphäli= schen Offizier zuerst Kunde von einem großen Siege Napoleon's bei Dresden. Diese Nachricht wurde leider von mehreren Seiten bestätigt, und da man an der Thatsache nicht mehr zweifeln zu können meinte, so glaubte man — ohne Aufsehen zu erregen im Rücken Vorsichtsmaßregeln treffen zu muffen, denn es mußte nunmehr als wahrscheinlich angenommen werden, daß sich Na= poleon wieder gegen das schlesische Heer wenden würde. Diese Vorkehrungen wurden dann auch wirklich getroffen. Die Be= stätigung der verlornen Schlacht erfolgte amtlich am 1. September Abends durch den österreichischen General Grafen Neipperg.

Die Folgen jener Niederlage des böhmischen Heeres sollten gleich darauf dem Führer des schlesischen Corps unmittelbar fühlbar werden. Kaum hatten sich nämlich am 2. September die verschiedenen Corps in Marsch gesetzt, als der österreichische Major Fürst Wenzel Liechtenstein aus dem großen Hauptquartier von Schwarzenberg bei Blücher in Löwenberg eintraf. Der Abjutant war am 30. August früh von Dur in Böhmen gerade in dem Moment abgesandt worden, wo man noch in der größten Bestürzung war und beinahe Alles für verloren hielt. Nach der Depesche des Abjutanten verlangte Schwarzenberg nichts weniger, als daß Blücher ihm mit 50,000 Mann in Böhmen in der Richtung auf Theresienstadt zu Hülfe kommen sollte. Die dann noch übrigen 30,000 Mann des schlesischen Heeres hielt er für hinlänglich, im Verein mit Neipperg Böhmen

und Schlesien zu decken.

<sup>\*)</sup> Hiernach ist die ursprüngliche Angabe der Stärke des schlesischen Heeres von 96,000 Mann ungenau; sie betrug nach dieser amtslichen Nachricht 103,366 Mann und war also dem Heere von Nehüberlegen.

Nicht leicht konnte einem Feldherrn nach einer großen sieg= reichen Schlacht ein Ansinnen ungelegener kommen, wie das gegenwärtige. Das schlesische Heer auseinander zu reißen, konnte moralisch von keiner guten Wirkung sein, überdies hätte Blücher badurch den Oberbefehl verloren und wäre unter den von Schwarzenberg getreten, der schon bei ungeheurer Uebermacht nichts gegen Napoleon hatte ausrichten können und auch mit dieser Verstärkung schwerlich etwas ausgerichtet hätte. Aber, auch abgesehen hiervon, glaubte Blücher in der That, dem böhmischen Seere viel nütlicher sein zu können, wenn er geradeaus mit aller Kraft gegen die Elbe drückte und dadurch den französischen Kaiser zwänge, vom böhmischen Heere abzulassen. kam auch in Betracht, daß, wenn das schlesische Heer aufgelöst würde, der Kronprinz von Schweden nicht geneigt sein würde, allein über die Elbe zu dringen, und von der Wirksamkeit des Nordheeres dann wenig zu erwarten war.

Blücher beschloß daher, aufs Neue dem Befehl Schwarzenberg's nicht zu gehorchen, was für die allgemeine Sache von unberechenbar vortheilhaftem Einfluß gewesen ist. Er glaubte Schwarzenberg keinesweges in der Weise als Oberfeldherr anerkennen zu müssen, daß er ihm als ein Unterfeldherr unbedingt Folge leisten müßte. Er wußte recht gut, daß jener von der Einwirkung der verbündeten Monarchen vielsach abhängig war, und von den Monarchen hatte er glücklicherweise keinen Besehl erhalten. Hätte der Kaiser von Rußland ihm eine Weisung der Art zukommen lassen, so hätte die Sache freilich ein anderes Gewicht erhalten, um so mehr, da dieser 2 Corps beim schlesischen Seere hatte. Auch kam es Blücher zu statten, daß in der Forderung Schwarzenberg's ein völliges Ausgeben des Trachen-

berger Kriegsplans lag.

Die Art, wie sich hier Blücher aus der Verlegenheit zog, zeigt von seiner und seines Hauptquartiers Energie und Klugsheit. Er machte in einem umständlichen Schreiben die genannten Argumente geltend und lehnte die Aufforderung Schwarzensberg's ab. Um ihn aber nicht ganz vor den Kopf zu stoßen, sagte er, er habe den General Bennigsen, der jetzt in Breslau eingerückt sei, gebeten, ihm das Corps von Markof, 12,000 Mann, abzulassen. Wäre dies geschehen, so könnte ein Theil der russischen Truppen zum böhmischen Heere stoßen, obgleich er auch hier wiederholen müßte, daß ein kräftiger angriffsweiser Stoß des schlesischen Heeres gegen die Elbe weit sicherer das böhmische Heer von den Angriffen Napoleon's befreien würde. In dem Schreiben an Bennigsen stellte sich Blücher, als sei der

Kaiser Alexander Generalissimus aller verbündeten Heere. Unter Darlegung der Verhältnisse zeigt er, wie er den Forderungen Schwarzenberg's nicht habe Folge leisten können. Er forberte ihn auf, das Corps von Markof zu ihm stoßen zu lassen, worauf er dann die Truppen von Langeron nach Böhmen sen= den werde. Uebrigens ladet er ihn ein, wenn Napoleon sich mit seiner Hauptmacht wirklich nach Böhmen wenden sollte, mit ihm vereint fräftig gegen die Elbe vorzudringen. In ähnlichem Sinne wurde der Kronprinz von Schweden durch den zu ihm weiter gehenden Abjutanten Fürsten Liechtenstein zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die Elbe aufgefordert. Nachdem der Obergeneral noch seinem Könige umständlichen Bericht abgestattet, beschloß er, sein Heer nun vollends mit aller Kraft gegen die

Elbe in Bewegung zu setzen.

Vor dem Andrange desselben wich der Marschall Macdonald von der Lausiter Neisse bis hinter die Spree zurück, und der Fürst Poniatowski, dessen Stellung bei Zittau nun nicht mehr haltbar blieb, zog sich näher an die Elbe nach Rumburg und Schluckenau. Schon am 2. September Morgens besetzte ber preußische Vortrab unter Kateler Görlitz, und ein Theil dessel= ben drang gegen Bauten vor. Von den Corps nahm das von Langeron seine Richtung auf Radmerit, 1½ Meile oberhalb Görlit, das von Norck auf Görlit, das von Sacken nach der Gegend unterhalb dieser Stadt. Wie das schlesische Heer vor= rückte, drang auch General Neipperg in Böhmen über Reichen= berg nach Krazau und Gabel vor. Da die Franzosen alle Brücken über den Queis und die Lausitzer Neisse abgeworfen hatten, vermochte die Masse der Corps nicht so schnell zu fol= gen, als es der Obergeneral wünschte. Um nun immer eine bedeutende Zahl Truppen nahe am Feinde zu haben, nahm er die Vorträbe der 3 Corps zusammen und stellte sie unter den Befehl des russischen General-Lieutenants Wassiltschikof. Außerdem umschwärmten verschiedene preußische und russische Parthei= gänger (Rittmeister von Schwanenfeld, Oberst Fürst Mandatof u. a. m.) den Feind von mehreren Seiten, die ihm noch empfindlichen Abbruch thaten und immer gute Nachrichten brach-General Wassiltschikof brang unaufhaltsam nach Bauten vor, während das Corps von St. Priest über Löbau in der Richtung von Bischofswerda vorgefandt wurde. Das Hauptheer befand sich am 4. September in vollem Marsch gegen die Spree; das österreichische Corps von Neipperg wurde aufgefordert, sich über Rumburg, Neustadt und Stolpen in Bewegung zu setzen.

Das dreifte Vordringen Blücher's bis nahe an die Elbe nöthigte Napoleon, ernste und nachdrückliche Vorkehrungen dagegen zu treffen. Es galt, durch entschiedenes Auftreten den Muth der Truppen Macdonald's wieder zu beleben und Blücher zurückzuwerfen, um so mehr, da er am 4. September den Marschall Rep gegen Berlin in Bewegung gesetzt und er nahe an der Elbe vor seiner Front und im Rücken Rep's keine feind= liche Macht dulden durfte. Am 2. und 3. September richtete er das Corps von Marmont, das Reiter = Corps von Latour= Maubourg und die Garde auf Bauten. Am 4. Mittags war er selbst in Bauten, ritt aber gleich weiter zu den in der Gegend von Hochkirch vor Wassiltschikof sich zurückziehenden Truppen Macdonald's. Ergrimmt über alle bisherigen Borfälle, war er auf die Befehlshaber übel zu sprechen, von denen er nicht wenige mit Vorwürfen überhäufte. Besonders machte sich sein Unmuth Luft gegen den General Sebastiani. mochte wohl dessen drei empfindliche Niederlagen in Rußland nicht vergessen haben. Jetzt mit den Leistungen seiner Reiterei höchst unzufrieden, brach er in große Heftigkeit aus. Er rühmte die Thaten der Reiterei von Latour=Maubourg und schloß aufgebracht mit den verletzenden Worten: "Zum Teufel! Thun Sie eben so viel als jene! Sie commandiren Lumpengesindel und keine Soldaten!" — Da der General sich verantwortete, so gab es eine Scene, von welcher der Großstallmeister Caulin= court nur eifrig bemüht war, alle Umstehenden des Aufsehens wegen zu entfernen.\*) Aber der Kaiser begnügte sich noch nicht damit, sondern ließ auch noch gegen die niederen Befehlshaber der Reiterei seinen bittern Unmuth aus.

Das weitere Zurückgehen hatte nun ein Ende, es wurde sogleich wieder Front gemacht, und es erfolgte noch an diesem Tage das Gesecht bei Hochkirch gegen die Truppen von Wassiltschikof, wodurch dem weiteren Vordringen derselben ein Ziel gesetzt wurde. Blücher erfuhr bald, daß der französische Kaiser selbst mit bedeutenden Kräften ihm gegenüberstehe. Treu seiner Aufgabe, gegen das Hauptheer des Feindes nichts aufs Spiel zu setzen, wich er von Neuem dem Stoße des Gegners aus und wandte sich über die Neisse und den Queis zurück, um, so wie Napoleon sich nach einer anderen Richtung bewegte, sogleich wieder vorzugehen.

Wir schließen hier diesen Abschnitt, um uns zu den Begebenheiten beim Nordheere zu wenden, können aber nicht um-

<sup>\*)</sup> Obeleben 3. Auflage, S. 117.

hin, auf den veränderten Geist hinzudeuten, der im schlesischen Heere nach der siegreichen Schlacht und der trophäenreichen Verfolgung erwacht war. Das Naturereigniß, welches sich den kriegerischen Unternehmungen so verhängnißvoll beigemischt, hatte Sinn und Gemüth mit dem Schauer des Wunderbaren erfüllt. Die Schleusen des Himmels hatten an diesen Tagen über weite Länderstrecken sich geöffnet; es ging auch die Sage, daß Durch= brüche unterirdischer Gewässer zur Anschwellung der Gebirgs= fluthen mitgewirkt. Eine Menge Franzosenleichen trieben zwischen Trümmern in weiter Ueberschwemmung umher und blieben beim Ablauf des Wassers zum Theil auf Feldern, im Schlamm und sogar auf Bäumen zurück. Der Russe sah in diesem Unwetter ein Zeichen, daß der Himmel die Schickungen, durch welche der Feind seinen Untergang in Rußland gefunden, noch nicht aufhören lasse.\*) Die Trophäen hatten sich noch ver-mehrt, man zählte 20,000 Gefangene, 105 Kanonen, 300 Pulverwagen! Solche Erfolge und die bald eintretenden Be-Iohnungen, Beförderungen 2c. \*\*) tilgten allen Zwiespalt, alle Unzufriedenheit. Yorck war mit Blücher ausgesöhnt, Langeron wurde von nun an gehorsam, Sacken hatte sich ohnehin im glänzenbsten Lichte gezeigt. Auch das Mißtrauen gegen Gneisenau und die leitenden Personen im Hauptquartier war, wenigstens für jett, verstummt. Alles bemühte sich, im Sinne des Feldherrn und seiner Getreuen zu handeln; das ganze Heer war zu begeisterter Stimmung erhoben. Wo Blücher und Porck sich in den Tagen nach der Schlacht zeigten, wurden ihnen von den Truppen jauchzende Hurrahs und Lebehochs ge= bracht. Insbesondere gewann die fräftige, ehrwürdige Geldengestalt Blücher's von dieser Zeit an bei den Russen ganz außer= ordentlich, und sie ließen sich nun seinen Oberbefehl ohne fernere Nationaleifersucht freudig gefallen. Mit einem solchen Beere war viel auszurichten.

<sup>\*)</sup> Blücher, von Barnhagen von Ense, S. 223.

\*\*) Blücher erhielt das Großtreuz des eisernen Kreuzes, Yorck und Sacken erhielten den schwarzen Adlerorden, letzterer wurde von seinem Kaiser zum General der Infanterie ernannt; General Gneisenau, Oberst Müffling 2c. erhielten das eiserne Kreuz I. Klasse 2c.

## 3. Unternehmungen des Nordheeres.

"Was den betrifft, der wird nur auf der Stelle treten" (il ne fera que piaffer), äußerte Napoleon bei den Friedens= unterhandlungen während des Waffenstillstandes zu dem öster= reichischen Abgesandten Grafen Bubna geringschätzig über den

Kronprinzen von Schweben. \*)

Napoleon zeigte durch diesen Ausspruch, wie richtig er den Kronprinzen im Allgemeinen beurtheilte, denn in der That bestand dessen Kriegsart in diesem Feldzuge nur in Bewegungen, die nicht von der Stelle bringen, und es ist gar nicht abzussehen, was aus den zahlreichen Streitern des Nordheeres gesworden wäre, wenn der Heldenmuth Bülow's und der Preußen nicht auf eigene Hand den Sieg errungen hätte.

Als dann das Nordheer die glänzenden Tage von Groß-Beeren, Dennewitz, Hagelberg 2c. feierte, wurde Napoleon irre an seinem Ausspruch. Er konnte sich nicht denken, daß preußische Generale seine sieggekrönten Marschälle geschlagen hätten, schrieb nun diese Siege allein dem Kronprinzen zu und ereiserte

sich ohne Ursache über ihn bis zum höchsten Zorn.

Wir haben schop oben über den Kronprinzen im Allgemeinen gesprochen, müssen aber das Angeführte, nach den neuen Aufklärungen, welche die "Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813 vom preußischen Generalstabe" aus den Archiven giebt, hier ergänzen.

Der Kronprinz, von bedeutendem Selbstgefühl, eine durch und durch diplomatische Natur, voll Ehrgeiz und mit einem starken Hang zu gascognischen Prahlereien, verfolgte, indem er sich auf deutschen Boden begab, zwei große Zwecke, die sich schwer vereinigen ließen.

Der erste dieser Zwecke war der Gewinn des Königreichs Norwegen, um sich bei seinen Unterthanen, den Schweden, zu empfehlen und sich auf dem nordischen Throne zu erhalten. Er

<sup>\*)</sup> Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde 2c. und Priesten im August 1813 und die Schlacht bei Eulm, geschildert von Heinrich Aster, Einleitung S. XXVI. Das Wortspiel, welches in dem französischen Wort piasser liegt, insofern dasselbe in der Reitkunst die Lectüre der Schulpserde bedeutet, bei welcher dieselben, ohne vorwärts zu gehen, auf derselben Stelle treten, und im übertragenen Sinne "stolze Beswegungen machen" (wie ich in der ersten Auslage übersetzte), "großethun, prunken" bedeutet, läßt sich im Deutschen nicht wiedergeben.

hatte dieses Königreich von dem Kaiser Alexander schon in der Unterredung zu Abo in Finnland (August 1812) zugesagt erhalten, wogegen Dänemark für den Verluft mit deutschem Land entschädigt werden sollte. Rußland hatte ihm eine Truppenmacht von 35,000 Mann versprochen, um Norwegen erobern zu helfen. Wenn dies geschehen, hatte wiederum der Kronprinz versprochen, unter seiner persönlichen Anführung eine große Diversion in Deutschland zu unternehmen. Unter dieser Bedingung hatte später auch England ihm den Gewinn von Norwegen zugesagt. Als nun Rußland sein Versprechen 1812 und 1813 nicht zu halten vermochte, weil es seine Kriegsmacht im Rampf gegen Napoleon nicht schwächen konnte und auf bem Festlande vollauf beschäftigt war, wandte der Kronprinz, hierüber erbittert, sich ganz von Rußland ab. Er suchte nun Preußen zu gewinnen, schmeichelte dieser Macht in den stärksten Ausdrücken und versprach ihr den Gewinn von mehr als halb Deutschland, wenn sie ihm den Gewinn von Norwegen zusagen und die Führung einer Kriegsmacht anvertrauen wollte. Prahlereien gränzen hier an das Unglaubliche, und man lieft die Gesandtschaftsberichte mit Verwunderung. Er warnte vor Rußland, bas kein aufrichtiger Freund Preußens sei und Gelüstenach der Weichselmündung habe; er warnte vor Desterreich, welches die alte Eifersucht gegen den Staat Friedrich's des Großen nicht vergessen habe, die jetzige Schwäche des Staates gern sähe und eine Erhebung Preußens zu seinem früheren Glanze immer fürchten würde. Dagegen übertrieb er das, was Schweden und er selbst vermöchten, auf das Höchste.

Der König von Preußen wünschte, wie Rußland und England, das Bündniß mit Schweden, aber er konnte sich lange nicht entschließen, Dänemark seines Königreichs Norwegen zu berauben, und es dafür mit deutschem Land entschädigen zu lassen. Auch Desterreich wünschte dies aus conservativen und politischen Gründen nicht, denn man hoffte noch immer Dänemark zu der Coalition zu ziehen. Beide wandten sich an Rußland und es wurden Schritte gethan, den Kronprinzen von seiner Forderung, wenigstens bis nach Beendigung des Krieges, abzubringen. Es war aber jede Bemühung bei ihm vergeblich: er wollte während des Krieges noch Norwegen in seinem Besitz haben und machte davon seinen Beitritt und sein persönliches Erscheinen mit einer Truppenmacht in Deutsch= land abhängig. So mußte man endlich, da man einmal auf seine kriegerischen Talente den höchsten Werth legte, sich, wiewohl ungern, entschließen, seine Forderung zu bewilligen.

längsten sträubte sich Preußen, und der Vertrag wurde erst am

22. Juli vollzogen.

Der Prinz sah, daß bei dem heftigen Ringen mit Napoleon in Deutschland Rugland ihm keine Hulfstruppen stellen konnte, um Norwegen zu gewinnen, und obgleich er sich sehr erzürnt stellte, überlegte er doch, daß er sich dieses Königreich in Deutschland ober boch von Deutschland aus erobern muffe. Er war demnach entschlossen, mit einer Kriegsmacht nach Deutsch= land überzusetzen, wo er noch einen Theil von Pommern und die Insel Rügen besaß; aber er wollte sich dabei durchaus nicht übereilen. Erst als der Vertrag Preußens mit Rußland geschlossen war, als er durch das Bündniß vom 3. März sich Englands versichert hatte, glaubte er sicher über das Meer gehen zu können. Auch dann zögerte er noch. Am 2. Mai, dem Tage der Schlacht von Lützen, war er in Gothenburg und schüchterte hier den preußischen Gesandten in London, von Jacobi-Klöst, nicht wenig ein, um Schwebens Wichtigkeit für Preußen nach Möglichkeit zu erhöhen. Napoleon habe Desterreich ganz Schlesien und Rußland die Weichsel als Gränze angeboten, bemerkte er dem Gefandten als ganz sicher zu wissen. Er lasse 80,000 Mann aus Spanien kommen und wolle sich dort auf die Ebro-Linie beschränken. Kaiser Alexander habe ein abscheuliches Ministerium und Preußen könne leicht das Bad zu bezahlen haben. Dagegen rühmt der Prinz, was Preußen alles durch den Verein mit Schweben gewönne. Preußen solle sich ja hüten, alle Truppen russischen Generalen anzuvertrauen; für ihn (den Prinzen) müsse es 25 — 30,000 Mann zur Verfügung lassen. Diesen werde er wenigstens eine gleiche Zahl hinzufügen. Mit 15,000 Hannoveranern und mit den West= phalen\*) würde er sich dann auch ohne die Russen schlagen können. Er wiederholte bann in den stärksten Ausdrücken, welches Mißtrauen Preußen gegen Rußland und Desterreich hegen müsse.

Der Prinz begab sich von Gothenburg nach Carlskrona, welches zur Einschiffung seiner Truppen bestimmt war. Allerbings in Etwas durch widrige Winde aufgehalten, erfolgte diese, zum Theil auf englischen Schiffen, sehr langsam. Der Prinz verweilte bis zum 15. Mai und hielt erst den 18. seinen seierlichen Einzug in Stralsund, als die Verbündeten die Schlacht bei Bauten zu schlagen im Begriff waren. Er sollte

<sup>\*)</sup> Diese standen aber noch unter König Hieronhmus und dieser war doch erst zu vertreiben!

nach dem Vertrage 30,000 Mann bringen, brachte aber kaum 24,000 Mann, welche nachher im Felde nur auf 18,000 Mann

geschätzt wurden.

Die Ankunft des Kronprinzen war nicht allein vom Publi= kum, sondern auch von den verbündeten Monarchen mit der größten Ungeduld erwartet worden. Der Staatsminister Graf Golt, welcher preußischerseits nach Stralsund gesandt war, um ihn zu begrüßen, weilte dort 14 Tage vergeblich und mußte unverrichteter Sache wieder abreisen; der Oberst Pozzo di Borgo, vom Kaiser Alexander gesandt, mußte ihn noch in Carlskrona Dieser, welcher beauftragt war, den Prinzen zur Rettung von Hamburg, von Berlin und der Mark anzuspornen, war erstaunt, ihn so wenig kriegerisch zu finden. Er müsse, sagte der Prinz, es vermeiden, sich so weit vorzuwagen; er dürfe keinen Unglücksfall erleiden und dadurch an einem einzigen Tage die Hoffnungen von ganz Deutschland zerstören lassen. Napoleon werde gewiß ein starkes Corps gegen ihn marschiren lassen, da gelte es, einen methodischen Krieg zu führen und nicht das Schicksal der Welt auf den Ausgang einer Schlacht zu stellen, die unüberlegt geliefert würde . . . Wiewohl Kaiser Alexander ihm 35,000 Mann für einen Krieg gegen Dänemark versprochen habe, so willige er mit aufrichtiger Genugthuung ein, das Corps gegen die Franzosen zu führen; nur würde der Abgesandte einsehen, daß wenn in einem solchen Augenblick die Dänen ihn in seiner rechten Flanke ober im Rücken angreifen würden, er das Recht haben müßte, sofort sich gegen diese zu wenden, um sie zu vernichten, ohne daß dies irgend einen Grund für die russischen Generale abgeben könnte, ihn dann zu verlassen . . . Der Gewinn von Norwegen war also die einzige Richtschnur seines Handelns. Auf die Rettung Hamburgs hingewiesen, äußerte er: er gestehe, daß der Rückfall Hamburgs an die Franzosen ein sehr harter Schlag für die Befreiung Deutschlands wäre . . . aber eine Niederlage der schwedischen Armee würde doch tausend Mal schrecklicher sein. Er gab also Hamburg schon auf schwedischem Boden in Carlskrona verloren; auch lag es nicht in seinem Plane, Berlin zu becken. Er wollte durch Aufstellungen, wie er sagte, dem Feinde zu imponiren suchen; wenn aber der Feind sich nicht imponiren ließ und er eine Schlacht durchaus vermeiden wollte, so mußte er folgerecht sich wieder einschiffen und nach Schweden zurückehren.

In Stralsund angekommen, glaubte man, daß der Prinz, durch die dringenden Umstände bewogen, wohl zu kräftigerem

Handeln zu bewegen sein würde. Die Unterhandlungen wurden in der That hier in verstärktem Maße fortgesetzt. Dort waren der russische Gesandte General Suchtelen, der englische Gesandte Thornton, der englische General Hope, der preußische Gesandte von Tarrach. Aber der Prinz blieb ruhig in seinem Antheil von Pommern, während die Verbündeten, nach dem Verluft der Schlacht bei Bauten tief nach Schlesien hineingetrieben, in die allerbedenklichste Lage geriethen. Von allen Seiten bestürmt. Hamburg zu retten, gab er dies geflissentlich Preis und cassirte seinen General Döbeln, der der Stadt zu Hülfe geeilt war. Un ihn wandte sich von preußischer und russischer Seite Jeder, welcher Hülfe begehrte: Minister, Generale, Behörden, und zeigte sich bereit, unter seine Befehle zu treten, weil Jedermann überzeugt war, nur durch die Zusammenfassung der Kräfte durch Eine Hand könne in Norddeutschland etwas Tüchtiges geschehen und große Gefahren abgewandt werden. Allein der Prinz antwortete überall abweisend oder ausweichend, zum Theil auch mit offener Bezeichnung, daß die betreffende Person ihm nicht genehm sei, wie dem russischen geheimen Rath Freiherrn von Alopeus, welcher in Folge der Stein'schen Verwaltungsideen für die militärischen und politischen Zwecke der Verbündeten zum General=Bevollmächtigten in den Herzoglich Mecklenburgischen Landen und in den Hansestädten ernannt war. Die preußischen Generale kamen ihm anfangs mit großem Vertrauen entgegen. General Bülow sandte ihm seinen Abjutanten, Major Grafen Ralfreuth, mit einem umständlichen Schreiben und der bringenden Aufforderung, zum Schutz von Berlin und der Mark herbeizu-Der Prinz verweigerte es. Er müsse seine Truppen burchaus zusammenhalten. Was er thun könne, wäre, in Mecklenburg einen Theil derselben en échelon aufzustellen, um Davoust und Vandamme zu imponiren. Hamburg selbst könne er nicht zu Hülfe kommen. Zur Deckung von Berlin abzumarschiren, verweigerte er ganz unumwunden. Berlin, sagte er, könnte durch 10,000 Mann, wenn auch nur Landwehr, unter einem entschlossenen General hinreichend gedeckt werden. Der König (von Preußen) möge nur 18 — 20,000 Mann zu seiner (bes Prinzen) Verfügung stellen, bann bece er Berlin, indem er auf Holstein operire und die Dänen zwinge, der guten Sache beizutreten. So war aufs Neue der Kampf gegen Dänemark die Hauptsache. Der Abgefandte Bülow's machte die üble Bemerkung, daß der Prinz es gar nicht gern sah, daß die Dänen sich zum Schutze Hamburgs anschickten, er wünschte ihren Beitritt zu den Vernen, und sie hielten endlich seine Prätensionen auf den französsischen Thron wahrscheinlich nicht für ernst gemeint. Sie haben sich darin geirrt und Stein's warnende Stimme ist vergeblich gewesen: der frühere französische Marschall wollte in dem näsheren Fall blos Norwegen gewinnen, um auf dem nordischen Throne sestzusitzen, und in dem weiteren sich als Beherrscher von Frankreich möglich erhalten. Der erstere forderte die mögslichse Schonung seiner eigenen Streikräfte, der andere die Schos

nung bes Feindes.

Mit solchen Absichten trat der Kronprinz von Schweden, Bernadotte, auf deutschen Boben und an die Spipe eines Heeres, von welchem man die Befreiung von Nordbeutschland und die hauptsächlichsten Thaten in diesem Kriege erwartete. Die Menge aber kannte biese Absichten nicht und trug ihm überall das größte Vertrauen entgegen. So wurde er namentlich auch in Berlin empfangen, wo er am 24. Juli mit einem zahlreichen Gefolge und mit Entfaltung einer wahrhaft königlichen Pracht eintraf. Er wohnte im königlichen Schlosse und Jedermann von den prinzlichen Herrschaften bis in die niedrigsten Kreise herab beeiferte sich, ihm Aufmerksamkeiten zu beweisen. Er war ja einer der großen französischen Marschälle gewesen, die den Krieg nach neuerer Art durch und durch kannten und zu führen verstanden. Als dereinstiger König auf dem nordischen Throne konnte er für einen Nebenbuhler Napoleon's gelten. Er hatte im Rath der verbündeten Fürsten zu Trachenberg gesessen und das Gerücht schrieb ihm den dort entworfenen Kriegsplan Aus dem fernen Schweben übers Meer war er mit einem Heere gekommen, um Preußen, um Deutschland befreien zu helfen: Grund genug, in ihm eine der Hauptstützen des Bölkerbundes gegen den großen Unterdrücker zu verehren. Daß der Kronprinz gewaltig viel Reservationen im Sinn haben könne, fiel der Masse des Volks nicht ein, sie nahm seine Aeußerungen für die gute Sache auf Treu und Glauben hin und wenn auch sein unerklärliches Benehmen gegen den General Döbeln und seine Verschuldung des Falls von Hamburg noch bei einem Theile in Erinnerung war, so suchte man dies zu entschuldigen und zu vergessen. Es versteht sich von selbst, daß ihm zu Ehren Paraden des Militairs statt fanden, daß ihm bei allen prinzlichen Herrschaften Diners, Soupés, Feste aller Art gegeben wurden, daß er in dem Zusammenfluß von preußischen, schwebischen, russischen Generalen und der großen Zahl von Diplomaten den Mittelpunkt bildete.

Es war noch Zeit bis zum Wiederausbruch der Feind=

seligkeiten. Der Kronprinz verwandte diese, die Truppen seines Heeres zu besichtigen, wobei sein Hauptquartier dis Ende Juli in Berlin blied. Je nachdem sich die Besichtigung auf die weiter entfernt stehenden Truppen erstreckte, wie er denn auch die Verstheidigungsanstalten an der Nuthe und Notte in Augenschein nahm, auch das Belagerungs-Corps vor Stettin mit einem Besuch bedachte, wechselte auch sein Hauptquartier. Vom 12. August an wurde dasselbe nach Oranienburg verlegt. Am 15. ersließ er von hier einen mäßig gehaltenen, im Allgemeinen die Sache darlegenden, nicht eben besonders anseuernden Aufruf an die Streiter des Heeres, in welchem ungeschickterweise das Vershalten der Franzosen im Jahr 1792 seinen Soldaten als Muster vorgehalten wurde; und später folgten Heerberichte, die er nach Napoleon's Art Bülletins nannte, von denen aber mehrere gar

keine Kriegsvorfälle enthielten.

Zur Zeit der Truppenbesichtigungen des Prinzen fand auch seine persönliche Bekanntschaft mit den preußischen commandiren= den Generalen Bülow und Tauentien statt. Beide wollten sich ihm in Dranienburg vorstellen, um seine Pläne über die Kriegführung kennen zu lernen und seine ersten Befehle entgegen zu nehmen. Der Prinz sollte bott den 11. August eintreffen, kam aber erst den 12. spät Abends, wodurch eine Verzögerung her= beigeführt wurde, die den preußischen Generalen sehr mißfiel, da ihnen jede Stunde kostbar war. Die Unterredung fand dann erst am 13. August statt. Es muß hier gleich bemerkt werden, daß nach neueren Aufschlüffen \*) nur General Bülow unbedingt unter den Befehlen des Prinzen stand, daß aber Graf Tauentien, dessen Truppen zugleich die Belagerung ober Beobachtung mehrerer Festungen zu verrichten hatten, zufolge Ordre des Königs vom 4. August, sich der Selbstständigkeit erfreute, nach eigenem Ermessen zu handeln, indem er zwar in Uebereinstimmung mit dem Prinzen zu verfahren hatte, aber doch nur für gewisse Eventualitäten an dessen Befehle gewiesen war, ein Verhältniß, welches Grund zu immerwährenden Beschwerden des Prinzen und den Vorwand abgab, seine Unthätigkeit zu rechtfertigen.

Was nun des Prinzen Ansicht über die Operationen des Nordheeres betrifft, welche er den preußischen Generalen eröffsnete, so kann man sie nach der oben gegebenen Darlegung seiner Politik ohne Mühe errathen. Sie kam auf Abwarten und Vermeiden jeder Entscheidung heraus. Der Prinz fühlte sich

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Nordarmee. S. 92 u. 96.

konnte. \*) Die russischen Generale Wintsingerobe und Graf Woronzof, die zusammen, einschließlich der Kosaken, kaum 20.000 Mann befehligten, wird er wahrscheinlich aufmerksamer behandelt Als Commissarien der verbündeten Mächte in seinem Hauptquartier befanden sich von russischer Seite die Generale Graf Suchtelen und Pozzo di Borgo, von österreichischer der Keldmarschall=Lieutenant Baron St. Bincent, von englischer der General Sir Charles Stewart, Lord Cathcart, der englische Gesandte in Petersburg, und Edward Thornton, der enalische Gesandte in Stockholm. Auch diese waren schon seit einiger Zeit mit dem Verhalten des Prinzen nichts weniger als zufrie= den. Lord Cathcart hatte, der langen Zögerungen desselben, zu kommen, mude und befremdet über seine zu große Friedfertigkeit bei großen Ansprüchen, nachtheilig über ihn an seine Regierung berichtet. Da die Streitmacht, welche er in Bewegung setzte, die versprochene lange nicht erreichte, da er so wenig regsam war, während Preußen und Außland so große Anstrengungen gemacht und bereits im Felde standen, so hatte er die Theil= nahme Schwedens überhaupt nicht mehr so wünschenswerth und wichtig gefunden und er hatte sich barauf berufen, daß man sich auch von russischer Seite zu dieser Ansicht neige. Er hatte je= boch unterm 28. April von seinem Minister des Auswärtigen, Lord Castlereagh, die Weisung erhalten, alles zu vermeiden, was das gute Vernehmen stören könne, den Prinzen nicht argwöhnisch zu machen; man dürfe nicht mit ihm brechen (Castlereagh III. S. 252). Auch der General Stewart hatte schon vor der Uebereinkunft in Trachenberg an seine Regierung berichtet: "ber Prinz hat einen Kriegsmantel umgethan, aber seine Unterkleider find von schwedischen und friedlichen Stoffen gemacht." der preußische Commissar, General-Major von Krusemark, bald mit ihm zu stehen kam, wird später anzuführen Gelegenheit sein.

Wenn die Stellung des Prinzen zu den Generalen seines Heeres der Sympathie entbehrte, so entbehrte er dieser nicht minder bei dem Soldaten. Dieser konnte sich schwer vorstellen, daß ein ehemaliger französischer Marschall, der, mit Ausnahme

Als am 19. August die Offiziere der Berliner Garnison auf die Rachricht, daß Desterreich zur Sache der Berbündeten übergetreten, dem österreichischen und schwedischen Gesandten, so wie auch dem General Bülow, der im Sacken'schen Palais in der Wilhelmsstraße wohnte, einen Fackelzug brachten, rief General Bülow, offendar gereizt durch die Kritik des Kronprinzen, vom Baltone herab: "Es leben alle Tapferen, die mit mir gekämpft haben!" Boss. Itg. v. 21. August.

der letzten drei Jahre, sein ganzes vergangenes Leben in den Reihen des Feindes zugebracht, ernstlich gegen seine Landsleute Ohnehin konnte der Prinz kein Wort zu seinen fecten werde. Soldaten reden, keinem Offizier mündlich einen Befehl geben, weil er nur französisch sprach. Das Einzige, was diesen Mangel einigermaßen ersetzen konnte und im Anfang auch wirklich ersette, war die außerordentlich imponirende Erscheinung des Prin-Von hohem, schlankem Wuchs, mit dem feurigen Ausdruck des Südländers im Gesicht und in Bewegungen, mit stark hervortretender Nase, mit Augen voll Feuer und Leben, damals erst 49 Jahre alt, mit sicherer und stattlicher Haltung zu Pferde, machte er den allervortheilhaftesten Eindruck.\*) Hätten sich dazu tapfere Thaten gesellt, so würden ihm — trot des Mangels vieler für seine Stellung wesentlicher Eigenschaften — auch die Sympathien seiner Soldaten nicht gefehlt haben. Da er aber fortwährend nichts that, nichts thun wollte und selbst glorreiche Unternehmungen hinderte, so entstand zuletzt ein allgemeines Mißtrauen, und es war schwer, wenn er sich vor der Front der Truppen zeigte, die Aeußerung des lauten Unwillens bei dem gemeinen Solbaten zu unterdrücken.

Was die Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so ging zunächst den schwedischen alle Kriegserfahrung ab, da Schweden in langer Zeit nicht Krieg geführt hatte. Der englische General Sir Charles Stewart, nachheriger Marquis von Londonderry, der sich, wie angeführt, als Bevollmächtigter Englands im Hauptquartier des Kronprinzen befand, und nachher eine Geschichte des Krieges von 1813 und 1814 herausgegeben hat, räumt den preußischen und russischen Truppen in Bezug auf Ausrüstung, kriegerische Haltung und Beweglichkeit unbestreitbare Borzüge vor den Schweden ein, bei welchen besonders die Reiterei sehr mangelhaft war. Was die Russen betrifft, so waren sie des Krieges schon gewohnt, und ihr Muth war durch die Siege der kühnen Partheigänger vor dem Waffenstillstande, Tettenborn, Tschernitschef, Benkenborf, Dörnberg, Woronzof, sehr gehoben. Sie hatten Verstärkungen erhalten und ihre Ausrüftung war vervollständigt worden. Den Kern des Heeres indeß bildete das dritte preußische Corps unter Bülow, beinahe 40,000 Mann. Der Muth dieses Theiles der preußischen Trup= pen war nicht burch verlorne Schlachten in irgend einer Art gebeugt worden; im Gegentheil, sie hatten nur siegreiche Ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. Geschichte ber Nordarmee im Jahre 1813. S. 160.

fechte geliefert und die Treffen bei Halle und Luckau gaben ihnen das stolzeste Vertrauen. Wenn überhaupt damals Geist und Wille bei den Preußen unübertrefflich waren, so galt es hier noch besonders der Deckung der Hauptstadt, der unmittelbaren Vertheibigung des eigenen Heerdes, was die Thatkraft noch stei-. gerte. — Von dem vierten preußischen Corps unter Graf Tauentien waren nur 20 Bataillone, 30 Escabrons, 1 Kosaken-Regiment und 28 Geschütze unter dem General von Dobschütz zum Kampf im freien Felde bestimmt, der übrige Theil sollte zum Festungskriege an der Oder und Elbe verwandt werden. Die Landwehren bei beiben Corps scheinen besser ausgerüftet gewesen zu sein als in Schlesien. Von einer so furchtbaren Auflösung derselben, wie beim Corps von York nach der Schlacht an der Kathach, oder von einer minder tüchtigen Haltung, wie bei der schlesischen Landwehr vom Kleistischen Corps in der Schlacht bei Culm, ist hier keine Rede. Freilich wurde die Landwehr beim Nordheere auch nicht gleich anfangs auf so überaus harte Proben gestellt, wie die schlesische in und unmit= telbar nach der Schlacht an der Kathach. Das Corps von Tauentien bestand (mit Ausnahme eines Regiments) ganz aus Landwehr und diese hat es bei Groß-Beeren und Dennewit den alten Truppen gleich gethan. In dem Gefecht bei Hägelberg war es ganz allein die Landwehr, die über die französische Division Girard den Sieg gewann. Dieses "Lumpengesindel" (canaille), wie Napoleon die Landwehr verächtlich nannte, hat seine ruhmgekrönten Marschälle, seine besten Truppen geschlagen und ihm Anerkennung abgezwungen.

In dem Kampse, der sich eröffnete, spielt General Bülow die Hauptrolle. Er ist es, der die Ehre des Nordheeres rettet und blendenden Glanz über dasselbe bringt. Es ist daher nur billig, etwas über die perfönlichen Verhältnisse dieses Helden hier einzuschalten. Friedrich Wilhelm von Bülow gehörte einer Familie an, die weit in Preußen, Pommern, der Mark, Westphalen 2c. verbreitet ist und sich im Allgemeinen durch Geistes= reichthum ausgezeichnet hat. Der General war der dritte unter fünf Söhnen eines wohlhabenden Gutsherrn zu Falkenberg in der Altmark und den 16. Februar 1755 geboren, gegenwärtig also schon über 58 Jahre alt. Sorgfältig mit seinen Brübern — von denen noch ein zweiter, Heinrich von Bülow, sich später als genialer Militairschriftsteller rühmlich bekannt gemacht hat — erzogen, erwählte er schon im 14. Jahre, 1768, bei einem Regiment in Berlin die militairische Laufbahn, in welcher er neben dem Dienst eifrig Kriegsstudien betrieb, wozu ihm der siebenjährige Krieg und die Thaten Friedrich's Veranlassung ga-Er stieg aber in damaliger Friedenszeit sehr langsam, war nach 10jähriger Dienstzeit erst Lieutenant und nach 25jähriger erst wirklicher Hauptmann. Als unterrichteter, geistreicher und tüchtiger Offizier bekannt, wurde er, 38 Jahre alt, militairischer Begleiter des schönen und waghalsigen Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, dem er sich neben andern Eigenschaften durch seine große Neigung zur Musik empfohlen hatte. Als solcher machte er die Feldzüge am Rhein mit, wo er bei der Belagerung von Mainz sich bei mehreren Gelegenheiten hervorthat und bei der Erstürmung der Zahlbacher Schanze sich den Orden pour le mérite erwarb. Seit 1794 Major und seit 1797 Commandeur eines Füsilier=Bataillons in Ostpreußen, war er bis zu dem unglücklichen Kriege im Jahre 1806 zum Obersten aufgerückt. Zum Glück für seine spätere Laufbahn wurde sein Bataillon nicht zu dem großen Heere gezogen, sondern kam erst in Wirkfamkeit, als der Feind die Weichsel erreichte. Er war hier mit bei den Truppen, welche dem Marschall Lannes den Uebergang bei Thorn verwehren sollten, und focht tapfer am 5. Februar 1807 bei Waltersdorf unweit Thorn, verlor aber durch die große Uebermacht des Feindes sein ganzes Bataillon und entrann verwundet nur kaum dem Verderben. Von seiner Wunde hergestellt, wurde ihm aufs Neue ein Füsilier=Bataillon gegeben. Er machte mit demselben die vielfachen kleinen Gefechte bei Braunsberg an der Passarge mit und hatte doch eine schon so große Geltung erlangt, daß ihm im Mai 1807 fast 3000 Mann anvertraut wurden, um auf der frischen Nehrung zum versuchten Entsatz von Danzig mitzuwirken. Die Unternehmung mißlang; Bülow erlitt eine völlige Niederlage und verlor insbesondere sein Füsilier= Bataillon zum zweiten Mal. Sein Brigade-Chef, von Stutterheim, bezeugte zu jener Zeit: Bülow's Verhalten sei untadelhaft, er habe richtige Einsicht und große Tapferkeit bewiesen, aber er habe kein Glück. Es mußte aber in seinem Charakter und in feiner ganzen Haltung die Bürgschaft liegen, daß ihm einst Gropes anvertraut werden könnte, denn wir finden ihn im Juni 1808 zum militairischen Gehülfen des damals kranken und hypochondrischen Blücher zu Stargard in Pommern ernannt. Wenn Blücher's Krankheit zunähme, sollte er an dessen Stelle das Commando in Pommern übernehmen, und er ist "zu jedem außerordentlichen Mittel autorisirt, welches er zur Sicherung der Truppen in der Provinz und zur Erhaltung von Colberg nöthig finden werde." Seit November 1808 General=Major und seit Ende November 1811 Chef der westpreußischen Brigade zu Marienwerder\*), sehen wir ihn dann im Jahre 1812, als der General York nach Rußland zog, an dessen Stelle als einstweiligen General-Gouverneur von Ost- und Westpreußen. Von da an

ift er handelnd in unsere Geschichte eingetreten.

Verhältnißmäßig arm an Thaten und bis zu einem Lebensalter vorgerückt, in dem man in der Regel schon seine Laufbahn und seinen Ruhm hinter sich haben muß, sollte er nun an der Svite eines Corps den erfahrnen und sieggekrönten Marschäl= len Napoleon's widerstehen. Bülow war ein bedeutendes frie= gerisches Talent, welches dem Genie nahe kam, aber auch ein folches bedarf der Uebung in größeren Verhältnissen, und diese ging ihm vorerst noch ab. Indessen machte er in dem Feldzuge vor dem Waffenstillstande, in welchem man freilich seine späte= ren glänzenden Thaten noch nicht ahnt, schnell seine Schule. Glühende Begeisterung für die Freiheit seines Vaterlandes, na= türliche Gereiztheit gegen den Kronprinzen von Schweden, auch das Bestreben, den Zweifel zu widerlegen, den man in sein Ta= lent zur Befehlführung gesetzt hatte, hoben ihn dann gleichsam über sich selbst hinaus, ließen seine kriegerische Kraft im schönsten Glanze strahlen und haben die großen Thaten geboren, die sei= nen Namen der Unsterblichkeit übergeben. Bülow war von Person nur klein, mager, von schwächlichem Aussehen, wenn= gleich von eigenthümlicher Ausdauer in allen körperlichen Anstrengungen. Da er auf das Aeußere keinen Werth legte und es liebte, so einfach als möglich aufzutreten \*\*), so war seine äußere Erscheinung nichts weniger als imposant. Während sei= nes Lebens nicht an Ueberfluß gewöhnt, ja zur Zeit des natio= nalen Unglücks mit Mangel und Entbehrung bekannt, war in seinem Hauptquartier von Luxus nicht entfernt die Rede. Wesen sanft und human, eine durch und durch edle Natur, offen und rückaltlos, mit dem Ausdruck des Wohlwollens in den Gesichtszügen, in Zeiten der Ruhe den Musen und Wissenschaften ergeben, war er boch ein burchaus selbstständiger Charafter, fest, klar, bestimmt, fremden Einflüssen nicht zugänglich, wie es denn ohne eine gewisse Schärfe und Rauhheit des Charakters keinen großen Feldherrn giebt. Nie gewohnt, seine Worte auf die Wagschale zu legen, sprach er sich über die großen Opera=

<sup>\*)</sup> Die Data aus dem Leben Bülow's von Varnhagen von Ense.

\*\*) Besondere Gelegenheiten abgerechnet, sah man ihn sast immer nur im hellgrauen Dienstüberrock, mit der Dienstmüße, den Degen hinten unweit der linken Rocktasche durchgesteckt. Ein sehr kleiner englissirter Rothschimmel mußte ihn als Lieblingspferd zur Schlacht tragen.

tionen oft mit großer Rückschistelosigkeit aus und hielt seine Meinung gewöhnlich mit schneibender Schärfe aufrecht. Ueberhaupt hatte er starke Affecte und war leicht zum Zorn geneigt, der aber nie anhaltend war und bald verrauchte.\*) Da sein Studium des Krieges auf die vorsrevolutionaire Zeit gegründet gewesen, so näherte sich, nach dem Zeugniß des Chefs seines Generalstabes, Valentini, des nachher so bekannten Militairschriftstellers, sein System der gemäßigten Kriegsweise früherer Zeiten und läßt ihn mit einem Villars, Marschall von Sachsen und Prinzen Heinrich vergleichen. Auch Scharnhorst sand Bülow's Ideen über den Krieg zu systematisch; indessen hat dieser doch gezeigt, daß sie, richtig angewandt, Großes leisten können.

Wir gebenken hier auch noch mit wenigen Worten des anderen preußischen Corps-Befehlshabers, des Generals Grafen von Tauentien. Er war der Sohn des tapferen Vertheidigers von Breslau und des Eroberers von Schweidnit im siebenjährigen Kriege, und also durch die Verdienste seines Vaters frühe auf seiner Laufbahn empfohlen. Im Jahr 1760 zu Potsdam geboren und 15 Jahre alt schon im Kriegsdienst, stieg er schnell auf, wurde auch früh zu diplomatischen Sendungen verwandt und war 1805 schon General-Major. Wir wissen nicht, ob er in den Feldzügen am Rhein ober in Polen besonders thätig gewesen. 1806 hatte er sich, trop der allgemeinen Verwirrung, einigen Ruf erhalten, er wurde jedoch bei Prenzlau mit gefangen und saß bis zum Tilsiter Frieden in Nanch. Noch vor Porck und Bülow zum General-Lieutenant ernannt, war er 1813 mit auf der Candidatenliste zum Oberbefehlshaber des schlesischen Heeres, weil er bem Kaiser Alexander sehr gefallen hatte. Zurückgesetzt gegen Blücher, Yorck, Bülow, Kleist und selbst gegen Gneisenau, indem er lange nicht im freien Felde verwandt wurde, war er sehr gereizt und unwillig geworden, da er sich als Militair-Gouverneur von Pommern und Belage-

<sup>\*)</sup> Da bei einem solchen Manne auch kleinere Züge der "Geschichte" werth sind, so setze ich hier aus der Geschichte der Rordarmee vom Generalstabe, aus welcher ich meine Charakteristik hier vervollständigt habe, die eigenthümlich heftige Art her, wie sein Zorn sich zu äußern pslegte. "Gerieth er, im Zimmer auf und abgehend, — fast immer in offenem Ueberrock, mit der weißen Weste darunter — in Affect, so suhren die Daumen beider Hände in die Armlöcher der Weste; stieg die Aufregung, so ergrissen die Hände die Klappen des Ueberrocks, zerrten sie mit der wachsenden Ungeduld immer heftiger, die er sie schließlich vom Kragen die zur Taille heruntergerissen; allein, noch ehe der Rock wieder genäht, war auch der Jähzorn schon vorüber und vergessen."

rer Stettins sehr unbehaglich fühlte. Er erhielt dann endlich einen Corpsbesehl und er hat ehrenvollen Antheil an den Schlacheten von Groß=Beeren, Dennewitz und an der Einnahme mehererer Festungen, so daß sein Name stets in Ehren bleiben wird. Graf Tauentzien war ein einsichtiger, tapferer und entschlossener General, hatte aber in Folge einer frivolen Zeitperiode zu viel von einem Roue, daher man fürchtete, er möchte des nöthigen Ernstes und der Gleichmäßigkeit in seinem kriegerischen Handeln entbehren.\*)

Der Aronprinz von Schweden zögert mit dem Angriff und wird nun selbst vom Marschall Ondinot angegriffen. Gesechte der Bortruppen, besonders bei Wietstock. Bülow's Sieg in der Schlacht bei Groß=Beeren. Bernichtung der französischen Division Girard bei Hagelberg. Ereignisse an der Niederelbe.

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten stand der Theil des Nordheeres, der bestimmt war, Berlin nebst der Mark zu decken und im freien Felde zu schlagen, wie folgt vertheilt:

Das Hauptquartier des Kronprinzen von Schweden war

in Charlottenburg, das des Generals Bülow in Berlin.

Die schwedischen Truppen befanden sich in einem Lager bei Charlottenburg.

Das russische Corps von Wintingerode in einem Lager

bei Spandau.

Von Hessen-Homburg und Krafft, so wie die Reserve-Reiterei des Corps unter General Oppen in und bei Berlin. Die Brigaden Thümen und Borstell waren zur Besetzung der festen Stellung im Süden von Berlin an der Nuthe und Notte vorgeschoben und war die erstere rechts hinter der Nuthe zwischen Potsbam und Trebbin, letztere links hinter der Notte in der Gegend von Machenow, Mittenwalde, Königswusterhausen 2c.; wobei sich von selbst versteht, daß sie noch weiter vorgeschobene Posten hatten.

Vom Corps von Tauentien hatte die Abtheilung des Generals von Hirschfeld — 13 Bataillone, 9 Escadrons, 10 Geschütze, — welche vorher zur Einschließung von Magdeburg

gehört hatte, bei Brandenburg Platz genommen.

<sup>\*)</sup> Sein Chef des Generalstabes, Major von Rothenburg, der einen Antheil an den Thaten Tauenzien's in Anspruch nimmt, klagt ihn, zusfolge Dorow's Denkwürdigkeiten, der Undankbarkeit an. Tauenzien gerieth auch mit Bülow in Streit wegen des Ehrenbeinamens, von Denneswiz", welchen er für sich in Anspruch nahm.

Das russische Corps von Woronzof scheint noch näher

an Magdeburg gestanden zu haben.

Eine äußerste Vorpostenlinie, aus Kosaken, leichter Reiterei und Fußvolk bestehend, zog sich von der Nähe von Magdeburg über Lohburg, Belzig, Treuenbrietzen, Luckenwalde, Baruth und Lübben.

Alle übrigen Truppen des Corps von Tauentien, wie das Reserve=Corps von Dobschütz, standen noch zwischen Oder und

Spree, ober vor Custrin und Stettin.

Man sieht, die Truppen standen sehr zerstreut und waren zu einem kräftigen Angriffsstoß durch Zusammenziehung durchaus

nicht eingerichtet.

Das Corps an der Niederelbe, 28,000 Mann stark, unster dem General Grafen von Wallmoden-Gimborn, zwar zum Nordheere gehörig, aber, weit vom Schauplatz gegen den Marschall Davoust zu sechten bestimmt, kommt für jetzt hier nicht in Betracht. Es hat eine ganz getrennte Geschichte und es wird

von ihm später die Rede sein.

Dem Haupttheil des Nordheeres gegenüber befanden sich bei Luckau, Dahme 2c. bis gegen Wittenberg hin die französischen Corps von Dudinot, Reynier und Bertrand, so wie das dritte französische Reiter-Corps unter dem General Arrighy, Herzog von Padua, die zusammen zwischen 70 und 80,000 Mann, einschließlich 6—7000 Mann Reiterei, betragen konnten.\*) Zu den gegenüberstehenden seindlichen Truppen mußte man auch noch die Division Girard rechnen, die in der Gegend von Magdeburg am rechten Elbuser aufgestellt und bestimmt war, die Unternehmung des Hauptheeres zu unterstützen.

Nach Abzug der entsandten Streitkräfte blieben für das Nordheer noch 80,000 Mann zum Kampf im freien Felde übrig. Nach dem Trachenberger Kriegsplan sollte sich das Nordheer in der Gegend von Treuenbrieten versammeln, bei Ausbruch der Feindseligkeiten sogleich in der Richtung der Elbe vorgehen, sich den Weg nöthigenfalls durch eine entscheidende Schlacht erkämpfen, die Elbe zwischen Torgau und Magdeburg überschreiten und nach Leipzig marschiren. Die große Ueberlegenheit an Reiterei bei den Verbündeten mußte zu einem Angriff besonders auffordern. Berlin konnte nicht wesentlich in Gefahr kommen. Wir erinnern uns aus der Darstellung des Feldzuges von Bülow

<sup>\*)</sup> Die preußischen Schriftsteller nehmen die Stärke der Franzosen gewöhnlich auf 77,000 Mann an; vielleicht betrug sie noch etwas unter dieser Zahl.

vor dem Waffenstillstande, wie die Stadt auf der ganzen Südsseite mit Befestigungen umgeben war. Mehrere Meilen weiter gegen Süden waren die starken und umfangreichen Befestigungen an der Nuthe und Notte, die durch künstliche Ueberschwemmunsgen verstärkt waren. Dazu hatte man noch viele weiter vorsliegende Punkte befestigt und Uebers und Durchgänge ungangbar gemacht. Zur Seite hatte man die wieder in Stand gesetzte Festung Spandau. Wenn nun auch das Nordheer im Vorgang gesgen die Elbe selbst eine Schlacht verlor, so konnte es getrost in der starken Stellung hinter der Nuthe und Notte eine zweite Schlacht ansnehmen, die mit Hinzuziehung aller verfügbaren Truppen von der Oder 2c. und selbst des Landsturmes nicht verloren gehen konnte.

Der Kronprinz hätte zum 17. August, am Tage bes Wiederausbruchs der Feindseligkeiten, sein Heer versammelt und seinen Angriffsplan entworfen haben müssen, um mit allem Nachdruck den Krieg zu beginnen; hatte doch Blücher sich schon drei Tage vorher in Bewegung gesetzt. Aber er machte nur geringe Veränderungen in seiner überaus weitläuftigen Aufstellung und von einer großen Angriffsbewegung war vollends nicht die Rebe. Er ließ durch leichte Truppen an verschiedenen Punkten eine Auskundung des Feindes vornehmen. Sie hatte auch den guten Erfolg, daß der Feind zurückgetrieben und ihm 500 Gefangene abgenommen wurden. Statt aber diese Vortheile zu verfolgen, nahm der Prinz die Truppen wieder zurück und die Franzosen besetzten wieder den verlorenen Raum. Die wenigen Beränderungen, welche er am 17. August vornahm, waren: vom Corps von Bülow rückten die Brigaden Prinz von Heffen-Homburg und Krafft an die Brigaden Thümen und Borstell an die Nuthe und die Notte heran, was füglich früher hätte ge= schehen können; ber General Winkingerobe marschirte bis Beelit, das schwedische Fußvolk nach Potsdam, die Reiterei nur auf den halben Weg von Berlin nach Potsbam; die Reserve=Reiterei von Oppen kam nur 1½ Meile vor, bis auf das nachherige Schlachtfeld von Groß=Beeren. Das Ganze des Heeres blieb unbegreiflich auseinandergezerrt und so mußte es wohl dahin kom= men, daß der Feind zuerst angriff und daß das Heer Gewaltmärsche machen mußte, damit nur der größte Theil desselben nothdürftig zusammenkam.

Der Kaiser der Franzosen hatte seinem Marschall Dudinot, Herzog von Reggio, die Unternehmung gegen die Mark und die Eroberung von Berlin aufgetragen, was er für eine so leichte Unternehmung hielt, daß er annahm, der Marschall werde den 21. oder 22. sein Hauptquartier in Berlin haben. Sollte Berlin

Widerstand leisten, so soll der Marschall die Stadt durch Wurfgeschosse in Brand stecken und eine Bresche burch die Mauer schießen lassen. Die Einwohner wären dann zu entwaffnen. Es war ihm zu dieser Unternehmung überwiesen sein eigenes Corps (das zwölfte), das von Reynier (das siebente), das von Bertrand (das vierte) und das dritte Reiter-Corps unter bem Herzog von Padua, das Ganze etwa 75,000 Mann stark. seiner Unterstützung sollte die Division Girard, 12,000 Mann, von Magdeburg aus eine Diversion in der Richtung auf Belzig unternehmen, und der Marschall Davoust war angewiesen, durch Mecklenburg hin gegen die Mark alle nur irgend entbehrlichen Streitfräfte in Bewegung zu setzen. Die Unternehmung war daher groß und umfassend. Der Kaiser spricht in seinen Instructionen an beide Marschälle davon, die Schweden nach Pommern zurückzuwerfen und die Festungen Stettin und Cuftrin zu entsetzen. Wenn man dann mit dem Entsatz von Danzig drohe, würde man die Russen zwingen, sich von den Oesterreichern zu trennen. Da dem Marschall Dudinot ein großer Theil Landwehr gegenüberstand, von der Napoleon, zufolge des Gefechts von Löwenberg, einen äußerst schlechten Begriff hatte, so bediente sich der Kaiser des Ausdrucks: "der Marschall solle die Landwehr und die vielen Haufen schlechter Truppen auseinanderjagen." Was den Marschall Dudinot selbst betrifft, so war er von allen Heerführern ber Republik und des Kaiserreichs am meisten mit Wunden bedeckt — er erhielt an der Berezina seine zwanzigste Wunde, — ein Beweiß seines verwegenen Muthes und seiner steten Hingebung im Kampfe. In Rußland hatte ihn zwar General Wittgenstein an immer wacher Luft zum Schlagen übertroffen, indessen hatte er an der Berezina und später in der Schlacht von Bauțen, wo er den rechten Flügel des Heeres befehligte, seinen alten Ruhm bewährt. — Was die Truppen von Dubinot's Heer betrifft, so bestand sein eigenes Corps, mit Ausnahme der bairischen Brigade Raglowich von 6 Bataillonen, ganz aus Franzosen, das Corps von Reynier, mit Ausnahme der Division Durutte, aus Sachsen; das Corps von Bertrand zählte nur einen geringen Theil Franzosen, die ganze Division Franquemont waren Würtemberger, der größere Theil des Corps aber waren Italiener; bas Reiter-Corps bes Herzogs von Padua bestand wenigstens zur Hälfte aus Deutschen, und die Division Girard war zum größeren Theil aus Truppen des Rheinbundes Es bestand demnach das französische Heer zusammengesett. kaum zu einem Drittheil aus wirklichen Franzosen, beinahe die Hälfte waren Deutsche, und man erstaunt mit Recht über die Verwegenheit Napoleon's, diesen anzusinnen, das letzte Bollswerk Deutschlands, das Königreich Preußen, über den Haufen zu werfen. Zu den Seltsamkeiten jener Zeit gehört noch, daß die Italiener, Ilhrier und Kroaten des Corps von Bertrandmöglicherweise in der Schlacht mit den Schweden zusammenstressen konnten, gegen welche sie doch nicht die geringste Ursache hatten, seindlich gesinnt zu sein, da die Alpen, Deutschland und das baltische Meer die beiderseitigen Länder trennen und ihre Interessen nie in Berührung kommen konnten. Es sollten aber nun einmal in diesem gewaltigen Wogendrange der Völken die seltsamsten Anomalieen vorkommen. Im russischen Kriege bestührten sich Portugiesen und Russen, in diesem sollten Bewohsner des Apennin und der standinavischen Eisgebirge in den

Wäldern und Sümpfen der Mark sich gegenübertreten.

Marschall Dubinot hatte seit Beginn des Waffenstillstandes mit seinem Corps bei Luckau gestanden. Hier und bei Dahme versammelte er das Heer, um damit gegen die Mark und Ber-Am 19. August rückte er in drei Heeres: lin vorzudringen. zügen über die brandenburgischen Gränzen nach Baruth. Er bezog hier auf der Straße nach Luckenwalde ein Lager und blieb den folgenden Tag stehen, um erst Auskundungen vorzunehmen, nach Maßgabe beren er seine weiteren Anordnungen treffen wollte. Den 21. brach er bann wieder auf. Das Corps von Bertrand, welches den rechten Flügel hatte, marschirte über Sperenberg und Saalow in der Richtung zwischen Trebbin und Zossen hin= durch; das Corps von Reynier im Centrum links davon durch den Kummersdorfer Forst über Lüdersdorf und Gathorf nach Christinenborf; das zwölfte Corps, der linke Flügel, bog in der Höhe von Luckenwalbe gerade nordwärts nach Trebbin aus. Auf diesem Marsche fanden die Franzosen nur die Freischaar des Majors Helwig und Kosaken-Abtheilungen, die zurückgetrieben wurden.

Das feindliche Heer kam bei dieser Bewegung der festen Stellung an der Nuthe und Notte sehr nahe, und es hätte nun gegolten, diese, welche mit so viel Auswand von Zeit und Kräften hergerichtet war, um jeden Preis zu vertheidigen, indem man hier schnell den größten Theil des Nordheeres versammelte. Allein der Kronprinz hatte im Wesentlichen noch wie früher sein Heer auf weiten Räumen zerstreut gelassen, er glaubte diese Stellung nicht mehr erreichen und besetzen zu können, gab sie darum auf und zog sich näher an Berlin heran.

Um die Zusammenziehung der so sehr zerstreuten Streitkräfte ermöglichen zu können, war es von der größten Wichtigkeit, den Feind durch die Vortruppen so lange als möglich aufzuhalten. Dies geschah denn auch in heldenmüthiger Weise.

Den 21. August um 1 Uhr stieß die Vorhut des linken französischen Flügel-Corps auf Vortruppen der Brigade Thümen bei dem Städtchen Trebbin. Dieser Ort war einigermaßen befestigt und durch vier und später fünf Compagnien unter bem Major von Clausewit besett, die jedoch kein einziges Geschüt bei sich führten. Die Franzosen sollten hier gleich anfangs erfahren, mit welch' zähen, langausdauernden Gegnern sie zu thun hätten. Sie griffen erst die Stadt mit dichten Schwärmerlinien an, die sie immer verstärkten. Hierauf folgten zahlreiche geschlossene Abtheilungen, welche verschiedene Stürme versuchten. Nach und nach brachten sie gegen die 5 Compagnien nicht weniger als drei Regimenter ins Feuer. Sie pflanzten mehrere Geschütze, zuletzt bis zu 16, auf den Hügeln von Clistow auf, mit denen sie die Stadt anhaltend beschossen. Aber ruhig und fest harrte das preußische Häuflein aus und wich keinen Fuß Man mußte sich endlich bequemen, eine Umgehung aufbreit. zusuchen; man fand einen Seitenweg und kam der Besatzung in den Rücken. Diese sah sich nun freilich genöthigt, den Rückzug feitwärts über Löwendorf und Klein-Beuthen anzutreten, aber fie hatte boch nicht weniger als 5 Stunden Widerstand geleistet, und es gelang ihr auch, von einem Kosaken-Regiment unterstütt, unter beständigem Gefecht über die Nuthe zu kommen. — Auch die beiden anderen französischen Corps mußten ihr Vorgehen mit den hartnäckigsten Gefechten erkaufen. Vom Corps von Reynier griff die sächsische Division Sahr bas Dorf Nunsdorf, 3/4 Meile östlich von Trebbin, an, welches von 1½ Bataillon unter einem Major von Wedell besetzt war. Mit helbenmüthiger Tapferkeit und mit Begünstigung des vorliegenden breiten Moorstrichs vertheidigte das Bataillon den Bodenabschnitt so lange, bis das feindliche Geschütz das Dorf in Brand gesteckt hatte und die Uebermacht überwältigend wurde. Auch die Borhut des Corps von Bertrand wurde durch nur zwei Compagnien vom 1. pommerschen Regiment unter einem Capitain von Ruplenstierna, worunter die freiwillige Jäger-Compagnie des Füsilier-Bataillons, bei Mellen am Clausdorfer See bis in die Nacht aufgehalten.

Durch den langen und zähen Widerstand der preußischen Vortruppen erhielt der Kronprinz Zeit, einige nothwendige Ansordnungen zu treffen. Das Reserve-Corps von Dobschütz vom Corps Tauentzien, welches schon nach Berlin herangezogen wors den, erhielt Befehl, dis Klein-Beeren vorzugehen. Die Reserve-

Reiterei des Corps von Bülow stand bereits bei Groß-Beeren. Die russischen Truppen von Wintingerode wurden von Beelitsschnell hinter die Nuthe, rechts von der Brigade Thümen, zurückgenommen; die Schweden wurden von Potsdam nach Saarmund gezogen, und der General Hirschfeld bei Brandenburg sollte sein Fußvolk auf Wagen setzen, um eiligst nach Potsdam zu gelangen. Endlich sollte General Borstell die Notte bei Mittenwalde auf das Aeußerste vertheidigen.

Noch immer war die Stellung des Prinzen viel zu ausgedehnt, auch hatten die Truppen, um sie einzunehmen, sehr ermüdende Märsche, zum Theil mit Zuhülfenehmen der Nacht, zu

machen.

Marschall Dudinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzudringen. Es galt die durch weite Moorgründe zusammenhän= gende, höchst sumpfige und künstlich noch überschwemmte Gegend der Nuthe und Notte zu passiren und durch weiter vorliegende, ausgebehnte Kiefernwälder die freien, trockenen Sbenen in der näheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Der franzöfische Keldherr erkannte die Schwierigkeit dieses Vormarsches vollkommen und hielt es für nothwendig, sich darüber mit seinen Corps=Befehlhabern zu verständigen. Nachdem er die Gegend beim Thyrower Damme besichtigt, begab er sich mit dem Herzog von Padua am frühen Vormittag ins Hauptquartier des Generals Repnier nach Nunsborf, wohin auch der General Bertrand beschieden war. Hier wurde die Anordnung zum Vormarsch besprochen und festgestellt. Das französische Heer konnte die höchst schwierige Gegend nur in getrennten Heeredzügen zurücklegen. Das rechte Flügel-Corps bei Möllen (Bertrand) sollte die Rich= tung über Glienecke, Groß-Schulzendorf, Jühnsdorf auf Blankenfelde einschlagen, das Corps des Centrums bei Nunsdorf (Reynier) sollte bei Wietstock, welches erst erobert werden mußte, den Hauptgraben der Nuthe überschreiten und sich auf Groß= Beeren wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die feindliche Stellung bei Thyrow, seinem linken Flügel-Corps gegenüber, unhaltbar werden. Das linke Flügel-Corps (Dubinot) sollte die beiden anderen erst einen Vorsprung gewinnen lassen, bann sollte ein Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe unternommen werden, der gelingen mußte, wenn der Uebergang bei Wietstock fast im Rücken genommen war. War dies geschehen, so sollte das linke Flügel-Corps trachten, mit den beiden anderen in gleiche Höhe zu kommen. Blankenfelde und Groß=Beeren liegen am nörd= lichen Rande der genannten großen Wälder. Dort angekommen,

wollte der Marschall alle seine Corps vereinigen, um den 24. August einen Hauptstoß auf die preußische Hauptstadt aus:

zuführen.

Es herrschte zu jener Zeit fast überall, wo der Kaiser nicht persönlich befehligte, in den französischen Hauptquartieren eine merkwürdige Unficherheit und Unentschlossenheit. Der überaus zähe Widerstand der preußischen Vortruppen hatte imponirt, und der commandirende Marschall mußte voraussetzen, daß die Preußen mit Löwengrimm den Zugang zu ihrer Hauptstadt verwehren würden. Diese Betrachtungen machten ihn besorgt und raubten ihm einen guten Theil seiner sonstigen Energie. Zugleich haben wir schon früher mehrmals darauf aufmerksam gemacht, wie die französischen Corps-Befehlshaber gewohnt waren, nur unmittelbar vom Raiser Befehle zu empfangen, und daß daher, wenn ein Marschall einen selbstständigen Auftrag erhielt, seine ihm dabei untergeordneten Corps-Generale sich berufen fühlten, ihn fast mit ihren Rathschlägen zu überschütten. So wurden denn die Befehle des Marschalls oft in anderer Weise ausge= Statt daß Reynier am frühen Morgen des 22. von Nunsborf nach Wietstock aufbrach, ließ er sich durch einige unvollendete Verschanzungen von sechs Compagnien Besatzung auf einer Anhöhe bei Wendisch-Wilmersborf am Rande des Nuthe-Bruchs, Thyrow gegenüber, nur 1/4 Meile links von Nunsdorf, seinem Hauptquartier, bergestalt imponiren, daß fast der Mittag herankam, eh' er dagegen etwas unternahm. Es wurde erst noch eine italienische Division vom Corps von Bertrand hergezogen, diese mit einer sächfischen vereint und zwölf schwere Geschütze aufgefahren, um die vermeintlich äußerst furchtbaren Verschanzungen wegzunehmen. Unter dem Schutz dieser Artillerie bildeten sich nicht weniger als sieben Sturmsäulen, die einen Angriff unternahmen. Die sechs preußischen Compagnien waren einem solchen Andrang nicht gewachsen, sie warteten den Sturm nicht ab, sondern zogen sich über den hier gangbaren Nuthe-Graben nach Thyrow hin zuruck. Die italienische Division scheint dann wieder zum Corps von Bertrand gestoßen zu sein.

Bei Wietstod erschienen die französische Division Durutte und die sächsische Division Sahr, beide vom Corps von Rehnier, erst um Mittag. Das Dorf Wietstod, an der den Franzosen zugekehrten Seite des Nuthe-Bruchs gelegen, war zunächst nur von einem Bataillon (Wedell) der Brigade Thümen und 2 Geschützen besetzt, welche Brigade den Thyrower Damm bei Trebbin und diesen Uebergang zu vertheidigen hatte. Es erhob sich zunächst ein lebhafter Kamps um das Dorf Wietstod, der dem

Feinde große Opfer kostete, doch nach einer Stunde damit endete, daß die Preußen von großer Uebermacht gezwungen wurben, das Dorf zu räumen und bis an die nahe Nuthe zurück-Die Franzosen folgten mit bichten Schwärmen von zuweichen. Schützen, zugleich fuhren sie in der Mitte des Dorfs auf einer Erhöhung eine Batterie auf, die ein heftiges Feuer eröffnete. Die Preußen vertheibigten hierauf den 800 Schritt langen Damm und den Uebergang über die Nuthe, deren Brücke sie abgebrochen hatten, mit der größten Hartnäckigkeit. Den fran= zösischen Schützen wurde eine ähnliche Zahl entgegengesetzt. Diese gruben Löcher in die Erde, schleppten Heuhaufen zusammen und nährten ein gut gezieltes Feuer. Zugleich richtete das preußische Geschütz sein Feuer auf Wietstock und steckte es in Brand, so daß die französische Batterie genöthigt war, eine Zeit lang ihr Feuer einzustellen. Ein Reiter=Regiment, das pommersche National-Cavallerie-Regiment, war bereit, jeden Augenblick auf den Feind zu stürzen, wenn er es wagen sollte, sich des Dammes zu bemächtigen. General Thümen hatte bem Bataillon bei Wietstock noch ein zweites zur Unterstützung von Thyrow her gesandt, welches bei Kerzendorf, nahe bei Wietstock, angekommen war. Von diesem Bataillon (von Kemphen des Elb-Regiments) wurden gleich zahlreiche Schwärme von Tirailleurs in die Wiesen und Büsche gegen den Nuthe-Graben vorgenommen, weil gegenüber 2 feindliche Bataillone von der sächsischen Division Sahr in dem Elsbruch mit dichten Schwärmerlinien gegen den Graben der Nuthe vorgegangen waren. — So hielt die Brigade Thümen das Gefecht vier Stunden lang bis nach 4 Uhr.

Der heftige Biderstand reizte den Feind zu größeren Anftrengungen. Es gelang einem Theil besselben, links von Wietstock (von der französischen Seite genommen) über die Nuthe zu kommen und in das Dorf Kerzendorf einzudringen. rechten Seite her bedroht, wurde jett die Stellung der Brigade Thümen unsicher und sie mußte sich zum Rückzuge bereit halten. Indeß langte nun, von Bülow gesendet, General Oppen mit 4 Regimentern Reiterei und 2 reitenden Batterien an. Kampf wurde von Neuem aufgenommen. Eine dieser Batterien (8 Seschütze) wurde so aufgestellt, daß sie mit den schon in Arbeit befindlichen Geschützen den Damm bestrich und Tob und Berderben auf die schleuderte, die den Uebergang versuchen woll-Die Franzosen ließen sich jedoch nicht abschrecken. verstärkten auch ihrerseits das Kanonenfeuer und brachten aus Wietstock Bretter herbei, füllten den Nuthe-Graben an verschiebenen Stellen mit Heu und Buschwerk aus, und ein Theil ber Schützen kam wirklich hinüber. Diesen folgten die anderen, dann auch geschlossene Abtheilungen. Es war zu fürchten, daß dem Feinde der Uebergang überhaupt gelingen werde, darum wurde auch noch die eine im Rüchalt besindliche reitende Batterie herangezogen, so daß nun etwa 24 und mehr Geschütze beschäftigt waren. Volle Kartätschladungen vereitelten auch sogleich den seindlichen Angriff, Alles floh, mit Wegwerfung der Gewehre und Trommeln. Da das Dorf Wietstock nahe war' so setzte sich der Feind gleich wieder, verstärkte sich und stürmte von Neuem gegen den Nuthe-Graben vor; noch einmal aber mußte er dem mörderischen Geschützeuer der Preußen weichen.

Indeß hatten die Franzosen Mittel gefunden, von den Ver= schanzungen von Wendisch=Wilmersdorf aus über den Nuthe= Graben zu kommen und mit bedeutenden Kräften Kerzendorf zu erobern. General Thumen, noch viel stärker als vorher in sei= ner rechten Seite bedroht, fand nun doch für nöthig, von der Vertheidigung bei Wietstock allmählig abzustehen und zunächst sein Fußvolk zurückzunehmen. Er that dies, indem er dasselbe bei Ludwigsfelde, auf der Straße von Trebbin nach Berlin, vereinigte. Wietstock gegenüber blieb blos Artillerie und Reiterei, um den Uebergang so lange als möglich zu vertheibigen. Der Feind aber hatte nun in und bei Wietstock sein Geschüt noch verstärkt, und die Kanonade begann mit doppelter Heftig-Nach einiger Zeit versuchte er mit verstärkten Kräften und unter dem Schutz dieses Feuers den Uebergang zum dritten Mal. Es stand nur noch General Oppen mit der Reiterei und dem Geschütz entgegen, und der Uebergang konnte nicht mehr verwehrt werden. General Oppen beschloß daher, den Feind herüberkommen zu lassen, dann aber mit der ganzen Reiterei von 21 Schwadronen über ihn herzufallen, um die Sache mit einem Hauptschlage zu beenden. Er ließ daher die Kanonen rudwärts aufstellen, und sobald die ersten Massen der französi= schen Division Durutte — benn diese war es — über den Damm herüber waren, stürzte er sich zuerst mit 12 und dann mit 8 Schwadronen auf dieselben. Mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit bildeten jedoch die Franzosen Vierecke. Es gelang nur einzelnen Offizieren und Reitern, einzubringen, was freilich nichts helfen konnte. Der ganze Angriff, mit nahe an dritthalb tausend Pferden unternommen, mißglückte, zum großen Theil auch aus Ungeschick, indem die Reiterei durch die ungünstige Richtung, welche sie nahm, das eigene Geschüt am Feuern verhinderte und sonst noch manche Ungelenkheit bewies. General Thumen trat nun seinen Ruckzug durch den Wald nach GroßBeeren an, jetzt selbst sogar von seindlicher Reiterei versolgt. Das Gesecht hatte einen Totalverlust von nicht weniger als 22 Offizieren und 315 Mann gekostet. Der Thyrower Damm, dessen Unzugänglichkeit nichts mehr half und vom Corps Dudinot gar nicht angegriffen worden war, wurde nun freilich dem

Feinde überlassen.

General Bertrand hatte bei Jühnsborf einen viel leichtern Nebergang über die Sumpfniederung der Ruthe gehabt, da diese hier weit weniger Schwierigkeiten darbietet. Es scheint, General Tauentsien hatte hier zu wenig Streitkräfte aufgestellt, denn er sandte diesen noch 2 Bataillone, 1 Escadron und 2 Kanonen zu Hülfe. Bald fand er auch diese noch zu schwach und brach nun selbst noch mit 5 Bataillonen, 4 Escadrons und 2 Geschützen auf. Er kam jedoch zu spät, der Feind hatte mit weit überslegenen Kräften die seuchte Niederung schon passirt und selbst Jühnsdorf erobert. General Tauentsien ließ zwar einen Angriff auf das Dorf unternehmen, der auch ansangs Erfolg hatte, überzeugte sich indessen bald, daß der Feind zu stark sei, und kehrte am Abend nach Blankenselde an den Ausgang des Waldes zurück.

Den Abend passirte das ganze Corps von Dudinot (das linke Flügel-Corps) und die Reiterei des Herzogs von Padua von Trebbin aus den Thyrower Damm und die Nuthe, und lagerte bei Thyrow; das Corps von Reynier (Centrum) ging bei Wietstock über die Nuthe und lagerte vorwärts Kerzendorf, in welchem Dorf General Reynier sein Hauptquartier nahm; das Corps von Bertrand (rechter Flügel) blieb die Nacht bei

Jühnsdorf.

Wiewohl das Heer Dudinot's eine kostbare Zeit von mehr als einem halben Tage nutlos hatte verstreichen lassen, indem es erst Nachmittags zum Angriss überging, so hatte es dennoch ein höchst wichtiges Ergebniß erreicht, indem es die Nuthe und ihre breiten Sumps= und Moorstrecken hinter sich und dadurch die besestigte Stellung im Süden von Berlin gesprengt hatte, worauf seit Monaten so viel Fleiß, Mühe und Arbeit verwandt worden war. Das Schwierigste hatte der commandirende Marschall nun überwunden, und es galt nur noch, den vorliegenden weiten, zum Theil sumpsigen Wald zurüczulegen, der sich von Saarmund über Ahrensdorf und Genshagen nach Jühnsdorfhinzieht, worauf er dann in der freien, trockenen und sandigen Gegend dis Berlin sein Heer vereinigen, eine große Schlachtliesen und nach glücklichem Ausgange derselben in die preußische Hauptstadt einziehen wollte.

Die Punkte, wo jest das französische Heer lagerte, liegen nur 3 Meilen von Berlin entfernt; die Gefahr war also nie größer gewesen. Die Nähe eines so bedeutenden Feindesheeres konnte für die Hauptstadt kein Geheimniß bleiben und erfüllte fie mit Schrecken. Jebermann kannte die zahlreichen Streitkräfte des eigenen Heeres und fragte erstaunt, wie es möglich sei, daß man den Feind ohne Schlacht so nahe habe heranlassen können? Jett nicht mehr sicher in seinem Vertrauen, gab man sich ben ängstlichsten Besorgnissen hin. Auch beim Heere war die Stimmung nichts weniger als befriedigend. Man hatte nun seit zwei Tagen auf das Tapferste gekämpft und hatte aus Mangel an Streitfräften immer zurückgehen muffen. Wo waren benn all' die vielen Streiter, warum brachte man sie nicht zusammen und ging mit vereinter Kraft dem Feinde auf den Leib, den man entschlossen war, zu zermalmen? Eben so unzufrieden waren die preußischen Generale, die mit dem Stand der Dinge näher vertraut waren. Sie tadeten die große Auseinanderhaltung der Streitkräfte, die es verhindere, eine angemessene Truppenmacht dem Feinde entgegenzustellen, und die zu dem Unglück geführt habe, die besten Stellungen aufgeben zu müffen.

Am 22. August Nachmittags, zur Zeit bes Gefechts bei Wietstock, hatte der Kronprinz in seinem Hauptquartier Philipps= thal bei Saarmund einen Kriegsrath gehalten, zu welchem die höheren Befehlshaber einberufen waren. Wiederholt erklärte er, eine Schlacht liefern zu wollen, aber er äußerte Bedenklichkeiten aller Art, setzte Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, in die viele Landwehr, die zum ersten Mal den Feind sähe; er sprach von der Möglichkeit, daß Napoleon selbst mit aller Hee= resmacht vielleicht im Anmarsch sein könne. In diesem Fall, meinte er, sei der Rückzug fortzusetzen und nördlich von Berlin — also die Hauptstadt Preis gebend — eine Stellung zu Für diesen Zweck sei die Brücke zu Charlottenburg glücklich vorhanden, und habe er aus Vorsicht auch schon eine zweite bei Moabit schlagen lassen. — General Bülow, welcher in der Rede des Prinzen wieder die gefürchteten Rückzugsgedanken erkannte, erhob sich gegen diese Ansicht mit allem Nachdruck und erklärte: Berlin dürfe in keinem Fall ohne Schlacht aufgegeben werden. "Was ift Berlin?" rief darauf gering= schätzend der Kronprinz aus, — "eine Stadt!" worauf Bülow. mit Lebhaftigkeit erwiderte: die Hauptstadt Preußens sei einem Preußen etwas mehr werth, als der Kronprinz meine, und er versichere, daß er und seine Truppen von jenen Brücken keinen Gebrauch machen, sondern lieber vor Berlin mit den Waffen

in der Hand fallen wollten. Bas die Truppen betreffe, so ge= hörten diese, wie er versichern könne, zu den besten Europa's. Die Preußen hätten dies bewiesen, ihr Geist sei vortrefflich sowohl bei den älteren als den jüngeren Soldaten. Die Russen würden sich nicht auf diesem Boden befinden, wenn sie nicht als Sieger über die Franzosen hieher gekommen wären, und was die Schweden anbetreffe, so würden Se. Königl. Hoheit wohl selbst für diese einstehen. Einlenkend bemerkte der Kronpring: noch seien keine Nachrichten vom Anmarsche Rapoleon's da; bis dahin habe man noch Zeit. Mit dem Feinde, der jetzt gegenüberstehe, dürfe man es aufnehmen, und der Beschluß, eine Schlacht zu liefern, sei gefaßt. Mit der Weisung, zu einer Schlacht die Truppen in Bereitschaft zu setzen, entließ er die Generale; aber ohne die Absicht, sie schlagen zu wollen. neral Bülow fühlte dies sogleich heraus. Erbittert äußerte er zu seiner Umgebung: "Mich bekommt er nicht gutwillig dazu, daß ich über seine Brücke bei Moabit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rudwärts!" (Bülow von Varnhagen von Enfe S. 203, 204.)

Zum ersten Mal in seinem Leben mußte der Kronprinz, wenn es doch noch dazu kommen sollte, selbstständig die Einleitungen zu einer großen Schlacht treffen, auf einer Seite und in Berhältniffen, die er früher nicht im Traume geahnt. Der Bersammlungspunkt des Heeres konnte nur in der freien Gegend näher an Berlin bestimmt werben, wo jedoch Anlehnungen der Flügel und Verstärkungen der Stellung durch örtliche Vortheile nicht möglich waren. Der Kronprinz hatte das Dorf Heinersborf an der Straße von Trebbin nach Berlin, nicht voll 2 Mei= len von der Hauptstadt, jum Mittelpunkt einer Stellung ausersehen. Hier mußte General Bülow mit den bei sich habenden Brigaden Heffen-Homburg und Krafft Posto fassen. Nacht vom 22. zum 23. August langte hier die Brigade Thümen und die Reserve=Reiterei von Oppen, von Wietstock und Thyrow her, an. Die Brigade Borstell wurde befehligt, von Mittenwalde nach Groß : Ziethen zurückzugehen, um den linken Flügel dieser Stellung zu becken. Das Corps von Tauenkien sollte vorläufig bei Blankenfelbe stehen bleiben. Rechts von dieser Aufstellung wurden die Schweden nach Ruhlsdorf, die Ruffen unter Wintingerobe nach Gütergot gezogen. General Hirschfeld bei Brandenburg legte mit seinen Landwehren an einem Tage nicht weniger als 7½ Meilen (mit Zuhülfenahme von Fuhrwerk) zurück, gelangte aber nur bis Saarmund, so daß er bei ber Schlacht nicht mehr wirksam sein konnte.

Hiernach nahm die Aufstellung des Kronprinzen von Gütergot über Ruhlsdorf und Heinersdorf dis Groß-Ziethen, in welcher noch nicht einmal seine ganze Macht vereinigt war, eine Front von mehr als 2 Meilen ein, war viel zu ausgedehnt und in der offenen Gegend der Umgehung ausgesetzt. Sie mochte nur vorläusig gewählt sein, um aus ihr zum Angriff überzugehen, aber darüber waren die Generale völlig in Ungewißheit. Im Allgemeinen hatte der Kronprinz in mehr als einem Tagesbesehl ausgesprochen, daß eine Schlacht beabsichtigt werde, wie es zur Deckung der Hauptstadt nicht anders sein konnte; nur erfolgte nie eine wirkliche Anordnung (Disposition) zur Schlacht, noch weniger ein Besehl zum Angriff. Ueber dieses unbegreifsliche Benehmen des Kronprinzen, da der Feind schon sast vor den Thoren Berlins stand und kein Augenblick zu versäumen war, geriethen die preußischen Generale beinahe in Berzweiflung

und gaben sich den größten Befürchtungen hin.

Es war am 23. August schon Mittag geworden und noch immer hatte der Kronprinz keinen Befehl zum Empfange des Feindes, am wenigsten eine Anordnung zur Schlacht gegeben, obgleich mehr als 70,000 Feinde ganz nahe gegen ihn anruckten und Berlin erobern wollten. Es schien auch durchaus nicht, daß der Prinz dem Feinde entgegengehen ober nur Stand halten wollte, sondern daß er beabsichtigte, das etwaige Schlachtfeld an die Thore Berlins zu verlegen, denn der General Tauentien erhielt von ihm, als er nach dem Gefecht bei Juhnsdorf wieder bei Blankenfelde angekommen war, den schriftlichen Befehl: des anderen Tages, den 23., Mittags um 12 Uhr, mit seinen Truppen bis zum Weinberge von Berlin, d. h. bis hin= ter den jetzigen Kreuzberg, worauf das Denkmal steht, also bis an die Vorstädte Berlins, zurückzugehen, wenn der Feind bis dahin nicht angriffe; und zu seinem größten Erstaunen erhielt er in der Nacht den Befehl, diese Maßregel sogleich in Ausführung zu bringen. General Tauentien wußte nicht, was er von dieser ihm unbegreiflichen Maßregel denken sollte. Baterlands= liebe und kriegerische Einsicht sträubten sich, derselben zu folgen. Er bedachte nur das Wohl seines Landes und wich nicht vom Plate. Am Morgen fand er glücklicherweise im Angriff des Feinbes eine Entschuldigung, Stand zu halten.

Das Nordheer befand sich in der angegebenen Stellung im Angesicht des weiten Waldes, durch welchen der Feind hervorkommen sollte. Das große Heer desselben konnte nicht auf einer Straße durch den Wald marschiren, es mußte sich nach dem Gebot der Nothwendigkeit theilen und diese Theilung mußte Gelegenheit geben, sich auf einen ober einzelne unentwickelte Heereszüge zu stürzen. Ließ man das ganze Heer erst aus dem Walde hervorkommen und sich in Schlachtordnung aufstellen, so hatte man alle Vortheile aus der Hand gegeben. Deshalb hefteten die preußischen Generale mit allen Kräften ihrer Seele den Blick auf diesen Wald, wachsam und bereit, den Feind nicht zur Entwickelung kommen zu lassen, sondern seine Getheiltheit zu benutzen, mit überlegenen Kräften über ihn herzufallen und ihn so zu schlagen. Abgesehen davon, daß jeder Schritt näher an Berlin ein Verlust war, wollten sie so große Vortheile nicht

aus ber hand geben.

Wirklich begünftigte die Marscheintheilung des Feindes ihre Absicht. Das Corps von Bertrand auf dem rechten Flügel bei Jühnsborf, welches am meisten vor war, wurde von den beiden andern durch eine mehr als eine halbe Meile breite und ausgebehnte, mit tiefen Graben burchschnittene Sumpfgegend völlig getrennt, so daß eine gegenseitige Unterstützung nicht möglich Die beiden andern Corps trennten sich im Vormarsch ebenfalls. Das Corps von Reynier (das Centrum) marschirte von Kerzendorf geradeaus durch den Wald nach Groß-Beeren, wo dieser aufhört; das Corps von Dubinot und die Reiterei gingen links in beträchtlicher Entfernung von jenem an Ahrens= borf und Sputenborf vorüber nach Klein-Beeren. Das französische Heer war also im Vormarsch durch den Wald in drei Theile getheilt, die in sich an zwei Meilen auseinander waren und von denen es ungewiß war, ob ein wachsamer Feind sie je zur Vereinigung kommen laffen würde. Um den Feldherrn der Verbündeten von dem Marsche des mittlern und linken Flügel-Corps möglichst abzulenken, hatte Marschall Dudinot dem General Bertrand befohlen, mit frühem Morgen des 23. den Feind bei Blankenfelde (Tauentien) anzugreifen und zu beschäf= tigen. Wir kehren also zu diesem zurück.

Wir erinnern uns, daß General Tauenzien mit Ausnahme eines einzigen Reserve-Regiments nichts als Landwehr unter seinem Befehl hatte: märkische, ostpreußische, schlesische; selbst die Reiterei bestand ganz aus Landwehr. Was man auch sagen mag, so war seine Aufgabe schwieriger, da die Ausbildung der Landwehr und die Kriegskenntniß der Offiziere und Unteroffiziere doch viel mangelhafter war, als bei den Linientruppen. Sonst die Dertlichkeit Vortheile dar, da General Tauenzien nur einen wenig ausgedehnten Bodenabschnitt zu vertheidigen hatte. Blankenselde liegt, wie wir schon wissen, am Kande der Jühnstdorfer Haide, gegen welche sein Corps Front gemacht hatte.

Rechts reichte die vorhin angeführte, mit Gestrüpp bewachsene, ungangbare Sumps: und Moorgegend bis dicht ans Dorf heran; links aber zog sich ein langer, bald schmaler, bald breiter Arm des Rangdorfer Sees bis in die Höhe des Dorfes. Der Raum zwischen Bruch und See betrug nur etwa 2000 Schritt, zu dessen Vertheidigung seine Kräfte, wenigstens auf eine Zeit lang, recht wohl ausreichten. Die Macht, welche General Tauentsien hier beisammen hatte, betrug 18 Bataillone, 15 Escas

brons, 36 Geschüte, 12,000 Mann.

Die einzige Truppe, welche im zerstreuten Gefecht, im Schützendienst, einigermaßen geübt war, war das fünfte Reserve-Regiment unter einem Major von Schmalensee. Sämmtliche Schützen desselben (12 Züge) wurden daher in den Wald gesandt, während die Bataillone zur Unterstützung folgten. neral Tauentien machte bann auch seine übrigen Anordnungen: Besetzung des Dorfes Blankenfelde, Aufstellung seiner übrigen Macht rechts und links besselben, mit dem größten Theil der Reiterei im Rückalt. Das Gefecht begann zuerst im Walde, worin sich Major Schmalensee behauptete. Dann bilbete ber Feind auf seinem rechten Flügel drei starke Angriffssäulen mit mehreren Batterien in den Zwischenräumen und kam damit auf einen holzfreien Raum vor, der sich gleichsam als Landbusen in den Wald schob. Es hatte den Anschein, als wenn er den linken Flügel Tauentien's mit überlegenen Kräften überwältigen wolle, aber merkwürdigerweise machte er Halt, zog 2 Batterien vor und erhob eine Kanonade. Der preußische General ließ diese erwidern, verstärkte seinen linken Flügel und wollte weitere Schritte des Feindes abwarten. Dieser begnügte sich aber nur mit der Kanonade, wagte nicht, weiter vorzugehen, und zog sogar ab, ohne etwas unternommen zu haben. Wahrscheinlich sollte Ge= neral Bertrand die Preußen blos beschäftigen, während die beiden anderen französischen Corps im Vormarsch begriffen und noch zurück waren. Warum er nun aber wieder bis Jühnsdorf zurückging, ist nicht anders zu erklären, als daß er besorgte, der Feind wäre zu stark und er würde mit seinen nicht kampfbegierigen Italienern eine Schlappe erleiben. General Tauentien folgte ihm im Walde bis auf die Hälfte bes Weges nach Jühnsdorf, machte sogar noch 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen und kehrte bann wieder in seine Stellung bei Blankenfelde zu-Um 2 Uhr standen dann beide Theile einander ruhig gegenüber.

Als General Bülow in seiner Stellung bei Heinersborf den gegen Mittag immer noch verstärkten Kanonendonner bei Blankenfelde hörte, der Aronprinz aber nicht die geringste Weissung ertheilte, glaubte er am besten zu thun, selber, ohne Bestehl und Auftrag, zu handeln, da sein Oberfeldherr das Heer in verwaistem Zustande lassen zu wollen schien. Er brach auf, um Tauentzien zu Hülfe zu eilen, wobei das Kanonenseuer die Richtung angab. Ein Offizier jagte zum Kronprinzen, um ihm

davon Meldung zu machen.

Als General Bülow eine Meile von Heinersdorf in der Gegend von Lichtenrade angekommen war, ließ die Kanonade bei Blankenfelde nach und hörte bald ganz auf. Er machte Halt, und da keine Gefahr mehr zu sein schien, so trat er den Rückzug an. Er lagerte sich darauf vor Heinersdorf, auf dem rechten Flügel die Brigade Hessen-Homburg, neben ihr die von Krafft, dann die von Thümen, welche letztere über die Berlin-Trebbiner Straße reichte; die Brigade Borstell, welche eben ein= traf, setzte sich auf den linken Flügel. Die Reserve-Reiterei von Oppen und die Reserve Artillerie stellten sich hinter Heinersdorf auf. Diese Stellung auf dem höherliegenden Terrain über= höhte die in den feuchten Gründen der Nuthe gelegenen weiten Walbungen, wo der Feind herkommen sollte. Das vor der Front am Ausgange des Waldes liegende Dorf Groß-Beeren wurde mit einer Vorhut von 3 Bataillonen, 4 Escadrons und 4 Geschützen unter dem Major von Sandrart besett.

Obgleich Wietstock von Groß=Beeren nur eine Meile ent= fernt liegt, so kam das Corps von Reynier erst nach 3 Uhr Nachmittags am Waldrande von Groß-Beeren hervor. Ursache dieses späten Aufbruchs und Ankommens war einestheils die Erschöpfung durch das lange, hitige Gefecht bei Wietstock am vorigen Tage, anderntheils die Ungunft der Witterung, denn der allgemeine Landregen, dessen wir bei den Schlachten bei Dresden und an der Kathach (am 26. bis 28. August) er= wähnten und der sich über ganz Nordbeutschland erstreckte, war hier früher eingetreten. Es hatte fast die ganze Nacht vom 22. bis 23. hindurch geregnet und regnete mit weniger Unterbrechung den ganzen Tag des 23. über fort.\*) Marschall Dudinot hatte den Aufbruch des Corps von Reynier in dem Moment befohlen, wo daffelbe ben Kanonendonner bei Blankenfelde beim Corps von Bertrand hören würde, welches um 10 Uhr Vormittags geschah. Der Marsch muß aber sehr langsam erfolgt sein, da er bei einer Meile Entfernung 5 Stunden dauerte.

<sup>\*)</sup> Feldzüge der Sachsen S. 219.

Voran war die sächsische Division Sahr, dann folgte die franaösische Division Durutte und den Beschluß machte die sächsische Division Lecoq. Die sächsische Reiter-Brigade marschirte in gleicher Höhe zur Seite. Der Marsch wurde wesentlich dadurch erschwert, daß sämmtliches Fuhrwerk des Corps zwischen den Divisionen Durutte und Lecoq eingeschoben war. Uebrigens versprach Marschall Dubinot dem General Rennier, daß das linke Flügel-Corps (Dubinot) und die Reiterei des Herzogs von Pabua ebenfalls aufbrechen und durch den Wald an Ahrensdorf und Sputendorf vorüber sich mit ihm in gleicher Höhe halten sollten. Sehr verhängnißvoll wurde es, daß der Marschall für seine Person in Trebbin blieb und bei der Schlacht nicht gegenwärtig war. Daburch kam es, daß das ganze linke Flügel-Corps und die Reiterei sich im Marsch verspätete, das Fußvolk gar nicht und die Reiterei zu spät auf dem Schlacht= felde anlangte. Es geht überhaupt aus den vorhandenen Nachrichten hervor, daß der Marschall für heute keinen ernstlichen Rampf beabsichtigte, sondern erst den folgenden Tag einen Hauptschlag vollführen wollte. Für heute rechnete er blos auf ein Vorgehen gegen den jenseitigen Waldrand und auf einige mög= liche Vorpostengefechte.

Auf dem Wege, auf dem das Corps von Repnier herkam, liegt, wo der Wald aufhört, kaum 1/4 Stunde von seinem Rande, auf einer sanften Erhöhung das Dorf Groß-Beeren, nur noch zwei Meilen von Berlin entfernt. Der bruchige und moorige Theil des Waldes berührt fast dessen sübliche Seite, und von dem nördlichen, höher gelegenen Lands zieht sich eine schmale, sumpfige, ungangbare Niederung hart an der östlichen Seite des Dorfes vorüber, zu dem größeren Bruch hin, mit einem tiefen Graben, dem Lilo-Graben, über den beim Dorfe eine Brücke Kaum 2000 Schritt jenseits (östlich) dieses Grundes, führt. aber entfernter vom Walde, liegt das Dorf Klein-Beeren. Eine Viertelmeile links (westlich) von Groß-Beeren, eben so weit vom Waldrande entfernt, als dieses Dorf, befindet sich ein zu ihm gehöriges Vorwerk, Neu-Beeren. Dies sind auf der Tour nach Berlin die nächstgelegenen Orte.

Als die Division Sahr aus dem Walde hervorkam, fand sie das Dorf Groß-Beeren und die nächste Gegend von der preußischen Vorhut unter dem Major Sandrart besetzt; auf der Windmühlenhöhe dicht beim Dorfe waren die 4 Geschütze dersselben aufgestellt. Die Division marschirte vor dem Walde auf, zog zwei Batterien, d. h. 12 Geschütze, vor, welche ein heftiges Feuer eröffneten und durch Granaten das Dorf Groß-Beeren

bald in Brand steckten. Dann ging die Division zum Angriss wor. Die Preußen konnten weder das Dorf, noch die Windsmühlenhöhe halten, sondern zogen sich langsam und noch mehrsmals wieder Front machend, nach Heinersdorf auf das Corps zurück. Die Division Sahr nahm nun 'eine Stellung auf dem Windmühlenberge, eine Bodenerhebung von etwa 30 Fuß Höhe, die sich von Groß-Beeren etwa 1800 Schritt nach Westen zieht und neben einer vortheilhaften Deckung eine freie Uebersicht der vorliegenden Gegend gestattet, den rechten Flügel an Groß-Beeren gelehnt, welches mit einem Bataillon besetzt wurde. Die Division Durutte, welche auf die von Sahr folgte, und die sächssische Reiter-Brigade marschirten links rückwärts der Division Sahr auf. Die Division Lecoq war noch im Walde auf dem Marsche zurück; sie schlug, als das Gesecht mit der preußischen Vorhut begann, den Weg links nach dem Vorwerk Neu-Beeren

ein, um den linken Flügel der Schlachtordnung zu bilben.

Der Befehlshaber des siebenten französischen Corps, Graf Reynier, war ein einsichtsvoller, erfahrner General, der sich in den Rheinfeldzügen und in Aegypten ausgezeichnet und an den Siegen Moreau's, als deffen Stabschef, einen bedeutenden Antheil hatte; hier aber ereilte ihn sein böses Geschick, an dessen Herbeiführung freilich sein Oberfeldherr, Marschall Dudinot, einen wesentlichen Antheil hatte. Gegen 4 Uhr hatte die Divi= sion Sahr die preußische Vorhut angegriffen. Etwa um 5 Uhr hatte sich diese Groß-Beerens bemächtigt und ihre Aufstellung vollendet, während die anderen Divisionen, aus dem Walde her= vorkommend, mit ihrem Aufmarsch beschäftigt waren. Der Re= gen floß in Strömen, Jebermann suchte ein Obbach. Es war so trübe, daß man nur auf kurze Entfernungen um sich sehen konnte. General Reynier hatte von dem nahen Lager des Bülow's schen Corps, welches nur eine halbe Meile entfernt war, keine Kenntniß, er hielt den Feind vor sich nur für schwach und alaubte für heute Alles beendigt. Er wollte in Groß-Beeren sein Hauptquartier nehmen, und die Quartiermacher waren beschäftigt, die bewohnbaren Häuser für die höheren Offiziere auf-Nachdem er seinen rechten Flügel durch den er= wähnten, an Groß-Beeren vorübergehenden sumpfigen Grund für gesichert erkannt hatte, begab er sich zu seinem linken, um den Abmarsch zu beschleunigen, vorzüglich aber, um die Verbin= dung mit dem zwölften Corps aufzusuchen, welches nach dem Versprechen des Marschalls jett ebenfalls am Waldrande an= kommen sollte. Mit diesem und dem Reiter-Corps des Herzogs von Padua wären dann mehr als 50,000 Mann vereinigt ge=

wesen. Er hoffte und harrte aber vergebens, das zwölfte Corps kam nicht an und er blieb mit nicht viel mehr als 20,000 Mann, wenn noch ein Angriff erfolgte, dem Stoß fast des

ganzen Nordheeres Preis gegeben.

General Bülow, ber nach bem Zurücktreiben seiner Vorhut vorgeritten war, um eine Auskundung des Feindes vorzunehmen, sah, wie dieser aus dem Walde hervorkam und eine Stellung zwischen Groß= und Neu=Beeren bezog. daß ein feindliches Corps dem General Tauenzien gegenüberstand. Was er jetzt vor sich sah, konnten möglicherweise zwei Corps sein. War es nur ein Corps, so war er diesem gewachsen; waren es aber auch zwei, so hatten sie sich wenig= stens noch nicht entwickelt, und es war jetzt der günstigste Mo= ment, vor ihrer Aufstellung in Schlachtordnung über sie herzustürzen. Er war daher entschlossen, da er alle seine Brigaden beisammen hatte\*), mit möglichster Schnelle den Angriff auszu= führen. Als er indessen die Anordnung dazu treffen wollte, erhielt er zu seinem höchsten Erstaunen vom Kronprinzen von Schweden den Befehl, mit seinem ganzen Corps bis auf den Weinberg bei Berlin zurückzugehen!!! \*\*)

Es läßt sich gar nicht absehen, was die Folgen gewesen wären, wenn General Bülow diesen Befehl befolgt hätte. Das Corps von Tauentien hätte bann auch bis dahin zurückweichen muffen. Nichts hätte den Feind gehindert, am folgenden Tage seine ganze Streitmacht in der freien Gegend zu vereinigen und mit gesammelten Kräften vorzudringen. Es wäre — und das noch im günstigsten Falle — zu einer Schlacht unmittelbar unter den Mauern Berlins gekommen. Schon die Gefechte des vorigen Tages und dieses Vormittags hatten die Hauptstadt in Schrecken gesetzt, da man in der Stadt jeden Kanonenschuß hören konnte. Was mußte eine große Schlacht in unmittelbarer Nähe für eine Wirkung hervorbringen! Nun waren die jetzt zur Verfügung stehenden Streitfräfte bes Nordheeres nicht stärker als die feindlichen. Dabei wurde durch immerwährendes Zurückweichen der Muth des eigenen Heeres geschwächt, der des Feinbes aber durch den nahen Anblick der Thürme Berlins bis zum

<sup>\*)</sup> In dem Werk: Geschichte der Nordarmee vom Generalstabe, werden die 4 Brigaden vom Corps von Bülow bei Heinersdorf nur zu 31,000 Mann und 84 Geschützen berechnet, da 8 Bataillone, 10 Escasbrons und 20 Geschütze, 7000 Mann, detachirt gewesen.

Aeußersten gesteigert. Bielleicht — und bei der ungünstigen Oberleitung des Ganzen wahrscheinlich — ging die Schlacht und in Folge beren die Hauptstadt verloren. Der eigentliche Heerd des Enthusiasmus war ausgelöscht, die Siege an der Katbach und bei Culm hätten ihren Glanz verloren, der lettere hätte wahrscheinlich gar nicht stattgefunden und ein nachtheiliger Friede wäre das Ende gewesen. Wenn nun der Kronprinz auch hatte verlauten lassen: durch das Zurückziehen der Preußen wolle er den Feind in die freie Gegend locken, ihm dann mit den Schweden, Russen und allenfalls den Truppen Hirschfeld's in den Rücken marschiren und ihn in die Sumpfgegend der Spree bei Köpenick werfen, so betrug die Stärke der Schweden und Russen zusammen nur 26 — 27,000 Mann, und es war sehr die Frage, ob er das Aeußerste zu wagen Willens oder auch nur im Stande sein würde.

Zum Glück war Bülow ein Held, wie ihn die große Wichtigkeit bes Augenblicks erforberte. Der günstige Moment war da, dem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, man durfte ihn nicht unbenutzt entschlüpfen lassen. Bülow bedachte die Gefahr der Hauptstadt und des Vater= landes, den Ruhm der Preußen und seinen eigenen. War er vorher schon zum Angriff entschlossen gewesen, so wurde er es jett nur noch mehr. Unzufrieden mit allen bisherigen Anordnungen des Prinzen, mißtrauisch gegen ihn, glaubte er, daß der Befehl zum Rückzuge zum Untergange Preußens führen musse. Es kann auch sein, daß die natürliche Empfindlichkeit über des Prinzen bittere Kritik seiner Heerführung vor dem Waffenstillstande mit eingewirkt hat. Er wollte ihm jetzt zeigen, daß er recht wohl zu siegen wisse. Bülow hatte bereits die Chefs der Brigaden bei sich in seinem Hauptquartier Heinersdorf versammelt, um ihnen den Befehl des Prinzen, zugleich aber auch seinen festen Entschluß zum Angriff mitzutheilen und die Anordnung zu demselben festzusetzen. Der Angriff stand ohne Zweifel schon fest, als der Major von Reiche vom General= stabe Bülow's ins Zimmer trat und in eindringlichster Weise unter Darlegung der Gründe zum sofortigen Angriff rieth. Da der commandirende General schon von selbst dazu entschlossen war, so gab er seinem Generalstabs Dffizier völlig Recht, der sofortige Angriff wurde befohlen, und da keine Zeit war, die Anordnung zur Schlacht schriftlich aufzusetzen, so wurde diese mündlich gegeben und die Generale eilten zu ihren Brigaden, um die Truppen unters Gewehr treten, aufsitzen und zum Kampf

fertig zu machen.\*) Major Reiche wurde gleichzeitig in das schwedische Hauptquartier nach Ruhlsdorf gesandt, um dem Kronsprinzen den Abmarsch des 3. Corps auf Groß-Beeren zu melden und ihn zu ersuchen, eine Diversion gegen des Feindes linke

Flanke zu machen.

In seinen Mantel gehüllt, auf einem Bärenfell liegend, hörte der Prinz an der Windmühle von Ruhlsdorf mit Erstaunen und Unwillen die Meldung des Majors. Konnte er auch das bereits im Marsch begriffene Corps nicht mehr in die Stellung bei Heinersdorf zurückzwingen, so versagte er seinerseits doch eine jede active Mitwirkung zur Schlacht. Er blieb stehen, um den Ausgang des Kampfes abzuwarten. "Ich habe den Feind vor mir; — ein Jeder vertheidige seine Front!" mit diesen Worten wies er die Aufforderung Bülow's, vorzurücken, ab. Major Reiche eilte fort, um seinen commandirenden General noch vor dem Beginn der Schlacht zu erreichen. Später, als Bülow schon in vollem Marsch gegen den Feind war, brachte ihm der Adjutant des Prinzen, ohne Zweifel bloß, um seine Autorität als Oberfeldherr zu wahren, den dem früheren fast entgegen: gesetzten Befehl, Groß-Beeren wieder zu nehmen, was Bulow so auffaßte, als habe ihm der Prinz die Genehmigung zum Angriff ertheilt. Wiederholt ließ Bülow den Prinzen auffordern, mit den Schweden und Russen gleichfalls vorzugehen, um . bem Feinde den Rückzug abzuschneiden; allein es geschah. nicht, und so durfte Bülow nach der Schlacht mit großer Be-

<sup>\*)</sup> General von Reiche in seinen hinterlassenen Memoiren I. 299 ff. stellt ben Moment so bar, als wenn General Bülow ben Angriff boch noch nicht endgültig beschloffen gehabt hätte, als Reiche ins Zimmer trat und dringend dazu rieth, und daß nur seine beredte Aufforderung den Ausschlag gegeben habe. Billow sagte nach ihm: "Reiche kann Recht haben" (nicht Reiche hat Recht), "wir greifen an." General Borstell, als er zu seiner Brigade zurück ritt, hat, nach ihm, zu seiner Umgebung gesagt: "Wenn Berlin heute gerettet wird, so haben wir es dem Major Reiche zu verdanken" (S. 300), und endlich (S. 305) hat General Bülow selbst zu dem damaligen Obersten, nachherigen General von Müffling, gesagt: Er (Bülow) werde es nie vergeffen, daß Reiche ihm am Tage von Groß-Beeren zuerft gerathen, ohne weitere Befehle auf den Feind loszugehen. Endlich hat 40 Jahre später der Prinz von Preußen dies ebenfalls in einem Schreiben anerkannt. — Hiernach gebührte ber größte Theil ber Ehre bes Tages Reiche. — Es ist indessen wohl nicht anzunehmen, daß ohne Reiche's dringenden Rath die Schlacht nicht geliefert worden wäre; er verstärkte nur wesentlich ben gefaßten Beschluß, und so bleibt ihm immer noch sein rühmlicher Antheil.

friedigung schreiben: "Es freut mich, daß wir Alles allein

gethan haben."\*)

Obgleich es heftig regnete, die Truppen den ganzen Tag in Bewegung gewesen waren und wenig oder gar keine Nahrung zu sich genommen, die Brigade Thümen und die Reserve-Reiterei den vorigen Tag anhaltend gekämpst hatten und einen Theil der Nacht marschirt waren, so erhob sich doch ein allgemeines freudiges, laut tosendes Hurrah durch das ganze Corps von Bülow, als das Gewehr in die Hand genommen und auf-

gesessen wurde, um den Feind anzugreifen.

In der nun gebildeten Schlachtordnung bildete die Brigade Hessen-Homburg den rechten, die von Krafft den linken Flügel, die Brigade Thümen folgte als zweite Linie zunächst in Linie, um nicht zu sehr burch das feindliche Feuer zu leiden, später erst in Angriffs = Colonnen. Die bei den Brigaden eingetheilte Reiterei und Artillerie folgte denselben. Von der Reserve-Reiterei setzte sich die Brigade Treskow hinter den rechten, die von Sydow hinter den linken Flügel. Die Brigade Borstell, welche auf dem äußersten linken Flügel gestanden hatte, erhielt die Bestimmung, zunächst als Reserve zu folgen, dann aber nach Umständen zu handeln. Daß sie auf der anderen Seite des erwähnten sumpfigen Grundes über Klein-Beeren gegen die Ostseite von Groß=Beeren, d. h. gegen den rechten Flügel des Feindes, vordrang, war nach Ermittelung in der Geschichte der Nordarmee die eigene Anordnung des Generals von Borstell, der es sehr liebte, selbstständig aufzutreten. Im Vormarsch wurde die Artillerie vorgezogen und auf 1800 Schritt Entfernung von der feindlichen Stellung ein furchtbares Feuer aus 64 Feuer= schlünden eröffnet, das in unausgesetztem Vorwärtsdringen rast= los fortgesetzt wurde, während die Truppen auf 300 Schritt Entfernung folgten. Als man näher an die feindliche Stellung herangekommen war, wurde noch mehr Artillerie vorgezogen und der Feind aus 82 Geschützen beschoffen, denen er nur 44 ent= gegenzusețen vermochte. \*\*) Von einem so überlegenen Feuer wurde das seinige in kurzer Zeit übermannt. Der Eindruck wurde bald sichtbar, und als die feindlichen Donner schwächer wurden, gab Bülow den Befehl zum Sturm mit dem Bajonnet. — Während der Haupttheil des Corps sich anschickte, den entscheibenden Stoß zu vollführen, war auch die Brigade Borstell

\*\*) Feldzüge ber Sachsen, S. 222. Zweite Anmerkung.

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 262. Geschichte ber Nordarmee vom Generals stabe. S. 325.

an der anderen Seite des sumpfigen Grundes über Klein=Beeren nahe bei Groß=Beeren angekommen und eröffnete von dieser Seite den Angriff.

Als schon das ganze Corps von Bülow im Anmarsch war, glaubte General Repnier noch immer, es werde, da es bereits 6 Uhr war, heute kein Angriff mehr erfolgen. Den wiederholten Meldungen von Bewegungen im feindlichen Lager wollte er durchaus keinen Glauben beimessen. Selbst als die Offiziere seines Gefolges ihn auf die Bildung der preußischen Angriffsfäulen aufmerksam machten, antwortete er beinahe ärgerlich: "Ach, das ist nichts, sie werden nicht kommen!"\*) während hielt er sich auf seinem linken Flügel auf, immer harrend, das zwölfte Corps und die Reiterei des Herzogs von Padua ankommen zu sehen. Als ihm das Andringen von Borftell über Klein-Beeren gegen seinen rechten Flügel gemelbet wurde, wollte er es ebenfalls nicht glauben, und auf wieder= holte Meldungen sandte er erst einen Abjutanten hin, um sich persönlich von der Wahrheit zu überzeugen. Endlich beorderte er dann zwei Bataillone und eine halbe Batterie, um jenseits Groß : Beeren der von Klein : Beeren herkommenden Brigade Borftell zu begegnen. Der nun bald in der Front und auf seinem rechten Flügel sich erhebende, erschütternde feindliche Kanonendonner überzeugte ihn zu spät, daß er sich vollständig geirrt habe.

Der Stoß von 30 und einigen tausend Mann gegen wenig mehr als 20,000 Mann, die noch nicht einmal alle ent= wickelt waren, das bedeutende Uebermaß an Geschütz und die Ueberraschung wirkten vernichtend auf das französische Corps. Die Brigade Borstell, welche allein schon stärker war, als die ganze Division Sahr, trieb die beiden entgegenstehenden sächsi= schen Bataillone vor sich her, die sich nur beeilen mußten, über die Brude des tiefen Grabens nach Groß-Beeren zu entkommen, weil sie sonst gefangen worden wären. Da wegen des Regens kein Gewehr losging, so konnten sie auch vom Dorfe aus keinen Widerstand leisten, vielmehr drang der vordere Theil der Brigade Borftell unaufhaltsam von dieser Seite ein, während Truppen der Brigade Krafft dasselbe von der Nordseite eroberten, wobei trot des Regens das Dorf abermals in Brand gerieth. der Hauptstellung leiftete die Division Sahr gegen die drei preußischen Brigaden Hessen-Homburg, Krafft und Thümen eine Zeit lang rühmlichen Wiberstand, wenn von Ruhm die Rede

<sup>\*)</sup> Feldzüge ber Sachsen, S. 223.

sein kann, wo Deutsche gegen Deutsche kämpfen. Doch war ber Kampf zu ungleich, und als Groß-Beeren verloren war und die Truppen von Borftell, aus dem Dorfe hervorbrechend, noch dazu kamen, mußte die Division auf den Rückzug bedacht sein. Einzelne Bataillone derselben leisteten noch im Zurückgehen Widerstand, aber die Preußen rückten ihnen hart auf den Leib, und es kam mit Bajonnet und Kolben zum Handgemenge, wobei die Sachsen sehr übel zugerichtet wurden. Zwei Bataillone wurden links in den Sumpf getrieben, wo ein Theil gefangen, ein anderer Theil erschlagen wurde und der Rest in Sumpf und Wasser den Tod fand.\*) Mit zwei Bataillonen des Regiments Low suchte General Sahr in Person noch einiges Geschütz zu retten, die Sachsen wurden aber mit Kolbenstößen zurückgetrieben, und General Sahr selbst, ber einst in Torgau den General Thielemann gehindert, die sächsischen Krieger der deutschen Sache zuzuführen, und der hier auf deutschem Boben so tapfer für die französische Sache focht, erhielt mehrere Ba= jonnetstiche in den Arm und in den Unterleib und entging, schwer verwundet, nur mit Mühe der Gefangenschaft. Die beiden Bataillone wurden größtentheils vernichtet, das eine ganz umringt und gefangen genommen. General Reynier befahl in dieser Verwirrung der französischen Division Durutte, zur Unterstützung der Division Sahr vorzugehen, aber sie, die Tags vorher so ausdauernd und tapfer bei Wietstock gefochten hatte, war so erschüttert und außer Fassung gebracht, daß sie um= wandte, zum großen Theil die Gewehre wegwarf und unaufhaltsam dem Walde zueilte.\*\*) Auf diesem Wege wurde sie von der preußischen Reiterei ereilt und noch Biele nieder= gehauen ober zu Gefangenen gemacht. Die sächsische Division Lecoq, anfangs noch zurück und dann gegen Klein=Beeren vor= gesandt, wurde vom General Reynier herbeigezogen, um den Rückzug zu becken. Sie trug noch bazu bei, die Flucht der` beiden anderen Divisionen weniger gefahrvoll zu machen, hatte es aber nur der indeß eingetretenen völligen Dunkelheit zu verdanken, daß sie noch so ziemlich ungefährdet den Wald erreichte.

Es war in dem Moment kurz vor dem Angriff der Windsmühlenhöhe, wo das Geschützseuer am meisten entbrannt war, als sehr zur gelegenen Zeit auf dem rechten preußischen Flügel

\*\*) Feldzüge der Sachsen, S. 227. Anmerkung.

<sup>\*)</sup> Doch soll sich der größere Theil gerettet haben. Feldzüge der Sachsen, S. 226.

bei Neu-Beeren der schwedische Oberst von Cardell (früher in preußischen Diensten) mit der schwedischen reitenden Batterie Capitain von Mühlensels, gedeckt durch 2 Escadrons Husaren, anlangte. Eben war die preußische reitende Batterie Nr. 5 des Premier Lieutenants von Neindorf größtentheils unbrauchbar geschossen worden. Die schwedische Batterie (welche in der eben angegebenen Zahl der Geschüßte bereits mitgerechnet ist) verstärkte das Feuer auf dem rechten Flügel auf das Kräftigste und griff auf das Wirtsamste ein, so daß ihr vom General Bülow eine ehrende Anersennung zu Theil wurde.\*) Auch bei dem spät, schon in der Dunkelheit, erfolgenden Angriff der französischen Reiterei vom Corps des Herzogs von Padua bemühte sie sich, den Feind zu kanoniren, wiewohl hier die Wirtung in der Dunkelheit nicht erheblich sein konnte.

Die Schlacht nämlich war beendet und es war dunkel geworden, als unerwartet noch ein feindlicher Angriff geschah, der zwar viel Verwirrung hervorbrachte, aber mit einer Niederlage

des Feindes endete.

Marschall Dubinot hatte mit seinem und dem Reiter-Corps des Herzogs von Padua am späten Nachmittag Ahrensdorf erreicht und hielt hier seine Aufgabe des Tages für beendigt, als er das starke Kanonenseuer bei Groß Beeren hörte. Sogleich ließ er die Reiter-Division Fournier aufbrechen und ihr die Instanterie-Division Guilleminot folgen. Die Verstärkung traf aber zu spät ein. Reynier hatte die Schlacht bereits verloren und das Schlachtseld geräumt. Indessen besetzte das französische Fußvolk den Waldrand gegenüber Neu-Beeren und die Reiterei brach in die freie Gegend vor.

Zwei preußische Bataillone, welche hier standen, riefen eiligst ihre Schüßen aus dem Walde zurück, bildeten Vierecke und suchten nach der Windmühlenhöhe zurückzukommen. Das zweite Leibhusaren Regiment unter dem Major von Sandrart aber, so weit die Dunkelheit die Lage der Dinge erkennen ließ, ging westlich von Neu Beeren auf die seindliche Reiterei los, während die schwedische Batterie seuerte. Major Sandrart ließ sofort einhauen, stieß auf den linken Flügel einer seindlichen Reiterlinie, und warf diese so völlig, daß sie auseinanderstob. Sie sloh aber nicht rückwärts gegen den Wald, sondern gerieth vorwärts in die Richtung von Groß-Beeren. Die Husaren verfolgten die Fliehenden in derselben Richtung, aber sie selbst, wie das nicht anders sein konnte, geriethen in Auslösung und

<sup>\*)</sup> Geschichte der Nordarmee vom Generalstabe, S. 330.

wurden nun ihrerseits von dem noch geschlossenen Rüchalt der feindlichen Reiterei im Rücken angefallen. Dadurch erhielt auch die zweite französische Reitermasse ihre Richtung auf Groß-Beeren. So entstand bei völliger Finsterniß ein ungeordneter, dichter Knäuel von Reitern und wild gewordenen Pferden, vorne Franzosen, in der Mitte preußische Husaren und hinten wieder Franzosen, ein Knäuel, der in scharfer Gangart auf Groß-Beeren zustürzte. Sier brauste der Zug zunächst an dem westzpreußischen Ulanen-Regiment vorüber, welches blind in die Masse einhieb und zum Theil diesen Zug mitmachte. Darauf stürmte der Klumpen dicht dei der Reserve-Reiterei und zwar bei der Brigade Treskow, zwischen der Windmühle und Groß-Beeren, vorbei und kam der 1. Escadron des Regiments Königin Dragoner, Rittmeister von Trotha, so nahe, daß diese ebenfalls in das Durcheinander einhieb und es noch vermehrte.

Aufgehalten durch das Dorf Groß-Beeren, schlug die wilde Jagd eine nördliche Richtung ein und gerieth nun auf das Fußvolk des Corps von Bülow, durch welches sie sich Bahn machte. In Folge des Lärms, der durch nahe an 2000 Pferdehervorgerusen wurde, griff das Fußvolk, schon in Colonne gelagert, eiligst zum Gewehr und die Commandeure beeilten sich, ihre Pferde zu besteigen. So ließ man den Sturmwind vorüberssausen.\*) Indessen wurde durch die Menge der bei Freund und Feind vom Pferde Stürzenden, der Niedergehauenen und Gestangengenommenen die Masse des großen Knäuels allmählig geringer. Die preußische Reiterei war nach und nach Herr gesworden. Bon der ganzen Keiter Division Fournier kehrten Wenige zum französischen Heere zurück.\*\*)

<sup>\*)</sup> Welche mitunter komische Scenen bei dieser Verwirrung vorgesfallen sind, mag der folgende Vorsall beweisen. Der Commandeur des 9. Reserves (später 21. Liniens) Regiments, Major von Recow, wurdesehr unsanst umgeritten, stürzte vom Pferde und lag am Boden. Wiesder auf die Beine gekommen, will er sich dem ersten besten Bataillon anschließen und geräth zu dem Königsberger Landwehrs Bataillon des Majors Friccius. Kaum an dasselbe herangetreten, erschallt der Auf: "Es ist ein Franzose, schlagt ihn todt!" Er protestirt dagegen aus Leibesträsten und giebt sich als preußischen Regimentss Commandeur zu erkennen. Man zweiselt, er fragt nach dem Commandeur. Major Friccius kommt herbei und schützt ihn, zweiselt aber selbst, nimmt ihn in die Mitte des Bataillons und der Herr Regimentss Commandeur mußich entschließen, zu Fuß mit nach Heinersdorf zu gehen, um im dortisgen Lager und beim Schein des Bivouaksseuers besehen, recognoscirt und erst dann entlassen zu werden.

\*\*) Die Kordarmee vom Generalstabe, S. 847.

Die Trophäen dieses Tages waren 14 Geschüte, 60 gefüllte Munitionswagen und 1500 Gefangene. Ein sehr werthvoller Gewinn waren außer ben Gewehren ber Gefangenen noch 2000 andere Gewehre, welche auf dem Schlachtfelde gefunden wurden, die der Landwehr zu Gute kamen, deren erstes Glied bisher noch immer mit Piken bewaffnet gewesen war.\*) Der eigene Verluft bestand nur in 6 unbrauchbar gewordenen Geschützen, in 150 Tobten und 900 Verwundeten. Es hatten Offiziere und Soldaten an Tapferkeit gewetteifert, doch werden in den Berichten Oberst-Lieutenant von Zastrow, Commandeur des Colbergischen, und Major von Gagern, Commandeur des 5. Reserve = Regiments als Diejenigen genannt, die sich meisten ausgezeichnet haben. Sehr schön schloß der heutige Tag mit einem allgemeinen kräftigen Hurrah des ganzen Corps, welches, von so vielen Tausenden ausgebracht, dem fliehenden Feinde eine furchtbare Musik sein mußte. \*\*)

Vorsichtig zog sich Bülow am späten Abend in sein früheres Lager bei Heinersdorf zurück. Er hatte diese Schlacht ganz auf eigene Verantwortung unternommen, hatte doch immer zwei Corps gegen sich, und wenn er auch das eine geschlagen, so wußte er von dem anderen nichts und wollte sich nicht auf seinen eigenen Kopf in vielleicht verwickelte Lagen in der Nähe

eines weiten Waldes bringen.

Durch ben kräftigen Stoß Bülow's auf das Corps von Reynier waren alle Gefahren von der Hauptstadt abgewandt. Diese hatte den ganzen Tag in der größten Besorgniß geschwebt, am meisten als gegen Abend sich der fürchterliche Kanonendonner erhob. Aengstlich horchte Jedermann, ob er sich nahe oder entferne. Als man nun, schon während der Nacht und dann am frühen Morgen, die Siegesbotschaft erfuhr, war die Freude groß. Am Morgen wanderten und suhren Tausende nach dem Lager von Heinersdorf, den Berwundeten Berband und Pflege, Allen Lebensmittel zu bringen. Nie sind insbesondere Verwundete mit größerer Sorgsalt und Ausopserung gepflegt worden, als damals durch die Frauen und Jungsfrauen Berlins von den höchsten bis zu den niedrigsten Ständen. Die Dankbarkeit und Vaterlandsliebe zeigten sich im schönsten Lichte.

\*\*) General Graf Bülow von Dennewit in den Feldzügen von 1813 und 1814, von einem preußischen Offizier. Leipzig, 1843. S. 115.

<sup>\*)</sup> Die beiden sächsischen Divisionen verloren allein 28 Offiziere, 2069 Unteroffiziere und Gemeine an Tobten, Berwundeten und Gesfangenen.

ausgeführt, der Bericht Bülow's an den König nirgends und überhaupt nichts in den Zeitungen veröffentlicht worden ift als das Bülletin des Prinzen\*), so glaubte das große Publikum nicht anders, als daß der Prinz den Sieg erfochten habe. Es ging in alle Compendien, in alle Lehrbücher der allge= meinen Weltgeschichte\*\*) über, und die deutsche Jugend lernte: der Kronprinz von Schweben hat den Marschall Dubinot bei Groß=Beeren geschlagen. Solch ein Jrrthum ist nachher schwer wieder auszurotten, weil ihn noch lange Zeit ein Schriftsteller dem andern nachschreibt, wenn die Kriegsgeschichte sich auch noch so viel Mühe giebt, die Lage der Dinge ins rechte Licht zu stellen.

Das Vorgehen des Marschalls Dubinot gegen Berlin scheiterte an der Unbestimmtheit seiner Befehle und an dem Mangel an Uebereinstimmung unter den Corps = Befehlshabern. Da nun das Centrum des Heeres eine Niederlage erlitten hatte, so mußte der Marschall Dudinot die Unternehmung auf= geben und sich zurückziehen. Er that dies, indem er sein Heer über Küterbogk und Marzahne bis unter die Kanonen von Wittenberg zurückführte. Am 2. September war dasselbe im Lager vor dieser Festung vereinigt.

In den neueren Kriegen zeigt es sich oft, daß das Ergebniß am Schlachttage selbst nicht so glänzend erscheint, sondern daß die großen Trophäen erst durch eine kräftige Verfolgung erkämpft werden. Hätte der Kronprinz, wie Blücher nach der Schlacht an der Kathach, in welcher er, wie Bulow bei Groß-Beeren, das feindliche Corps des Centrums über den Haufen warf, eine solche mit aller Macht unternommen, wozu er durch das große Uebermaß an Reiterei und Geschütz alle Mittel in Händen hatte, so wäre das Heer Dudinot's in der bruchigen,

und nur nebenbei von Bülow gewonnen werden.

<sup>\*)</sup> Bülow, mit Recht entrüftet über bas "Bülletin" bes Prinzen, das er "ein elendes Machwert" nannte, ließ ben Berliner Zeitungen über die Entstehung und den Verlauf der Schlacht einige Erläuterungen zugehen; aber bei der noch unsicheren politischen Stellung Preußens wollte man keine Beranlaffung zu Mißhelligkeiten geben, die Censur verweigerte baber bie Aufnahme.

<sup>\*\*)</sup> Auch der patriotische Rotteck in seiner weitverbreiteten und von der deutschen Jugend viel gelesenen Weltgeschichte läßt die Schlachten von Groß: Beeren und Dennewit durch den Kronprinzen von Schweden

moorigen und waldigen Gegend, die es zu durchziehen hatte, größtentheils aufgerieben worden, es wäre Dudinot wie Mac= donald an der Kathach ergangen, und es wäre keine Schlacht bei Dennewitz mehr nöthig gewesen. Namentlich konnten, wenn der Kronprinz bei Tagesanbruch eine allgemeine Verfolgung befohlen, die Corps von Reynier, Dudinot und das Reiter-Corps des Herzogs von Padua beim Uebergange über die Nuthe bei Wietstock und Thyrow in die verzweifeltste Lage gebracht werden.\*) Statt dessen gab er geflissentlich am 24. August dem Heere Ruhe und ließ dem Feinde Zeit, diese schwierigen Engwege zurückzulegen. Erst den 25. brach er auf, aber er hatte auch dann so wenig Gile, daß die Verfolgung, einige leichte, kaum nennenswerthe Gefechte abgerechnet, sich beinahe bloß auf die Besetzung des vom Feinde verlassenen Bodens beschränkte. Ja, das Nachrücken war so matt, daß Marschall Dubinot, nachdem er allerdings am 24. und 25. starke Märsche gemacht, seinen Truppen einen Ruhetag geben konnte, denn noch am 25. standen die Generale Bülow bei Thyrow, Tauentien bei Zossen, 1½-2 Meilen vom Schlachtfelde. Die Russen und Schweden waren noch gar nicht fortgerückt, und das Hauptquartier des Kronprinzen war sogar rudwärts nach Teltow verlegt worden. In den folgenden Tagen ging der Prinz etwas vor, breitete sich aber so sehr aus, daß er an keinem Orte eine hinlängliche Truppenzahl zusammen hatte, um einen Angriff zu unternehmen. Seine Macht war nämlich folgendermaßen zerstreut. General Wobeser (zum Corps von Tauentien gehörig, der früher zwischen Spree und Ober bei Beeskow beobachtend gestanden) war über Buchholz nach Baruth gezogen worden und hatte den Be= fehl erhalten, Luctau zu nehmen, was er am 28. August rühm= lichst ausrichtete. Dieser bildete hier den linken Flügel. An diesen schloß sich am 29. rechts das Corps von Tauenzien bei Dahme, das Corps von Bülow bei Treuenbriegen, die Ruffen bei Belzig, die Schweden einen Marsch rückwärts bei Beelit, wo der Prinz sein Hauptquartier hatte. Bei so getheilten Kräften schien es völlige Absicht zu sein, nichts unternehmen zu wollen. Auch der Heldenmuth der preußischen Landwehren bei Hagelberg am 27. August, wo sie eine ganze französische Division vernichteten, und das sehnende Verlangen der Preußen

<sup>\*)</sup> Wenn auch, wie in dem Werke vom Generalstabe, S. 348, besmerkt, die Ruthes Defileen besetzt geblieben, so hatten die Corps von Dubinot und Reynier diese am Norgen lange noch nicht passirt, und es wäre bei einem Angriss ein großes Resultat zu erwarten gewesen.

und ihrer Heerführer, dem Feinde mit Gewalt zu Leibe zu gehen, machte auf den Prinzen nicht den mindesten Eindruck. Ja, er gab Besehle, die mehr auf die Vertheidigung als auf den Angriff berechnet waren. Die in der Gegend von Trebbin angelegten Verschanzungen sollten nämlich vervollsommnet und dort ein Lager für größere Truppen-Corps vorbereitet werden.\*)

Es konnte nicht sehlen, daß dies unthätige, zaghafte, wenn nicht zweideutige und gegen alle Kriegsregeln verstoßende Verfahren des Kronprinzen die größte Besorgniß bei den preußischen Heerführern und bei den Truppen hervorbrachte, und daß die Behauptungen in den französischen Blättern: der Kronprinz sei mit dem Kaiser in geheimem Einverständniß und sechte nur zum Schein, ansing, in ihren Gedanken Wurzel zu schlagen.

Es ist aber nöthig, des Gefechts bei Hagelberg am 27. August besonders zu erwähnen, weil es wesentlich zu der Unternehmung der Franzosen auf Berlin gehört und an geswonnenen Trophäen die Schlacht von Groß: Beeren noch über:

trifft.

Als Marschall Dudinot mit so bedeutender Macht gegen Berlin zog, erhielt der französische Divisions : General Graf Girard den Befehl, von Magdeburg aus mit etwa 12,000 Mann diese große Unternehmung durch ein Vordringen auf dem linken Flügel des Heeres zu unterstützen. Die Macht des Generals Girard bestand aus 17 Bataillonen, 3 Schwadronen und 22 Geschützen. Von diesen waren aber nur 8 Bataillone Franzosen, 4 Bataillone waren Westphalen, 3 Bataillone Sachsen aus den Herzogthümern, 2 Bataillone Ilhrier, auch die Reiterei bestand aus herzogl. sächsischen Husaren. Bestand also nur die kleinere Hälfte aus Franzosen und die größere aus Deutschen, so waren auch alle Truppen erst neu gebildet und noch ganz unerfahren. Es traf sich, daß diese auf eben so un= erfahrene und neugebildete Truppen, nämlich auf kurmärkische Landwehren unter den Generalen Hirschfeld und Puttlitz, stießen. Daraus bildeten sich sehr bunte und krause Verhältnisse, die im Einzelnen darzulegen der Raum hier verbietet. Beide Theile zeigten sich noch in hohem Grade ungelenk, Ordnung und

<sup>\*)</sup> Mit der Schlacht von Groß:Beeren und dem dazu gehörigen Sefecht von Hagelberg endet das sehr verdienstliche Werk: Seschichte der Nordarmee vom Generalstade, wobei nur zu bedauern bleibt, daß es erst 46 Jahre nach 1813 erschienen und dis jetzt nur dis zur Schlacht von Groß:Beeren gesührt ist.

Sicherheit mangelten, aber wiewohl auch die Landwehr einige Mal von panischem Schrecken ergriffen wurde, so waren boch Haß, Muth, Entschlossenheit und Hingebung unverhältnißmäßig größer auf Seiten der Preußen, während die Franzosen ohne reges Interesse nur dem Befehl gehorchten und die Deutschen nur mit Widerwillen fochten. Das Ergebniß konnte baher im Allgemeinen nicht zweifelhaft sein. Das Gefecht wird aber darum immer besonders merkwürdig bleiben, weil in keinem während des ganzen Befreiungskampfes unsere Truppen einen so ausgedehnten Gebrauch von der Kolbe gemacht haben. wüthendem Feindeshaß haben die preußischen Landwehren mit der Kolbe ganze Bataillone niedergeschlagen. Es war ein trüber, regniger Tag, die Gewehre gingen nicht alle los, die Wehr= männer waren auch nicht hinlänglich im Schießen geübt, und so verließen sie sich mehr auf die Kraft ihrer Arme, als auf ihre Geschicklichkeit im Feuern.

General Girard brach den 21. August von Magdeburg auf. Ihm entgegen stand der preußische General von Puttlitz mit einem kleinen Corps Landwehr zur Beobachtung der Festung. Dieser zog sich zurück und wurde dis Ziesar verfolgt. Von hier wandte sich General Girard auf Belzig, um dem großen Heere des Marschalls Dudinot näher zu sein, stieß aber am 26. in der Nähe der Stadt auf 600 Kosaken des Generals Tschernitschef. Benachrichtigt von dem übeln Ausgang des Unternehmens auf Berlin und ungewiß, was er für seindliche Streitkräfte gegen sich habe, blieb er westlich von Belzig stehen, um erst Nachrichten oder Besehle abzuwarten, was zu thun sei.

General Puttlit hatte sich indeß nach Brandenburg gewandt, und gedachte sich näher auf das Nordheer zurückzuziehen. Nach der siegreichen Schlacht bei GroßzBeeren hatte aber schon am 24. August der General Hirschfeld in Saarmund den Besehl erhalten, die in der Nähe besindlichen kleinen Corps an sich zu ziehen und den General Girard anzugreisen. General Hirschfeld ging auf Brandenburg, zog hier den General Puttlit an sich, glaubte Girard wegen der verunglückten Unternehmung auf Berlin schon in vollem Rückzuge auf Magdeburg und eilte auf Ziesar, um ihm den Weg zu verlegen. Hier erschuhr er, daß Girard noch bei Belzig und er ihm also im Rücken stehe. Ohne von der Nähe der Kosaken unter Tschernitschef unterrichtet zu sein, beschloß er, am 27. August den General Girard anzugreisen. Die Macht, welche er bei sich hatte, war ungefähr der des Feindes gleich; sie bestand in 18 Bataillonen,

12 Escabrons und 11 Geschützen, welche nach preußischen Berichten, wie es scheint etwas zu gering, auf 11,400 Mann an=

gegeben werden.

General Girard wußte nicht, daß ihm preußische Truppen im Rücken wären. Er stand ½ Meile westlich von Belzig bei dem Dorf Lübnit, Front gegen die Stadt, und hatte 4 Bastaillone, 4 Geschütze und etwas Reiterei nahe gegen die Stadt vorgeschoben. Die Gegend, wo er stand, und wo nachher das Gesecht vorsiel, ist hügelig, in ihren Formen häusig wechselnd, dabei ein beträchtlicher Theil mit Wald bedeckt. Uebrigens muß nicht vergessen werden, daß es ein trüber und regnerischer Tag

war, der die Umsicht sehr erschwerte.

General Hirschfeld, der dem Feinde mit seiner ganzen Macht in den Rücken marschiren konnte, wagte dies doch nicht, um nicht im Fall des Mißlingens gegen Magdeburg geworfen zu werden. In den Rucken besselben sandte er nur 3 Bataillone, 1 Escadron und 1 Geschütz. Mit allem Uebrigen umging er durch einen Wald den linken Flügel des Feindes und rückte dann zum Angriff gegen Lübnit vor. Die weit überlegene preußische Landwehr-Reiterei jagte die feindliche leicht davon, bann bildete das Fußvolk Sturmsäulen gegen das Dorf. Feind machte eine Linksschwenkung mit seinem linken Flügel rückwärts, um diesem Angriffe zu begegnen. Der unerwartete ungestüme Stoß der Preußen nöthigte ihn aber, das Dorf Lübnit, welches in Brand gerieth, Preis zu geben und sich süblich nach Hagelberg zurückzuziehen, wo er eine neue Stellung nahm. General Girard sah die Gefahr und rief die nach Belzig entsandte Macht zurück, die vor seinem rechten Flügel den Belziger Busch besetzte. Die ihm in den Rücken gesandte Macht kam dadurch gar nicht zum Angriff, sondern da der Feind nicht ohne Verwirrung eine völlige Frontveränderung vorgenommen hatte, so kam jene später durch den Schmerwitzer Wald auf den rechten preußischen Flügel zu stehen.

Es dauerte nun eine ganze Weile, ehe preußischerseits mit den unersahrenen Truppen eine neue Schlachtordnung zu Stande kam, wobei der große Kampsesmuth der einzelnen Bataillone oft hinderlich war. Auf dem linken preußischen Flügel im Belziger Busch blieben die Feinde eine ganze Zeit im Vortheil, ja einmal ergriff die Landwehrmänner ein panischer Schreck und sie rissen in wilder Flucht den General Puttlitz vom Pferde, der sich das Schlüsselbein aussiel; doch waren sie eben so leicht wieder zum Stehen gebracht und bereit, sogleich wieder vorzugehen. Auch auf dem rechten preußischen Flügel vom Schmers

witer Birkbusch wagten sich einzelne Bataillone, denen sich ohne Besehl mehrere anschlossen, so daß es zulett 6 wurden, zu keck gegen die freie Gegend von Hagelberg vor. Hier empfing sie ein so starkes Artillerie= und Kleingewehrseuer, daß sie in Unsordnung nach dem Birkbruch zurückwichen, wobei es ihnen noch übler ergangen wäre, wenn sie nicht durch ein Landwehr-Reiter-Regiment noch glücklich gedeckt worden wären.

Sobald die preußischen Bataillone nur aus dem näheren Bereich des Feindes waren, sammelten sie sich sogleich und stellten sich in Ordnung. Der rechte Flügel schien zu schwach, das her wurden 3 Bataillone vom linken beordert, nach dem rechten zu marschiren, welche höchst gewagte Maßregel glücklich ausgeführt wurde. Das herbeieilende Geschütz wurde im Centrum zwischen dem Schmerwitzer und Belziger Busch aufgestellt und

ein lebhaftes Feuer eröffnet.

Der Feind, welcher zum Theil von Hagelberg bis Klein-Glien zurückgewichen war, faßte wieder Muth und rückte bis Hagelberg vor, wobei ihn das Uebermaß seines Geschützes sehr begünstigte. Da er noch rechts im Besitz des Belziger Busches war, so konnte er sich mit den dort besindlichen Streitkräften in Linie setzen. Er blieb auch im Vorgehen und das Gesecht schien für die Preußen schon eine unglückliche Wendung zu nehmen.

Da erschien unerwartet Hülfe.

General Tschernitschef hatte jenseit Belzig dem Gesecht schon seit mehreren Stunden unthätig zugehört. Da brach er auf, ging um Belzig südlich herum und näherte sich, durch Gebüsch gedeckt, Klein-Glien im Rücken des Feindes. Als dieser es bemerkte, machte er sogleich im Borgehen Halt, räumte nun auch von selbst den Belziger Busch und zog seine ganze Macht in und bei Hagelberg zusammen. General Tschernitschef wagte aber bei seiner geringen Macht von 600 Kosaken zuerst keinen Anseriss, er wollte sich erst mit dem preußischen Besehlshaber Gesneral Hirsches besprechen, ritt fort, ihn zu suchen, sand ihn aber nicht.

So wie nun die Franzosen Halt machten, gingen auch die Preußen, die sich indeß geordnet und rückwärts befindliche Kräfte an sich gezogen, zum Angriff über. Auf ihrem linken Flügel drangen sie in den Belziger Busch und langten am jenseitigen Rande an. Im Centrum gingen leider wieder nur drei Bastaillone, die ihre Kampflust nicht bezwingen konnten, gegen Hasgelberg vor. Sie eroberten das Dorf im muthigen Drausgehen, mußten aber der Uebermacht weichen und sich wieder zurückziehen. Jeht kam aber der linke preußische Flügel aus dem Belziger

Busch ins Freie und gegen das Vorwerk Grützdorf vor. neral Girard, besorgt für seinen rechten Flügel, der nicht allein durch die Preußen, die stärker aus dem Belziger Busch vorbrangen, sondern auch durch die Kosaken bedroht wurde, verstärkte denselben und zog auch seine drei Escadrons Reiterei da= Die Preußen des linken Flügels waren jetzt aber nicht mehr zu halten; sie drangen mit großem Eifer vorwärts. Schwärmerlinie von 300 Schützen, die den Sturmhaufen voranging, stieß in einer Vertiefung hinter dem Vorwerk Grützdorf auf zwei feindliche Bataillone, Franzosen und Italiener. Dhne erft ihre folgenden Colonnen abzuwarten, drangen diese kampf= begierigen Schützen mit lautem Hurrah auf die beiden Bataillone ein und umzingelten sie. Der Feind verlor alle Geistesgegen= wart und streckte vor diesen Schützen das Gewehr; 33 Offiziere und 1350 Mann wurden gefangen. Als die Kosaken sahen, daß es so gut ging und daß der Feind nur so wenig Reiterei hatte, stürzten sie über dieselben her, umzingelten sie und nah-

men sie, gegen 500 Mann, gefangen.

Auf dem rechten preußischen Flügel vermochte man jetzt nicht mehr den Befehl zum Angriff abzuwarten. Erst brach ein Bataillon mit geschultertem Gewehr, ohne einen Schuß zu thun, aus der Linie heraus und auf den vom Feinde besetzten Berg vor Hagelberg los. Ihm folgte von selbst das links nebenanstehenbe, barauf noch drei Bataillone des Centrums. Der Feind ließ die erbitterten Preußen bis auf 100 Schritt herankommen, vermochte aber dann nicht mehr, ihren Anblick zu ertragen. wankte und ergriff die eiligste Flucht. Dieses Beispiel wirkte auf die Uebrigen: die ganze feindliche Linie kehrte um und lief Viele warfen die Gewehre und Tornister hin. Mit lautem Hurrah drangen die Preußen nach bis Hagelberg. Hier war es, wo ein ganzes feindliches Bataillon gegen eine steinerne Gartenmauer gebrängt und mit der Kolbe todt geschlagen wurde. Ein anderes Bataillon wurde im Dorfe selbst mit der Kolbe angegriffen und, was nicht erschlagen wurde, gefangen genom-Ein großer Theil der Feinde war auf Hagelberg geflohen ober floh noch dahin, um hier Schutz zu finden. richtete sich auch der linke preußische Flügel, der vom Belziger Busch hergekommen, auf bieses Dorf und drang von der anderen Seite ein. Ein fürchterliches Gemetzel entstand, und nach den Berichten wurden hier im Dorfe nicht weniger als 4000 Feinde erschlagen. Auch General Girard mußte schwer verwunbet fortgetragen werben. Dies vollendete das Unglück des Feinbes; er gerieth in völlige Betäubung. In wilder Unordnung

floh der Rest in der Richtung auf Wiesenburg, wo ein Theil bei dem Vorwerk Klein-Glien am Waldrande noch einmal Posto zu fassen suchte, um nicht ganz auseinander gejagt zu werden; aber es hatte bereits die Hälfte des Fußvolks die Gewehre weggeworsen. Die Unordnung der Sieger verhinderte eine wirksame Verfolgung, um so mehr, als die Dämmerung eintrat. Nur Schützenschwärme folgten, und die wenige russische Artillerie beschoß den Feind auf der Flucht. Die Reiterei scheint nicht zweckmäßig verwandt worden zu sein; nur die Kosaken stürmten den Flüchtigen nach.

Die Ergebnisse bieses Gefechts übertrafen um ein Beträchtliches die der Schlacht bei Groß-Beeren. Die Division Girard war vernichtet. Mehr als 4000 Mann waren erschlagen oder erschossen, 5000 Mann gefangen, der Rest zersprengt, 7 Kanonen erobert. Nur 1700 Mann, 50 Husaren und 15 Geschütze von seiner ganzen Division brachte General Girard nach Magdeburg zurück. 6000 seindliche Gewehre wurden auf dem Schlachtselbe aufgelesen, die der Landwehr trefslich zu statten kamen. Der eigene Verlust an Todten und Verwundeten hatte

1759 Mann betragen.

Auch die Lorbeeren dieses glänzenden Gefechts wurden durch den Bericht des Kronprinzen von Schweden den Preußen vor dem Publikum verkümmert. In seinem sogenannten "britten Bülletin", datirt Saarmund vom 28. August \*), mitgetheilt in der Vossischen Zeitung vom 31. August, erwähnt er erst weitläuftig einer ganzen Zahl russischer Offiziere, die sich ausgezeichnet hätten, und die ihm natürlich mehr am Herzen lagen, als die preußischen. Er lobt dann auch ein wenig den preußischen General Tauentien. Darauf kommt er auf das Theater an der Niederelbe und auf den General Wallmoden, von dem wenig zu sagen ist. Endlich erwähnt er des Gefechts bei Hagelberg. Er stellt es aber so dar, daß der meiste Glanz auf den General Tschernitschef fällt, der mit feinen Kosaken auf 1000 Mann Fußvolk eingehauen, sie zersprengt ober zu Gefangenen gemacht, überhaupt mehrere glänzende Attaken ausgeführt und 60 Offiziere, 1500 Mann und 1 Kanone genommen, da er doch eigentlich gar keiner Attake in Person beigewohnt, und während er den General Hirschfeld aufsuchte, die Kosaken bloß auf die 3 sächfischen Husaren-Schwadronen einhieben. General Hirschfeld erhält dann am Ende auch ein Lob; er hat auch 7

<sup>\*)</sup> Der Kronprinz hatte seit der Schlacht von Groß: Beeren in 5 Tagen sein Hauptquartier nur 2 Meilen vorwärts verlegt!!

Kanonen, 70—80 Offiziere und 2000 Mann gefangen genommen, und der märkischen Landwehr wird nachgesagt, daß ihr diese glänzende Waffenthat zur Ehre gereiche. Durch diesen höchst parteiischen Bericht, worin das Ergebniß absichtlich verkleinert war, wurde die Meinung verbreitet, daß der Sieg eigentlich durch Tschernitschef ersochten worden, weshalb auch die in Berlin auf diesen Sieg geprägte Denkmünze die Inschrift ershielt: "Durch Tschernitschef und Hirschleß."

Bescheibenheit, die Pflicht, Alles zu unterlassen, was die Eintracht stören könnte, hat die Wahrheit lange Zeit zurück-

gehalten.

Bur Zeit, als Marschall Dudinot die Unternehmung gegen Berlin begann und General Girard von Magdeburg aus vorstrang, oder vielmehr schon vor Ausbruch der Feindseligkeiten, erhielt der in Hamburg commandirende Marschall Davoust von seinem Kaiser den Befehl, diese Unternehmung durch eine gleichzeitige große Vorbewegung von der Niederelbe aus zu unterstüßen. Er sollte, wie wir schon oben angeführt, den rechten Flügel des verbündeten Nordheeres lähmen, zwischen Berlin und der Seeküste vordringen, sich mit Dudinot vereinigen, die Schweben ins Meer stürzen, Stettin, Cüstrin entsetzen und Danzig bedrohen. Der Kaiser bemerkt: in dem ihm gegenüber stehenden Heere besinde sich viel schlechtes Gesindel, die Landwehren, die hanseatische Legion 2c., das, einmal angegriffen und geschlagen, sich bald zerstreuen würde.

Die Streitmacht bes Marschalls Davoust wird nach Quellen ber Verbündeten \*) mit Einschluß der Dänen auf 47,000 Mann mit 108 Geschützen berechnet, wobei verhältnißmäßig wenig Reizterei. Allein diese Angabe ist wahrscheinlich um etwas zu hoch, da Napoleon selbst Davoust nur 30,000 Mann stark annimmt, wozu dann noch die Dänen mit 12,000 Mann kommen. Hierznach ist die Gesammtstärke des Marschalls mit den Dänen auf etwa 40,000 Mann zu bestimmen, und da 10—12,000 Mann als Besatzung in Hamburg bleiben mußten, so ist das, was er zur Unternehmung in freiem Felde verwenden konnte, in keinem Fall über 28,000 Mann gewesen und hat wahrscheinlich diese Stärke nicht einmal erreicht.

Ungefähr eben so stark, ober nach Abzug der Besatzung von Stralsund wenigstens noch 25,000 Mann stark, war das Corps

<sup>\*)</sup> Geschichte des Armee-Corps unter den Befehlen des General-Lieutenants Grafen von Wallmoden-Simborn an der Riederelbe, vom April 1813 bis zum Mai 1814.

des Generals Wallmoben, allein es hatte den großen Nachtheil, daß es aus zu vieler Fürsten und Anführer Mannschaft zusammengesett war: aus Kosaken unter Tettenborn, aus hannöberschen und hanseatischen Truppen unter Dörnberg, aus englischen unter Gibbs und Lyons, aus den preußischen Freischaaren von Lütow und Reiche, aus der russisch beutschen Legion unter Ahrenschildt, aus zweien medlenburgischen Corps unter Begesack und dem Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin, aus schwedisch= pommerschen Truppen unter General Engelbrecht. Außerbem wird die Ausrüstung der meisten Truppentheile noch als mangelhaft bezeichnet. Diese Nachtheile hätten sich durch den hohen Muth dieser Truppen, die mit wenigen Ausnahmen sämmtlich Deutsche waren, die für ihren eigenen Heerd kämpften, ausglei-Allein da das Corps von Wallmoden unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden stand und drei schwedische Generale, Ahrenschildt, Begesack und Engelbrecht, dabei waren, die ganz von ihm abhingen, so übte er hier in vollem Maße den lähmenden Einfluß, der seine ganze Wirksamkeit in Deutschland bezeichnete. Nach des Kronprinzen Absicht sollte das Corps von Wallmoden überhaupt nichts Ernstes unternehmen, es follte nur zur Beobachtung bienen, rein vertheibi= gend verfahren und vor einer Uebermacht des Feindes sich sogleich langsam, und zwar die schwedischen Truppen nach Stralsund, die übrigen nach Berlin, zurückziehen.

Während des Waffenstillstandes trennte die Stecknitz ober die Linie von Lübeck nach Lauenburg beide kriegführende Partheien. Als Vortruppen standen hier die Kosaken von Tettensborn und die Lützow'sche Freischaar; die Hauptmacht war 6—7 Weilen zurück, die Truppen von Vegesack nördlich und die von

Wallmoden südlich von Schwerin.

Marschall Davoust drang gleich nach Ablauf des Wassenstülstandes den 17. August über die Stecknitz vor, jedoch mit außerordentlicher Vorsicht und Langsamkeit, was man an diesem thatkräftigen, eisernen Feldherrn nicht gewohnt war. Vier Tage lang konnten die Vortruppen von Tettenborn und Lützow ihm sehr erfolgreichen Widerstand entgegensetzen. Erst den 24., also acht Tage nach seinem Aufbruch, besetzte er Schwerin und nahm daselbst sein Hauptquartier. Hier aber weilte er wieder lange, ohne irgend etwas Ernstliches zu unternehmen, eine Unthätigseit, die undegreislich ist, da er doch von seinem Kaiser den Auftrag hatte, mit aller nur möglichen Energie zu versahren. Diese merkwürdige Unthätigseit des französischen Feldherrn ließ die Nachtheile, in die sich das Corps von Wallmoden durch die

lähmenden Befehle des Kronprinzen versett sah, minder groß erscheinen, und die mißglückte Unternehmung Dudinot's auf Berlin, die glänzenden Tage von Groß=Beeren und Hagelberg verbecten sie größtentheils. Hätte General Wallmoben nach eigener Ansicht handeln und sich auf den Gehorsam seiner Generale verlaffen können, so würde er beim Vorrücken Davoust's sein Corps in eine feste Stellung zusammengezogen haben, um ihn zu empfangen. So aber mußten sich auf besonderen Befehl des Kronprinzen Vegesack und Engelbrecht gleich anfangs nach Grewismühlen, nicht mehr weit von Wismar, Wallmoben nach Hagenow zurückziehen, so daß Marschall Davoust sich nun zwischen beide stellen und ungehindert Schwerin besetzen konnte. Als der Marschall darauf die Division Loison gegen Begesack und Engelbrecht absandte, wich der erstere nach Wismar und Rostock, letzterer sogar nach Stralsund zurück. Um das Maß der Zerstreuung der Kräfte aber voll zu machen, erhielt General Wallmoden vom Kronprinzen den Befehl, am 25. August sich über Grabow der Elbe und der Priegnitz zu nähern, "um", wie es in dem schwedischen Befehl heißt, "die weiteren Operationen des Marschalls, Prinzen von Edmühl, zu beobachten."\*) So wurden also Begesack und Wallmoden an zwölf Meilen von einan= der getrennt, und Davoust stand zwischen ihnen. Da die Franzosen auf diese Weise weit und breit keinen Feind gegen sich hatten und die mecklenburgische Regierung von Schwerin nach Rostock und von Rostock nach Greifswald sich geflüchtet hatte, so war Davoust völlig Herr im Lande. Man kann hiernach auch sattsam ermessen, was die Folge gewesen sein würde, wenn die preußischen Generale des Nordheeres weniger Heldenmuth und Vaterlandsliebe bewiesen hätten, und wenn sie, den lähmenden Anordnungen des Kronprinzen gehorsam, die Schläge von Groß=Beeren und Hagelberg unterlassen hätten. fräftigen Schläge veranlaßten nun aber den Marschall Davoust, ganz von selbst ben 28. August von Schwerin langsam wieder aufzubrechen und fich wieder hinter die Stecknit zurückzuziehen, wo er sein Hauptquartier in Rateburg nahm. Wallmoden folgte ihm und nahm ebenfalls seine früheren Stellungen wieder ein. Es erfolgte dann eine längere Waffenruhe.

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend, wie es scheint, um es mit den Franzosen nicht zu verderben, nannte der Kronprinz die französischen Marschälle in seinen Bülletins immer bei ihren Herzogs und Fürstentiteln allein. So sagte er immer "der Herzog von Reggio, der Herzog von Padua, der Prinz von Eckmühl, der Prinz von der Moskwa u. s. w."

Nur kleine Gesechte hatten bei den einzelnen Zügen statt gehabt, die süglich übergangen werden können. In einem der kleinsten, in einem Scharmützel an der Straße von Gadebusch nach Schwerin, fand der Thrtäus dieser Zeit, Theodor Körener, der begeisterte Sänger der Lützower Freischaar und der Befreiungskriege, am Tage der Schlachten bei Dresden und an der Katbach, am 26. August, seinen Tod. Wohl wäre es ihm zu wünschen gewesen, in einer großen Schlacht zu fallen. Sonst aber kann man ihm nur Glück wünschen, in der Blüthe des Lebens und eines unvergänglichen Ruhmes, von seinem Volke hoch verehrt und tief betrauert, im Dienste der großen Sache abgerusen worden zu sein, da seine edle Seele den politischen Zustand Deutschlands nach dem Kriege nur mit bittrem Schmerzertragen haben würde.

Die fortwährende Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweden veranlaßt Napoleon zu einem zweiten Versuch auf Berlin unter Befehl des Marschalls Ney. Schlacht bei Dennewitz, den 6. September.

May hätte glauben sollen, daß so glänzende Siege wie bei Groß : Beeren und Hagelberg \*), die Ungeduld der Truppen und ihrer Führer, den Feind zu verfolgen, auch die eigene Uebermacht jeden Feldherrn bewogen haben würden, fräftig seine Siege zu benuten; aber der Kronprinz schien durch sie nur noch vorsichtiger und ängstlicher zu werden. Es ging nicht gut anders, als daß er dem zurückgehenden Feinde folgte, allein es geschah so langsam, daß das Heer in 11 Tagen kaum 11 Meilen zurücklegte, wobei er es, wie wir schon anführten, so auseinanderhielt, daß an keinem Punkte sich eine hinlängliche Streitmacht befand, um dem Feinde die Spite zu bieten. Unter diesen Umständen mußte die preußischen Generale die ernstlichste Beforgniß-ergreifen, da sie glauben mußten, der Kronprinz suche absichtlich ihr Verderben. Bülow, zufolge des Vertrauens seines Königs der erste an Rang unter den preußischen Befehlshabern, versuchte es, den Kronprinzen zu einer thätigeren Handlungsweise anzuspornen. Er stellte ihm die Gefahr vor, in welcher das Nordheer bei seiner zerstreuten Stellung sich befinde. In seiner Ungebuld suchte er ihn zu bewegen, einen Sturm auf das Lager Dudinot's vor Wittenberg zu unternehmen. hiemit nicht durchdrang, berief er sich auf den hohen Muth und die Kampfbegier der Truppen, die durch die Siege ihrer Kameraben an der Kathach und bei Culm noch mehr angefeuert wor-

<sup>\*)</sup> Richt Hagelsberg, wie es in ben bamaligen Berichten beißt.

ben seien und die man nicht verrauchen lassen dürfe. Wenn ein Sturm auf das feindliche Lager vor Wittenberg als zu kühn erscheinen sollte, so möge der Kronprinz, gemäß dem Trachen= berger Vertrage, über die Elbe gehen und seine Waffen in die Ebenen von Sachsen tragen, was den Feind bald zwingen würde, das rechte Elbufer zu räumen. — Alle diese Borschläge Bülow's scheiterten an der unüberwindlichen Abneigung des Kronprinzen, sich in irgend Etwas einzulassen. Alles, was geschah, beschränkte sich nur auf Vorpostengefechte, die zuweilen

gang nutlos Menschen kofteten.

Napoleon seinerseits fühlte, daß der eigentliche Nerv des Krieges gegen ihn in den Preußen liege. Deshalb legte er auf die Eroberung der Mark und der Hauptstadt einen großen Werth. Wenn seine Heere siegreich in den eigentlichen Heerd des Enthusiasmus, in Berlin, einzogen, so war dies ein großer Schlag, der zugleich Stettin und Cüstrin entsetzte, und es war mit Sicherheit zu vermuthen, daß dann das schlesische Heer von dem Marsch nach der Elbe ablassen und sich gegen die Mark wenden Sein Marschall Dudinot war in der ersten Unternehmung geschlagen, wie er meinte, burch den Kronprinzen von Schweden, dem er so viel Talent und guten Willen nicht zugetraut hatte; es galt, diese Scharte wieder auszuweten.

Der zweite Versuch mußte aber schwieriger sein als ber erste, benn es war vorauszuseten, daß das Heer Dubinot's in dem Maße entmuthigt sein würde, wie die Zuversicht des Nordheeres ohne Zweifel gewachsen war. Um den Muth der Seinigen zu erheben, beabsichtigte er anfangs, sich selbst an ihre Spite zu stellen; da ihm aber Blücher keine Ruhe ließ, so mußte er dies aufgeben. Mit Dudinot unzufrieden, den er vom Oberbefehl entfernte, und der an die Spite des zwölften Corps zurücktrat, sandte er als Oberbefehlshaber den Marschall Ney, Prinzen von der Moskwa, Herzog von Elchingen, "den Tapfersten der Tapfern", dessen einzige Person er 200 Millionen Franken werth gehalten, bessen Unerschrockenheit im französischen Heere sprichwörtlich geworden war. Dieser "Roland des Heeres", hoffte er, werde den gesunkenen Muth der Seinigen heben und, wenn irgend Einer, die Aufgabe lösen, die er ihm über= In der That war an Kühnheit und Unternehmungsgeist der berühmte Marschall ganz der Mann, wie ihn der Kaiser nur wünschen konnte, allein er theilte mit den meisten Heerführern Napoleon's einen Fehler. Er hatte unter der Oberleitung Anderer, und vorzüglich seines Kaisers, unsterbliche Thaten gethan, allein er hatte nie ein ganzes Heer in einem Feldzuge

selbstständig befehligt, und wir haben schon mehrmals auf diesen

großen Unterschied hingebeutet.

Rapoleon hatte das Heer Dudinot's durch die aus vier Bataillonen und zwei Ulanen-Regimentern bestehende polnische Division Dombrowski vermehrt. Sie mochte etwas über 4000 Mann\*) start sein, wodurch die Einbuße bei Wietstock, bei Groß-Beeren 2c. einigermaßen, aber kaum hinreichend ersetzt war. Von Magdeburg aus konnte diesmal keine Unterstützung des Unternehmens erfolgen, weil die Division Girard vernichtet war. Da nun auch Marschall Davoust dis hinter die Stecknitz zurückgegangen war und so schnell nicht mitwirken konnte, so wurde diese zweite Unternehmung gegen Berlin offenbar mit weniger Kräften ins Werk gesetzt als die erste. Gewöhnlich nimmt man die Macht Ney's, wie die Dudinot's, auf 77,000 Mann an; es steht dahin, ob sie biese Stärke ganz erreicht hat.

Marschall Ney kam den 3. September im Lager vor Wittenberg an. Er fand die Truppen folgendermaßen aufgestellt. Auf dem äußersten linken Flügel, diesen an die Elbe gelehnt, stand die polnische Division Dombrowski; dann folgte, von Reinsdorf und Dobien dis gegen Thiesen hin, also dis nahe an die Potsdamer Straße, das Corps von Reynier; rechts neben diesem quer über die Straße das Corps von Bertrand, und den rechten Flügel, nach Euper zurückgebogen, nahm das Corps von Dudinot ein. Das Reiter-Corps des Herzogs von Padua stand hinter diesem rechten Flügel. Das Lager, ganz nahe bei Wittenberg, war durch natürliche Hindernisse stark und durch

Befestigungen noch mehr gesichert.

Rurz vorher, ehe der Marschall Ney zum Angriff überging, hatte das Nordheer folgende Stellung: das Corps von Bülow stand ziemlich diesem Lager gegenüber, und zwar die Brigade Borstell am weitesten vor auf der vorhergenannten großen Straße nach Potsdam bei Köpping und Jahmow, die Brigade Krafft weiter zurück hinter Kropstädt, die von Hessen-Homburg und von Thümen noch etwas weiter zurück bei Marzahne. Das Corps von Tauenzien stand noch bei Luckau und Dahme, doch waren davon 6 Bataillone, 4 Escadrons und 1 Batterie unter dem General Dobschütz zum Corps von Bülow entsendet, die den linken Flügel einnahmen und bei dem Städtchen Zahna lagerten. Rechts vom Corps von Bülow, bei Mochau, befanden

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner rechnet diese Stärke 6000 Mann, was in jedem Fall zu hoch ist.

sich die Russen unter Winzingerobe. Noch weiter rechts rückwärts, unweit Riemeck, bei Rödigke und Raaben, standen die Schweben, die von da eine halbe Meile in der Richtung auf Wittenberg vorgingen. General Hirschfeld war noch bei Belzig. Das Hauptquartier des Kronprinzen war in Rabenstein, das von Bülow in Köpping. Nach so langsamer Versfolgung, die keine zu nennen war, sondern nur eine Besetzung des vom Feinde verlassenen Terrains, nach solcher Unthätigkeit bei zwei von seinen Generalen gewonnenen Schlachten, war der Kronprinz wieder so weit, daß er, statt anzugreisen, angegriffen wurde, und er bei der gestissentlichen Auseinanderhaltung seiner Kräfte jetzt nur sorgen mußte, diese eiligst zusammenzuziehen und sich seiner Haut zu wehren.

Marschall Nep hielt am 4. September große Heerschau über seine Truppen. Er sprach ihnen Muth ein und sagte ihnen, daß er sie sogleich vorwärts und gegen den Feind führen werde. Um dies wahr zu machen, ließ er noch an demselben Tage die Vortruppen von Dobschütz bei Euper durch das Corps von Bertrand angreisen und mit Verlust über Woltersdorf hinaustreiben, wobei die Preußen nach äußerst tapferer Gegenwehr

400 Mann an Tobten und Verwundeten verloren.

Schon in der Nacht befahl er den Aufbruch. Der Abmarsch geschah vom rechten Flügel, daher brach das Corps von Dudinot zuerst auf; zu ihm stieß die polnische Division Dombrowski, die während der Nacht hierher genommen worden, und ein Theil der Reiterei des Herzogs von Padua. Dann folgte das Corps von

Bertrand, endlich das von Reynier.

Das Corps von Dudinot stieß den 5. September Vormittags bei dem Städtchen Zahna auf die Truppen von Dobsschütz. Diese, 6 Bataillone, 4 Escadrons und 8 Geschütze stark, waren vom General Bülow noch mit 6 Escadrons und einer halben reitenden Batterie vermehrt worden. Glücklicherweise hatte der Kronprinz dem General Tauentzien Tags vorher den Besehl zugehen lassen, von Dahme nach der Gegend von Dennewitz zu marschiren, weshalb General Dobschütz auf dem nun nöthig werdenden Rückzuge auf dessen Unterstützung rechnen konnte.

General Dobschütz hielt mit seiner geringen Macht, sämmtlich Landwehr, eine ganze Zeit lang muthig Stand, aber bald entwickelte der Feind weit überlegene Kräfte und brachte nach und nach nicht weniger als 40 Geschütze ins Gefecht, denen er nur 12 entgegensetzen konnte. Zugleich wurde er auf beiden Seiten überflügelt und mußte fürchten, ganz umgangen zu werden. Unter solchen gefährlichen Verhältnissen bewies dennoch diese Landwehr eine bewundernswürdige Haltung, und sie würde bis zum letzten Mann ohne Wanken ausgehalten haben, wenn der Rückzug nicht unumgänglich nothwendig geworden wäre. General Dobschütz leitete ihn ein, er erfolgte aber unter bestänzigem nahen Kanonenfeuer und ging nicht ohne namhaften Verzlust ab.

Hinter Bahna bei dem Dorfe Zalmsdorf waren indeß die Truppen von Tauenzien eingetroffen, die Tags vorher von Dahme abmarschirt waren. General Tauenzien befand sich für seine Person nicht bei denselben, sondern war ins Hauptquartier des Kronprinzen nach Rabenstein abgereist. Als demnächst älterer General übernahm Dobschütz den Befehl und stellte in der Sile das Corps, welches nunmehr aus 16 Bataillonen, 23 Escadrons und 36 Geschützen, etwa 14,000 Mann, bestand, in zwei Treffen auf, wozu ihm die Franzosen Zeit ließen, da sie bei dieser bedeutenden Verstärfung erst ihre Einleitungen zu einem größeren Angriff treffen mußten. So war es 2 Uhr geworden, als sie den Angriff erneuerten.

Die Franzosen hatten hier die Corps von Dudinot und Bertrand, eine Macht von vielleicht nahe an 50,000 Mann, beisammen. Wenn sie mit starken Massen darauf losgegangen wären, würden sie die geringe Streitkraft von Dobschütz mit großem Verlust fortgestoßen oder vielleicht aufgerieben haben. Dies thaten sie aber nicht, weil sie aus dem kühnen Frontmachen der Preußen schlossen, daß diese die Vortruppen eines starken Corps sein müßten, welches dicht hinter ihnen stände. So beschränkten sie sich denn darauf, sehr zahlreiches Geschütz vorzuziehen und nur mit leichten Truppen anzugreisen. Ueberdies verhinderte die in Anhöhen und Vertiefungen wechselnde und mit Busch bedeckte Gegend die Uebersicht und die entschlossene Halztung der Preußen täuschte über ihre geringe Zahl.

Bei der großen Ueberlegenheit des Feindes und bei dessen verheerendem Geschützseuer mußten diese jedoch bald den Rückzug antreten, welcher mit der des Manövrirens noch sehr unkundigen Landwehr seine großen Schwierigkeiten hatte. Auch kamen die Tressen dabei zum Theil durcheinander und die Bataillone versloren bei der bedeckten und durchschnittenen Gegend selbst die Verbindung untereinander. Indeß ersetze die Tapferkeit der einzelnen Truppentheile diese Uebelstände, indem sie immer von Neuem Front machten und dem Feinde die Zähne wiesen. Selbst die Verwundeten, die auf dem Schlachtselbe liegen blieben, ließen sich nur mit Gewalt ihre Sewehre entreißen und verkündes

ten den Franzosen prophetisch voraus: der morgende Tag werde

sie rächen und jenen den Untergang bringen.

Nachbem der Rückzug etwa eine Meile bis hinter MeUnit fortgesetzt worden, hörte die Verfolgung auf, die feindlichen Schützen verschwanden und bas Geschütz verstummte. Das ganze Corps ging nun unverfolgt bis Juterbogk zurück, wo es dicht vor der Stadt auf den Windmühlenbergen ein Lager bezog. Der Verlust auf diesem Rückzuge, so sehr er der märkischen Land= wehr zur Ehre gereicht, war bennoch bedeutend und kann auf 3000 Mann angenommen werden.\*) Spät am Abend traf hier auch der General Tauentien wieder ein. Er hatte sich auf seiner Rückreise aus dem Hauptquartier des Kronprinzen in der Dunkelheit verirrt. Statt des preußischen befreundeten Anrufs der Schildwachen: Halt, wer da? oder des russischen Stor (steh)! hatte er zu seinem Erstaunen plötzlich das Qui vive? der Franzosen gehört und sich schon ganz nahe ihrer Lagerstätte befunden. Nur durch seine Geistesgegenwart und seine vollkommene Kenntniß der französischen Sprache entging er der Gefangenschaft.

Als General Bülow in seinem Hauptquartier den heftigen Kanonendonner bei den Truppen von Dobschütz in seiner linken Flanke hörte, stieg er sogleich zu Pferde und begab sich mit seinem Gefolge in der Richtung des Kampfplates hin. Auf einer Höhe angekommen, wo man einen weiten Blick über die vorliegende Gegend hatte, bemerkte er deutlich genug, wie die Trup: pen des Tauentien'schen Corps, von einem ganzen Heere gedrängt, in vollem Rückzuge waren. Sogleich gab er Befehl, daß die Brigaden von Heffen-Homburg und von Thümen, die bei Marzahne bivouakirten, zur Unterstützung jener bedrängten Truppen vorrücken sollten; bevor aber die beiden Brigaden ankommen konnten, waren die Truppen von Dobschütz durch den weit über-

legenen Feind überwältigt und zurückgestoßen worden.

General Billow erkannte die Absicht eines allgemeinen großen Angriffs des Feindes und war fest entschlossen, ihm im Berein mit den Corps von Tauentien auf den Leib zu rücken und ihm eine Schlacht zu liefern. Die beiden Brigaden Heffen-Homburg und Thümen waren im Marsch bis Wergzahne gekommen; er ließ sie halten und befahl, hier sein ganzes Corps zu vereinigen. Die Brigade Krafft, die Reserve-Reiterei und Reserve-Artillerie waren bei eintretender Dämmerung hier an-

<sup>\*)</sup> Marschall Reh erwähnt in seinem Bericht der Eroberung von 3 Fahnen. Es ist dies aber eine offenbare Lüge, denn es besaß kein ein= siges Reserve= ober Landwehr=Bataillon eine Fahne.

gekommen. Dagegen fehlte, trop des erhaltenen bestimmten Befehls, noch die Brigade Borstell, die bei Kropstädt stehen ge-General Borstell, der früher eine unabhängige blieben war. Stellung als Gouverneur in Pommern gehabt hatte, gehorchte nicht gern und erlaubte sich öfter, eine eigene Meinung zu haben. Ohnehin war er, zufolge der Anordnung des Königs, offenbar zu großem Nachtheil des Dienstes, dem commandirenden General nicht unbedingt untergeben; er sollte zwar unter demselben stehen, da er aber früher unabhängig gewesen war, so sollte er, um ihm dies veränderte Verhältniß weniger fühlbar zu machen, in der Regel detachirt operiren. \*) Im gegenwärtigen Fall gab General Borstell vor, er dürfe ohne ausdrücklichen Befehl des Aronprinzen seine Stellung bei Kropstädt nicht verlassen. low dagegen sah dies als eine Verletung des Gehorsams und der kriegerischen Disciplin an, er war außer sich vor Entrüstung und wollte Borftell vor ein Kriegsgericht stellen.

Wiewohl General Bülow eine ganze Brigade entbehren mußte, so konnte ihn dies doch keinen Augenblick in seinem gesfaßten Beschluß irre machen. Nach kurzer Rast befahl er, daß das ganze Corps aufbrechen, während der Nacht dem Feinde zur Seite marschiren und bei Kaltenborn weitere Besehle abwarten sollte. Während der Feind in der Front auf die Truppen Tauentien's losgehen würde, wollte er ihm mit aller Kraft

in die linke Seite und in den Rücken fallen.

Es ging der geschärfte Befehl an den General Borstell ab, zum Corps zu stoßen. Zugleich sandte General Bülow den Masjor Reiche ins Hauptquartier des Kronprinzen nach Rabenstein, um ihm vom Stande der Dinge Meldung zu machen, den Entschluß Bülow's anzuzeigen, daß er den Feind am andern Tage angreisen würde, und den Kronprinzen aufzufordern, mit dem

ganzen Heere zur Unterstützung zu folgen.

Der Kronprinz hatte die üble Gewohnheit, erst gegen Mittag aufzustehen und dagegen einen großen Theil seiner Geschäfte bei Nacht zu verrichten, welches in den meisten Fällen störend, im jetzigen Fall vortheilhaft war. Major Reiche traf ihn völlig angesleidet auf dem Bette liegen. Er stand sogleich auf, und man setzte sich an einen Tisch, auf welchem die Petrische Karte von Sachsen ausgebreitet lag. Der Kanzler Wetterstädt war gegenwärtig. Major Reiche war Augenzeuge der Gesechte bei Bahna und Sepda gewesen und konnte über Alles Auskunft geben. Der Prinz folgte allen Bewegungen auf der Karte und

<sup>\*)</sup> Von Reiche, Memoiren I. 308, auch 317.

bei Dennewitz zu schlagen. Bülow erscheint hier sehr groß und

seinem Namen gebührt unvergängliche Ehre.

Lom französischen Heere war am Abend des 5. September der rechte Flügel, das Corps von Dudinot, bei Seyda, das von Bertrand, zur Zeit den linken Flügel bildend, bei Neuendorf auf der Straße von Zahna nach Jüterbogk. Das Corps von Reynier befand sich hinter diesem letteren zwischen Zalmsdorf und Leetza. Den 6. September von 7 Uhr Morgens an ließ Marschall Ney seine Corps von ihren Lagerplätzen aufbrechen. Zuerst, um 7 Uhr, marschirte das Corps von Bertrand auf der großen Straße über Gölsdorf und Dennewitz nach Jüterbogk. Etwa um 8 Uhr brach General Reynier von Zalmsdorf auf und nahm seine Richtung über Gadegast und Scheune, rechts von Bertrand, auf Rohrbeck. Um 9 Uhr folgte dann das Corps von Dudinot von Seyda auf Dehna.

Durch diesen Marsch war das Corps von Bertrand auf den rechten, das von Reynier, etwas zurückgehalten, auf den linken, das von Dudinot in die Reserve gekommen, wenn man sich die Front nach dem nördlich befindlichen Heer der Verbündeten gekehrt denkt. Marschall Nep aber ahnte die große Nähe desselben nicht, sondern es war seine Absicht, Jüterbogk rechts zu umgehen und sich rechts vorschiebend nach Dahme und Luckau zu begeben, wo der Kaiser selbst mit Verstärkung eintressen und die Unternehmung in Person besehligen wollte.\*) Da nun der Raiser nicht ankam und der Marschall sich selbst überlassen blieb, so wurde er auf dem Marsche zuerst festgehalten, dann auf das Heftigste angesallen, konnte sich nicht so schnell in die Verhältnisse sinden, machte Mißgriffe und erlitt eine vollständige Niederlage.

Der französische Heersührer wollte hiernach in der Nähe von Jüterbogk nicht schlagen, sondern nur den linken Flügel des Nordheeres noch weiter zurücktrücken, um seinen Marsch nach Dahme und Luckau auszusühren. Aber er beging dadurch eine große Unvorsichtigkeit, daß er in der Nähe des Feindes diesen Marsch nicht sicherte. Die drei Divisionen des Reiterscorps des Herzogs von Padua waren den drei InfanteriesCorps beigegeben, aber sie marschirten nicht an der Spize, sondern am Ende derselben. Gegen den Seind hin wurden gar keine Ausstundungstrupps, keine Streiswachen ausgesandt, eine Nachlässigskeit, die die Franzosen so oft bitter zu bereuen gehabt haben, ohne dadurch vorsichtiger zu werden. Die Reiterei, welche als

<sup>\*)</sup> Oberft Wagner, die Schlacht bei Dennewit, S. 68.

sogenannte Eclaireurs den Truppen zu Fuß beigegeben war, wagte sich aus Furcht vor den überall herumschweisenden Kossaken kaum hundert Schritt von den marschirenden Heereszügen zu entfernen. So kam es, daß die Franzosen selbst in dieser ebenen, freien und offenen Gegend das Corps von Bülow nicht bemerkten, obgleich es am Morgen nicht eine halbe Meile von ihnen entfernt war.

Dagegen übersah Bülow völlig den Marsch des Corps von Bertrand, welches sich über Gölsborf auf Dennewitz zu, um nach Züterbogk zu gelangen, langsam fortbewegte. Bei einer Krümmung des Wegs schien es, als wenn das Corps von Bertrand (bei welchem sich der Marschall Nep in Person befand) gerade auf Bülow losrückte, und dieser hielt sich bereits für entdeckt. Dies war indeß nicht der Fall, sondern der Feind setzte unbekümmert seinen Marsch auf Dennewitz fort. zeigte Bülow dem Kronprinzen an, daß er den Feind angreifen werde, wiederholte seine Bitte um schleunige Nachsendung der Brigade Borstell, und zu mehrerer Sicherheit sandte er einen Offizier an den General Borstell ab mit dem bestimmten Befehl, auch wenn der Kronprinz andere Bestimmungen träfe, von Kropstädt sogleich aufzubrechen und zu ihm zu stoßen. Darauf ließ er Gewehr in die Hand nehmen, aufsitzen und bewegte sich mit den drei bei sich habenden Brigaden und der Reserve=Reiterei auf Nieder-Görsdorf und Wölmsdorf, welche beide Dörfer wenig über eine Viertelmeile von Dennewitz entfernt sind. Den General Tauentien ließ er auffordern, von Züterbogk rechts abzumarschiren und sich an ihn anzuschließen. — Auch jetzt ahnte Matschall Ney noch nichts von dem, was ihm bevorstand, sondern er hielt unbegreiflicherweise das auf seinem linken Flügel heranmarschirende Corps von Bülow für das Corps von Repnier. \*)

Das Schlachtfeld, auf welchem beibe Heere zusammentrafen, liegt auf dem erhöhten Landrücken der Mark, der die Gewässer zur Elbe und zur Havel scheidet. Der Boden ist sanst wellenförmig und sandig und hie und da mit Fichtenbüschen geringen Umfangs bewachsen. In dieser sonst dürren Gegend sinden sich zuweilen ziemlich tief eingeschnittene, sehr sumpfige und darum ungangbare Wiesenstriche, in welchen Bäche gehen, die nahe an der Quelle schon tief und für alle Truppengattungen unüberschreitbar sind. Ein solcher Bach, in sehr sumpfigem Wiesengrunde kaum merkbar sließend — die Aa oder

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 338. Anmerkung.

Beigte, Freiheitstriege. II. 3. Aufl.

die Ager — entsteht bei Nieder:Görsdorf, zieht von hier östlich über Dennetvitz und Rohrbeck, wendet sich 4000 Schritt hinter Rohrbeck nördlich nach Züterbogk, wo er in ein viel ausgebehn= teres sumpfiges Wiesengelände übergeht, auf welchem die Stadt Züterbogk liegt, die in das umgebende Land eingesenkt ist. Dieses Flüßchen, die Aa, ist nur bei Dennewitz, Rohrbeck und an eini= gen Stellen weiter unterhalb in freiem Felde auf Brücken, aber sonst, jett bei trockener Jahreszeit, nirgends zu passiren. Ueber das Dorf Dennewitz führt die Straße von Wittenberg ober Zahna ober Seyba auf Jüterbogk. Da diese Stadt im Grunde liegt, so sieht man sie nicht eher, als bis man nahe davor ist, doch läßt ein Wald von Windmühlen — nicht weniger als 25 — auf die Nähe einer Stadt oder eines größeren Ortes schlie= Die umgebenden Anhöhen von Züterbogk sind mit Reben bepflanzt, woraus ein Wein gepreßt wird, der freilich dem Johannisberger ober Tokaper an Güte nicht gleich kommt.

General Tauentien vor Züterbogk war am Morgen mit seinem etwa 10,000 Mann starken, ganz aus Landwehren bestehenden Corps im Rechtsabmarsch begriffen, um zum General Bülow zu stoßen, als von allen Seiten eiligst Meldungen über den Anmarsch der Franzosen einliefen. Die Spitze des Corps von Bertrand hatte bereits Dennewit (eine halbe Meile von Jüterbogk) erreicht, und jenseits des Dorfes sah man tiefe Truppenzüge von allen Waffen, die drohend herannahten. diesen Umständen den Marsch fortzusetzen, war nicht mehr mög= lich. Man mußte Halt machen und die bis zur unmittelbaren Ankunft des Feindes noch übrige Zeit benuten, sich zum Kampf aufzustellen. Es geschah dies auf einer Hügelreihe, eine Viertel= meile westlich der Stadt, rechts von der Straße nach Kalten-Bei Züterbogk selbst war der Major Kleist mit 4 Ba= taillonen, 2 Escadrons und 4 Geschützen, Front gegen Rohrbed, zurückgeblieben.

Als diese Anordnungen getroffen waren, hatte das Corps von Bertrand Dennewitz passirt und breitete sich diesseits aus. Eine zweite vorliegende Hügelreihe, die sich nordwärts von Dennewitz von West nach Ost zieht, verbarg den Preußen die Bildung der Schlachtordnung des Feindes. Die italienische Division Fontanelli, von der Reiter-Division Lorges unterstützt, marschirte hinter dieser Hügelreihe auf. Auf deren rechten Flügelsete sich eine Brigade der würtembergischen Division Franquemont.\*) Die Division Morand blieb hinter diesen Truppen zus

<sup>\*)</sup> Die andere Brigade war zur Deckung bes Gepäcks zurück.

nächst im Rüchalt. Die 2½ Divisionen des Corps von Berstrand mit der Reiters Division Lorges konnten zwischen 18 und 20,000 Mann betragen und waren dem Corps von Tauentsien sast um das Doppelte überlegen. Der commandirende Marschall befand sich in Person hier, betrieb die Anordnungen zum Kampse mit gewohnter Energie, und wäre in seinem Eiser um ein Haar von den Kosaken gefangen worden, wenn diese nicht zu früh ihren schrillenden Ruf angestimmt. Kaum war die Schlachtsordnung einigermaßen gebildet, so befahl der Marschall den Angriff. Es war 9 Uhr Vormittags, als die Schlacht besann. Der Tag war warm und wurde in den Mittagsstunden heiß.

Als General Tauentien seine Schlachtordnung gebildet hatte und nun sah, daß zwischen ihm und dem Feinde eine aweite Hügelreihe befindlich war, wollte er diese nicht gern dem Feinde überlassen, auch schien es ihm vortheilhaft, wenn er nicht stehend den Angriff erwartete, sondern selbst vorginge. Er befahl daher, den vorliegenden Grund zu überschreiten und die Hügelreihe in Besitz zu nehmen. Beibe Schlachtlinien rückten so unter Kanonenfeuer einander entgegen. Die Preußen hatten den Vormarsch früher begonnen, und so gelang es ihnen, die Hügelreihe wirklich einzunehmen und gewissermaßen zuerst anzugreifen, indem sie das Gewehrfeuer zuerst eröffneten. Die vortheilhafte Wirkung von diesem ersten Unternehmen blieb nicht aus; das erste Treffen des Feindes erhielt einen nachtheiligen Eindruck und wich zurück. Verstärkungen, aus dem Grunde bei Dennewitz hergenommen, stellten jedoch in kurzer Zeit die Ordnung wieder her. Mit aller Kraft erneuerte der Feind den Angriff. Aber es war nicht leicht, diese kampfbegierigen, für den eigenen Heerd streitenden Männer zu überwältigen. Wie der Feind auch seine Reihen verstärkte und anstürmte, sie hielten wie eine eherne Mauer Stand und wichen keinen Fuß breit. So dauerte der Rampf zwei volle Stunden fort, ohne daß es dem französischen Heere gelang, auch nur im Geringsten Boben zu gewinnen. Aber mehr noch als an Zahl war es an Geschütz überlegen, und es bediente sich desselben mit verheerender Wirkung. Nach zwei Stunden waren die Reihen des ersten Treffens der Preußen so gelichtet, daß es in Gefahr stand, überwältigt zu werden. Wirklich war das Feuer so erschütternd, daß die Ördnung einen Augenblick wankte. General Tauentien befahl, das ganze zweite Treffen in das erste zur Verstärkung vorzuziehen. Es geschah, und der wüthendste Kampf setzte sich noch weitere zwei Stunden ununterbrochen fort. Der Feind bemerkte die geringere Zahl der Gegner und strengte alle seine Kraft an. Neußerst geschwächt, urtheilte General Tauenzien, daß er nicht lange mehr das Feld halten könne, und da er eine völlige Ueberwältigung durch die Uebermacht voraussah, befahl er den Rückzug durch den Grund auf die Hügelkette, wo der erste Aufmarsch geschehen war. Diesen Rückzug im Angessicht des übermächtigen Feindes auszusühren, war eine schwierige Unternehmung. Staub und Pulverdampf bedeckten das Feld. Der Feind schleuderte Tod und Verderben hintendrein und drängte heftig nach. Es konnte kaum ausbleiben, daß bei Zustücklegung des Grundes einige Verwirrung in den preußischen Reihen entstand, doch gewannen sie die jenseitigen Höhen, faßten

sich wieder und die Ordnung wurde hergestellt.

Es war 1 Uhr. Vier Stunden hatte der grause Kampf gewüthet, in welchem sich die Landwehr gegen einen fast doppelt so starken Feind mit Ruhm bedeckt hatte. Dauerte derselbe aber ohne Unterstützung noch länger fort, so war doch zu befürchten, daß sie trot ihres Muthes von der Ueberzahl erdrückt werden würde. Da wurde seitwärts eine Kanonade hörbar, welche die Ankunft des Corps von Bülow verkündete, denn dieser war seit dem ersten Kanonenschuß, der bei Tauentien gelöst war, mit seinem ganzen Corps von Edmannsborf her in Anmarsch. wohin er seit dem frühen Morgen sich von Kurz-Lipsdorf begeben hatte. Jede Brust wurde nun von neuer Hoffnung belebt. Seinerseits stutte der Feind über dies unerwartete Ereig= niß, machte Halt und ließ einen Augenblick im Kampfe nach. Es gereicht dem General Tauentien zu großer Ehre, daß er diesen günstigen Zeitpunkt sogleich benutzte, um eine kräftige Attake durch seine gesammte Reiterei ausführen zu lassen. take war von großer Wirkung. Von Staub und Pulverdampf umgeben, hieben die muthigen Wehrreiter auf den Feind ein. Drei feindliche Bataillonsmassen des ersten Treffens wurden niedergehauen oder gefangen; ein anderer Theil des ersten Treffens wurde umgeritten. Mit dem Einstürmen auf das erste Treffen aber begnügte sich die tapfere Reiterei noch nicht. mal im Zuge, sprengte sie unaufhaltsam auch auf das zweite Treffen los. Hier zerstreute sie zwei Bataillone, warf ein Chasseur-Regiment und verjagte die Bedienung einer Batterie. Zwei polnische Ulanen-Regimenter, welche ihren Fortschritten Gränzen setzen wollten, wurden zum Theil durchbrochen, zum Theil um= ringt und nach verzweifelter Gegenwehr größtentheils gefangen, der Rest auseinander gesprengt, so daß er an verschiedenen Theilen des Schlachtfeldes umherirrte. Auch ein Theil des preußischen Fußvolks war nachgerückt und hatte den Angriff der

Reiterei auf das Wirksamste unterstütt.

Durch diesen unerwarteten Reiterangriff wurde der Feind durch und durch erschüttert. Er wurde auch in große Besorgniß versetzt durch den bei Nieder-Görsdorf immer heftiger werdenden Kanonendonner, woraus klar wurde, daß den Preußen mächtige Hülfe nahe sei. So wie nun die preußische Reiterei diese großen Erfolge erkämpst hatte, rückte das Fußvolk, nothdürstig gesordnet, sogleich wieder vor. Was noch vom Feinde stand, wankte und begab sich auf den Rückzug. Während dieses Vorgehens und Gesechts nahmen die Preußen beständig den rechten Flügel vor, um den Feind wo möglich von Dennewitz und dem dortigen Uebergang über die Aa wegzudrängen. Diese Maßzegel hatte auch den gewünschten Erfolg. Die Franzosen sürchteten, Dennewitz nicht mehr ungefährdet erreichen zu können, und wandten sich in der Richtung nach Rohrbeck zur Umkehr.

Während die Preußen in dieser Absicht vorzudringen suchten und die Franzosen sich noch nach Möglichkeit dagegen stemm= ten, war der Geschützdonner bei Nieder-Görsdorf beim Corps von Bülow am stärksten und er näherte sich immer mehr, wodurch auch die Truppen von Tauenzien zu immer größerer Kraftanstrengung aufgefordert wurden. Obgleich jetzt aus dem Grunde bei Dennewit sich frische Streitkräfte des Feindes nach Nieder=Görsdorf bewegten und der Feind wieder eine festere Haltung anzunehmen schien, so befahl General Tauentien, der Beit gehabt hatte, seine Truppen wieder in zwei Treffen zu ordnen, dennoch einen allgemeinen Angriff, der auch durch den Major Kleist von Jüterbogk her in der Richtung von Rohrbeck nachdrücklich unterstützt wurde. Entschluß und Ausführung des Generals Tauentien können nicht genug gelobt werden. Die Franzosen, in der Front und auf ihrem linken Flügel mit Wuth angriffen, zogen sich in Masse gegen Rohrbeck zurück, nur noch schwach sich durch Artilleriefeuer schützend, und die preußische Reiterei brach zum zweiten Male vor, sie zu verfolgen. Es war ein glänzenbes Ergebniß erkämpft.

Während der letzten zwei Stunden war General Bülow bereits mit dem Feinde auf das Heftigste bei Nieder-Görsdorf

im Kampf.

Es war als eine besondere Gunft des Himmels zu betrachten, daß in dem Augenblick, als Bülow von Eckmannsdorf aufgebrochen war, die Nachricht von dem großen Siege an der Kathach eintraf, die, nebst Blücher's kräftigem Heerbefehl, den Truppen sogleich bekannt gemacht, einen allgemeinen Freudenruf

hervorbrachte und Jedermann anseuerte, sich ebenfalls durch tapsere Thaten hervorzuthun. Die Brigade Thümen war an der Spițe, die Brigade Krasst in der Mitte, die Brigade Hessen-Homburg am Ende des Zuges. Rechts deckte die Reserve-Reiterei von Oppen den Marsch. Das ganze Corps war links abmarschirt, um sich rechts zu entwickeln. Die Richtung war über Kaltenborn nach Nieder-Görsdorf an der Quelle des Aa-Baches und dem Ansang von dessen sumpsiger Niederung.

General Bülow kannte das starke örtliche Hinderniß des Aa-Baches und Grundes, und wußte, daß er sich gleich anfangs entscheiden muffe, wie er seine Streitkräfte vertheile, denn war die Vertheilung einmal geschehen, so war darin nichts mehr zu ändern, weil die genannte ungangbare Niederung jede unmittelbare Unterstützung der Heertheile verbot. Ein gewöhnlicher General würde mit allen seinen Streitfräften nur gestrebt baben. zwischen der Ma und Züterbogk Tauentien zu Hülfe zu kommen; ein unternehmender, jugendlicher Feldherr würde Tauentien seinem Schickfal überlassen und auf der anderen Seite der Aa mit allen Kräften dem Feinde in den Rücken marschirt sein; General Bülow, feurig und besonnen, versicherte sich erst des Punktes Nieder-Görsdorf, von wo aus die Aa zuerst diese Trennung macht. Tauentien muß befreit, die Berbindung mit ihm muß bewirkt werden, aber Bülow will nicht mehr dazu verwenden, als nothwendig ist, um auf dem rechten Ufer der Aa, wo noch die größte Stärke des Feindes sein muß, so viel Streitkräfte übrig zu behalten, um hier mit Nachdruck dem Feinde auf den Leib gehen zu können. Daher verfügt er: Auf dem linken Ufer der Aa zum sofortigen Angriff nur eine Brigade, die Brigabe Thümen; auf dem rechten Ufer zwei Brigaden, die von Krafft und Hessen-Homburg, nebst der Reserve-Reiterei, lettere aber zurückgehalten und in Bereitschaft, dem Feinde später zu begegnen. Wenn diese Streitkraft auch gering erscheint, den viel stärkeren Feind zu schlagen, so hat Bülow hier Verstärkung durch die Brigade Borstell und zur Noth von den Russen und Schweden zu erwarten. Die Sicherung seiner Verbindung mit Tauentien und auf dieser Stelle die sofortige Eröffnung des Kampfes ist aber das Erste und Dringendste, darum bleibt er in Person auf dieser Seite, um das Gefecht zu leiten.

Als die Heereszüge von Bülow bei Kaltenborn hervorkamen und sich auf Nieder-Görsdorf und Wölmsdorf bewegten, entdeckte man endlich französischerseits, welche Gefahr dem linken Flügel drohe. Es ergingen eiligst Meldungen an den Marschall Ney, der sich fortwährend beim Corps von Bertrand

zwischen der Aa und Jüterbogk aushielt. Um diese Zeit war das Corps von Reynier über die weite Ebene südlich der Aa in der Richtung auf Rohrbeck in Marsch. Alles bewegte sich in dichten Heersäulen in breiter Fronte; von den beiden sächsischen Divifionen marschirte die Division Lecoq links, die von Sahr (jetzt von einem Brigade : General befehligt) rechts; die französische Division Durutte folgte der ersteren. Die Parks und das Fuhrwesen befanden sich auf dem rechten Flügel der Division Sahr. Jede Division hatte etwas Reiterei an der Spite; jedoch befand sich die sächsische Reiter-Brigade auf dem äußersten rechten Flügel des Corps, noch zur Rechten des Fuhrwerks. Spiten der Truppen waren nur noch eine Viertelstunde von Rohrbeck entfernt. Das Corps von Dubinot und die größere Hälfte der Reiterei des Herzogs von Padua waren noch rechts rudwärts mehr als eine Stunde zurück und am Horizonte noch nicht sichtbar.

Marschall Ney, der mit dem Corps von Bertrand sich im heftigsten Kampse gegen Tauenzien befand und keine Truppen hier entbehren konnte, befahl der Division Durutte, durch Dennewitz zu gehen und auf dem linken User der Aa gegen Nieders Görsdorf zu rücken, um dem bevorstehenden Angriff Bülow's zu begegnen. Den beiden sächsischen Divisionen des Corps von Reynier befahl er, links einzuschwenken und sich gegen Gölsdorf zu wenden, um so gegen Alles Front zu machen, was auf dem

füdlichen Ufer der Aa heranrücken würde.

Die Division Durutte hatte noch Zeit, die ihr angewiesene Stellung einzunehmen. Sie stützte ihren linken Flügel an die Aa bei Nieder-Görsdorf, ihren rechten an ein wenig ausgedehntes Fichtengehölz. Die Gegend ist hier hügeliger, überragt die nächstgelegenen Landstrecken und eignet sich vorzugsweise zur Aufstellung von Geschütz. Bülow mußte vor allen Dingen diese Division überwältigen, wenn die Verbindung mit dem General

Tauentien hergestellt werden sollte.

Sie anzugreisen, setzte sich die Brigade Thümen, links durch das Leibhusaren-Regiment und eine reitende Batterie unterstützt, bald nach 1 Uhr in Bewegung. Der erste Angriss dersselben war jedoch sehr unglücklich. Die Mehrzahl der Artillerie vor der Front des ersten Tressens hatte schon aus zu großer Ferne zu seuern begonnen. Als nun das Fußvolk nahe genug an den Feind herangekommen war, um selbst zum Angriss übergehen zu können, befahl General Thümen, das Geschütz rechts herauszuziehen, was einige Zeit erforderte, das Geschütz selbst am Feuern verhinderte und den Zusammenhang der Bataillone

gefährdete. Der Feind benutte diesen Augenblick aufs Beste. Sogleich ließ er ein furchtbares Kartätschfeuer auf die anrückenden Preußen lossprühen, welches eine entsetzliche Wirkung hervorbrachte. Zwei Bataillone des Elb-Regiments geriethen in Verwirrung und wurden gesprengt. Die Unordnung verbreitete sich auf mehrere Bataillone beider Treffen, welche nicht minder litten und ebenfalls zurückwichen. Der Feind folgte augenblick= lich nach. Selbst die rechts sich herausziehende Artillerie wurde schon umschwärmt und war in großer Gefahr, genommen zu werden. In diesem gefahrvollen Augenblick bot General Thümen im Verein mit den anderen noch unverletzten Befehlshabern alle Kraft auf, die Seinigen wieder zum Stehen zu bringen. "Ein Hundssott", rief er aus, "ber mir nicht folgt und nur noch einen Schritt zurückweicht!" Zwei Pferde wurden ihm unterm Leibe erschossen. Der Major Wedell stürzte an der Spițe seines Bataillons tobt vom Pferde, viele andere Offiziere blieben auf der Stelle oder wurden schwer verwundet. Dennoch gelang es den vereinten Bemühungen der Offiziere, dem Rückzuge Gränzen zu setzen und das Geschütz zu retten. Daß dies so bald wieder geschah, verdankte man der hohen Tapferkeit des Bataillons Puttlit vom fünften Reserve=Regiment auf dem rechten Flügel des ersten Treffens, an welchem sich die Verfolgung des Feindes zuerst brach. General Bülow, welcher besorgte, daß die Kräfte von Thümen nicht ausreichen möchten, gab Befehl, von der Brigade Heffen-Homburg sechs Bataillone herbeizuziehen (noch trennte die Aa die Brigaden nicht), wovon drei bei Nieder-Görsdorf blieben und drei zu der Brigade Thümen stießen. Nachdem die Ordnung einigermaßen wieder hergestellt und ein neuer Angriff auf die Division Durutte eingeleitet war, sandte er einen Offizier an den Kronprinzen und ließ, unter Darlegung ber Verhältnisse, um Unterstützung bitten; eben so sandte er einen anderen Offizier dem General Borstell entgegen, mit dem Befehl, seinen Marsch zu beschleunigen. selbst aber sprengte zurück, um die russische große zwölfpfündige Batterie des Oberst Dietrichs von zwölf Kanonen herbeizuholen. Er that dies vermuthlich deshalb persönlich, um alle Rangstreitigkeiten zu vermeiden, da der Chef der preußischen Artillerie des ganzen Corps, von Holtendorf, nur Oberst-Lieutenant war und Oberst Dietrichs in der Schlacht von Groß-Beeren sich beschwert hatte, von ihm Befehle annehmen zu müssen. Zu dieser russichen Batterie kamen noch sechs preußische Geschütze. ral Bülow wies diesen Feuerschlünden selbst ihre Stellung auf der Südseite der Aa bei Nieder-Görsdorf an, um ihr Feuer

gerade in die linke Seite des Feindes zu eröffnen, und kehrte

bann zur Brigabe Thümen zurück.

Die Wirkung der schweren Batterie von 18 Geschützen in der linken Seite des Feindes war außerordentlich. Er konnte der verheerenden Kraft derselben nicht widerstehen und mußte sich eine Strecke zurückziehen. Er that dies aber nur, um sich rückwärts wieder zum Kampf aufzustellen. Die Brigade Thümen hatte sich inzwischen wieder geordnet und drang vorwärts, aber General Bülow fand noch für nothwendig, auch die drei letzten Bataillone, welche er von der Brigade Hessen-Homburg herangezogen, und die er bisher bei Nieder-Görsdorf als Rückhalt gelassen, daran zu setzen, so daß nun nicht weniger als 18 Bataillone gegen die Division Durutte verwandt wurden. Nach der Darstellung von Friccius, der als Bataillons-Commandeur hier selbst mit thätig war, muß dieser Angriff jedoch ziemlich unregelmäßig erfolgt sein, indem hier wenig von einer Verbindung der Bataillone und Treffen die Rede ist. Selbst der commandirende General Bülow kam hier einen Augenblick in Gefahr, von herumschwärmenden polnischen Ulanen gefangen zu werden, und es mußte sich sein Gefolge und seine Bedeckung herbeilassen, auf sie einzuhauen und sie zu zerstreuen. Die Hauptsache wurde indessen erreicht. Nach einem mehrstündigen Kampfe wurde die Division Durutte gänzlich zurückgeschlagen, so daß sich nur ein Theil auf Dennewitz retten konnte, der größere Theil nach Rohr= beck hin gedrängt wurde. Als badurch die Vereinigung der Brigade Thümen mit den Truppen von Tauentien vollständig bewirkt war, war an ein Halten der Franzofen auf dem linken Ufer der Aa nicht mehr zu denken. Etwa gegen 6 Uhr hatten sie dieses Ufer bereits geräumt oder waren im Begriff, es zu räumen, und sie kämpften nur noch heftig, um die Uebergänge bei Dennewitz und Rohrbeck so lange als möglich zu halten und den letzten Truppen Zeit zu verschaffen, den Uebergang zu bewerkstelligen.

Bülow hatte sich persönlich schon um 3 Uhr Nachmittags, wo die Brigade Thümen gegen die Division Durutte bereits so viele Fortschritte erkämpft hatte, daß er die Herstellung der Versbindung mit dem Corps von Tauenzien für gesichert halten konnte, an das andere User der Aa auf seinen rechten Flügel begeben, wo dis dahin die vorläusigen Anordnungen seinem Stabs-Chef, dem Oberst Bopen, überlassen waren.

Wir haben bemerkt, daß die beiden sächsischen Divisionen des Corps von Reynier auf Befehl des commandirenden Marschalls nach Gölsdorf gerichtet worden waren. Die Division

Lecoq entwickelte sich gerade hinter diesem Dorfe und besetzte dasselbe; die Division Sahr bildete das zweite Tressen. Eine große schwere Batterie wurde rechts, d. h. nördlich von Gölsstorf, auf dem Windmühlenberge aufgefahren und durch eine Brigade zu Fuß gedeckt. Hinter dem rechten Hügel marschirte die Reiter-Division de France auf. Die sächsische Reiter-Brigade

war erst von Rohrbeck her im Anmarsch.

Das französische Heer hatte jett für den Kampf eine sehr ungünstige Stellung eingenommen. Das Corps von Bertrand machte gegen Norden Front gegen das Corps von Tauentien, die Division Durutte gegen Nordwest und die beiden sächsischen Divisionen gerade gegen Westen. Das Ganze bildete also einen ausspringenden, beinahe rechten Winkel, der in der Spite (Niesder-Görsdorf) nicht einmal verbunden war. Außerdem durchschnitt der ungangbare Grund der Aa das Schlachtseld, so daß vier Divisionen auf der nördlichen und nur zwei Divisionen auf der südlichen Seite besindlich waren. Zu seinem Unglück hielt sich der commandirende Marschall fortwährend beim Corps von Bertrand auf, obgleich er erwarten mußte, daß ihm in der Richtung seines linken Flügels die zahlreichsten Streitkräfte der Versbündeten entgegenkommen würden.

Zunächst jedoch waren die beiden sächsischen Divisionen zu Fuß und ein und eine halbe Division zu Pferde den beiden preußischen Brigaden von Krafft und Hessen-Homburg nebst der Reserve-Reiterei überlegen, denn wir wissen bereits, daß General Bülow sechs Bataillone der Brigade Hessen-Homburg zu der von Thümen hinzog; daher vermochten auch die Preußen hier

lange Zeit keine entschiedenen Fortschritte zu erkämpfen.

Bald nachdem der Angriff der Brigade Thümen gegen die Division Durutte begonnen hatte, war auch die Brigade Krafft gegen Gölsdorf vorgerückt. Kaltblütig drang die tapfere Schaar vorwärts. Als sie in der Nähe des Dorfes angekommen war, überschüttete sie ein furchtbares Feuer von der großen Batterie auf dem Windmühlenberge mit einem solchen Hagel von eisernen Ballen, daß tiefe Blutfurchen in sie gerissen und eine Batterie ganz zerschossen und unbrauchbar wurde. Dann kamen starke Sturmhausen um die südliche Seite des Dorfes herum, die den rechten Flügel der Brigade Krafft zu umgehen drohten. Es mußte daher auch der Ueberrest der Brigade Hessen. Somburg daran gesetzt werden, um den rechten Flügel zu verstärken, so daß nun gar kein Rückhalt mehr übrig war. Beide Brigaden bewegten sich unterm Schlagen des Sturmmarsches unaufhaltsam vorwärts, während ihre Artillerie im Borgehen seuerte.

Ungeheurer Staub und Pulverdampf erschwerten hierbei die Umsicht. Vier Bataillone des Oberst-Lieutenants Sjöholm von der Brigade Hessen-Homburg\*) waren auf dem rechten Flügel jett so nahe herangekommen, daß sie einen Angriff auf das Dorf Gölsborf unternehmen konnten. Es geschah ungesäumt, und dem Füsilier-Bataillon des dritten ostpreußischen Regiments unter einem Major von Gleißenberg wurde die Ehre, zuerst stürmend in das Dorf einzudringen, wobei es von dem Feuer zweier Batterien unterstützt wurde. General Repnier, der mit feinem Gefolge in der Nähe hielt, erkannte die große Wichtigkeit des Besitzes dieses Dorfes und warf eine ganze Brigade zu Kuß (Mellenthin) hinein. Das Bataillon Gleißenberg stieß gleich anfangs auf große Uebermacht und wehrte sich tapfer im heftigen Kampf; aber die große Ueberzahl zwang das preußische Bataillon, zurückzuweichen. Es ging noch zwei Mal wieder vor und bemächtigte sich des Dorfes, wurde aber genöthigt, es preiszugeben, um sich hinter demselben wieder zu sammeln und zu ordnen. Jest kamen nun die drei anderen Bataillone zur Unterstützung an. Mit ihnen vereint ging es zu einem vierten Sturme auf das schon theilweise in Brand gerathene Dorf los.

Der Angriff versprach guten Erfolg, als er nahe baran war, durch zu großen Eifer befreundeter Truppen aufgehalten zu werden. Es kam nämlich in diesem Augenblicke die schwedische reitende Batterie des Capitains von Mühlenfels unter Deckung von zwei Escadrons des Husaren-Regiments Mörner Der außerordentliche Staub, von den trockenen Stoppelfelbern aufgestiegen, und der Pulverdampf verhinderten, das Kampfverhältniß richtig zu übersehen, und der junge, feurige, erst 25jährige Führer der Batterie, welcher sich schon in der Schlacht bei Groß : Beeren so vortheilhaft ausgezeichnet hatte, versah sich und eröffnete sein Feuer in den Rücken der Preußen. Ein Adjutant, der später zu dem Range eines Generals erhoben wurde (von Kaweczynski), sprengte nach dem fünften Schuß bei größter eigener Gefahr hin, um diesen verberblichen Irrthum aufzuklären. Diese Batterie, so wie noch eine hinzugekommene halbe russische (sechs Geschütze) wurden dann so aufgestellt, daß sie den Angriff höchst wirksam und besonders noch auf die große Batterie auf dem Windmühlenberge unterstützten. \*\*) Auch noch

<sup>\*)</sup> Bon dieser blieb nur noch 1 Bataillon und 2 Jäger-Compagnien etwas rückwärts zur Verfügung übrig, die aber auch gleich auf dem linken Flügel der Brigade Krafft verwandt wurden.

\*\*) Leider starb der hoffnungsvolle junge Mann (Wilhelm von Müh-

Arafft wurden herbeigezogen, um dem Angriff als Rüchalt zu dienen. Der Stoß der vier und später sechs Bataillone, unterstützt von einer zahlreichen Artillerie, war unwiderstehlich. Die Preußen drangen mit furchtbarem Geschrei in das Dorf ein. Mit Muth und Erbitterung wurden die Sachsen angegriffen, es kam zum völligen Handgemenge mit Bajonnet und Kolbe, selbst in der Kirche und an den Stufen des Altars wurde gekämpft. Die Sachsen wurden überwältigt und aus dem brennenden Dorfe herausgeworfen.

Es bleibt hier immerhin erzählenswerth, wie die Befriedigung eines nothwendigen physischen Bedürfnisses beim Menschen ihn alle Gefahr vergessen machen kann. Mitten im Dorfe Gölszborf befand sich An Brunnen. Von Hitze, Staub und Anstrengung ermattet, empfand Freund und Feind die wüthenden Qualen des Durstes. Der Brunnen lag im wirksamsten Bereich des Karztätschenschusses, aber dies hinderte nicht, daß er von vielen Hunzberten von beiden Theilen, die hier für einen Augenblick die Feindschaft vergaßen, umlagert wurde. Bataillone lösten sich hier theilweise auf, und weder Güte noch Gewalt vermochte dem zu steuern. Von beiden Seiten wurden Viele das Opfer des

brennenden Verlangens, ihren Durft zu löschen.\*)

Während der Angriff auf Gölsdorf unternommen wurde, drang die Brigade Krafft links von diesem Dorfe vor. Es war zunächst die große Batterie auf dem Windmühlenberge unschäd= lich zu machen. Das noch übrige Bataillon vom Colberger Regiment und zwei Landwehr-Bataillone unter persönlicher Anführung des Prinzen von Hessen-Homburg rückten im Sturm gegen dieselbe an, zwangen mit großem eigenen Verluft die Artillerie zum Abfahren und versuchten noch weiterhin Boden zu gewinnen. Noch weiter links brangen zwei Bataillone unter dem Major von Rectow, Befehlshaber des neunten Reserve= Regiments, gegen eine andere Anhöhe vor, die mit Truppen und Geschütz besetzt war. Unter großem eigenen Verlust kamen sie bis zur Höhe, nahmen vier Haubiten der Batterie fort und suchten, hier festen Fuß zu gewinnen. Aber auch der Feind er= holte sich, besonders als der Wind den Staub verwehte, und er bemerkte, daß die Zahl der Angreifenden nur gering war. Sein Fußvolk wandte sich, nahm das Gewehr zur Attake rechts,

lenfels), welcher sich auch noch im Fortgange der Schlacht auf dem rechten Flügel auszeichnete, kurze Zeit darauf am Nervensieber.
\*) Von Bajenski, Geschichte des Colberg'schen Regiments. S. 150.

brang vor und suchte die Preußen wieder zu vertreiben; ein westphälisches Reiter-Regiment war zur Seite und machte Miene, auf sie einzuhauen. Major Reckow ließ schnell Vierecke bilden, zog noch ein drittes Bataillon heran, und zwei Escadrons westpreußischer Dragoner, unter einem Major von Kameke, kamen sehr gelegen, den beabsichtigten seindlichen Reiterangriff zu vereiteln. Der Feinde wurde abgewiesen, auch eine Menge Gestangener gewacht, aber man konnte doch den Kampf nicht zu lange mehr in Nahrung erhalten, denn zehn Bataillone waren bereits im Vordertreffen verwandt und nur fünf Bataillone im zweiten noch übrig.

Es war 3 Uhr vorüber, die Schlacht stand auf diesem Flügel für die Preußen überall günstig, aber es waren auch alle Truppen verwandt und nirgends mehr eine Unterstützung vorhanden. Nun aber war auch das Corps des Marschalls Dudinot nehst der letzten Reiter-Division auf dem Schlachtfelde angekommen und hinter den Sachsen aufmarschirt. Zetzt standen 5 feindliche Divisionen nur  $1\frac{1}{2}$  preußischen, 47 Bataillone 15 gegenüber, und das Verhältniß war sehr ungleich geworden.

Alsbald wurden mehrere Bataillone der Division Guille: minot vom Corps von Dubinot zur Unterstützung der Sachsen und zu einem neuen Angriff auf Gölsdorf vorgesendet und eine zahlreiche Artillerie um das Dorf herum aufgefahren, so daß die barin befindlichen Truppen durch ein concentrisches Feuer von allen Seiten gefaßt wurden. Die Preußen hielten sich mit bewundernswürdiger Ausdauer in dem brennenden Dorfe, während das gegenseitige Geschütz seine fürchterliche Arbeit verrich-Ja das ostpreußische Bataillon eines Major Bülow versuchte heldenmüthig sogar einen Ausfall, wobei es viele Gefangene machte. Alle Anstrengungen waren jedoch nun der Ueberzahl gegenüber vergeblich. Das Dorf mußte geräumt werden und der Feind folgte den abziehenden Truppen auf dem Fuße. Er vermochte indessen nur wenig Boden zu gewinnen und konnte nicht recht wagen, aus dem Dorfe vorzubrechen, da sich das Bataillon Gleißenberg mit großer Gewandtheit in einen sehr vortheilhaft gelegenen Graben geworfen hatte und von hier ein möberisches Gewehrfeuer unterhielt. So wie Gölsdorf verloren war, war auch die Stellung der Brigade Krafft unhaltbar; auch fie begann, Boben zu verlieren, und wenn auch der Feind, ermattet, nur schwach folgte, so war doch auf dieser Stelle die Schlacht ohne Rettung verloren, wenn nicht frische Truppen zur Unterstützung ankamen.

Wir müssen hier, ehe wir die Erzählung der Schlacht fort-

setzen, einen Blick auf die Maßnahmen des Kronprinzen von Schweben werfen.

Auf die bestimmte Meldung Bülow's, daß er in jedem Fall den Feind angreifen werde, und bei dem seit 9 Uhr Morgens sich erhebenden Kanonendonner von Jüterbogk her war der Kronprinz aus der Gegend südlich von Niemeck mit den Schweden und Russen endlich aufgebrochen und in der Richtung von Züterbogk abmarschirt. Um 2 Uhr kam er bei Eckmannsborf, eine starke Meile vom Schlachtfelde, an. Obgleich die Schlacht heiß entbrannt war, so blieb er hier stehen, marschirte in Schlachtordnung auf und ruhte, um seine Truppen sich erholen Auf die Bitte Bülow's um Unterstützung, gab er dem abgesendeten Offizier, Major von Reiche, zu dessen äußerstem Erstaunen zur Antwort: Bülow solle sich zurückziehen und sich hinter den Schweden und Russen aufstellen. Was er dann selber thun wolle, sagte er nicht.\*) Den General Borstell hatte der Kronprinz bis 11 Uhr Vormittags bei Kropstädt zurückge= Als diesen nun die abgesandten Offiziere Bülow's trafen, brach er auf und marschirte in der Richtung von Kurz-Lipsborf, dem Schall des Kanonendonners folgend, gerade auf den rechten Flügel der preußischen Schlachtordnung zu. diesem Marsche erreichte ihn ein Befehl des Kronprinzen, zu den Schweben und Russen bei Eckmannsdorf zu stoßen. Er sollte also seinem schwerbedrängten Feldherrn in der größten Noth nicht zu Hülfe kommen, vielmehr, ihn seinem Schicksale überlassend, sich in die Reserve stellen. Gehorchte Borstell, so war die Schlacht verloren und schweres Unglück kam über das Bater= land. Der Entschluß Borstell's gereichte ihm zu großer Ehre und dem Vaterlande zum Segen. Er gehorchte nicht und ließ dem Kronprinzen sagen: es seine Pflicht, zu Bülow zu eilen, der ohne seine Hülfe sich nicht länger halten könne. So langte er über Dalichow um 4 Uhr auf dem Schlachtfelde, einen Kanonenschuß von Gölsborf, an.

Die Ankunft Borstell's, der schon im Marsch die Schlachtsordnung in zwei Treffen gebildet hatte, war wahre Hülse in der Noth. General Bülow selbst wies ihm die Richtung auf Gölssborf an. Der Angriff geschah mit allem Nachdruck und alle schon im Kampf Begriffenen schlossen sich demselben an. Es gab ein gewaltiges Ringen, aber nichts konnte dem Ungestüm der mit neuem Muth belebten Preußen widerstehen. Nach hartnäckiger Gegenwehr wurde der Feind zum Dorf hinausgeworfen,

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 361. Reiche's Memoiren.

ein Bataillon ging sogar jenseits vor und rückte im Sturm-

schritt dem wieder vordringenden Feinde entgegen.

Aber nur kurze Zeit sollten sich die Preußen dieser Vortheile erfreuen. Das schon so verheerende Artillerieseuer des Feindes wurde durch zwei eiligst aus dem Rückhalt herbeibesoh- lene schwere Batterien verstärkt. Zugleich wurden die aus dem Dorfe herausgeworfenen Truppen des Feindes durch sechs neue Bataillone unterstützt. Alles ging wieder vorwärts, und in einem gewaltigen Sturme wurde die Brigade Borstell, so heftig sie sich auch stemmte, gezwungen, aus dem Dorfe zurückzu- weichen.

Die muthigen und zähen Pommern, Ostpreußen und mehrere kurmärkische Landwehr-Bataillone, aus denen die Brigade Borstell bestand, waren indeß nicht so leicht außer Fassung zu bringen. Gleich hinter Gölsdorf sammelten sie sich wieder, die Ordnung wurde hergestellt und sogleich brüllte ihr Geschütz

wieder los, dem ein neuer Angriff folgen sollte.

Gewiß ist, daß all ihr Heldenmuth auf die Länge vergebens gewesen wäre, wenn das Corps von Dudinot zur Unterstützung der beiden sächsischen Divisionen unter Repnier auf die= fem Flügel geblieben wäre, wo es allerdings in hohem Grade nöthig war. Hier kam aber ein großer Fehler des französischen Oberfeldherrn den Preußen zu Hülfe. Marschall Ney hielt sich nämlich fortwährend nur auf seinem rechten Flügel beim Corps von Bertrand auf und mischte sich, seiner tapferen Gewohnheit gemäß, in die einzelnen Kampfverhältnisse selbst, wobei er den Blick auf bas Ganze verlieren mußte. Jetzt, ungefähr um 5 Uhr Nachmittags, stand es schlecht um das Corps von Bertrand und um die Division Durutte. Beide waren gegen Dennewitz und Rohrbeck zurückgeworfen. In Massen und in wilber Verwirrung zogen sich die geschlagenen Truppen durch beide Dörfer über die Aa zurück. Die Preußen griffen auch schon die Dörfer mit Wuth an, und die ganzliche Niederlage des französischen rechten Flügels schien unvermeidlich. Marschall Ney vergaß jetzt den Oberfeldherrn und stieg zum Corps-General herab. Ausschließlich nur die Gedanken barauf gewandt, was sich Unerfreuliches vor seinen Augen zutrug, uneingedenk, daß auf seinem linken Flügel noch die Ruffen und die Schweden zu erwarten wären, befahl er bem Marschall Dubinot, mit seinem gangen Corps vom linken französischen Flügel bei Gölsborf nach dem rechten bei Rohrbeck zu marschiren, um die völlige Niederlage von Bertrand und der Division Durutte abzuwenden.

General Repnier hatte bis jetzt mit dem ausdauernbsten

Muthe und mit großer persönlicher Hingebung mit seinen Sach= sen um Gölsdorf blutig gerungen. Wenn nun Marschall Dubinot ihn verließ, sah er ein, daß die Schlacht verloren sei. Er sprengte hin zu diesem, suchte den verderblichen Abmarsch zu hintertreiben, und es entspann sich in Gegenwart mehrerer säch= fischer Offiziere zwischen beiden Heerführern ein sehr heftiger Wortwechsel. Marschall Dubinot war hier aber in der That zu gehorsam, benn schon das Zurücklassen von nur einer Division hätte Repnier wesentliche Hülfe verschafft. mit seinem ganzen Corps ab, die Sachfen ihrem Schickal überlassend; blos einige bairische Bataillone blieben zurück. Dubinot kam bei Rohrbeck nur an, um in die wilde Flucht des Corps von Bertrand verwickelt zu werden und so also an keinem Orte Hülfe zu schaffen. Das Corps von Dudinot bilbete aber insofern den Kern des Heeres, als es fast ganz aus Franzosen bestand.

Diese für den Feind höchst unglückliche Anordnung sicherte einem neuen preußischen Angriff auf Gölsborf das Gelingen. General Bülow befahl nun auch der gesammten Reserve-Reiterei von Oppen, sich auf den rechten Flügel von Borstell zu setzen. Es kamen auch noch frische Kräfte dazu: eine schwedische Batterie unter Oberst Cardell, zwei russische Batterien, zwei russische Husaren=Regimenter und später zwei russische Jäger=Bataillone, die sich, wie es scheint, vom Heere des Kronprinzen, so zu sagen, wegstahlen, um am Kampfe Theil zu nehmen. Dem erneuten wüthenden Angriffe aller dieser Streitkräfte waren die erschöpften Sachsen nicht mehr gewachsen. Mit einem Muthe, der ihnen zur höchsten Ehre gereichte, wenn er nicht für eine so traurige Sache angewandt worden wäre, suchten sie sich noch eine Zeit lang zu halten. Dann wurden sie zum Dorfe hinausgeworfen, ohne je dahin zurückzukehren. Das preußische Fußvolk brach nun auch zur Verfolgung in Masse aus dem Dorfe und seit= wärts desselben hervor. Zugleich stürzte sich sämmtliche Reiterei bes rechten Flügels auf den weichenden Feind. Ein ungeheurer Staub wirbelte empor, der, mit dem starken Pulverdampf gemischt, kaum etwas vor sich erkennen ließ, wodurch indeß der Rückzug des Feindes in etwas begünftigt wurde. Die sehr zahlreiche feindliche Reiterei verfuchte das Nachdringen der Preußen durch einige schwache Attaken aufzuhalten, aber durch das fürchterliche preußisch-russische und schwedische Geschützeuer wurde sie gleichsam vom Schlachtfelbe weggeblasen, stürzte sich in wilder Flucht auf das Fußvolk, welches sie in Unordnung brachte, und stob dann nach mehreren Richtungen auseinander.

Zu dieser Zeit, etwa um 6 Uhr, waren das Corps von Tauentien und die Brigade Thümen Meister von Dennewit und Rohrbeck und drangen von hier im Siegesmuth weiter vor. Selbst der sumpfige Aa-Bach hielt jetzt den glühenden Eifer nicht mehr auf, und ganze Bataillone drangen zwischen Dennewitz und Rohrbeck durch Wasser und Moder mit Lebens: gefahr auf das andere Ufer. Bergebens versuchten die feindlichen Generale, ihre Truppen zum Halten und zu einer Aufstellung zu bewegen, aber das Corps von Bertrand sowohl. als die Division Durutte waren in der allgemeinen Flucht nicht mehr aufzuhalten. Auch die Reiter-Division Lorge, die noch etwas hätte thun können, floh und ließ ihr Fußvolk im Stich. Das indeß angekommene Corps von Dubinot kam gar nicht zur Aufstellung, sondern wurde — wie wir bereits an-

führten — in der allgemeinen Flucht mit fortgerissen.

Die weite Ebene, süblich von Gölsborf und dem Aa-Bache, bot jett ein Bild größtmöglichster Verwirrung des überall fliehenden Feindes dar. Von der Richtung auf Wittenberg, wo er hergekommen, abgedrängt, blieb ihm nur der Rückzug auf Torgau. Er floh unaufhaltsam bis zum sinkenden Abend, um in den Forsten von Sepda und Linde einen vorläufigen Schut zu finden. Jeder Befehlshaber rettete sich mit seinen Truppen so gut er konnte, da an einen ordnungsmäßigen Zusammenhang nicht mehr zu benken war. Die preußischen Truppen bes rechten Flügels — Borstell, Kraft, Hessen-Homburg — brangen noch bis Dehna, die Reiterei und die Kosaken sprengten voran auf allen Straßen; die Truppen von Thümen und Tauentien kamen bis Langen = Lipsdorf, die Reiterei bis Wölsickendorf, Rörbit und weiter. Ueberall wurden in Masse Gefangene ge= macht, Geschütz und allerlei Fuhrwerk erbeutet. Vollständige Dunkelheit und ungeheure Ermüdung der Truppen machten dann dem weiteren Gefecht ein Ende. Als Alles entschieden und Jedermann in rastloser Verfolgung begriffen war, langte auch langsam der Kronprinz mit den Schweden und Ruffen bei Gölsdorf an. Er wurde angegangen, die schwedische Reiterei zur Berfolgung zu befehligen, aber er verweigerte auch dieses. Er blieb bei Gölsborf halten, marschirte dann links ab und bezog ein Lager zwischen Dennewit und Jüterbogk, in letterem Orte sein Hauptquartier nehmenb.

Die Trophäen dieser Schlacht mit den in den nächsten Tagen erbeuteten waren sehr glänzend. Sie bestanden in 4 Fahnen, an 80 Kanonen, über 400 Munitions= und anderen Wagen, 13 — 15,000 Gefangenen. Der eigene Berlust war auch sehr bedeutend, er betrug fast 9000 Mann an Todten und Verwundeten.

Mit kaum 50,000 Mann gegen 75,000 Mann und einen der hervorragenbsten Marschälle des französischen Kaiserreichs war dieser glänzende Sieg erkämpft worden! Mit Ausnahme von zwei schwedischen, ein paar russischen Batterien, zwei Regimentern russischer Reiterei\*) und zwei russischen Jäger-Batail= lonen\*\*) war er allein durch preußische Truppen, durch das Genie Bülow's und durch die Tapferkeit Tauentien's erstritten. Besonders hatte sich hier die Landwehr, sowohl Reiterei als Fußvolk, aus dem mehr als ein Drittheil der Preußen bestand. im schönsten Lichte gezeigt, mit den Tapfersten wetteifernd. Glänzende Züge des höchsten Muthes waren vielfach bewiesen worden. Die meisten sind freilich nicht aufgezeichnet, aber ein Beispiel mag für viele gelten. Bei bem zweiten Angriff ber Brigade Borstell auf Gölsdorf wurde durch einen Kartätschen= schuß die Fahnenstange des ersten Bataillons ersten pommerschen Linien-Regiments (des jetzigen zweiten Regiments) zerschmettert und die nebenstehenden Fahnenrotten rechts und links todt oder schwerverwundet niebergestreckt. Das Bataillon stand etwas vor der Linie, der Major von Podewils wollte es einige Schritte zurückgehen laffen, aber die Soldaten riefen: fie wollten lieber Alle zu Grunde gehen, als nur einen Schritt weichen. Die freiwillige Jäger-Compagnie erbot sich, die Fahnenrotten zu erseten, aber die Solbaten erklärten, fie würden ihre Fahne schon selber schützen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Etwa 800 Mann stark.

<sup>\*\*)</sup> Höchstens 800 Mann stark.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Werke: General Graf Bülow von Dennewiß 2c., S. 170 und 171, sind noch einige sehr merkwürdige tapfere Thaten von Untersofsizieren und Gemeinen angesührt. Wehrere Commandeurs sührten, die Fahne in der Hand, ihre Bataillone zum Angriff. Beim Sturm der Höhe von Dennewiß wurde die Fahne des 1. Bataillons 4. osthereußisschen Regiments zerschossen; der Capitain von Hülsen trug die Stücke vor dem Bataillon her. Sin früherer Freiwilliger der Lükower Reiterei, welcher sich aus dem Graus von Kihen gerettet, dann Freiwilliger in einer schwedischen Secadron, Ludwig von Mühlensels, der Bruder des in der Darstellung der Schlacht genannten schwedischen Artillerie-Capistains (jeht Appellationsgerichtsrath in Greisswald) hatte sich aus Rampssust einzeln von seiner Truppe weggemacht und kam zu den 2 Escadrons westpreußischer Dragoner unter dem Major von Kameke, welche mit dem Fußvolk des Majors von Reckow die glänzende Attake gegen die große Batterie auf dem Windmühlenberge nördlich von Gölsdorf unternahmen.

Mehrere Truppentheile hatten nicht weniger als ein Dritttheil ihrer Mannschaft eingebüßt. Das Colberg'sche Regiment hatte 26 Offiziere und 763 Mann, das neunte Reserve-Regiment (das jetzige einundzwanzigste) hatte 10 Offiziere und 572 Mann, das erste neumärkische Landwehr-Regiment 34 Offiziere

ziere (die Hälfte) und 550 Mann verloren.

Das Benehmen des Kronprinzen ist schwer psychologisch genügend zu erklären. Es mochte ihm im Allgemeinen widerftehen, gegen seine Landsleute zu kämpfen, und er mochte als ein Emporkömmling zwischen der Legitimität und Napoleon schwanken; dann hätte er sich aber doch für etwas Bestimmtes gleich anfangs entscheiben mussen. Fühlte er sich auf seinem kalten nordischen Thron unbehaglich, rechnete er auf den Sturz Napoleon's, und wollte er durch absichtliche Schonung des Feindes sich dereinst bei den Franzosen als Regent möglich machen, so war diese Halbheit das ungklickliche Mittel, es so= wohl bei den Verbündeten, als bei den Franzosen zu verderben, denn schonte er die Franzosen, so kam er bei den alten Dynastien in Mißachtung und konnte unmöglich durch solche Mittel das Vertrauen der Franzosen gewinnen. Gewiß sah er die Siege seiner Unterfeldherren nicht gern, da er voraussetzen konnte, daß die Franzosen sie ihm anrechnen würden, was ihn in Frankreich immer unmöglicher machte. Das Bertrauen des Nordheeres büßte er durch diese Schlacht vollständig ein. fucht sie erst durch allerlei Maßregeln zu verhindern, dann will er Bülow, als er im hitigsten Kampf begriffen ist, durch Nicht= unterstützung veranlassen, davon abzulassen und sich zurückzuziehen. Als ihm Borstell nicht gehorcht, als die Schlacht auf das Nachdrücklichste fortgesetzt wird, als Bülow ihn dringend auffordern läßt, ihm' zu Hülfe zu kommen, als er fürchten muß, bei ben verbündeten Fürsten in Verdacht zu kommen, bricht er endlich langsam und zögernd von Edmannsborf auf. Bülow sendet ihm einen Offizier entgegen und läßt ihn aufforbern, seinen Marsch zu beschleunigen. Da mit einem Male thut er, als

Mit Ginwilligung des Majors von Kameke machte er die Attake mit, war einer der Bordersten, die in den Feind eindrangen, kämpste, wo dieser den meisten Widerstand leiskete; und zeichnete sich sehr aus. In seiner Kampslust schlug er dem Major, nachdem dieser seine Escadrons wieder rangirt, mit Lebhaftigkeit eine zweite Attake vor, als diese, freislich mit Rücksicht auf die eingetretene große Verstärkung des Feindes, nicht mehr thunkich war.

wenn er der Leitende und Entscheidende der Schlacht wäre. Seine Antwort ist: Sagen Sie dem General, die Schlacht ist gewonnen, ich komme mit 48 Bataillonen und 100 Kanonen. Er kommt aber nur, als der Feind auf der Flucht und der Sieg entschieden ist, bleibt halten und verweigert seine Reiterei

zur Verfolgung.

Zum zweiten Male hatte Bülow, trop bes Kronprinzen, eine Schlacht, und diesmal eine entscheidende, gewonnen. konnte ihm der Kronprinz nicht verzeihen, und die Spannung zwischen ihnen wurde, wo möglich, noch entschiedener. rächte sich der Kronprinz empfindlich dafür. In seinem sechsten Bülletin\*), datirt Jüterbogk vom 8. September — in welchem er beiläufig unwahrerweise angiebt, er habe die Absicht gehabt, mit dem Nordheere bei Roslau über die Elbe zu geben, um seine Richtung auf Leipzig zu nehmen, welche Absicht in der Ausführung nur durch die Angriffsbewegung verhindert worden sei — ist er, nachdem er die Einleitungsgesechte am 4. und 5. September erwähnt und dabei des Generals Tauentien ruhmend gedacht, genöthigt, auf die Schlacht einzugehen. hier behauptet er frischweg und ohne Bedenken: er habe Bülow be= fohlen, dem Feinde in Flanke und Rücken zu marschiren. giebt bann die ganze Stärke von Bülow und Tauentien auf höchstens 40,000 Mann an, da sie doch 50,000 Mann betrug. Er räumt ein, daß sie sich mit Helbenmuth gegen 70,000 Mann und 200 Feuerschlunde gehalten, stellt aber die Sache so dar, als wenn dies ihr einziges Verdienst gewesen, und daß seine Ankunft mit den Russen und Schweden die Schlacht allein entschieden habe. In wahrheitswidriger, großer Uebertreibung behauptet er, mit 70 schwedischen und russischen Bataillo= nen, 10,000 Mann Reiterei und 150 Kanonen angekommen zu sein, da die Schweden und Russen doch nur 47 schwache Bataillone, 40 Escabrons und 118 Kanonen stark waren. Er behauptet auch, daß 4000 Mann Reiterei der Schweden und Russen sich schon vorher in Galopp gesetzt, um unmittelbar am Kampfe Theil zu nehmen; wir wissen aber, daß es nuc 2 Regimenter russischer Reiterei, etwa 800 Mann, waren. dem Gange der Schlacht erwähnt er kein Wort. General Bülow wird bann mit einer kurzen Phrase Lob abgespeist: "er hat sich mit der Kaltblütigkeit und der Bravour eines Kriegers gezeigt.

<sup>\*)</sup> Enthalten in der Bossischen Zeitung vom 11. September.

bessen einziger Zweck der Ruhm seines Königs und die Bertheis vigung seines Baterlandes ist." General Tauenzien erhält das größere Lob. Er nennt dann die Generale Hessen Somburg, Oppen, Borstell, Thümen, Krafft, die sich ausgezeichnet, vers dunkelt sie aber wieder durch Nennung vieler schwedischer und russischer Generale.

Der Kronprinz erreichte hierdurch vollständig seinen Zweck, denn da für das Publikum keine anderen Berichte veröffentlicht wurden, so raubte er Bülow und den preußischen Generalen die Anerkennung ihres Volkes und entzog ihnen lange den Ruhm, der ihnen gebührte.\*) Er zog auch fürs Erste alle Frucht für sich, denn er erhielt "als Sieger von Dennewiz" die höchste Auszeichnung von Preußen, das Großkreuz des eisernen Kreuzes, von Desterreich den Maria-Theresien-Orden erster Klasse (Blücher hatte für die Schlacht an der Kathach nur das Commandeurskreuz erhalten), von Rußland den Georgen-Orden erster Klasse. Lange hat er als der Sieger von Dennewitz gegolten. So reiche Früchte hatte ein geschickter Schlachtbericht eingetragen!

— General Bülow erhielt von seinem Monarchen ebenfalls das

Der Magistrat von Berlin hatte auß Reue das Unglück, sich durch "Mangel an Nationalgesühl" auszuzeichnen. Er sandte eine Deputation an den Kronprinzen mit der Bitte, zu erlauben, daß die Stadt, zum Andenken seiner als des Retters von Berlin, eine Medaille mit seinem Bildniß dürste prägen lassen. Der Prinz antwortete: die Berliner wärren es größtentheils Bülow und seinen Truppen schuldig, sie möchten also eine Medaille mit seinem (des Kronprinzen) Bildniß prägen lassen, wo aber auf der andern Seite Bülow's und Tauenzien's Ramen, so wie die der schwedischen Generale Stedingk, Ablertreuz und Tawast, und der russischen Generale Woronzof und Winzingerode — welche beiderseits in der Schlacht gar nicht zugegen gewesen — stehen sollten. — Als Bülow dies ersuhr, schrieb er an das Gouvernement von Berlin und verbat sich, daß sein Rame auf diese Redaille geprägt würde. (Leben Bülow's von Barnhagen von Ense, S. 253—255.)

<sup>\*)</sup> Entrüstet suchte General Bülow die schwedischen Angaben durch eine wahrheitsgetreue Darlegung der Thatsachen in den Berliner Zeitungen zu berichtigen, allein der Censor verweigerte auch diesmal die Zulassung. Empört über dieses Versagen des nach seiner Ueberzeugung gerechtesten Berlangens, beschwörte sich Bülow dei dem Fürsten Wittgenstein, als demjenigen Minister, dem die Censursachen untergeben waren, und hatte mit ihm einen scharfen, doch fruchtlosen Brieswechsel. Er wandte sich mit bitteren Klagen an den General Ablertreuz, den Ches Generalstades des Kronprinzen, der ihn zu begütigen suchte; er schrieb dann an den General-Adjutanten Major Thiele, damit wenigstens seinem Monarchen der wahre Sachverhalt klar würde; in der Hauptsache erhielt er jedoch keine Genugthuung.

Großtreuz des eisernen Kreuzes und später, 1814, die Erzhebung in den Grafenstand mit dem Chrenbeinamen "von Dennewis."\*)

Nach der großen Niederlage in dieser Schlacht war es dis Torgau hin sür die französischen Besehlshaber nicht möglich, Ordnung in die heillose Verwirrung zu bringen. Marschall Neh, der es ansangs versuchte, gab es bald auf. Seine Stimmung geht deutlich hervor aus der Nachricht, die er durch einen Vertrauten dem General Lapoppe in Wittenberg zukommen ließ, des Inhalts: "Ich bin nicht mehr Herr der Armee; sie versagt mir den Gehorsam und hat sich selbst aufgelöst. Nehmen Sie, Herr Commandant, darnach Ihre Maßregeln." An den Kaiser schrieb er: "Ich din gänzlich geschlagen, — und ich weiß nicht, ob meine Armee sich wieder gesammelt hat. Ihre Flanke ist entblößt, nehmen Sie sich daher in Acht. Ich glaube, es ist Zeit, die Elbe zu verlassen und sich nach der Saale zurückzuzziehen."

Der Marschall ging mit dem aufgelösten Corps von Bertrand über Dahme, wo er in der Nacht vom 6. zum 7. September sein Hauptquartier hatte, nach Torgau zurück. Truppen vom Corps von Bertrand hielten sich in Dahme noch bis zum Nachmittage auf. Hier ereilte sie der General Bobeser, von Lucau kommend, nahm, nach einem entschlossenen Angriff auf das Städtchen und nach hartnäckiger Gegenwehr, eine Kanone und machte 2800 Mann, 18 Offiziere, zu Gefangenen. Die preußischen Partheigänger Major Hellwig und Rittmeister Blankenburg nahmen dem Feinde bei Holzendorf noch 800 Mann, 100 Pferde und 8 Kanonen ab. Bon preußischen und russischen Keiter Abtheilungen wurden bei der Stadt noch 800 Mann gefangen, auch 1 Geschütz erobert. Die Franzosen waren so in Schrecken, daß sie sich unter den Kanonen von Torgau noch nicht sicher glaubten. Wiewohl die

<sup>\*)</sup> General Tauenzien, der schon die gräfliche Würde besaß, hatte sich Rechnung gemacht, einen Ehrenbeinamen für diese Schlacht zu ershalten, da er sein eigenes Verdienst dabei fälschlich über das von Bülowstellte. Er war darum sehr eifersüchtig auf Bülow. Der Ehrenbeiname "von Wittenberg" war ihm nicht glänzend genug. (Erlebtes von Dr. Dorow, 4. Theil, S. 79—84.)

Berfolgung durch den Kronprinzen, ähnlich wie nach der Schlacht von Groß=Beeren, nur sehr lau betrieben wurde, und was geschah, gleichsam nur auf dem Privatwege, auf eigene Hand unternommen wurde, so rückten die Franzosen doch noch durch diese Festung auf das linke Elbuser, und Marschall Ney versuchte, die Trümmer seines Heeres an der Mulde bei Eilenburg zu sammeln und zu ordnen; es bedurfte aber mehrerer Wochen, um dieselben nur einigermaßen wieder schlagsertig zu machen.

Aufs Neue hatte Napoleon einen harten Schlag erlitten, und jeder Gebanke an eine Unternehmung auf Berlin und die Mark mußte völlig aufgegeben werben. Es war in den französischen Heerberichten die Schlacht bei Groß = Beeren und die Bernichtung der Division Girard bei Hagelberg unterschlagen worden; jest durfte das Ungluck bei Dennewitz der Nation nicht verschwiegen, ein völliger Schlachtbericht mußte bekannt gemacht Der Kaiser mochte die Fehler Ney's nicht aufdecken, er wollte auch das matte Benehmen der Italiener beim Corps von Bertrand nicht öffentlich tadeln, am wenigsten wollte er die Franzosen selbst beschuldigen. Schuld an dem Unglück mußte aber boch Jemand sein, und so wurde denn im kaiserlichen Hauptquartier ein Schlachtbericht Ney's an den Kaiser dressirt, in welchem, neben vielen anderen Unwahrheiten, die Schuld auf die Sachsen geschoben wurde, die doch heldenmüthig gegen ihr eigenes Interesse gekämpft und allein die Ehre des Tages für das französische Heer gerettet hatten. Die Wahrheit ins Gesicht schlagend, wurde behauptet: die Schlacht wäre schon gewonnen gewesen, aber die zwei sächsischen Divisionen hätten nachgegeben, wären zurückgewichen und hätten einen Theil des Corps von Dubinot mit sich fortgerissen. So wäre die Lage der Dinge verändert und die Schlacht verloren worden. gebens reclamirte General Repnier in einem berben Bericht an ben Kaiser die Ehre der Sachsen, vergebens erklärte Marschall Ney, daß er an dieser Beschuldigung keinen Theil habe; diese war einmal von höchster Stelle ausgegangen, und so etwas läßt sich äußerst schwer wieder verwischen. Die Sachsen ernteten also für ihr treues Aushalten auf Seiten des Unterdrückers von Deutschland von eben diesem nichts als Schimpf und Schande. Nothwendig mußte sie dieses auf das Aeußerste erbittern. Dieser große Fehler Napoleon's und diese Unredlichkeit waren denn auch eine Hauptursache, daß die Gemüther der sächsischen Krieger sich gänzlich von ihm abwandten, daß keine Schmeicheleien sie wieder gewinnen konnten, und sie, zur Verzweiflung getrieben, bei Leipzig in offener Feldschlacht zu ben

Berbündeten übergingen.

Was den Kronprinzen von Schweden betrifft, so hätte man doch erwarten sollen, daß er nach dem glänzenden Siege von Dennewitz, wo er keinen Feind mehr vor sich hatte und sein Heer durch Zuzug sich noch vermehrte, gar keinen Vorwand mehr auffinden könnte, unthätig zu sein, und daß er nun über die Elbe setzen und auf Leipzig vordringen werde. Allein er. schien jetzt noch ängstlicher zu werden, als zuvor. Mit dem Uebergang über die Elbe hatte es noch gute Zeit, und es ver= ging noch fast ein Monat, ehe er sich dazu entschloß; auch that er dies erst, als ihm die Erfolge Blücher's auch den Schatten eines Vorwandes raubten. Er verlor seine Zeit mit den Belagerungen von Wittenberg und Torgau, und schien es gestissentlich darauf anzulegen, den Krieg in die Länge zu ziehen. Sein Hauptquartier rückte gar nicht vor. Den 10. September war es noch in Züterbogk, den 12. zwei Meilen davon, in Sepda, den 14. in Coswig, den 16. in Zerbst, woselbst es bis in den Oktober verblieb. Von diesen Orten erließ der Kronprinz noch sieben Bülletins, keine Gefechte meldend, sondern nur mit Nachrichten angefüllt.\*) Vom 26. September an hörten diese dann aus Mangel an Stoff auf. Sein Heer hatte er so vertheilt, daß an keine ernstliche Unternehmung gedacht werden fonnte.

Es war nicht anders möglich, als daß das Benehmen des Kronprinzen, welches schon vor dem Wassenstillstande bei den Berbündeten Befremden erregt und zu der Sendung Pozzo di Borgo's von Seiten des Kaisers Alexander zu dem Prinzen nach Stralsund Beranlassung gegeben, jetzt entschiedenes Mißtrauen erwecken mußte. Schon sein Benehmen bei der Schlacht von Groß-Beeren konnte den Monarchen nicht unbekannt geblieben sein und mußte zu manchem Bedenken Beranlassung gegeben haben. Sein Verhalten nach dieser Schlacht, und vorzüglich das in der Schlacht von Dennewitz, legte den Commissairen in seinem Hauptquartier, dem General Krusemark für Preußen, dem General St. Vincent für Desterreich und dem General Pozzo di Borgo für Rußland, die Pflicht auf, an ihre Höse zu berichten. Wir kennen den Inhalt dieser Berichte nicht; wohl aber liegen

<sup>\*)</sup> Bülow schrieb damals: Wenn man die Berliner Zeitungen lieft, so ekelt es Einen an, die erbärmlichen Bülletins des Kronprinzen zu lesen, . . . . . sie enthalten beinahe nichts wie Lügen . . . . (Leben Büslow's von Barnhagen von Ense, S. 258.)

die englischen Gesandtschaftsbepeschen (in Lord Castlereagh's Denkschriften 2c. IV. 11 u. fg.) vor, nach welchen man auf die der Uebrigen einen Schluß machen kann.

Der englische Gesandte in Schweden, aber jett im Hauptquartier des Kronprinzen, Edward Thornton, berichtete unterm 8. September aus Jüterbogk an den englischen Minister bes Auswärtigen, Lord Caftlereagh, und meldete im Wesentlichen was oben angeführt worden, mit dem Hinzufügen, daß die drei vorher genannten Commissaire in ähnlichem Sinn an ihre verschiedenen Höfe Berichte eingesandt (IV. 11). Lord Castlereagh antwortete unterm 24. September. Er ist sehr bebenklich über das Verhalten des Kronprinzen in der Schlacht bei Dennewit, außerdem weiß er, daß der Kronprinz mit Frankreich correspondirt, und beklagt dies; aber er weist Thornton an, die Sache geheim zu halten, damit eine Explosion vermieden werde. Doch soll er den Kronprinzen scharf beobachten. — Die fortwährende Unthätigkeit desselben und sein sehr zweideutiges Betragen veranlaßt Thornton zu einem weiteren Bericht, Zerbst, den 26. September. Er glaubt, ganz sichere Anzeichen zu haben, daß der Kronprinz Absichten auf Frankreich habe. Derselbe habe ihm einen Brief an den Marschall Ney gezeigt, den er durch einen bei Dennewitz gefangenen Obersten Clouet bestellen lassen will. worin er indirect Ney zum Abfall von Napoleon anreizt und worin unter vielfacher Beschuldigung Napoleon's die Anfrage enthalten war: "ob es nicht möglich wäre, mit Hülfe solcher Männer wie er (Ney), der Welt Ruhe zu geben?" Der Kronprinz gab dabei seine Absicht kund, persönlich mit dem Obersten Clouet zu sprechen und gab zu verstehen, wie dies die Absichten der Verbündeten mächtig befördern müsse. — Thornton glaubte, die Absendung des Schreibens und die persönliche Zusammenkunft ganz entschieden dem Prinzen widerrathen zu müssen; er weiß aber nicht, ob jener das Schreiben wirklich abgesandt ober eine persönliche Unterredung mit Clouet gehabt hat. So viel scheint ihm klar, daß der Prinz ehrgeizige Absichten hegt und über Schweden hinaus etwas im Schilde führt. Die Schonung des französischen Heeres läßt glauben, daß er sich in Frankreich nicht unpopulair machen will, um sich bei günstigen Berhältnissen an die Stelle Napoleon's zu sețen (S. 22, 23).

Die Unthätigkeit des Prinzen wurde zuletzt so empörend, daß es Pozzo di Borgo übernahm, ihm ernstliche Vorstellungen zu machen. Da wurde er aber über die Maßen heftig, beschwerte sich gegen Alle und über Alles; Niemand habe ihm Wort gehalten; besonders beklagte er sich über den Ungehorsam

der preußischen Generale. Er hatte sich so erhitzt, daß er krankt wurde. Man sah zu sehr, daß der Prinz nur seine eigenen Pläne zu verfolgen die Absicht hatte. So zwingend aber ist die Gewalt der Umstände, daß die Coalition einen Bruch mit ihm für ein größeres Uebel hielt, und er bis ans Ende des Krieges 1814 ein Mitglied der großen Verbündung blieb.

## Zweite Abtheilung.

Das Bestreben der verbündeten Heere, sich in den säch= sischen Sbenen zu vereinigen, und die Gefechte bis zur Schlacht bei Leipzig.

## Einleitung.

Trot des Siegesmuthes der Russen, trot der Begeisterung und der großen Kraftentwickelung des Preußenvolkes war das Ergebniß in dem Feldzuge vor dem Wassenstülltande nur ein nachtheiliges gewesen. Waren auch einzelne Gesechte siegreich und glänzend ausgefallen, so hatte doch Napoleon in den Schlachten, bei Lützen und Bautzen, aufs Neue seine große Ueberlegenheit in der Kriegskunst bewährt. Das preußische Volk, dis jetz allein noch für das deutsche eintretend, hatte darum keine Ursache zur Freude, viel eher zu großen Besorgenissen gehabt, und nur die Fülle von Muth und Ausdauer konnte die zuversichtliche Hossnung zu künftigen Siegen aufrecht erhalten.

Nun aber, nachdem der Krieg kaum wieder begonnen, war eine Siegesbotschaft über die andere gekommen. Bom 25. August an füllten die Berichte davon drei Wochen lang die Zeitungen und erregten im Lande einen wahren Freudentaumel. So war denn der große Imperator, der mit seinen

unüberwindlichen Kriegern in achtzehn Jahren Europa niedersgeworfen, so waren seine glänzenden Marschälle von unseren einheimischen Kriegern geschlagen! Der stolze Feind, der sieden lange Jahre das Preußenland geknechtet, ausgesogen, zertreten, verhöhnt, floh nun vor unseren Waffen, und es war alle Hoffsnung vorhanden, daß nach den vernichtenden Schlägen, die ihn getroffen, ganz Deutschland frei werden würde.

Die Freude war tief und in das Innerste dringend. Jedes Dorf seierte durch öffentliche Auszüge den Sieg, welchen die Glocken von jedem Thurm verkündeten. Nie sind Dankgebete reiner zu Gott aufgestiegen, als in jenen Tagen. Nie hat Deutschland seit den Zügen Kaiser Friedrich's des Rothbart eine

glorreichere Zeit gesehen.

Nach solchen Erfolgen wurden die Leistungen, wo möglich, noch erhöht. Besonders strahlte die Aufopferungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts im schönsten Glanze. Was Frauen und Jungfrauen in allen Schichten der Gesellschaft damals an kranzen und berwundeten Kriegern in Lazarethen und in der Privatpflege verrichtet, wird für alle Zeiten des schönsten Kranzes werth bleiben.

Die Brust jedes Preußen und deutschgesinnten Deutschen hob sich und der innere Drang fand seinen höchsten Ausdruck in den Liedern jener Zeit. Die Schlacht bei Culm war fast allein von Russen und russischen Generalen geführt worden, die Dichtung beschränkte sich daher nur auf ein Spottlied auf den General Bandamme. Dem Sieger von Groß Beeren und Dennewitz, General Bülow, so wie der preußischen Landwehr, die so gewaltig dei Hagelberg dreingeschlagen, entzog der Kronprinz von Schweden durch seine sehr geschickten "Bülletins" den verdienten Ruhm. Für die glänzendste Schlacht des Befreiungstampses, bei Dennewitz, ist daher nur das Spottlied auf den Marschall Ney von Rückert bemerkenswerth:

Ei, ei, Ney, Rey, Ei Ney, was hast du verloren!! Deinen alten Feldherrnruhm 2c.

worin ihm jedoch auch Vorwürfe gemacht werden, die er nicht verdient, z. B. über das Gefecht bei Krasnoi in Rußland, wogerade sein Heldenmuth im höchsten Glanze strahlt.

Der ganze Enthusiasmus des Volkes häufte sich auf Blücher und das schlesische Heer, obgleich hier die Preußen der Zahl nach nur etwas mehr als ein Drittheil betrugen.

Blücher an der Ratbach! wurde das große Thema des Gesanges. Der frästige Greis war schon vor dem Kriege ein populairer Held; jett nun hatte er in heiligem Zorne und mit gewaltiger Kraft die Franzosen den Felsenrand hinab in die rasende Katbach geworsen und sie auf dem Rückzuge sast zermalmt. Er hatte selbst den Säbel gezogen und an der Spitze seiner Reiterei sich in das Gewühl der Feinde gestürzt. Auch die mächtige Siegesproclamation Blücher's an sein Heer trug wesentlich zu dem großen Aufschwunge bei. Darum sang E. M. Arndt in dem bekannten Liede:

Er ist es gewesen, der Kehraus gemacht, Mit eisernem Besen das Land rein gemacht.

In dem überaus kräftigen, daneben jedoch etwas ungeheuerlichen Liede von Follenius über die Schlacht an der Katbach, worin gleichwohl die ganze Stimmung der Zeit niedergelegt ift, wird Blücher schon "der Marschall Vorwärts" genannt, und der ganze Volkskampf ist in dem schönen Verse ausgedrückt:

So hat beutsches Bolk gesochten, Reine Sklaven, keine Fürsten; Und was Zwingherrnwitz gestochten, Bricht ber Freiheit Rachebürsten.

Bon naiv spottender Form ist das Lied von Rückert:

Rehmt euch in Acht vor den Bächen, Die da von Thieren sprechen 2c.

Außerdem hat Rückert in seinen "geharnischten Sonetten", die aber begreiflicherweise nicht ins Volk gedrungen sind, dem "Marschall Vorwärts und der Schlacht an der Kathach" seine

Huldigung bargebracht.

Erregten die Siege der verdündeten Heere in Preußen überall den größten Aufschwung, so schlugen sie doch auch zusgleich an die Herzen des ganzen deutschen Bolkes. Wiewohl Napoleon, so weit nur sein Einfluß reichte, eifrig bemüht war, die Schlachtberichte der Verbündeten in den Ländern des Rheinsbundes nicht bekannt werden zu lassen, so war dies doch nicht ganz zu verhindern, weil schon die Correspondenz des Heeres mit der Heimath nicht abgesperrt werden kann. Schon vor dem Wassenstillstande hatte der mächtige Aufruf von Kalisch, hatten die vielen Proclamationen von Wittgenstein, Blücher 2c. lebhaft gezündet; jetzt gaben die Siege der Verbündeten die gegründetste Hoffnung, daß die französischen Abler wenigstens

über den Rhein zurückgeworfen werden würden. Wenn aber das deutsche Volk in seinem Rücken aufstand, so hätte Napoleon

das Schickfal des Barus erleiden können.

Die deutschen Rheinbundfürsten theilten aber nicht das Gefühl ihres Volkes. In der dreifachen Furcht vor Napoleon, vor den Verbündeten, durch welche sie große Einbußen an Land zu erleiden besorgten, und vor ihren eigenen Bölkern, die zur nationalen Sache mit Macht hindrängten, blieben sie bei Napoleon, so lange es die Umstände nur gestatten wollten, und traten auch bann erst zu den Verbündeten über, als ihnen ihr Landbesitz mit der souverainen Gewalt verbürgt war. Hierbei bildet auch Baiern kaum eine halbe Ausnahme, denn es trat so spät auf den Schauplatz, daß es auf die Befreiung des Landes keinen Einfluß mehr hatte. Die Krieger der Rhein= bunbfürsten, dadurch in die verzweiflungsvolle Lage gebracht, mit dem Feinde gegen ihr eigenes Baterland zu kämpfen, wähl= ten zum Theil das äußerste Mittel, ihren patriotischen Gefühlen genug zu thun, und gingen mit Wehr und Waffen zu den Berbündeten über.

Wir sagten, es war die gegründetste Hoffnung, daß die französischen Adler über den Rhein zurückgeworfen werden würsden, und fügen hinzu, daß dies auch ohne den Uebertritt der Rheinbundfürsten der Wahrscheinlichkeit nach geschehen mußte. Ein Blick auf die gegenseitigen Verhältnisse, etwa zur Zeit des

10. September, wird dies deutlich machen.

Rechnet man die Verluste, welche die Franzosen seit dem Wiederausbruch des Krieges in drei Wochen des Kampfes er= litten hatten, zusammen, so hatten sie durch Schlachten, Gefecte, Krankheiten und Erschöpfung gewiß 120,000 Mann verloren und überdies 200 Geschütze eingebüßt. Was im freien Felde, größtentheils in Sachsen, gegen die drei Heere der Berbündeten kampffähig noch übrig blieb, kann nicht höher als auf 180,000 Mann angenommen werden. Diese Streitmacht war in ihrem inneren Berbande schwer erschüttert und auseinander= geriffen, und konnte durch die nothwendige neue Zusammensettung nicht so schnell geordnet werden, wiewohl die Franzosen darin immer viel größere Leichtigkeit bewiesen haben, als die Deutschen. Sachsen, der Kriegsschauplatz, war durch den Aufenthalt und Durchzug so vieler Heeresmassen schon seit dem April her aufgezehrt, dem fühlbaren Mangel war durch Herbeischaffung aus fernen Gegenden nur unvollkommen abzuhelfen, die Truppen waren meist auf Selbsthülfe angewiesen und es mußte bald ein Zustand eintreten, wo die Ernährung

nicht mehr möglich war. Es stellte sich Entmuthigung ein und das Verlassen der französischen Reihen von deutschen Truppen

wurde häufiger.

Die Verbündeten hatten in derselben Zeit etwa 80,000 Mann und vielleicht 50 Geschütze verloren; dies machte jedoch bei ihrer großen Ueberzahl wenig aus. Das böhmische Heer kann um diese Zeit auf 200,000 Mann, das schlesische auf mehr als 70,000, das Nordheer auf wenigstens eben so hoch angenommen werden, so daß die Streitmacht der Verbündeten in freiem Felde nahe an 350,000 Mann betrug, wobei ein großes Uebermaß von Geschütz und Reiterei. Schon hierdurch stellte sich die Streitmacht der Verbündeten gegen die der Franzosen wie 2 zu 1. Aber dies war noch nicht Alles: General Bennigsen war noch mit 60,000 Mann Küchaltstruppen im nahen Anmarsch, und der Ruth der Verbündeten war durch die ersochtenen Siege erhöht.

Obwohl nun das Interesse der coalisirten Fürsten sehr auseinanderging, obwohl Schwarzenberg mehr Diplomat als Feldherr war, der Kronprinz von Schweden nichts that, und nur der alte Blücher in rastloser Thätigkeit die Anderen mit sich fortriß, so war doch durchaus wahrscheinlich, daß Napoleon trotz seines Genies und der Einheit seines Besehls der Ueberzahl

erliegen mußte.

Nach den erhaltenen harten Schlägen war der französische Raiser zu schwach, um auf dem rechten Ufer der Elbe noch irgend etwas Erhebliches zu unternehmen. Er klammerte sich jedoch an seine festen Punkte an diesem Strome, Dresben, Torgau, Wittenberg, Magdeburg, an und hielt diese störrisch Auf das Aeußerste thätig, trieb er abwechselnd bald Truppen des böhmischen Heeres, bald den ungestümen Blücher, den er vergebens zur Schlacht herausforberte, von seinem Stützunkt Dresden zurück. So geschah es, daß er sich nach allen schweren Unfällen noch vier ganze Wochen in der Umgebung der sächsischen Hauptstadt halten konnte, und daß er diesen Centralpunkt nur erst aufgab, als das böhmische Heer in seinem Linksabmarsch über das Erzgebirge nach den sächüschen Ebenen schon bei Chemnitz angekommen war, und Blücher und der Kronprinz von Schweden auf dem linken Elbufer vereinigt an der Mulde standen. Auch dann gedachte er noch keineswegs die Elbe aufzugeben, sondern eine Maßregel auszuführen, die seine Feinde in Erstaunen und Verwirrung bringen sollte, an deren Ausführung ihn indeß wegen ihrer allzugroßen Kühnheit seine Heerführer hinderten. Billig muß man hier den

Muth und die Thatkraft des Mannes bewundern, der eine Sache, die fast Jedermann verloren gab, ganz allein gegen die Meinung seiner Generale und seines Landes aufrecht erhielt. Daß er dies so lange konnte, seinen zahreichen Feinden gegensüber und gegen die Ueberzeugung der Seinigen, wird immer eines der größten Schauspiele in der Geschichte bleiben und zeigt unwiderleglich, was ein glänzendes Genie und ein großer Name

vermögen.

Die Verbündeten aber schlossen sich durch Verträge noch enger aneinander. Nachdem Vandamme bei Culm besiegt, nachsem die großen Ergebnisse des Sieges des schlesischen Heeres bekannt und die Gefahr für Berlin durch die Tage von Großsbeeren und Hagelberg beseitigt worden, glaubte nun endlich der zaghafte Metternich, daß Desterreich sich ohne alle Gesahr Rußland und Preußen völlig und öffentlich ansschließen könne. Am 3. September zu Teplitz ratissierte nun Desterreich den bereits früher besprochenen Reichenbacher Tractat und machte dadurch die Sache der Verbündeten zu der seinigen.

Noch mehr geschah dies durch den Tractat von Teplit vom 9. September. In demselben ist schon wieder die volle alte, engherzige, altspanisch = österreichische Politik Metternich's sichtbar, die, den Augen der Bölker verborgen, im Dunkel der Cabinette waltet. Der Tractat enthielt, wie das in der Diplomatie oft geschieht, unwichtige, zum Theil unrichtige und in jetziger Lage völlig widersinnige, offene, und sehr wichtige geheime Artikel. Erstere lauteten: Die drei Mächte (Rußland, Preußen und Desterreich) verbürgen sich den ungeschmälerten Besitz ihrer Staaten im alten Umfange, und versprechen, wenn eine von ihnen angegriffen würde sie waren im wüthend= sten Kriege begriffen!), sich mit je 60,000 Mann beizustehen (sie hatten das Drei= und Vierfache auf den Beinen!). Die geheimen lauteten: 1. Die österreichische Monarchie soll wiederhergestellt werden, wie sie vor dem unglücklichen Feldzuge 1805, und die preußische, wie sie vor 1806 bestanden. 2. Der Rheinbund soll aufgelöst und die zwischen dem österreichischen und preußischen Gebiet liegenden deutschen Staaten für unabhängig erklärt werden. 3. Die Besitzungen des Hauses Braunschweig= Lüneburg sollen biesem wiedergegeben werden. 4. Das zukünf= tige Schicksal ides Herzogthums Warschau soll durch ein Uebereinkommen der drei Mächte geordnet werden. Auch der Kriegs= plan von Trachenberg wurde von Desterreich adoptirt, und jede der drei Mächte machte sich verbindlich, wenigstens 150,000

Mann vollzählig im Felde zu erhalten. \*) Am 3. October wurde dann auch zu Teplitz der Vertrag unterzeichnet, worin auch Desterreich von England für das laufende Jahr 1,333,333 Pfund Sterling Subsidien erhielt.

Der glänzende Tag von Dennewit am 6. September; der Entschluß des großen Hauptquartiers, in einem großen Linksabmarsch über das Erzgebirge nach den sächsischen Ebenen vorzudringen; Blücher's energischer Elbübergang bei Wartenburg und Rechtsabmarsch, um in den sächsischen Ebenen dem großen Heere die Hand zu bieten: dies Alles gab den größten Erwerbungen die Aussicht, und man beschäftigte sich in maßgebenden Kreisen sehr lebhaft mit der Frage, was mit den zu erwerbenden Ländern geschehen solle. Stein, welcher das Meiste zu dem berühmten Manifest von Kalisch vom 25. März, in welchem den Deutschen die Aufrichtung eines großen Reichs verheißen war, beigetragen hatte, hatte schon 1812 (18. September) bem Kaiser Alexander eine Denkschrift über die zukünftige Verfassung Deutschlands eingereicht. Er hatte 3 Fälle, je nach bem Ausfall bes großen Kampfes, aufgestellt: 1) die Errichtung einer einzigen Monarchie; 2) die Theilung von Deutschland zwischen Defterreich und Preußen in ein sübliches und nördliches Reich, mit der Gränze des Erzgebirges und der Mainlinie, und 3) wo, indem Preußen und Desterreich ihre frühere Größe nicht nur wieder erhielten, sondern auch noch verstärkt wurden, einige deutsche Länder unter dem Bündniß mit Desterreich und Preußen bestehen Wir haben schon erwähnt, daß der hannöversche Minister Graf Münster dagegen nur Desterreich groß machen, daneben aber in Deutschland, mit gänzlicher Nichtbeachtung Preu-Bens, ein großes Welfenreich zwischen Schelbe und Elbe aufrichten wollte, welches die Niederlande, Westphalen und die Nordund einen Theil der Oftseeländer enthalten sollte, wobei er auf alle alten Besitzungen dieses Hauses zu Heinrich bes Löwen Zeiten zurückging.

Die sich immer mehrenden Erfolge der Verbündeten führten unabweislich zu der Frage, ob ein deutsches Reich wieder aufzgerichtet werden solle und ob Desterreich die Kaiserwürde, die es erst seit 7 Jahren niedergelegt, wieder annehmen werde? Hatte ja Rußland schon im December 1812 Desterreich als Preisseines Beitritts neben Wiedereroberung von Juhrien und seiner

<sup>\*)</sup> Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. Beiste, Freiheitstriege. II. 3. Aust.

italienischen Länder die deutsche Kaiserkrone angeboten (Castle=

reagh III. 278).

Wir erfahren zufolge Lord Castlereagh's Denkschriften, De= peschen 2c. IV. S. 27 u. fg., daß, wie es scheint von Graf Münster angeregt, von Desterreich die Frage, ob die Wieder= annahme der deutschen Kaiserkrone rathsam, einer sorgfältigen Erwägung unterzogen worden. Der hannöbersche Kammerherr Graf von Hardenberg, ein Better bes preußischen Staatskanzlers, hatte sich mit bem Grafen Metternich in intime Berbindung gesetzt, und Folgendes ist die Ansicht des österreichischen Hofes, welche Graf Harbenberg an den Grafen Münster in einer umfangreichen Denkschrift, batirt Prag, ben 12. October 1813, niedergelegt hat. Das Ergebniß ift: Desterreich könne die deutsche Kaiserkrone nicht annehmen, weil deren Tragung zu große Schwierigkeiten haben würde. Zwar wäre der wichtigste Staat, Preu-Ben, geneigt, die Annahme durch Desterreich geschen zu lassen, fordere dann aber die Theilung zwischen Desterreich und Preußen in Süb= und Nordbeutschland, was Desterreich durchaus verwerfen müsse. Die Schwierigkeiten aber, Deutschland zusammen: zuhalten, seien sehr groß, benn wenn es auch gelänge, bie Fürsten für jett zu zwingen, die Oberherrlichkeit des Kaisers und eine constitutionelle Regierung anzuerkennen, so würden sie doch immer mit Frankreich conspiriren und die Gelegenheit erspähen, sich loszumachen. Gie fänden das Protectorat Napoleon's im= mer noch besser als die Beugung unter deutsch=kaiserliche Ge= walt, weil sie in ihrem Lande wenigstens souverain zu sein glaubten. Die Leistungen für Frankreich seien allerdings sehr peinlich, indeß würde das Walten Napoleon's vorübergehend sein und sie würden unter einem Nachfolger wieder freie Hand Sie zögen es vor, mit Napoleon lieber noch alle Chancen durchzumachen, als sich unter Deutschland zu stellen. Hätte man Baiern nicht die volle Souverainetät geboten, so würde es sein Heer mit dem Napoleon's vereinigt haben. (S. 30.) Je größer die Gewalt des Kaisers sein müßte, um Deutschland zusammenzuhalten, desto entschiedener würde die Opposition der Kürsten sein. Sie würden Alles hemmen und Alles anwenden, die Berfassung in Trümmer zu legen. Kaiser Franz traue sich nicht die Macht zu, die Frankreich habe, befonders durch das Genie Napoleon's. Ohne Zweifel würde er in Krieg mit Frankreich gerathen, und mit Frankreich würden die verrätherischen Fürsten sein. Mit den Fürsten aber wäre doch allein zu verhandeln.

Minister von Stein habe die Theilung von Deutschland

zwischen Desterreich und Preußen, und die Trennung in Sübund Nordbeutschland empfohlen, was schon seit lange der Gedanke Preußens gewesen wäre. Wenn Deutschland so in zwei Hälften zerfiele, so würde bes Zwiespalts kein Ende sein. Theil würde gegen den andern beständig in Waffen stehen müs= sen, was voch durchaus zu vermeiden wäre, und es würde erwartet werden müssen, daß der in Nachtheil gekommene Theil unbedenklich seine Zuflucht zum Auslande nehmen würde. Die Weigerung Desterreichs, die Krone von Deutschland anzunehmen, ober in diese Theilung zu willigen, sei bis jest geheim gehalten worden; seitdem aber die preußischen Heere eine so ruhmreiche und glänzende Rolle gespielt, begännen Stein und die Verfechter seines Shstems, mit weniger Rückhalt gewisse Rechte hervorzuheben, welche Preußen dadurch auf eine Theilung des deutschen Reichs mit Desterreich und sogar barauf erlangt habe, dessen Plat einzunehmen, falls dieses eine solche ferner noch verweigern sollte.

Nimmermehr werde Desterreich auch nur entfernt in solche Absichten willigen, die es ganz unpraktisch finde. Auch wenn Deutschland ganz frei werde, so finde Desterreich den gegebenen Verhältniffen gemäß als Heilmittel für Deutschland nur das Folgende: ein ausgebehntes Shitem von Verträgen und Bündnissen zwischen den deutschen Fürsten, mit der Verpflichtung, mit fremben Mächten keine gegen Deutschland gerichteten Bundnisse einzugehen; sich gegenseitig ihre Staaten und Souverainetät zu garantiren, und gemeinsame Sache gegen jeden von Außen kom= menden Angriff, auch selbst gegen jeden feindlichen Angriff eines deutschen Fürsten im Innern von Deutschland.

So verstand Desterreich das Manifest von Kalisch, und so stand es schon vor der Leipziger Schlacht um die Errichtung eines deutschen Reiches! Mit so schwachen Anssichten für Erreichung eines nationalen Zwecks wurde der große Kampf fortgeführt!

## 1. Nachdem Napoleon von der Berfolgung des böhmischen Herres abgelassen, mendet er sich gegen Blücher.

Wir haben das schlesische Heer in dem Augenblick verlassen, als Napoleon selbst mit beträchtlicher Verstärfung dem Marschall Macdonald bei Bauten zu Hülfe kam und zugleich bemüht war, den tief gesunkenen Muth von dessen Truppen auszurichten.

der Hoffnung, daß er den unternehmenden Husaren Blücher zu einer Schlacht bringen werde, befahl er, sogleich wieder vorzustringen, woraus zunächst

## bas Gefecht bei Sochtirch am 4. September

gegen den russisch preußischen Vortrab unter Wassiltschikof

entstand.

Am 4. September nämlich, früh Morgens um 6 Uhr, drang der russische Portrab gegen Bauten vor, die Russen rechts vom Stromberge auf der großen Straße, die Preußen unter Kateler links vom Pitschenberge. Immer hatte sich der Nachtrab Macdonald's ohne ernstliches Gesecht zurücks

gezogen.

Als nun Oberst Kapeler in die bergige, durchschnittene Gegend hinter Hochkirch einging, fand er dieselbe wider Vermuthen von feindlichen Schützen dicht besetzt, die ein lebhaftes Feuer auf seine Reiter eröffneten. Er zog Fußvolk und Geschütz nach. Diese kamen aber nur bis Hochkirch, indem der Feind überraschend mit 10 Bataillonen vordrang und bald mit überlegener Artillerie feuerte. Es mußte solcher Uebermacht gegenüber der Rückzug angetreten werden. General=Lieutenant Wassiltschikof, der sich persönlich bei dem preußischen Theil seines Vortrabes befand, befahl dem Fußvolk der preußischen Vorhut unter Major Hiller, eine halbe Meile ruckwärts den vortheilhaften "Bitschenberg" zu besetzen und, wenn der Feind bis dahin käme, den Berg aufs Aeußerste zu vertheidigen. Das Gefecht bei Hochkirch dauerte noch eine Zeit lang fort, der Feind war aber zu stark, es mußte ihm auch das Dorf überlassen werden, wiewohl man ihm auch dann noch bis 2 Uhr jeden Fuß breit Landes streitig machte. Jett verstärkte sich der Feind jedoch zusehends. vier Angriffsfäulen und mit einer zahlreichen Reiterei, die man später auf 5 — 6000 Pferde schätzte, drang er von Hochkirch weiter vor. Oberst Kateler zog sich nun nach und nach auf sein Fußvolk beim Pitschenberge zurückt. Es ging das Gerücht, daß der französische Kaiser selbst beim Heere mit sehr bedeutenden Verstärkungen angekommen sei.

Während des Gefechts der Vortruppen waren die Corps ebenfalls im Vormarsch begriffen: das von Sacken rechts in der Richtung auf Weißenberg, das von Yorck aus der Bautener Straße in der Nichtung auf Hochkirch, das von Langeron links über Rosenhahn. Als Yorck das Löbauer Wasser passirt und bei Nostit angekommen war, glaubte er wegen des bei Hochkirch nicht enden wollenden Gefechts mit seinem Corps die

Schlachtordnung bilden zu müssen, um Kateler zu unterstützen. Er that dies und meldete es dem Obergeneral, der sein Haupt-

quartier in Glossen genommen.

Gegen 5 Uhr hatte der Feind vor Hochfirch so viel Fußvolk, Reiterei und Geschütz vorgebracht, daß es unzweiselhaft
schien, er rücke zur Schlacht an. Da nun auch im Hauptquartier Blücher's durch Meldungen und Spione die sichere Nachricht gekommen, daß der französische Kaiser selbst das Lordringen
leite, so hatte der Obergeneral nun sich zu bestimmen, ob er
Stand halten, wo es dann unsehlbar zur Schlacht kam, oder
dem Zusammenstoß ausweichen wolle. Zusolge des Trachenberger Planes wählte Blücher das letztere. Er gab an alle
Corps den Besehl zum allmähligen Rückzuge. Das Corps von
Vorck ging zunächst wieder über das Löbauer Wasser zurück und
lagerte hinter Glossen und Maltit, das von Sacken blieb bei

Rothkretscham, das von Langeron bei Rosenhahn.

Um 6 Uhr brang der Feind mit vier starken Heersäulen von allen Waffengattungen gegen die inmittelst vor dem Pitschenberge eingenommenen Stellungen vor und nahm sie nach heftigem Widerstande. Darauf umging er mit seiner Ueberzahl den Pitschenberg an beiden Seiten, wobei die preußischen Trup= pen der nunmehrigen Nachhut nur mit äußerster Störrigkeit Zulett griff er den Pitschenberg selbst an. nachgaben. Hiller hielt sich hier lange, der Feind wurde mehrmals geworsen, und es wurde Abend, eh' endlich auf Befehl ber Rückzug angetreten wurde. Dieser konnte nicht mehr ohne Verluft ausgeführt werden, denn der Feind war in größter Nähe und drängte heftig nach. Oberft Kateler hatte die Reiterei des Nach= trabes schon zum Theil über das Löbauer Wasser gehen lassen, als nun aber das Fußvolk das Flüßchen passiren wollte, trachtete der Feind aus allen Kräften, wo möglich einen Theil ab-Sogleich aber eilte Oberst Kateler wieder herbei zuschneiden. und ließ mehrmals auf den Feind einhauen; das Fußvolk selbst bewahrte die entschlossenste Haltung, und so gelang es, ohne namhaften Verlust über den Fluß zu kommen. Doch hatte der heutige Tag der preußischen Nachhut über 400 Mann gekostet.

Am folgenden Tage, den 5. September, begab sich der Kaiser Napoleon schon früh auf den Gipfel des Pitschenberges und erkundete von dort die Lage der Dinge. Dann besahl er die Fortsetzung des Marsches auf Reichenbach und Löbau. Nach letzterem Orte richtete er auch das Corps von Poniatowski und das Reiter-Corps des Grafen Valmy (Kellermann). Um 9 Uhr war der Feind in vollem Marsch, um über das Löbauer Wasser

zu setzen, und man schätzte von verbündeter Seite das, was

von ihm sichtbar war, auf mehr als 30,000 Mann.

General Wassiltschikof hatte früh das Fußvolk des Nachtrabes auf Reichenbach zurückgehen lassen. Die Reiterei hielt noch hinter Glossen, als der Feind im Anmarsch war. SIR dieser die Engwege des Löbauer Wassers zurückgelegt hatte, zog sich auch die Reiterei auf Reichenbach zurück. Die ganze Nachhut von Wassiltschikof war allmählich in und bei Reichenbach angekommen. Das Fußvolk und die Artillerie nahmen die schöne Stellung auf dem Töpferberge jenseits der Stadt; die Reiterei war noch vor derselben. Gegen diese und zwar auf die rus= sische des rechten Flügels, unter dem General Emanuel, ging die französische Reiter-Division Bertheim, unterstützt von drei Ruraffier=Regimentern, vor. Die französische Reiterei unternahm mehrere Attaken gegen die Russen, wobei es zum blutigen Hand: gemenge kam, welches damit endete, daß die Russen zwar die Oberhand behielten, sich aber dann zurückzogen.

Näher vor Neichenbach wurde auch die Neiterei des linken Flügels unter Kateler lebhaft gedrängt. Der russische Seneral Lanskoi befahl dem Oberst Kateler, der sich schon auf dem Rückmarsche befand, wieder durch Markersdorf vorzugehen und sich auf den Feind zu stürzen, weil das Heer, im Uebergange über die Neisse begriffen, diesen noch nicht vollendet hatte.

Das erste westpreußische Dragoner-Regiment, welches zunächst am Feinde geblieben, war das erste, welches jenseits Markersdorf zum Aufmarsch kam. Es stieß auf zahlreiche feindliche Reiterei, welche sich hinter einem quer vorliegenden Hohl= wege in Linie ausgestellt hatte. Als das Regiment im Angriff gegen den Hohlweg anprallte, empfing es die feindliche Reiterei haltend mit einem heftigen Karabinerfeuer, und gleichzeitig wurde es in der rechten Seite von einer seindlichen Batterie beschossen. In diesem entscheibenden Augenblick wandte das Dragoner=Re= ment um und warf sich in wilber Flucht drei nun ankommenden Schwadronen des brandenburgischen Husaren : Regiments ent-Diese arbeiteten sich mit großer Mühe theilweise durch das fliehende Dragoner-Regiment zwar durch, wurden aber, noch im Aufmarsch begriffen, mit Kartätschen begrüßt und von weit überlegener feindlicher Reiterei angefallen, so daß auch sie in Unordnung zurückweichen mußten. Nicht besser erging es ben anderen ankommenden Regimentern des Nachtrabes. fecht, an sich schon unglücklich, hätte noch übler ausfallen können, wenn der Feind seine Uebermacht mehr benutt hätte; wenigstens hätte der Rückzug sehr gefährdet werden können.

dieser noch leiblich ausgeführt wurde, war das Verdienst des Majors von Knobloch, Befehlshabers der dritten und vierten Schwadron des brandenburgischen Husaren-Regiments, der, einer der Letten im Vorgehen, sich rücksichtslos der verfolgenden Reizterei entgegenwarf und den übrigen Geschwadern Luft machte. Doch war der preußische Verlust beträchtlich. Das zehnte schlesische Landwehr-Cavallerie-Regiment gerieth im Zurückweichen auf einen Sumpsboden und verlor allein über 100 Menschen und noch mehr Pferde. Immer auf das Heftigste vom Feinde verfolgt, legte die Reiterei des Rachtrabes den langen Engweg von Mackersdorf in beständigem Trabe zurück. Nur erst im Angesicht von Görliz, auf der Höhe von Kauschwalde, wurde wieder Front gemacht, wo dann auch das Drängen des Fein-

des nachließ. \*)

Während der Nachtrab von Wassiltschikof im Gefecht mit dem Feinde sich zurückzog, passirte das Heer selbst die Neisse. Der Befehl zum Voraussenden der zahlreichen Wagen war verspätet worden, auch hatte man die Ordnung, in welcher über die Neisse gegangen werden sollte, nicht recht bestimmt. eilte den drei Uebergangspunkten zu: einer Bockbrücke dicht oberhalb Görlit, der Brucke in Görlitz selbst und einer Pontonbrücke unterhalb der Stadt. Zeder wollte wo möglich zuerst ankommen. Dies führte große Unordnung und ein Stopfen an den Brücken bis weit rückwärts herbei. Die Reiterei drängte sich ebenfalls herzu, und so wurde die Verwirrung noch größer. Da gab der greise Obergeneral selbst das Beispiel, wenigstens für die Reiterei, durch eine Furth der Neisse nahe bei der oberen Brücke zu setzen. Mit dem lauten Ruf: "Mir nach!" sprengte er in die Furth und ritt, ohne die Füße in die Höhe zu heben, bis an die Kniee im Wasser, durch die Reisse. Die Reiterei folgte, zum Theil auch russisches Fußvolk, und der Uebergang wurde dadurch sehr erleichtert. Zwar kamen die preußischen Brigaden mit den Russen von Langeron und Sacken etwas durcheinander, aber im Ganzen wurde der Uebergang sowohl von den Corps, als auch von dem Nachtrabe glücklich vollführt.

<sup>\*)</sup> Dieses unglücklichen Reitergefechts bei Reichenbach ist weder in der sonst sehr umfangreichen Darstellung in dem betreffenden Beiheft des Militair-Wochenblatts, noch in Plotho, noch sonst wo genügend erwähnt. Es hat aber in der erzählten Art bestimmt stattgefunden. Siehe: Aus dem Beben des Königl. Preuß. General-Lieutenants Friedrich von Sohr, vom Herausgeber. Berlin 1846, S. 88 u. 89.

Die Corps setzten ihren weiteren Marsch fort, der Nachtrab

blieb an der Neisse dem Feinde gegenüber.

Die Franzosen folgten mit zahlreicher Reiterei. Das Corps von Latour = Maubourg, unter persönlicher Anführung des Kö= nigs von Neapel, bewegte sich in einer großen Heersäule in Regimentsfronten auf Görlitz und gegen die obere Furth über die Neisse. Das schlesische Heer hatte seinen Uebergang vollen= det, und es war von ihm nichts weiter mehr zu erblicken als ein Reiter=Regiment, welches auf den Höhen des rechten Ufers die Furth zu bewachen schien. In vermeintlicher Sicherheit näherte sich das französische Reiter-Corps der Furth auf 700 Schritt und machte bann Halt. Der König von Neapel ließ zwei rei= tende Batterien gegen das verbündete Reiter-Regiment ihr Feuer eröffnen, doch nach wenigen Schüssen schwenkte das Regiment rechts und links ab, und eine zahlreiche schwere Artillerie versendete ihre Geschosse in die dichten französischen Massen, in welchen kein Schuß fehl ging, sondern sie bis in die achte Linie blutig durchfurchte. Bevor die Reitermasse sich entwickeln konnte, waren über 150 Mann und noch mehr Pferde niedergeschmet= tert. 4 Abjutanten an der Seite des Königs gefallen und 2 Ka= nonen demontirt. Aufgebracht befahl der König der Reiter-Division Bordesoulle, durch die Furth zum Angriff auf die steilen jenseitigen Höhen vorzugehen, und nur auf die dringenden Borstellungen der Generale Latour=Maubourg und Bordesoulle stand er von diesem unüberlegten Befehl ab. Es wurde dann die Reiterei in größter Schnelle aus der Schußweite entfernt. Gleich darauf trafen zwei Divisionen zu Fuß ein, welche dann Görlit ohne Widerstand besetzten.

Der Rückzug Blücher's, wobei die einzelnen Divisionen noch immer nicht die rechte Ordnung hatten wiedergewinnen können, ging dis hinter den Queis. Das Hauptquartier kam nach Lausdan. Das Corps von St. Priest, den linken Flügel bildend, ging dis Seidenberg zurück. Auch die österreichischen Generale Bubna und Neipperg zogen sich mehr östlich, um mit dem schles

fischen Heere in Berbindung zu bleiben.

Blücher war bei diesem Angriff Napoleon's der Meinung gewesen, daß er nur geschehe, um einen Einfall in Böhmen zu machen. In diesem Falle wollte er sich zwar zurückziehen, aber nahe genug bei der Hand sein, um von solchem Marsche sogleich Vortheil zu ziehen. Er wollte Napoleon ziehen lassen, um ihm dann in den Rücken zu fallen. Als nun der französische Kaiser den Stoß dis zur Neisse fortsetze, konnte auf keinen Marsch nach Böhmen mehr geschlossen werden. Aber nun wollte

Blücher nicht weiter als zum Queis zurückgehen, wenn er nicht aufs Aeußerste gebrängt würde. Dies geschah nicht. Der Feind blieb am linken Neisse: Ufer stehen und stellte die Verfolgung ein. Hieraus entnahm Blücher sogleich, daß Napoleon nicht mehr anwesend sein musse. Er wäre sofort wieder vorgedrungen, wenn er um Langeron's willen nicht unwillführlich am 7. September hätte einen Ruhetag geben müssen. Langeron nämlich hatte in übertriebener Vorsicht und in der Voraussetzung, daß der Rückzug ohne Aufenthalt bis hinter den Bober werde fortgesett wer= den, seine Reserve=Artillerie, wie vor der Schlacht an der Kat= bach, zurückgesandt, wodurch der Obergeneral, mit Recht erzürnt, veranlaßt wurde, ein Schreiben in sehr ernsten und sehr gemessenen Ausbrücken von Lauban unterm 7. September an ihn zu richten. Blücher hält ihm vor, daß er ihm schon vor und nach der Schlacht an der Kathach Unaufmerksamkeit gegen seine Anordnungen bewiesen. Er (Blücher) habe geschwiegen, überzeugt, daß Langeron nicht die Absicht haben könne, gegen das Interesse ihrer Souveraine zu handeln. Die Rücksendung der Reserve-Artillerie, welche unnüt Lärm in Schlefien verbreitet, sețe ihn für heute außer Stand, über das Heer zu verfügen und nach der Instruction ihrer Herrscher zu handeln. Seine Verantwortlichkeit und seine Pflicht erlaubten ihm nicht mehr, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit zu schwei-Er muffe ihn bitten, für die Folge streng seine Anordnungen (Dispositionen) zu befolgen, indem er sich sonst nicht vor allen Vorwürfen bewahren könne und genöthigt sei, seine Klagen vor Se. Majestät den Kaiser zu bringen. \*) dieser sehr ernsten Rüge gab Langeron dennoch weitere Beran= lassung zur Unzufriedenheit, und es kam zu wirklichen Beschwerden Blücher's über ihn beim Könige.

Napoleon hatte in dem Zurückweichen Blücher's bald ein planmäßiges Vermeiden der Schlacht erkannt; ein weiteres Versfolgen schien ihm wegen der Entfernung von der Elbe gefährslich. Er kehrte daher noch am Abend des 5. September mit dem König von Neapel nach Bauten zurück und wies den Marsschall Macdonald an, mit der Bober-Armee wenigstens die Linie der Spree zu behaupten. Der Marschall bezog ein Lager bei der Landskrone, die beiden Reiter-Corps rechts und links von Görlit, das Corps von Poniatowski zur Unterstützung in

<sup>\*)</sup> Die Absendung dieses sehr gemessenen Schreibens, im Beiheft pro Juli und August, S. 229 Anmerkung, bezweifelt, ist unzweiselhaft ers folgt; siehe das Leben Yorcks von Dropsen III. S. 83.

nungen im großen Hauptquartier verspätet waren. Der Fürst zeigt Blücher an, Napoleon marschire mit aller verfügbaren Macht gegen ihn. Damit er nun nicht erdrückt werde, breche er, der Fürst, mit 50-60,000 Desterreichern in zwei Säulen auf, um den 13. September bei Zittau zu sein; Bubna sei an= gewiesen, des Fürsten Vorhut zu machen. Es wurde Blücher leicht, darzuthun: Napoleon sei allerdings gegen ihn gewesen, aber wieder nach Dresden zurückgekehrt. Er erlaubte sich bann noch, die Nachtheile des Marsches jener 60,000 Mann auseinanderzusetzen, wonach man ohne alle Noth vom Trachenberger Kriegsplan abwich und auf eine große Unternehmung nach Sach= sen verzichtete, was doch das hauptsächlichste Ziel war. Schwarzenberg hatte wirklich den Marsch nach Zittau hin angetreten, erfuhr dann die Rückfehr Napoleon's nach Dresden, kehrte wieber um nach Teplitz und hatte so eine wichtige Zeit nutlos verloren.

## Gefecht bei Löban am 9. September.

Blücher hatte keinen Grund, seine Anordnungen zu ändern, aber seine Absicht, Macdonald eine große Niederlage beizubrin= gen, ging nicht in Erfüllung, denn dieser zog sich eiligst gegen die Spree zurück und das Ganze beschränkte sich auf ein sehr General St. Priest kam nämlich hitiges Gefecht bei Löbau. gegen Mittag bei Herwigsborf in der Nähe von Löbau an. Er stieß hier auf Vortruppen des Feindes vom Corps von Poniatowski, welche zurückgetrieben wurden. Die Hauptmacht des Feindes befand sich nahe vor Löbau zwischen dem Flüßchen, welches das Löbauer Wasser heißt, und dem östlich davon liegenden, ziemlich bedeutenden, waldigen Löbauer Berge. vorliegende Dorf Ebersdorf war ebenfalls stark besetzt. General St. Priest griff diese Stellung und das Dorf Ebersdorf wieder= holt auf das Heftigste an, der Feind war aber so stark, daß er selbst angriffsweise verfuhr. Beide Theile erhielten während des Kampfes Verstärkung, die Polen durch Theile des Corps von Lauriston, die Russen durch das Infanterie-Corps von Kapzewitsch vom Heertheil Langeron's. So nährte sich das Gefecht bis 4 Uhr Nachmittags. Es war französischerseits nur angenommen worden, um dem ganzen Heere Macdonald's Zeit zu verschaffen, den ungefährdeten Rückzug bis in die Gegend von Bauten auszuführen. Sobald dieser Zweck erreicht war, zog sich Fürst Poniatowski aus Löbau zurück und die Russen besetz-Von jeder Seite hatte das Gefecht gegen ten das Städtchen. 500 Mann gekostet. Den Vortheil hatte Blücher insofern, als

er den Feind von den Ufern der Neisse zu denen der Spree zurückmanövrirt hatte.

Am 10. September setzte Marschall Macdonald den Kückzug, diesmal auf besonderen Befehl des Kaisers in Folge der Riederlage bei Dennewitz bis auf die letzten Höhen vor Bautzen, fort. Das Corps von Poniatowski nebst dem Reiter-Corps von Kellermann rückten auf Befehl noch weiter zurück bis nahe an Bischofswerda.

Da Blücher nun die Gelegenheit entgangen war, dem Feinde einen empfindlichen Schlag zu versetzen, so folgte er ihm am 10. September nur mit den Vortruppen und gab dem Heere einen Ruhetag. Sein Hauptquartier verlegte er nach Herrnhut, um immer, wie bei der Neisse geschehen, auf den rechten Flügel

der französischen Aufstellung wirken zu können.

Waren die Vortruppen immer nahe am Feinde, ihm keine Ruhe lassend, so drangen Partheigänger mit großer Keckheit mitten unter ihn oder hinter seinem Rücken ein, wo sie ihm vielsache Verluste verursachten. Ein Major von Voltenstern hatte die Oreistigkeit, sogar die Schanzen am Lilienstein an der Elbe anzugreisen und in der sächsischen Schweiz an vielen Orten Schrecken und Verwirrung anzurichten. Ein Rittmeister, Graf Pückler, hatte bei dem Dorfe Schmöllen nahe bei Bischosswerda einen Courier aufgefangen, der den Bericht des Fürsten Poniaztowski über das Gesecht bei Löbau an den Major=General Berthier überkringen sollte. Außer mehreren schätzbaren Nachzrichten und Einzelnheiten vom Feinde enthielt dieser Bericht die wichtige Angabe, daß der Kaiser jetzt wieder zum Angriff gegen das böhmische Heer übergehe.

Erhebliche Nachrichten liefen auch von anderen Orten ein. Ein Abjutant des Kronprinzen von Schweden brachte die amtliche Anzeige und namentliche Angaben über die Riederlage der Franzosen bei Dennewiß, und der Prinz fügte in seinem Schreiz ben hinzu: "Ich bin im Stande, nach den Nachrichten, welche ich von Ihrer Seite erhalten werde, entweder gegen die Flanke des Kaisers Napoleon zu marschiren, wenn er nach Schlesien vordringt, oder selbst die Elbe zu überschreiten." — Der Genez ral Bennigsen zeigte an, daß am 8. September die Corps von Markof und Dochturof sich auf dem linken Ufer der Oder be-

finden würden.

Hiernach standen die Angelegenheiten vortrefflich. Bei so günstigen Umständen wollte Blücher denn auch entscheidende Dinge ausführen. Es war sein Plan, den Feind abermals auf seinem rechten Flügel zu umgehen, selbst den Fürsten Ponia-

towski rechts zu umfassen und Machonald, so wie Poniatowski, von dem Stütpunkt Dresden wegzudrängen, indem er das framzösische Heer gegen Nordwest, in der Richtung von Kamenz, zu retiriren nöthigte. Um diese Absicht anszuführen, mußte er sich mehr links schieben und tiefer ins Gebirge eindringen. Bah= rend er Sacken und Rateler nahe an Bauten herangehen ließ, sandte er St. Priest auf Bischofswerba, Kapzewitsch gegen Stolpen, Langeron gegen Neu-Salza vor, wobei ihre Bortruppen die genannten Orte erreichen sollten. Porck wurde auf Rumburg gewiesen, und Bubna sollte von Rumburg auf Schluckenau in der Richtung auf Stolpen vordringen. Nach dieser Anordnung lehnte sich der linke Flügel des Heeres an die Elbe bei Schandau, während der rechte sich bei Banken befand; die Corps von Nord (Rumburg) und von Langeron (Neu-Salza) im Rückalt und in zweiter Linie. Die Märsche wurden ausgeführt, aber die überaus schlechten Gebirgstvege verurfachten so viele Schwierigkeiten, daß alle Heeres Mbtheilungen später, und zum Theil beträchtlich später, eintrafen, als die Anordnung voraussetze.

Mitten in diesen Entwürfen und Borsätzen, am 11. September Morgens, erhielt Blücher ein Schreiben des Kaisers Alexander, der nicht gerade Oberseldherr war, aber doch eigentzlich die Stelle desselben vertrat, datirt Teplitz vom 9. September, welches alle seine Pläne umzustoßen drohte und das schlessische Geer aufs Neue zu einem integrirenden Theile des großen böhmischen machen wollte, wodurch dann der Heile des großen alten Blücher ganz in die lähmenden Verhältnisse des vielköpsigen Oberbesehls dieses Heeres gebannt worden wäre, dei welchem, nach dem gemeinen Sprüchwort, die vielen Köche den ganzen Brei verdarben.

Die Wahrheit war: die Häupter des böhmischen Heeres hatten durch die große Niederlage bei Oresden und selbst durch den überaus kräftigen Widerstand Bandamme's bei Culm einen tiesen, nachhaltigen Eindruck erhalten. Wir führten schon früher an, daß das österreichische Feer in solchem Zustande Böhmen wieder erreichte, daß es einer völligen Neubildung bedurste; auch daß das Corps von Kleist dei Culm erhebliche Eindußen an Heergeräth erlitten hatte. Sigene Angaben der Desterreicher, Russen und Preußen gaben das böhmische Heer an der Eger mit Einschluß der Divisionen Bubna und Neipperg vor Wiedererössenung der Feindseligseiten zu 237,000 Streitern an. Wenn nun auch die Schlachten bei Oresden, Culm und die dazu gehörigen Gesechte über 50,000 Mann gekostet haben mochten, so mußten wenigstens noch 190,000 Mann übrig geblieben sein, die sich

durch herbeigezogene Reserven der Desterreicher leicht und in kurzer Zeit auf mehr als 200,000 Mann bringen ließen. Aber diese ungeheure Streitmacht und der Schutz des hohen Erz- und Laussitzer Gebirges schien den Kriegshäuptern noch kange nicht aussreichend, wenn sie es wagen wollten, noch einmal über das böhmische Gebirge vorzubrechen, obgleich ihnen Napoleon kaum die Hälfte entgegenstellen konnte. Sie glaubten dies nicht anders unternehmen zu können, als wenn auch noch das ganze schlessische Heer zu ihnen in Böhmen stieße und sich auf ihren rechten Flügel setze. Die dadurch entstehende Entblößung der Lausitz wollten sie durch das im Anmarsch begriffene Reserve-Heer von Bennigsen ausfüllen.

Diesen Ansichten gemäß war der Plan, den man im großen Hauptquartier zu Teplitz ausgedacht, der die Genehmigung der Monarchen erhalten und der, vom russischen General-Adjustanten und Chef des Generalstades, Fürsten Wolsonsti, beglaubigt, Blücher zugesertigt worden. Wenn die Bereinigung mit dem schlesischen Heere geschehen, hätte man vermuthen müssen, daß dann mit einer Streitmacht von 270,000 Mann wenigstens etwas sehr Weitgreisendes und Entscheidendes unternommen werden sollte; allein es war in dem Plan nur davon die Rede, die eigenen Verbindungen zu decken, und sonst eine angrissweise Beswegung des linken Flügels entsernt nur angedeutet, wobei das Heer Blücher's als Unterstützung dienen sollte.

Es steht fest, Blücher soll nach Böhmen marschiren und bei Leitmeritz fich auf den rechten Flügel des großen Heeres Dazu werben ihm zwei Wege vorgeschlagen. Der erste Weg, scheint es, wurde nur in Anregung gebracht, bamit der Marsch doch nach einiger Dreistigkeit aussehen möchte. Wenn nämlich Bkücher, heißt es, die Gewißheit hätte, baß bas Groß des französischen Heeres und der Knifer das rechte Ufer der Elbe verlassen hätten, oder wenn der Kaiser sich gegen den Kronprinzen von Schweben gewandt, foll er über Bauten, Neustadt seinen Marsch nach Pirna ober Königstein richten. Die Fortsetzung besselben ist dann nicht weiter angegeben, er soll dann aber wahrscheinlich über die Elbe und auf der Teplizer Chaussee weiter geschehen. — Wenn er biese Gewißheit nicht hat, soll er so viel Vortruppen als möglich gegen Dresden richten und unter bem Schutz berselben und der Division Bubna feinen Marsch entweber über Rumburg und Kamnitz ober über Zittau und Böhmisch-Leppa nach Leitmeritz bewerkstelligen. Es war ihm auch noch aufgegeben, gleich nach Empfang dieses Befehls sechs Regimenter Kosaken zum böhmischen Heere abzugeben, und sie

auf dem kürzesten Wege nach Leitmeritz abgehen zu lassen, von wo sie nach Teplitz kommen sollten, um sie unter Führung des Generals Thielmann auf die feindlichen Verbindungen gegen

Leipzig und Erfurt zu werfen.

Es gehörte moralischer Muth bazu, diesem Befehl nicht zu gehorchen. Bisher waren die Zumuthungen an Blücher nur durch Barclay oder Schwarzenberg geschehen, und der alte Husar hatte sich ihnen auf schlaue Art entzogen. Jest aber ging der Befehl von drei absoluten Monarchen aus, und der mächtigste derselben hatte ihm diesen zur Befolgung zugesertigt! Dennoch war Blücher und sein einsichtsvolles Hauptquartier nicht

gewillt, ihn zu befolgen.

Er antwortete sogleich und reichte ein völliges Memoire über die Kriegszustände ein. Es ist merkwürdig, wie er sich in der Hauptsache, wie man im gemeinen Leben sagt, dumm anftellt. Nach den im großen Hauptquartier zu Teplitz beschloffenen Unternehmungen ist es ganz unzweifelhaft, daß er jedenfalls mit seinem ganzen Heere nach Leitmeritz marschiren soll, um sich auf den rechten Flügel des böhmischen Heeres zu setzen, und man schlägt ihm dazu die zwei angeführten Wege vor. Blücher nimmt aber an, daß bei dem Marsch über Pirna oder König= stein gar nicht die Rebe bavon ist, nach Leitmerit zu marschiren, sondern nur gegen die Elbe vorzudringen und seine Verbindungen auf sächsischem Gebiet aufzusuchen. Er wagt dies anzunehmen, weil der Befehl zwar von Ausführung der Vereinigung spricht, glücklicherweise aber nicht gesagt wird, wie der weitere Marsch von Pirna oder Königstein nach Leitmeritz geschehen soll. Hat er dies aber einmal angenommen, so kommt ihm sehr zu Statten, daß die Verbündeten noch nichts von dem großen Siege bei Dennewitz wissen. Er setzt voraus, daß dieser die zu tref= fenden Maßregeln sehr ändern müsse. Das Heer des Marschalls Ney sei vollkommen gelähmt, bemerkt er. Der Kronprinz habe ihm angezeigt, daß er im Stande sei, sich überall hinzuwenden, wo es nütlich wäre. Der Obergeneral habe geglaubt, ihm antworten zu muffen, daß ein Uebergang seinerseits (des Kronprinzen) über die Elbe für den Feind die verderblichsten Folgen haben müsse. In der That, wenn im gegenwärtigen Augenblick das siegreiche Nordheer die Elbe zwischen Wittenberg und Magdeburg passirte und gegen Leipzig vordränge, wäre es sehr wahrscheinlich, daß der Kaiser Napoleon gezwungen würde, die Stellung bei Dresden zu verlassen, um sich dem Kronprinzen entgegenzuseten. In diesem Fall würde sich das schlesische Heer bemühen, ohne Aufenthalt gleichermaßen die Elbe zwischen Dresden

und Torgau zu überschreiten, um sich mit dem böhmischen Heer zu vereinigen, welches ohne Zweifel seine Streitkräfte nach den

Ebenen von Altenburg und Leipzig richten werde.

Blücher kannte bereits durch geheime Mittheilung die seltene Unthätigkeit des Kronprinzen und alle Einzelnheiten beim Nordheere. Er konnte nicht voraussetzen, daß man von dem wahren Verhältniß im Hauptquartier der Monarchen unterrichtet sei, aber er wagte doch besonders darauf hinzuweisen, daß der Kronprinz sogleich in eine sehr bemerkenswerthe Unthätigkeit verfallen würde, wenn er erführe, daß das schlesische Heer sich von ihm auf eine beträchtliche Strecke entfernt habe, so daß es wenigstens sechs Märsche und zehn Tage bedürfe, bevor es wieber vor dem Feinde erscheinen könne.

Wenn übrigens Napoleon die Absicht gehabt, auf das böhmische Heer sich zu werfen, so werde er nach der Niederlage von Dennewitz gewiß davon abstehen. Sollte er sich dies einfallen lassen, so wären ja das schlesische und das Nordheer, so wie Bennigsen, im Stande, ihm entweder in den Rücken zu

marschiren, ober die Elbe zu forciren.

Die feindliche Streitmacht, welche dem schlefischen Heere gegenüberstehe, betrage 40—50,000 Mann; gegen diese genüge eine Centralstellung zwischen Bauten und Schluckenau, um sie festzuhalten, dis Bennigsen an der Neisse-Linie angekommen sei, two man alsdann wieder zum entschlossenen Angriff übergehen könne.

Nach alle Diesem hätten Se. Majestät der Kaiser aller Reußen vielleicht die Gnade, zu dem Entschluß Blücher's seine hohe Einwilligung zu ertheilen, nicht nach Böhmen zu marschi-

ren, sondern den Feind gegen die Elbe zu drängen.

Bon diesem Memoire wurde sogleich eine Abschrift — nastürlich mit Hinweglassung der gravirenden Stellen — dem Kronsprinzen von Schweden übersandt und dieser eingeladen, im Sinne des Memoires gemeinsam mit Blücher zu operiren. Um den Prinzen dassür geneigt zu machen, erschöpfte sich Blücher in Höfslichkeit, selbst Unterwürfigkeit. "Ich wage zu glauben", sagte er, "daß, wenn E. K. H. es jetzt passend fänden, mit Ihrem siegreichen Heere eine Angrissebewegung auf dem linken Elbuser zu machen, dies die verderblichsten Folgen für den Feind haben müßte. In diesem Falle würden Sie mich unendlich verwinden, wenn Sie mich der Gnade würdigten, mich sobald als möglich davon zu benachrichtigen" u. s. w.

Am folgenden Tage, den 12. September, ging ein Schrei-

ben des Oberfeldherrn Schwarzenberg ein, worin dieser anzeigte, wie Napoleon in vollem Angriff gegen ihn sei. Er wünscht nun schnell und bestimmt zu erfahren, welchen Entschluß Blücher "wegen der Vereinigung mit dem böhmischen Heere" genommen.

Der Obergeneral hatte kaum die Antwort abgesandt, als am 13. Morgens schon ein neuer Besehl des Kaisers Alexander, datirt Teplit, den 11. September, in Herrnhut eintraf. Ebensfalls zeigt der russische Monarch den Angriff Napoleon's auf das böhmische Heer an und bemerkt, daß der seindliche Vortrab bereits Nollendorf erreicht habe. Es ist wahrscheinlich, fährt er fort, daß die Corps von Ney, Lauriston, Poniatowski und Sesbastiani — also Alles, was Blücher gegenüberstand — sich verseinigen und sich bemühen werden, den Kaiser Rapoleon über Königstein einzuholen. Blücher könne daher die Straße über Virna, welche er ihm vorgeschlagen, nicht mehr nehmen, sondern müsse durch Rumburg nach Leitmerit marschiren.

signing aus alle Diesem die ganz außerordentliche Besorgniß und der tiefe Respect hervor, den man vor einem Angriff Napoleon's hegte. Mit 200,000 Mann und geschützt durch den hohen Wall des Gebirges, glaubte man, dem gewaltigen Imperator, trot der errungenen Lordeeren, noch nicht widerstehen zu können; man wollte auch noch die 70,000 Mann desschlesischen Heeres dazu haben! Mit Aufgebung aller Besonnensheit glaubte man, Napoleon werde so thöricht sein, die ganze Macht, die er Blücher gegenüber habe, wegzunehmen und sie ebensalls

zu der Unternehmung nach Böhmen verwenden.

Im schlesischen Hauptquartier aber wich und wankte man keinen Augenblick. Auf der Stelle wurde geantwortet: Der Kaiser sei noch nicht von dem großen Siege bei Dennewitz unterrichtet und habe das Memoire Blücher's vom 11. September nicht erhalten. Hiernach müsse er voraussetzen, der Kaiser werde die Richtung ändern, welche er ihm angewiesen. Die Streitsträfte, welche ihm (Blücher) gegenüberständen, wären sehr besträchtlich — er hätte sie schon früher auf 50,000 Mann angegeben, — das bei Dennewitz geschlagene Heer sei 60—70,000 Mann stark gewesen; hiernach könnten die Streitkräfte, welche Napoleon gegen das böhmische Heer gerichtet, nicht mehr als 100,000 Mann betragen.

Seine Lebensmittel= und Munitionstransporte wären noch nicht die Neisse passirt, sein Heer befinde sich in einer Ausdeh= nung von Kamenz bis Schandau; es sei ihm daher unmöglich, vor dem 19. September nur mit den Spißen seiner Truppen in Leitmeritz anzukommen, wo er alsbann dem böhmischen Heere bei der Offensive Napoleon's nicht mehr nütklich sein könne.

Von dem bei Dennewitz geschlagenen Heere Ney's befinde sich übrigens nichts mehr auf dem rechten Elbuser, vielmehr sei dieses Heer nach Leipzig marschirt, und der Kronprinz von Schweden habe durchaus keine Schwierigkeiten, die Elbe zu passiren, wozu er ihn dringend aufgefordert habe. Bis zur Anstunft eines zweiten Couriers von Sr. Majestät werde er dem Kronprinzen von einem Marsche seinerseits nach Böhmen nicht reden, damit er nicht Veranlassung nähme, seine Operationen einzustellen.

Hiermit glaubte Blücher für seinen Plan noch nicht genug gethan zu haben, sondern er hielt erforderlich, eine vertraute Person, welche über die Verhältnisse vollständig unterrichtet wäre, ins große Hauptquartier nach Teplitz zu senden, um bei den dortigen Kriegshäuptern, besonders beim Kaiser Alexander, die Ansicht des schlesischen Hauptquartiers mündlich darzulegen und zu versechten; wobei darauf gerechnet wurde, daß sich mündlich Vieles, besonders über den Kronprinzen von Schweden,

sagen ließe, was schriftlich nicht wohl anging.

Diese wichtige Sendung erhielt der Major vom General= stabe, Rühle von Lilienstern, der nach dem Urtheil von Genossen in der Periode nach der Schlacht an der Kathach, wo er nach überstandener Krankheit beim Heere eintraf, gleichfam die Seele des Blücher'schen Hauptquartiers gewesen war, so daß selbst Gneisenau sich mit Vertrauen seinen Entwürfen überließ. \*) Diesem ausgezeichneten Offizier gelang es, in Teplit alle Kriegshäupter für den Plan zu gewinnen, daß Blücher nicht nach Böhmen gezogen, sondern das Reserve-Heer von Bennigsen dazu verwandt wurde, so wie es ankomme; ferner, daß Blücher einen Rechtsabmarsch vornehme, zwischen Torgau und Wittenberg die Elbe passire und dadurch den Kronprinzen zwänge, aus seiner Unthätigkeit, die von den preußischen Generalen des Nordheeres geradezu Verrätherei genannt wurde\*\*), herauszutreten, gleichfalls über die Elbe zu setzen und sich mit ihm zu vereinigen. Durch seinen Vortrag wurde besonders der Kaiser Alexander für die Ansichten des Blücher'schen Hauptquatiers vollständig gewonnen, und war von der klaren, überzeugenden

<sup>\*)</sup> General=Lieutenant Rühle von Lilienstern. Sin biographisches Denkmal. Beiheft zum Wilitair=Wochenblatt für October, November und December 1847, S. 146 u. fg.

Art, wie Major Kühle dies herbeizuführen wußte, so eingenom= men, daß er denselben in Gegenwart des Königs von Preußen umarmte und diesem Glück wünschte, einen solchen Offizier in seinem Heere zu besitzen. In der That wurde von nun an die Ansicht des schlesischen Hauptquartiers die herrschende bei der

Beerführung im Großen.\*)

Blücher hatte nun schon eine ganze Reihe Befehle ober Weisungen aus dem großen Hauptquartier nicht befolgt. Erfolg hatte bisher immer sein Verfahren gerechtfertigt, aber es blieb doch in hohen Regionen in Teplit mancher Stachel zurück, und die Eifersucht wurde sehr rege. Sie mußte dadurch reich= liche Nahrung erhalten, daß Fürst Schwarzenberg zwar dem Namen nach Generalissimus, aber eigentlich nur Redacteur der \_ Befehle der Monarchen war; daß die beiden Monarchen, von Rugland und Preußen, besonders der erstere, alle Unternehmungen im Großen leiteten und doch wieder nicht eigentlich den Oberbefehl führten, so daß tausend Einflüssen Thur und Thor geöffnet war. Da nun dem alten Blücher sehr viel Kühnheit, aber keine strategischen Kenntnisse zuzutrauen waren, so sielen Neib und Haß auf Gneisenau. Und nicht allein in Teplit waltete diese Stimmung vor, sie war in reichem Maße auch bei den commandirenden Generalen des schlesischen Heeres vorhanden. Die Scheelsüchtigen und Reiber hielten Gneisenau für einen ehrsüchtigen Berwegenen, der für sich selbst Ruhm suche\*\*), während doch der alte Husar Blücher täglich Anordnungen zum Angriff von ihm verlangte und mit den getroffenen lange noch nicht genug hatte. Bei so verschiedenen Anfeindungen gehörte Muth bazu, sich immer aufrecht zu halten. Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht ein Schreiben Gneisenau's an ben Grafen Münfter, batirt Bauten vom 18. September, worin es heißt: "Möchte boch Kaiser Alexander selbst den obersten Befehl übernehmen, um den zahllosen Divergenzen, Zeitverluften und Gifersüchteleien ein Enbe ju machen. — So wenig ich gemeint bin, meinen Herrn und König und die gute Sache zu verlassen, so muß ich boch fast fürchten, daß Undank und Haß mich veranlassen werden, mich zuruckzusieben, so wie nur die Hauptarbeit gethan ist. Für diesen Fall

<sup>\*)</sup> Rach dem Leben Yord's von Dropfen schrieb Blücher aus herrnhut unterm 13. September noch eigenhändig (an den König): ihn vor der Bereinigung mit der großen Armee zu bewahren.

<sup>\*\*)</sup> Rang, Rechteum, Familienverbindungen werden zu jeder Zeit von Einfluß sein, herrschten aber damals noch ungeschwächt. Alles die sehlte Gneisenau, der, im März erst zum General-Major ernannt, eine so hichft wichtige Stellung inne hatte.

nehme ich Ew. 2c. Wohlwollen in Anspruch, mir ein Aspl zu bereiten, wo ich so vieler mir übelwollender Menschen entbehren kann und nicht genöthigt bin, manche Gesichter zu ertragen, die von Schlafsheit oder Schlechtigkeit gestempelt sind 2c."\*) — Hierbei war es für Gneisenau ein großer, doch nicht ganz außreichender Trost, daß er das vollkommenste Vertrauen seines Obergenerals genoß und daß die vollständigste Harmonie im

Hauptquartier herrschte.

Durch solche sehr gewichtige Einwirkungen aus dem großen Hauptquartier wurden zunächst die eigenen Unternehmungen Blücher's sehr gelähmt. Er blieb im Wesentlichen in der zulett eingenommenen Position mit dem Hauptquartier Herrnhut bis zum 15. September. Marschall Macdonald verließ bei der immerhin drohenden Stellung Blücher's Bauten, und diese Stadt wurde von Kateler und Sacken besetzt. Es rückten die verdündeten Bortruppen auch dem Feinde näher auf den Leib nach Bischosswerda, Stolpen 2c., wobei es mehrere, zum Theil ernstliche Vorpostengesechte gab, die jedoch hier übergangen werden können. Die Division Bubna besetzte Neustadt, Hohenstein 2c. Dadurch wurden die französischen Truppen bis auf einen Marsch von Oresden eingeengt.

Das gänzliche Zurückweichen des bei Dennewitz so übel zugerichteten Heeres von Neh auf das linke Elbufer und nach Leipzig, um hier eine völlige Neubildung vorzunehmen, ließ die linke Seite der französischen Stellung bei Dresden völlig entblößt, und es stand ein unwillkommener Besuch der leichten Truppen des Nordheeres vor den Thoren dieser Hauptstadt zu erwarten, wenn nicht Vorkehrungen dagegen getroffen wurden. Französischerseits wurden daher schleunigst Truppentheile nach Großens hain gezogen, um diese wichtige Seite zu decken. Als der Kaiser von seiner neuen Unternehmung gegen Böhmen zurückgekehrt war, wurden die Streitkräfte bei Großenhain sehr vermehrt, und

der König von Neapel übernahm darüber den Befehl.

Dies veranlaßte nun auch Blücher, sich wieder nördlich zu wenden. Er richtete daher das Corps von Sacken nach Kamenz an der Elster, das von Langeron und York nach Baußen, und verlegte am 15. September sein Hauptquartier ebenfalls nach letzterer Stadt. Diese Veränderung der Fronte des Heeres machte auch eine Andersstellung der Vortruppen nöthig, wobei mancherlei kleine Gesechte vorsielen, die jedoch der besonderen Anführung nicht bedürfen. Sie wurden auch dadurch deranlaßt,

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus dem Befreiungstriege, II. Bb. 2. Aufl. S. 325.

daß Napoleon in der Ungewißheit über die Stellungen des schlesischen Heeres mehrere Auskundungen befahl, um sich Licht

über dieselben zu verschaffen.

Blücher nahm die neue Stellung bei Baußen und Kamenz in der gewissen Boraussetzung, daß der Kaiser Alexander seine Vorschläge genehmigen werbe, dann aber auch, um dem Kronprinzen von Schweben näher zu sein, der aus der sehr epheme= ren Truppenhäufung des Feindes bei Großenhain schon wieder Veranlaffung nahm, in seiner tobtenähnlichen Unthätigkeit zu verharren, und am wenigsten an einen Elbübergang bachte. "Sie sehen, mein Herr General", sagt der Kronprinz in einem Schreiben an Blücher, "wie schwer es mir wird, einen Uebergang über die Elbe zu erzwingen, da mein linker Flügel so be= droht ist" (nämlich, wie er meint, durch die feindliche Stellung bei Großenhain). Es gelang auch nicht, den Prinzen dadurch in Betvegung zu bringen, daß Blücher ihm sogleich antwortete, ber Feind sei von Großenhain nach Dresden zurückgekehrt, Bennigsen sei mit 75,000 Mann in der Nähe der Neisse angekom= men, die Verhältnisse der Verbündeten ständen überall im Vortheil und zum Verderben Napoleon's.

Am 18. September kehrte Major Rühle von Teplitz zurück. Er brachte die Genehmigung aller Vorschläge Blücker's, also auch des Rechtsabmarsches über die Elbe, um in Betracht der Persönlichkeit des Kronprinzen von Schweden das Nordheer zu entscheidenden Unternehmungen mit fortzureißen. Das Schreiben, welches Major Rühle zu dieser Ermächtigung mitbrachte, wurde aus triftigen Gründen bald nach dem Empfange vernichtet. Es bedurfte indeß noch einigen Verweilens des schlessischen Heeres bei Bauten, um den Marsch Bennigsen's nach Böhmen zu decken und zu verbergen. Der eigene Rechtsabmarsch wurde vorbereitet, aber inst tiefste Geheimniß gehüllt. Da alle bedeutenden Vorträge im Hauptzquartier nur in Gegenwart Blücker's, Gneisenau's und des Obersten Müffling abgehalten wurden, so war es nicht schwer, dasselbe zu bewahren.

Ehe wir aber die Unternehmungen des schlesischen Heeres weiter verfolgen, müssen wir zu der Angriffsbewegung Napoleon's gegen das böhmische Heer übergehen, welche in Teplitz so große Besorgniß verursacht hatte.

## 2. Das Vordringen eines Cheils des böhmischen Aceres gegen Dresden nöthigt Napoleon, von Blücher abzulassen und sich gegen das böhmische Heer zu wenden.

Das große böhmische Heer hatte zwar den Sieg bei Culm ersochten und den Einbruch der Franzosen in Böhmen abgewandt; aber man hegte bei den Verbündeten zunächst doch große Besorgniß, daß der französische Kaiser mit verstärkten Kräften wiederkehren und versuchen werde, in Böhmen einzudringen. Noch lagerte an der nördlichen Seite des Gebirgskammes bei Altenberg das Corps des Marschalls Marmont. Auf der Teplitzer Straße von Berge Gieshübel dis Hellendorf standen 4 Divisionen der jungen Garde unter Mortier. Aus den Resten des Corps von Vandamme hatte der Kaiser schnell durch Beigade von andern Truppentheilen ein neues Corps gebildet, welches er unter die Besehle seines Adjutanten, des unerschrockenen Divisions-Generals Grasen von Lobau (Mouton) gegeben und bei Berg-Gieshübel aufgestellt hatte. Endlich stand noch zur Unterstützung von Marmont das Corps von St. Cyr bei Liebstadt.

Die zweitägige Schlacht bei Dresden, der schreckliche Rückmarsch über das Gebirge, selbst die siegreiche Schlacht bei Culm, hatten das Heer der Verbündeten hart mitgenommen. Ein großer Theil der österreichischen Truppen war vorläusig nicht kampsfähig, sondern so geschwächt, aufgelöst und durcheinander gekommen, daß er einer Neubildung und andern Zusammenssetzung bedurfte. Auch das preußische Corps von Kleist hatte

bei Culm manche Einbußen an Kriegsmaterial erfahren.

Dazu kam die große Schwierigkeit der Verpslegung eines Heeres von 200,000 Mann in dem engen Kessel von Teplitz, in welchem es erschöpft und ausgehungert angekommen war. Im Thale selbst war schon in den ersten Tagen Alles aufgezehrt. Der Soldat schritt zur Selbsthülfe und es überstiegen die Plünderungen oft alle Begriffe. Die Umzäunungen verschwanden, es gab keinen Grashalm, kein Stroh mehr und man bezahlte ein Brod mit 4 Gulden. Am meisten werden, nach österreichischen Berichten\*), die Russen angeklagt. In den Lagern und Duartieren verschwanden die Dinge so zu sagen unter der Hand. Die eigene Bagagewache und Dienerschaft russischer Gesnerale nahm an diesem Unsug Theil, und es ist bekannt, daß selbst der Kaiser Alexander sich darüber zu beklagen hatte.

<sup>\*)</sup> Biographie von Rabetty, S. 200 u. fg.

Seine Kosaken und Baschkiren bestahlen ihn eben so gut wie Andere. —

Diese Plagen beschränkten sich nicht blos auf das Teplitzer Thal. Kosakenschwärme drangen landeinwärts dis Prag, plünsderten das Landvolk und hielten die Armeefuhrwerke an. Allentshalben stieß man auf russische Abtheilungen, die sich nach eigenem Gefallen einquartirt hatten und, wenn eine Bodenstrecke ausgezehrt war, weiter zogen, um ihr Geschäft von Neuem zu beginnen. Auf diese Weise lebten sie nach ihrer Väter Sitte

bis tief nach Böhmen hinein.

Es mußte mit Kraft gesorgt werden, diesen heillosen Zuständen schnell ein Ende zu machen. Ganz Böhmen und Mähren wurden wegen Herbeischaffung von Lebensmitteln in Unspruch genommen. 30,000 vierspännige Landwagen gingen beständig zwischen Prag und Teplit hin und her. Immerhin kostete es einige Wochen, bis diese Verhältnisse geregelt waren. Zu gleicher Zeit wurden gegen die Marodeurs im Rücken des Heeres die strengsten Maßregeln genommen. Man sandte mobile Colonnen aus, denen sich die verzweiselten Landleute beigesellten, um die Plünderer zu vertreiben. Eine gemischte Commission, mit einem österreichischen und russischen General an der Spitze, übte unnachsichtlich das Schwertrecht. So ward allmählich Ordnung und Ruhe.

Wie traurig diese, zum Theil durch die Noth herbeiges führte, Auflösung der Zucht in der Armee für die betroffenen Landestheile war, von schlimmerem Einfluß für den Erfolg des ganzen Unternehmens der Verbündeten und die nächsten kriegesrischen Operationen drohte der Zustand des österreichischen Heereszu werden. Wie bedenklich dieser damals war, ist erst kürzlich (1858) aus der Veröffentlichung der Denkschrift allgemeiner bekannt geworden, welche der Chef des Generalstabes, Feldmarschallzeieutenant Graf Radetzkh, sich genöthigt sah, dem Generalissimus Fürsten Schwarzenberg gegen Mitte September einzureichen. Sie ist kernig, dringend, rücksichtslos, ja zum Theil grob, aber sie bildet ein schönes Denkmal der Kraft, Einsicht und Ehrenhaftigeihres Urhebers.\*)

Der wesentliche Inhalt dieser Denkschrift ist: Der Kaiser habe den Fürsten auf einen Posten gestellt, dessen Wichtigkeit nicht höher sein könne, wo die Ehre Desterreichs und seine eigene

<sup>\*)</sup> Rabeşth's Biographie S. 212—221. Die Gebanken der Denksschrift gehörten Radeşth, die Form aber dem General=Quartiermeister von Langenau an.

ihm in seiner persönlichen Handlungsweise keine Wahl übrig lasse. Er sei dem Kaiser, dem österreichischen Bolke gleiche Rechenschaft schuldig. Jede Unterlassungsfünde würde, wo nicht in der Gegenwart, doch gewiß von der Nachwelt, auf das Strengste gerichtet werden, und es sei Sr. Durchlaucht erste Pflicht, dem Kaiser Wahrheit zu geben, ihn über die unangenehmen Verhältnisse seiner Armee, so wie über die Mittel, ihnen · abzuhelfen, in die genaueste Kenntniß zu setzen. Des Fürsten Pflicht gegen Vaterland und Armee erfordere, Das durchzuseten, was er für recht und gut erkenne. Die Pflicht gegen sich selbst und die Stellung seiner (des Fürsten) Ehre mache es zur Nothwendigkeit, dem Kaiser wenigstens schriftlich und mündlich zu fagen, was für die Armee zu thun sei. Er (Radepth) seiner= seits halte es für Pflicht, gegen Se. Durchlaucht ganz offen zu sein, und er wolle lieber zurücktreten, als noch länger eine so schwere Berantwortung tragen.

Radeţh macht nun auf die wichtige Stellung Desterreichs aufmerksam, die jetzt die erste Stelle in Europa sei. Sie zu behaupten und nutbar zu machen, dazu gehöre eine wohlorganissirte, gut verpflegte und geführte Armee... und ein allgemeiner, unabhängiger Plan.... Daß eine solche Armee nicht bereits dastehe.... sei unglaublich und doch wahr.... Das Material der russischen und preußischen Armeen sei vortrefflich, obgleich diese Staaten im Verhältniß zu Desterreich fast drei Mal weniger

Mittel hätten.

Nachdem Radetty einen wehmüthig=frohen Blick auf den glänzenden Aufschwung von 1809 geworfen und die Ursache übergehen will, wodurch die österreichische Armee so ganz vernachlässigt werden konnte, sagt er, auf den jetigen Zustand übergehend: ein nicht geringer Theil der Generale und Offiziere sei verstimmt und ohne Hoffnung in die Zukunft. Ernst und Strenge, sowie thätiges Zusammenhalten fehlten fast gänzlich. Die Soldaten seien schlechter als je gekleidet . . . die Berpflegung in einem der blühendsten Länder von Europa sei höchst unordentlich. Die Artillerie sei durchaus nicht im Stande, sich mit der feindlichen zu messen. — Die österreichische Armee in Italien sähe sich durch einen erbärmlichen (!?) Feind gedrängt; die Armee im Donauthal stehe unthätig; die Reserve-Armee, im unglücklichsten Fall die einzige Zuflucht, existire nicht. Er berufe sich auf alle Generale der Armee. Man beobachte eine schmachvolle Defensive, die, um Alles zu decken, nichts decke. günstige Zeit würde verstreichen, nichts sei vollendet, — dann würde Napoleon vorbrechen und über sie herstürzen.

Er schlägt dann Mittel vor, die zum Ziele führen können. Vor Allem aber dringt er auf innere Organisation mit höchster Energie und Einsicht, dann auf kräftiges Handeln zur Bekämpfung des Feindes. "Soll", so schließt er, "der bisherige Zusstand der Dinge fortgehen, so ist Ew. Durchlaucht Ruf so wie der meinige verloren. Ew. Durchlaucht müssen entweder undes dingt Herr der Armee sein, oder Sie müssen Jenen das Commando überlassen, die das, was sie tadeln und vorschlagen, auch aussühren mögen."

Beredter und bezeichnender, als viel andere Worte es versmöchten, spricht das Angeführte für die Zustände beim großen böhmischen Heere. Es wird dadurch auch erklärlich, wie es möglich war, daß dasselbe so lange im Ganzen unthätig in dem Gebirgskessel von Teplitz verweilte und daß man bei großer Stärke sich doch nicht stark genug glaubte und immer noch

Blücher mit heranziehen wollte.

Bei Culm war ein schöner Tag ersochten; doch fürchtete man die Rache Napoleon's. Es wurden daher, um einen Einsbruch in Böhmen zu verhindern, eiligst alle Ausgänge am südzlichen Fuß des Gebirges, selbst alle kleinen Holzwege, obwohl von Natur unwegsam, durch Verhaue unbrauchbar gemacht und an vielen Punkten Schanzen aufgeworfen. Der ganze Rand des Gebirges wurde mit starken Abtheilungen besetzt und auf den Kamm desselben Posten vorgeschoben. Rückwärts im Thale wurden die schlagsertigen Theile des Heeres zum etwaigen

Empfange des Feindes bereit gestellt.

Inzwischen hatten auf andern Theilen des großen Kriegstheaters die Wassen der Verbündeten die glänzenden Siege an der Kathach, bei Groß-Beeren und Hagelberg ersochten. Es schien doch auch der großen Armee zu geziemen, daß sie etwas unternahm und, ihren Sieg verfolgend, über das Gedirge wieder vordrang, sei es auch nur, um dicht am Feinde zu bleiben. Es wurden die am meisten schlagsertigen Truppen, das Corps von Wittgenstein und die beiden österreichischen Divisionen Fürst Morit Liechtenstein und Graf Weißenwolf, dazu bestimmt, auf das Gedirge wieder hinaufzusteigen, und der unternehmendste Heersührer beim böhmischen Heere, Wittgenstein, mit dem Besehl betraut. Indessen war von diesem Vorgehen, da es nur mit etwa 40,000 Mann unternommen werden sollte, denen noch eine russische Grenadier-Division zur Unterstützung bestimmt war, nicht viel zu erwarten.

Wittgenstein wandte sich am 1. September gegen den Marschall Marmont, welchen er auf dem Kamm des Gebirges bei Zinnwald vermuthete. Er hatte es darauf abgesehen, durch Vorgehen in drei Säulen den Marschall rechts zu umgehen und ihm in den Rücken zu fallen. Als er jedoch den Kamm des Gebirges erreicht, fand er Marmont gar nicht vor, weil sich

dieser auf Befehl des Kaisers bereits zurückgezogen hatte.

Fürst Schwarzenberg befahl Wittgenstein darauf, Reiterei unter Graf Pahlen III. Marmont nachzusenden, auch die österreichische Division Liechtenstein dieser Reiterei zur Unterftützung zu geben, mit allen übrigen Truppen aber auf bem Kamm bes Gebirges rechts nach Nollendorf zur Teplitzer Straße zu marschiren. Dies wurde am 2. September ausgeführt. Bei Nollendorf stand noch die preußische Brigade Zieten, zu welcher noch die Brigade Klür stieß\*), so daß Wittgenstein sich noch um ein halbes Corps verstärkte und, da man die österreichische Division Weißenwolf wieder nach Teplitz umkehren ließ, etwa wieder 40,000 Mann unter seinem unmittelbaren Befehl bei Nollendorf hatte. Wittgenstein, der durchaus vom Oberbefehl von Schwarzenberg abhängig war, durfte am 3. September nicht weiter vordringen, obgleich ber Feind nirgends Stand hielt. Im Lauf des Tages erfuhr man dann, daß der Kaiser Napoleon mit den Garden, der Reiterei von Latour=Maubourg und bem Corps von Marmont nach Bauten aufgebrochen sei, um gegen Blücher zu marschiren. Wenn sich diese Nachricht bestätigte, hatte Wittgenstein nur das Corps von St. Chr und das schwache, eben erst gebildete Corps von Lobau gegen sich, welche seinem weiteren Vordringen keine großen Hindernisse entgegensetzen konnten; aber man bezweifelte noch sehr die Richtigkeit. Erst am 4. wurde der Abmarsch Napoleon's gegen Blücher zur Gewißheit.

Hate man im großen Hauptquartier zu Teplitz vorher für das böhmische Heer gefürchtet, so fürchtete man nun, daß der hitzige Husar Blücher sich in Kampf mit den, wie man glaubte, weit überlegenen Kräften Napoleon's einlassen und darin erdrückt werden würde. Man beschloß daher, ihm 50—60,000 Mann zu Hülfe zu senden, und der Oberfeldherr Schwarzenberg selbst setzte sich damit den 5. September in Marsch, eine Hülfe, die Blücher weder verlangte noch bedurfte. Anderentheils erhielt nun Wittgenstein die Ermächtigung, in Sachsen einzurücken und den Feind in seinem Rücken zu bedrohen. Die Offensive war jedoch nur schwach, auf kein eigentliches Ziel gerichtet, und die Kraft

<sup>\*)</sup> Die Brigaden Pirch und Prinz August vom Corps von Kleist waren ins Teplizer Thal hinabgenommen worden.

des böhmischen Heeres wurde so an beiden Elbufern unnöthig zersplittert.

Am 5. September Nachmittags unternahm Wittgenstein einen Angriff auf Hellendorf, nachdem Tags vorher die Reiterei von Pahlen, in Verfolgung von Marmont, bis Dippoldiswalda gekommen und bis Dresden gestreift hatte. Um diesen Angriff zu unterstützen, erstieg General Barclay, der nach dem Abmarsch von Schwarzenberg über die bei Teplitz zurückleibenden Truppen des böhmischen Heeres den Befehl übernommen hatte, das Gebirge mit den russisch preußischen Garden und Grenadieren, und nahm sein Hauptquartier in Nollendorf. Da der Feind sich überall vom Kamm des Gebirges zurückgezogen hatte, erhielten auch die beiden letten Brigaden des Corps von Kleift (Prinz August und Pirch) den Befehl, von Gichwald aufsteigend über Zinnwald nach Altenberg zu marschiren, und die Heer-Abtheilung von Klenau auf dem äußersten linken Flügel, welche von Kommotau aus Tags vorher das Gebirge erstiegen, wurde angewiesen, in der Richtung auf Marienberg vorzugehen, um die feindlichen Verbindungslinien zu bedrohen. Es mochten hiernach am 5. September ohne Klenau 80—90,000 Mann auf dem Kamm des Gebirges stehen, die, wenn man rasch und energisch gehandelt hätte, mehr als hinreichend gewesen wären, die französischen Truppen bes linken Elbufers in die allergrößte Bedrängniß zu bringen.

Bei dem Angriff, den Wittgenstein erst um 5 Uhr Nachmittags durch die preußische Brigade Zieten gegen das Dorf Hellendorf machen ließ, hielten die Franzosen, nicht ahnend, daß ihnen eine so große Macht gegenüberstehe, tapfer Stand und verließen das Dorf erst spät Abends. Das russische Insanterie-Corps des Prinzen von Würtemberg war links auf Delsa gerichtet worden und vertrieb auch hier den Feind. Darauf rückte die

Hauptmacht Wittgenstein's bis Peterswalde vor.

Marschall St. Chr überzeugte sich nun, daß er zu schwach wäre, gegen eine solche Macht Stand zu halten. Am 6. September besetzte die Brigade Zieten ohne nennenswerthes Gefecht Berg-Gieshübel, der Prinz von Würtemberg Liebstadt, Graf Pahlen III. war von Dippoldiswalda her in Marsch, sich mit ihnen in Eine Höhe zu stellen. Die Franzosen befanden sich nur noch in Pirna, Zehist, Dohna, Maxen 2c.

Am 7. wurde nur schüchtern eine kurze Strecke vorgedruns gen; auf dem rechten Flügel besetzte die Brigade Zieten Zehist, der Prinz von Würtemberg und die zweite russische Grenadier-Division lagerten bei Cotta, die Reiterei von Pahlen kam bis BurTerswalde, der Partheigänger Kaisarof bis Maxen. Die beiden Brigaden des Kleist'schen Corps erreichten nach einem sehr mühssamen Marsch Altenberg. Die Garden und Reserven unter Barclay marschirten von Nollendorf nur eine Meile vor bis Petersswalde.

Diese große Behutsamkeit erklärt sich daraus, daß ein Gerücht aussagte, Napoleon habe von Blücher abgelassen und sei bereits wieder in Dresden angekommen. Weitere Nachrichten bestätigten dies, und endlich ging ein Befehl Schwarzenberg's an Barclay ein, worin unter Verbürgung dieser Thatsache angeordnet wurde: die Streitmacht von Wittgenstein sollte sich nicht durch weiteres Vorrücken in Gefahren bringen, sondern inne halten, auch müßten die beiden Brigaden von Kleist von Altenberg wieder zurückgezogen werden.

Demungeachtet wollte Wittgenstein am 8. September noch weiter vordringen, als dieser Absicht ein Ziel gesetzt wurde, indem Napoleon bedeutende Massen gegen ihn in Bewegung

sette.

Wie wir wissen, hatte der französische Kaiser von Blücher abgelassen, auch seine Absicht aufgegeben, das Heer des Marschalls Nep zu verstärken und nach Umständen sich selbst an dessen Spitze zu stellen und Berlin zu erobern, weil er die Unternehmung Wittgenstein's für weit bedeutender hielt, als sie war, und er sich nicht denken konnte, daß es blos auf eine eben nicht

kräftige Demonstration abgesehen sei.

Er war für seine Person am 6. September Abends 7 Uhr in Dresden angekommen. Die Sarden und das Reiter-Corps von Latour-Maubourg hatte er direct nach Dresden umkehren lassen, wo sie jedoch erst im Lauf des 8. September ankommen konnten. Das Corps von Marmont, welches bei der Unternehmung auf Blücher nur dis Bauten gekommen war, hatte er am 6. nach Kamenz gewiesen, augenscheinlich, um bei dem Angriff Ney's mitzuwirken. Auf drohendere Nachrichten vom Vordringen des böhmischen Heeres wurde es am 7. nach Pulsnitz zurückgenommen, am 8. wieder gegen Hoperswerda gerichtet, dann aber an demselben Tage nach Dresden zurückbesehligt. Es konnte somit vor dem 10. September nicht zur Verwendung kommen.

Die Streitkräfte von St. Chr und Lobau mochten etwa 32,000 Mann betragen haben. Dazu kamen nun die Garben, die Reiterei von Latour: Maubourg und das vom rechten Elbsufer herbeizuziehende Corps von Bictor, zusammen etwa 85,000 Mann. Mit diesen Truppen wollte Napoleon einen schnellen

Angriff unternehmen, wobei er hoffte, die Verbündeten noch auf sächsischem Gebiet in Verlust zu bringen. Er wollte dann zusehen, ob er sie nicht eine Strecke in Böhmen hineintreiben könne, um, schnell umkehrend, Zeit zu haben, sich auf Blücher und das Nordheer zu werfen.

Am 8. September waren, wie angeführt, die Truppen Wittgenstein's zuerst im Vorrücken. In den Morgenstunden griff auf dem rechten Flügel die Brigade Zieten den Feind bei Groß: und Klein: Sedlitz an, um über Heidenau auf der großen Straße nach Dresden weiter vorwärts zu gelangen. Die Reiterei von Graf Pahlen III. zog auf Dohna. Als Untersstützung dieser Vordertruppen folgte die zweite rufsische Grenasdier: Division. Zur Beobachtung der Bergfestung Königstein, so wie zur Sperrung der dortigen Elbbrücken war das Infanteries Corps des Fürsten Gortschafof II. von den Truppen Wittgensstein's entsendet. Das Groß Wittgenstein's folgte in angemessener Entsernung.

Bei dem Vorrücken der Verbündeten verließ der Feind ohne Kampf die Stellungen bei Groß: und Klein-Sedlitz, so wie später bei Heidenau, und ging über die Müglitz zurück. Er verließ auch das Städtchen Dohna und stellte sich auf den

Höhen von Gamig auf.

Als es hierüber Nachmittag geworben, nahmen die Fransosen plötlich überall eine festere Haltung an und gingen wieder gegen Dohna vor. Das Räthsel klärte fich bald auf, denn man sah von den Berghöhen, welche die Verbündeten inne hatten, sehr bedeutende Heersäulen des Feindes von Dresden her in Anmarsch. Der französische Kaiser hatte gegen Mittag Dresden verlassen, war über Lockwitz und Welke bei Gamig angetommen und leitete von seinem Standpunkt in der Pappelallee von Gamig den Angriff auf Dohna, während er denselben auch an der unteren Müglitz bei dem Dorfe Mügeln eröffnen ließ. Nachdem Kanonendonner, Schützengefecht und theilweise Angriffe mehrere Stunden fortgedauert hatten, ließ Napoleon um 5 Uhr über die Müglit dringen und das Städtchen Dohna — welches dabei in Brand gerieth — mit verschiedenen starken geschlosses nen Sturmsäulen wegnehmen. Mit noch größerem Nachbruck ging sein linker Flügel auf Mügeln los, welches bei dem heftigen Gefecht ebenfalls in Flammen aufging. General Zieten mußte das Flüßchen, so wie Heidenau verlassen und wurde mit Ueberlegenheit über Klein= und Groß-Sedlit fortgetrieben. Berbündeten räumten die ganze Bergfläche bis zum Seidewitzbach und zur Gottleube und stellten sich bei Pirna, Zehist und

Borna auf, wie Obeleben (erste Auflage S. 329) versichert, die umliegende Gegend fürchterlich mitnehmend. Am Abend war Rapoleon's Hauptquartier in Dohna, wo die Garden lagerten.

Er hatte eine beträchtliche Macht zu einem Stoße beisammen, um das böhmische Heer zurückzutreiben, selbst in Böhmen einzufallen. Sein Marschall Neh war gegen das Nordheer entstandt und konnte nach einer siegreichen Schlacht Berlin gewonsnen haben, Blücher war eben bis zum Queis zurückgeworfen. War Marschall Neh siegreich, so stand seine Sache trotz Culm und der Niederlage an der Kathach nicht ungünstig. Jetzt ersfuhr er, daß Neh gegen Berlin nicht glücklicher, als Macdonald

an der Kathach gewesen war. —

Der Kaiser hatte sich in seinem Hauptquartier zu Dohna mit dem Könige von Neapel und mit dem Marschall St. Chr (aus dessen Memoiren diese Mittheilung) zur Abendtafel gesetzt, als ein Abjutant des Marschalls Ney, der Sohn des Generals Arrighy, Herzogs von Padua, eintraf, der die Rachricht von der großen Riederlage bei Dennewit überbrachte. Der merkwürdige Mann hatte sich so sehr in der Gewalt, daß Die Anwesenden auch nicht das geringste Zeichen von Verlegen= heit wahrnahmen. Der Abjutant mußte das Unheil bis in alle Einzelnheiten erzählen. Napoleon fragte nach jedem Umstande und erörterte dann die Ursachen der Niederlage, als spräche er von einer ganz fremden Angelegenheit. Er legte sogar weder Nep noch den andern Generalen etwas zur Last und wollte Alles nur auf die Schwierigkeiten der Kriegskunst beziehen, die bei Weitem nicht gehörig erkannt würden. Er kam dann auf die Theorie des Krieges überhaupt und sagte, er gedenke in Zeiten der Ruhe ein umsassendes und erschöpfendes Werk zu schreiben, in welchem er die Grundsätze des Krieges mit solcher Bestimmt= heit zu entwickeln hoffe, daß man daraus den Krieg, wie jede andere Wissenschaft, lernen könne. — Es war nicht entfernt die Rede, was am andern Tage oder überhaupt in der nächsten Zeit zu thun sei; doch verstand sich wohl von selbst, daß der Raiser feindliche Truppenkörper in so großer Nähe von Dresden nicht dulden durfte und daß am andern Tage der weitere Angriff und die Verfolgung fortzusetzen seien.

Aus Seiten der Verbündeten überlegte General Wittgenstein in seinem Hauptquartier Berg-Gieshübel, daß die Entfaltung so bedeutender Streitkräfte und die entschlossene Haltung des Feindes keinen Zweisel lasse, daß Napoleon selbst gegenüber sei. In diesem Fall war die Weisung Schwarzenberg's: "auf der Hat zu sein", schon so gut als ein Befehl zum Rückzuge.

Auch hatte man auf der Stelle nicht einmal so viel Streitkräfte, um einen nachdrücklichen Widerstand zu leisten, denn die beiden Brigaden von Kleist, die man hätte heranziehen können, waren von Altenberg schon wieder im Rückmarsch nach Teplitz begriffen, Klenau stand zu weit westlich, und die Garden und die Grenadiere wollte man doch nicht daransetzen.

Am. Morgen des 9. September hatte Napoleon alle zu seiner Unternehmung bestimmten Truppen — mit Ausnahme des Corps von Marmont — beisammen. In langem Heereszuge bewegte sich eine zahlreiche Masse um 9 Uhr über Seideswiß auf der kleinen Straße nach Böhmen in der Richtung auf Göppersdorf; andere Heerestheile wandten sich über Burkersrode auf Liebstadt. Zugleich wurde der Kampf vor der Front bei Pirna und Zehist erneuert.

General Wittgenstein war erst zweiselhaft, ob die Bewegung nur eine einfache Umgehung seines linken Flügels sein sollte, oder ob etwas Größeres beabsichtigt sei. Als er wahrenahm, daß Napoleon bis Göppersdorf im Marsch blieb, war es klar, daß er über Breitenau nach dem Gepersberg auf den Ramm des Gebirges zu lenke und wohl gar einen Einfall in Böhmen beabsichtige, wo er dann den Truppen auf der Teplitzer

Straße in ben Rücken kommen konnte.

Sogleich gab Wittgenstein an seine Truppen bei Pirna, Zehist 2c. Befehl zum eiligen Rückzuge, und meldete bem General Barclay in Peterswalde das Vorgefallene. Barclay ließ sofort die Garden und Grenadiere ins Thal von Teplit zurückmarschiren mit dem Befehl, zwischen Culm und Teplit bei bem Dorf Sobochleben, welches dem Gepersberge gegenüber liegt, eine Stellung zu nehmen. Die beiden Brigaden von Kleist waren von Altenberg noch nicht ins Teplitzer Thal hinabgelangt, und erhielten Befehl, auf dem Ramm nach Nollendorf zu marschiren. Die Truppen von Klenau sollten, nach hinterlassung von leichteren Abtheilungen, vom Kamm bes Gebirges wieder zurück und in der Richtung nach Brix bei Johnsdorf im Thale eine vorläufige Aufstellung nehmen. Was im Tepliter Thal vom böhmischen Heere übrig war und sich im schlagfähigen Stande befand, sollte eiligst in einer Stellung bei Sobochleben zusammengezogen werden. — Man hoffte, noch Zeit zu haben, Gegenanstalten zu treffen, und rechnete beim Feinde auf die Ausgezehrtheit der Gegend, auf die rauhen Gebirgswege; auch hielt man es kaum für möglich, daß Napoleon die Verwegenheit haben würde, gegen alle Kriegsregeln im Angesicht eines ganzen Beeres ben steilen, unwegsamen Abhang bes Erzgebirges berabzusteigen, um im Thale eine Schlacht zu liefern. Indessen hatte die Besorgniß doch einen hohen Grad erreicht — wie dies die Blücher zugesandten Besehle, deren wir früher gebachten, beweisen — und sie wurde dadurch noch besonders vermehrt, daß Schwarzenberg mit den 50—60,000 Mann, mit welchen er Blücher zu Hülfe marschiren wollte, noch nicht wieder im Teplizer Thale eingetroffen war.

Inzwischen rückte das Corps von Bictor gegen Altenau, das von St. Cyr bis Breitenau, das von Lobau auf der Teplitzer Straße dis Berg-Gieshübel. Das Hauptquartier des Kaisers war im Schlosse von Liebstadt, einer alten Feste an einem schrossen Felsen, die düster auf ein enges, mit kleinen Bürger-häusern besäetes Thal hinabschaut. Die Gegend war durch vielsache Kriegszüge aufgezehrt, und Napoleon ließ einigen Land-leuten, die Alles verloren hatten und seine Großmuth ansprachen,

ein bedeutendes Geschenk zahlen.

Am 10. September setzte das französische Heer seine Ansgriffsbewegung fort: die Hauptstärke rückte über Breitenau, Fürstenwalde, Ebersdorf auf den Gepers berg zu, die wenigen russischen Truppen unter General Bistram vor sich hertreibend. Links (östlich) besetzte eine Division Schönwalde, rechts wurden ebenfalls Abtheilungen entsandt. Nachmittags Uhr hatte die Hauptmacht des Feindes Ebersdorf dicht unter dem nördlichen Sipsel des Gepersberges erreicht. Um 4 Uhr drängte der Feind den General Bistram den Gepersberg hinab und bemächtigte sich des Engpasses und der Straße, die hier ins Thal hinabsührt. Etwas später erreichte er Ober-Graupen, gelangte die Theresienseld hinab und begann, sich in der Ebene auszubreiten, so daß er nicht mehr entsernt von Maria-Schein, eine Stunde von Tepliß, war.

Absichten klar wurden, traf General Barclay noch folgende nähere Anstalten. Alles, was sich noch im Gebirge auf der Teplizer Straße befand, wurde herabgenommen und bei Culm aufgestellt, mit Vortruppen zur Vertheidigung der Verhaue und der Ausgänge des Waldes. Unter diesen Truppen befanden sich auch die beiden preußischen Brigaden Zieten und Klüx. Auf den Höhen von Nollendorf blieben nur zwei Ulanen: und zwei Kosaken: Regimenter. Die beiden preußischen Brigaden Pirch und Prinz August, die am gestrigen Tage nach Nollen: dorf befehligt waren, hatten diesen Marsch noch nicht ausgesührt; der Besehl dazu wurde heute widerrusen und sie direct ins Thal zurückgenommen, mit der Weisung, sich bei Rosenthal und Maria Schein aufzustellen. Alle zerstreuten Abtheilungen erhielten Besehl, den Kamm des Gebirges zu räumen. Die Vertheidigung des Fußes vom Gepersberg wurde speziell dem russischen Grenadier-Corps Rajewski übertragen. Alle sonstigen Ausgänge des Gebirges und alle Verhaue wurden stark besetzt. Was noch übrig war, wurde in die große Stellung bei Sobochsleben gewiesen, welche in zwei Treffen gebildet wurde; Barclapselbst befand sich bei derselben. Mit Staunen nahm man wahr, daß der Feind die unerhörte Kühnheit zu haben schien, wirklich vom Gehersberg herabzusteigen und einen Angriff auf das

Hauptheer im Thale zu machen.

Napoleon war indeß mit seinem Gefolge zu dem ersten böhmischen Gränzort Ebersdorf gekommen, wo man von den daneben liegenden freien Punkten den ganzen Thalkessel von Teplit und die daranstoßende Saater Ebene bis weit in Böh= men hinein übersehen konnte. Er war überrascht und erstaunt. Zweitausend Fuß unter ihm breitete sich die Thalebene aus, und gerade gegenüber, nur etwa 2 Meilen entfernt, schlugen ihm die mächtigen vielfachen Spiten des Mittelgebirges entgegen, von deffen höchstem Gipfel, dem Milleschauer, eine dice Rauchsäule aufstieg, zum Zeichen, daß der Feind heran= Ihm gerade gegenüber, tief unten im Thale, stand ein mächtiges Heer in zwei Linien aufgestellt; das war das Thal und das Heer, welche einem seiner tapfersten Feldherren den Untergang gebracht! Ueberaus steil, senkte sich der dicht= bewaldete Abhang wie in einen Schlund hinab, und hals: brechende Wege waren zurückzulegen, ehe man hinabgelangte. Tropbem war sein Fußvolk hinabgestiegen und kämpfte am Fuß mit den Verbündeten. Es war vielleicht möglich, Geschütz hin= abzubringen und in der Ebene sich auszubreiten.

Mittlerweile hatten die Franzosen in der Ebene bereits Boden gewonnen, als das russische Grenadier-Corps von Raziewski am Fuß des Gepersberges anlangte. Es trieb in kurzer Zeit die Franzosen in den Wald zurück. Die Ueberlegenheit dieses russischen Corps steigerte sich dadurch, daß es möglich wurde, eine ziemliche Anzahl Geschütze wirken zu lassen, während es den Franzosen auf dem sehr schlechten und zum Theil versstopften Wege nicht möglich gewesen war, auch nur eine einzige Kanone herabzubringen; sie wurden in Unordnung nach dem Gehersberger Engpaß zurückgeworsen, und es wurde ihnen nicht möglich, auf dieser Stelle vorzukommen.

Napoleon bemerkte diese Vorgänge von seinem Standpunkt. Er wollte Gewißheit haben, ob die Passage für Geschütz durchaus nicht möglich sei, und sandte seinen Artillerie : General Drouot tief hinab, um aus eigener Anschauung ihm Bericht zu erstat-Die Antwort lautete: es sei unmöglich und die Unternehmung müßte an dieser Stelle aufgegeben werden. Kaiser war selbst davon überzeugt und es galt nun, eine andere Stelle zum Eindringen in Böhmen aufzusuchen. Wählte Na= poleon diese weiter westlich, so entfernte ihn dies zu weit von Dresden und die Gebirgswege wurden vielleicht noch schlechter; vielmehr schien es allein ausführbar, daß ein Versuch auf der Tepliter Straße angestellt wurde, was er denn auch beschloß. Da es schon spät geworden, war für heute nichts mehr zu unternehmen. Alle Truppen wurden von dem Gebirgsabhange nach dem Kamme zurückbeordert, wo sie in dieser kalten, ganz wüsten und rein ausgeplünderten Gegend ein Lager bezogen. Der Kaiser war sichtlich höchst verstimmt, daß er seine Unternehmung aufgeben mußte, um so mehr, weil er selbst dadurch, daß er die Beschaffenheit der Gegend nicht gekannt und erkundet hatte — was ihm früher kaum begegnet war — einen großen Theil der Schuld trug. Ueberhaupt hatte (nach Odeleben) seine Haltung an diesem Tage das Gepräge einer seltsamen Unbestimmtheit, die man sonst nie an ihm bemerkte. Er mochte aber auch wohl hinlänglich in Sorgen sein. Er kannte, wie wir wissen, bereits die Niederlage bei Dennewitz; er hatte wahrscheinlich auch bereits erfahren, daß Blücher schon wieder umgekehrt sei und Macdonald zurückbränge; es mochte ihm vielleicht auch eine Kunde von dem Herannahen Bennigsen's zugekommen sein. Dies Alles mochte ihn bedenklich machen, ob ein, wenn auch nur kurzes Eindringen in Böhmen überhaupt rathsam sei. Dazu kam die Unwegsamkeit und die gänzliche Aufgezehrtheit der Gegend, in der die Dörfer bis auf dürftige Alle Anordnungen schienen Ruinen verwüstet waren. schwer zu werden. Erst wollte er in Ebersdorf bleiben, dann eine Stunde rückwärts in Fürstenwalde, endlich ging er bis Breitenau zurück, wo er in dem größtentheils zerstörten Dorfe mit Mühe in der verlassenen Pfarrwohnung, aus der erst der Pferdedünger weggeschafft werden mußte, ein Unterkommen fand.

General Barclay war an diesem Tage, besonders vom Nachmittage an, in der größten Besorgniß gewesen, da Schwarzenberg von seinem unnützen Marsche noch nicht zurück war und erst am folgenden Tage eintreffen konnte. Wie rasend auch das Beginnen erschien, den Abhang des Gebirges mit seinen fast unübersteiglichen Hindernissen mit einem Heere im Angesicht des wohlgeordneten Feindes hinabzustürzen und diesen anzugreifen, man konnte einem Napoleon doch diese Absicht zu= trauen, die sogar schon in der Ausführung begriffen schien, da die Franzosen bereits auf Maria-Schein und auf die Ebene Wie groß die Besorgniß gewesen, kann man losdrangen. baraus schließen, daß noch am anderen Tage, als Schwarzen= berg schon wieder beim Heere eingetroffen war, der Befehl an Blücher abging, dem böhmischen Heere sogleich über Rumburg zu Hülfe zu marschiren. Am 10. September hatte bas ganze Heer in Waffen gestanden, des Herabkommens und des Angriffs gewärtig, doch war der Tag — bis auf das Gefecht am Fuß des Gepersbergs — ohne Kampf vorübergegangen. Um das Heer noch größer erscheinen zu lassen, als es ohnehin schon war, ließ Barclay in der Nacht noch eine große Zahl überflüssiger Wachtfeuer anzünden.

Am folgenden Tage standen wieder alle Streiter im Thale unter den Waffen, um den Feind zu empfangen, wenn er hersabsteigen sollte. Auch Schwarzenberg traf mit den entsendeten 60,000 Mann beim Heere wieder ein, wodurch dies um wenigstens 100,000 Mann dem Feinde überlegen wurde. Wider Erswarten blieb dieser jedoch sowohl auf dem Gepersberge als bei Rollendorf den ganzen Vormittag und bis 5 Uhr Nachmittags völlig ruhig, und seine ganze Unternehmung beschränkte sich auf eine Besitznahme der Position von Nollendorf, die man ohnehin aufgegeben hatte, und auf eine nicht ernste Demonstration auf

das Culmer Thal.

Der Marsch der Franzosen, um von der Teplitzer Straße aus den Angriff zu unternehmen, erklärt diese Verzögerung. Napoleon begab sich von seinem Hauptquartier Breitenau am Morgen auf schwierigen Seitenwegen nach Hellendorf. Er sand hier das Corps von Lobau, dem er den Besehl gab, gegen Nollendorf vorzugehen. General Lobau sand auf dem Wege nur die zwei Ulanen= und zwei Kosaken=Regimenter. Die preußische Reiterei wurde angegriffen und erlitt eine Schlappe. Unzgehindert gelangte das Corps von Lobau nach Nollendorf, aber es wurde doch 5 Uhr Nachmittags, ehe es sich hier sestgesetz und ausgestellt hatte. Die Kanonen donnerten dann mit vielsfachen Echos in das Thal gegen Culm und Aussig hinab, auch rückte ein Theil des Fußvolks bis zum ersten Verhau hinunter

und ein sehr heftiges Gewehrfeuer dauerte hier bis in die Nacht hinein.

Napoleon hatte sein Hauptquartier in der Pfarrwohnung von Peterswalde genommen. Er erneuerte am 12. September den Angriff nicht, weil er es doch für zu gefährlich halten mochte, gegen so große Uebermacht auf einer Straße vorzubringen. Zufrieden, sich der Pässe Böhmens wieder bemeistert zu haben, ließ er die alte Garde nach Pirna zurücknarschiren, wohin er am Abend auch sein Hauptquartier zurückverlegte, besorderte auch die junge Garde nach Pirna zurück und war am 13. September schon wieder in Dresden, wo ihn Geschäfte die Külle erwarteten.

Das Ungewitter, das über dem Teplitzer Thal geschwebt hatte, war vorüber, wenn auch die donnertragenden Wolken noch auf dem Gebirge lagerten. Die Bangigkeit; die den Verbündeten die drohende Haltung des gewaltigen Mannes über ihren Häuptern eingeflößt hatte, schwand. Es wäre sehr intereffant, wenn uns die Geschichte charakteristische Züge des perfönlichen Verhaltens der Monarchen und Kriegshäupter im großen Hauptquartier zu Teplitz aufbewahrt hätte; leider fehlt es an solchen gänzlich. Wir wiffen nur, daß am 11. September Abends die Nachricht von dem glänzenden Siege bei Dennewit eintraf, daß man denselben am folgenden Tage burch ein Dankfest feierte und durch ein allgemeines Victoria : Schießen des ganzen Heeres, was furchtbar in den Bergen wiederhallte und den Feind stutig machte. Daß man Blücher nun gestattete, nicht nach Böhmen zu marschiren, sondern seinen Rechts: abmarsch über die Elbe auszuführen, haben wir bereits erzählt. Zufolge des Trachenberger Kriegsplanes stand es bereits fest, daß auch das böhmische Heer einen großen Linksab= marsch über Chemnit in die sächsischen Ebenen unternehmen Man hielt aber hierzu im großen Hauptquartier das böhmische Heer noch zu schwach und wollte erft die Vereinigung mit ben 60,000 Mann bes Generals Bennigsen abwarten, worüber noch einige Zeit hingehen mußte. Was inzwischen geschah, waren nur Demonstrationen, die aber bei den ungeheuren Kräften, über welche man zu gebieten hatte, bennoch von Gewicht wurden.

Am 12. September schon hatte man den russischen Partheisgänger Kaisarof rechts von der Teplitzer Chausse über Königsmald nach dem Schneeberge entsandt, um Nachrichten über das Verhalten und den Stand des Feindes einzuziehen. Eine andere Auskundung durch Partisane wurde links der Teplitzer Chausse auf und über den Gebirgskamm ausgeschickt. Als diese den theilweisen Rückzug des Feindes und die Rückser Napoleon's nach Dresden meldeten, wurden auf der Teplitzer Straße selbst die Vorposten des Feindes dis zum Nollendorfer Verge hinausgetrieben, und gerade nördlich von Teplitz erstieg die preußische Brigade Prinz August den Gehersberg und rückte dis gegen Ebersdorf vor. Am 13. beschränkte sich die Thätigsteit auf eine Vorbereitung, um die Vortruppen wieder auf den Kamm des Gebirges vorzuschieben und eine große Auskundung des Feindes zu unternehmen.

Auskundungen (Recognoscirungen) sind von Alters her eine Krankheit der österreichischen Generale.\*) Die folgende Unternehmung war nun freilich etwas mehr und eigentlich ein Uebersfall des schwachen, kaum 10,000 Mann starken Corps von Lobau bei Nollendorf, Peterswalde und Hellendorf mit mehr als doppelt so starken Kräften. Die Anordnung und Ausführung wurde wieder dem General Wittgenstein übertragen, und die Monarchen von Rußland und Preußen, so wie der Oberfeldherr Schwarzensberg, befanden sich persönlich dabei. Die vorbereitenden Märsche wurden schon den 13. September ausgeführt, indem es auf beis den Seiten des Feindes auf eine weite Umgehung abgesehen

war, um wo möglich einen Theil abzuschneiben.

General Wittgenstein hatte die ihm überwiesenen Streitfräfte in drei Säulen getheilt, wovon die beiden ersten — bei weitem die Mehrzahl des Ganzen — rechts der Teplizer Straße, den linken; die dritte, viel schwächere links der Teplizer Straße den rechten Flügel des Feindes umfassen sollte. Die erste Säule unter Graf Pahlen III., etwas über 9000 Mann stark, marschirte schon am 13. September nach Königswald im Bodenbachthale, welches oberhalb Tetschen in die Elbe ausmündet. Die zweite Säule unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg, ebenfalls über 9000 Mann stark, bei

<sup>\*)</sup> Als Suwarof 1799 in Italien die Oesterreicher besehligte, war er entrüstet über ihre Sucht zu Auskundungen. "Man braucht sie nicht", eiserte er, "man findet den Feind immer, wenn man ihn nur finden will."

welcher ein bebeutender Theil Reiterei und Geschütz, marschirte am 13. nach Zuckmantel im Südost von Nollendorf. Die dritte Heersäule unter dem russischen General Rüdiger, etwa 2000 Mann mit 4 Kanonen, erstieg durch den Grund von Hinter-Tellnitz den steilen Rand des Gebirges, um sich dann weiter nach Streckenwalde zu begeben. Zur Unterstützung dieser drei Heersäulen rückte das Infanterie-Corps des Fürsten Gortschafof II. vor Culm, wohin auch noch die Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Colloredo, bisher in Aussig, gezogen wurde. Auch war dem Corps von Kleist aufgegeben, den Feind bei Ebersdorf sleißig zu allarmiren, um ihn dort festzuhalten.

Bei so großem Auswand von Kräften, wobei auch noch das Partisan=Corps von Kaisarof mitwirkte, konnte die Unter= nehmung nicht mißlingen. Da am 14. September schon mit Tagesanbruch der weitere Umgehungsmarsch angetreten wurde, so kam man trot der sehr schwierigen, steilen Gebirgs: und Waldwege bis in den Kücken des französischen Corps. Abtheilung von Pahlen kam zuerst zwischen Nollendorf und Veterswalde hervor. Die Franzosen erkannten zu ihrem .Schrecken, daß sie überfallen wären, und flohen in Eile nach Peterswalde zurück. Graf Pahlen hatte aber auch schon 4 Bataillone zur weiteren Umgehung nach Hellendorf gefandt. gleich hatte die Heersäule des Prinzen von Würtemberg von Knienit aus den Nollendorfer Berg erstiegen, und die vorderen Truppen vereinigten sich mit denen von Pahlen. Der Feind wurde mit Gewalt durch Peterswalde nach Hellendorf getrieben. Schon in Verwirrung, wurde er hier durch zwei Regimenter russischer Reiterei angegriffen und 700 Mann, worunter 10 Stabsoffiziere von der Division Dumonceau, gefangen. rend dieses Gefechts war die ruffische Streifschaar von Kaisarof noch weiter rechts angekommen. Sie stürzte sich mit einer großen Zahl Schützen, die in vollem Laufe herbeirannten, auf die feindliche Nachhut, machte eine bedeutende Zahl nieder und sprengte den Rest auseinander. Graf Lobau setzte eiligst seinen Rückzug fort und machte erst vor Berg-Gieshübel Halt, um feine Streitkräfte wieder in Ordnung zu bringen und Widerstand zu leisten. Alle französischen Truppen auf dem Gebirgskannn bei Schönwalde, bei Ebersborf 2c. waren durch dies Gefecht in Allarm gekommen. Es hatten nun aber, außer ben drei Säulen Umgehungstruppen, auch noch die Corps Gortschakof und Colloredo das Gebirge erstiegen, und es war bei Nollendorf und Peterswalde eine überflüssige Macht beisammen, die Franzosen fast bis Dresden zurückzutreiben. Fürst

Schwarzenberg jedoch untersagte ein weiteres Vorgehen, und das

Gefecht hatte somit ein Ende.

Wenn gleich diese Unternehmung, zu der man mehr als 50,000 Mann in Bewegung gesetzt hatte, dem Corps von Lobau 20 Offiziere, über 800 Gefangene und eben so viel an Todten und Verwundeten kostete, so erscheint sie doch — wenn man die Verhältnisse im Ganzen ins Auge faßt — nutslos, ja

sogar nachtheilig.

Es war nämlich schon am 13. September im Kriegsrathe zu Teplitz beschlossen worden, mit den Desterreichern und den russischen Garden und Reserven einen Linksabmarsch auszuführen, um in der Richtung über Chemnit 2c. eine ent= scheidende Bewegung auf die Hauptverbindungslinien des Fein= des zu unternehmen. Es waren in Beziehung darauf Befehle und weitläufige Instructionen erlassen. General Barclay sollte mit den Corps von Kleist und Wittgenstein im Thale von Teplitz zurückleiben und die Engpässe des Gebirges vertheidigen, was trot der Weitläufigkeit desselben ohne großen Kraftaufwand möglich schien, da alle Wege auf dem Gebirge durch Verhaue unwegsam gemacht worden waren. Während Barclay bas Gebirge bewachte, wollte der Oberfeldherr Schwarzenberg sich links wegschieben, so daß am 17. das große Hauptquartier in Brix, den 18. in Kommotau sein sollte, von wo man das Gebirge ersteigen wollte. Barclay sollte sein Hauptquartier in Brix nehmen, wo das russische Grenadier-Corps zu seiner Unterstützung bereit sein würde. Wenn er mit überlegenen Kräften angegriffen würde, sollte er sich bis Bilin zurückziehen und die Engpässe der Biela so lange behaupten, bis Schwarzenberg, wieder vom Gebirge herabsteigend und zurückmarschirend, der Sache eine andere Wendung zu geben im Stande wäre. Es sollte dann das Mittelgebirge nachdrücklich vertheidigt werden, wobei auf die Ankunft von Bennigsen und schlimmsten Falls auch auf die von Blücher gerechnet wurde. Man sieht, trot der großen Truppenmasse war immer das Hauptaugenmerk auf die Bertheibigung gerichtet.

Wenn nun bei aller Vorsicht dieses Planes doch der Grundgedanke desselben der Linksabmarsch nach Sachsen blieb — der schon längst hätte erfolgen können — so mußte die Ausführung desselben durch jenen Angriff auf der Teplitzer Straße verzögert, wenn nicht gar gefährdet werden, da man voraussehen konnte, daß man sich dadurch Napoleon selbst wieder auf den Halsziehen würde. In der That warf dieser sehr bald das böhmische Heer vom Kamm des Gebirges wieder ins Thal zu-

rück, worauf man denn im großen Hauptquartier nun um so weniger Lust hatte, vor der Ankunft von Bennigsen etwas zu wagen, da das Heer von dem ewigen Hin: und Herziehen matt und müde geworden war und dringend der Erholung besturfte.

Der französische Kaiser war erst einen Tag in Dresden, als die böse Zeitung von dem Unfall einlief, der einen seiner unerschrockensten Generale betroffen hatte. Er beschloß sogleich, sich wieder an die Spitze einer bedeutenden Truppenmacht zu stellen, und gab die vorläufigen Besehle. Schon am andern Tage ließ er die alte Garde wieder nach Pirna marschiren. Die junge Garde stand noch bei Cotta. Das Corps von Lobau war bei Berg-Gieshübel und das von St. Chr., nach dem Rückzuge vom vorigen Tage, rechts bei Borna und Herbergen, mit Bortruppen in Breitenau. Das Corps von Victor war noch

weiter rechts am Ursprung der Flöhe.

Napoleon fuhr am 15. früh nach Mügeln, erhielt bort bie näheren Meldungen und machte von hier aus seine Einleitungen zum Vordringen. Auf seinem linken Flügel hatte sich der Partheigänger Kaisarof gezeigt; er ordnete daher eine Umgehung links über Markersbach gegen Hellendorf an und hielt diese so wichtig, daß er in Person sich über Pirna und Lang-Hennersdorf fortbegab, um sie zu leiten. Auf der Teplitzer Straße mußte Graf Lobau gleich wieder vorgehen und rechts von ihm der Marschall St. Chr gleichen Schritt halten. ging es auf diesem ausgezehrten, wüsten Gebirgsboben wieber Nachmittags 2 Uhr wurde General Kaisarof bei Markersbach angegriffen und zurückgeworfen. Gleichzeitig wurden alle Vortruppen der Russen auf der Teplitzer Straße zur Rückehr genöthigt. Bei Hellenborf stand die russische Division des Generals Mesenzof, um den Uebergang über den dortigen Grund streitig zu machen. Ihr zur Unterstützung stand russische Reiterei und die preußische Brigade des Prinzen August, die von Ebersborf über Schönwalde nach Peterswalde marschirt Diese Truppen waren vorläufig an den Befehl des russischen Generals Grafen Pahlen III. gewiesen. Die russischen Divisionen Fürst Schachowskoi und Helfreich von Wittgenstein's Corps waren, als durch die Preußen abgelöst, im Rückmarsch begriffen. Die Franzosen griffen bei Hellendorf heftig an und verstärkten sich immer mehr. Die Division Mesenzof reichte nicht aus; es wurde die russische Reiterei herangezogen, die sehr glückliche Attaken unternahm, und zuletzt kam noch der größte Theil der Brigade Prinz August zur Verwendung. Die Franzosen gaben sich alle Mühe, weiter vorwärts zu kommen, fanden aber so zähen Widerstand, daß sie davon abstanden. Während dieses Gesechts wurde die durch den oben erwähnten allgemeinen Kriegsplan der Verbündeten bedingte Ablösung fortgesett. Wittgenstein zog seine Truppen bis Nollendorf, Feldzeugmeister Collo-

redo bis Culm zurück.

Napoleon hatte Hellendorf nicht mit Gewalt fortzunehmen vermocht, weil die Masse seiner Truppen noch nicht herangekommen war. Es geschah dies erst im Lauf des Abends und in den Frühstunden des folgenden Tages. Am Morgen des 16. September befanden sich dann auf der Teplitzer Straße dicht hintereinander: das Corps von Lobau, die junge und alte Garde, die Reiterei von Latour-Maubourg und das Corps von Marmont; rechts davon in der Richtung zum Gehersberg das Corps von St. Chr., und weiter rechts das Corps von Victor, zusammen etwa 95,000 Mann. Das Heranziehen und Ordnen der Streitkräfte auf der Teplitzer Straße hatte dis gegen 11 Uhr gedauert, dann gab Napoleon Besehl zum allzemeinen Vorrücken.

Verbündeterseits wurde an diesem Tage die Ablösung der Truppen Wittgenstein's durch das Corps von Kleist weiter ausgeführt, benn zufolge der neuen Anordnung sollte letteres den rechten Flügel einnehmen und die Teplitzer Straße vertheidigen; deshalb sollten auch die Brigaden von Kleist, die in der letzten Zeit vertheilt gewesen waren, wieder zusammenstoßen. Brigade Prinz August befand sich schon bei Peterswalde; bazu kamen nun die Brigaden Zieten und Pirch. Die von Klüx war bestimmt, noch im Thale zu bleiben, um die Zugänge zu dem Paß von Graupen und dem Gepersberg zu beobachten; ebenso blieb die Reserve-Artillerie bei Teplit stehen. Den Oberbefehl führte jett der General-Lieutenant Kleist, obgleich die Ablösung noch nicht völlig geschehen war, denn es befand sich bei der Brigade Prinz August noch die russische Reiterei von Graf Pahlen III. und die russische Division Mesenzof. Vertheibigung von Hellendorf hatte man aufgegeben, als der Feind sich hier zu sehr anhäufte. Die Brigade Prinz August stand bei Peterswalde mit dem rechten Flügel an dieses Dorf; vor demselben hielt die Reiterei von Graf Pahlen III., rechts davon das erste schlesische Husaren=Regiment. Die russische Di= vision Mesenzof stand als Unterstützung hinter dem Dorfe.

Um 11 Uhr ließ Napoleon seine gesammelten Massen von Hellendorf gegen Peterswalde vorgehen; es waren zahlreiche Colonnen Fußvolk, überlegenes Geschütz und nahe an 4000

Als General Kleist diese gewichtige Macht, die ein mächtiges Feuer eröffnete, auf sich eindringen sah, befahl er den Rückzug, wobei die russische Reiterei die Nachhut zu bilden angewiesen wurde. Auf diese stürzte der Feind los, und sie hatte alle Mühe, sich aufrecht zu erhalten. Unter beständigen Angriffen erreichte man den Wald, der zwischen Peterswalde und Nollendorf liegt. Hier entließ General Kleist, in Folge des Befehls der Ablösung, auch noch die russischen Truppen, und blieb also mit einer Brigade (Division) und etwas Reiterei dem ganzen Stoß des weit überlegenen Feindes ausgesetzt, denn die übrigen Brigaden seines Corps hatten den Nollendorfer Berg noch nicht erstiegen, und von den ankommenden und zurückmarschirenden Truppen und ihrem Troß war der Engpaß verstopft. Während nun die russische Reiterei abzog, kam östlich von Peterswalde eine Wolke polnischer Reiterei auf das erste schlesische Husaren=Regiment herangestürzt. Dieses jagte zwar entgegen, wurde aber von der Uebermacht geworfen, und es gerieth dabei der Befehlshaber desselben, Oberst = Lieutenant Blücher, Sohn des Obergenerals des schlesischen Heeres, schwer verwundet in feindliche Gefangenschaft.

General Kleist setzte seinen Rückzug bis Nollendorf fort, hart gedrängt vom Feinde, der in großer Zahl sich vor seiner Front entwickelte. Er hatte nur die Brigade Prinz August bei sich; die Brigade Zieten erstieg eben erst die Höhe von Nollendorf, und die Russen und Desterreicher waren im Hinabmarsch begriffen. Dort oben lange Stand zu halten, hielt General Kleift nicht für rathsam, weil der nothwendige unfreiwillige Rückzug den steil abfallenden Gebirgsrand hinab in mehrfacher Hinsicht besonders auch deshalb sehr gefährdet werden konnte, weil die Chaussee auf dem Abhange viele Krümmungen macht, und durch das westlich anliegende Tellnitz-Thal auf kürzerem, wenn auch beschwerlichem Wege eine Umgehung möglich ist, wodurch ein großer Theil der auf der Chaussee Marschirenden in Gefahr gerathen mußte, abgeschnitten zu werden. General wollte daher auf der Höhe nur so lange Stand halten, als erforderlich war, um den rückmarschirenden Truppen Zeit' zu verschaffen, ihren Rückmarsch auszuführen.

Indeß blieb General Kleist mit der Brigade Prinz August nicht allein. Die Brigade Zieten hatte sich glücklich hinaufgearbeitet und marschirte bei Nollendorf auf. Bon der ebenfalls mit der Spize angelangten Brigade Pirch besetzten zwei Bataillone die Anhöhe rechts von der Nollendorfer Kirche, und ein Bataillon derselben wurde links in das Tellnitz-Thal gesandt, um die linke Seite der Brigade Zieten zu sichern. Mit Aus= nahme dieser Brigade, der noch zwei russische Reiter-Regimenter beigegeben wurden, kehrten alle Brigaden des Kleist'schen Corps

um und marschirten nach Culm zurück.

General Zieten, der allein noch die Stellung bei Nollendorf behauptete, wurde bald auf beiden Flügeln und in der Front angegriffen. Er hielt sich, nicht ohne Verlust, so lange, bis die Chaussee von den zahlreich rückmarschirenden Truppen in so weit frei war, daß auch er seinen Rückzug antreten konnte, bei welchem ihn das trübe Wetter begünstigte, da es den heftig andringenden Feind verhinderte, mit seinen Geschossen wirksam zu zielen. Es lag an jenem Tage auf dem Thale ein so dicker Nebel, daß auf eine äußerst geringe Entsernung kein Gegenstand erkannt werden konnte. So war gleichzeitig eine Ablösung und ein Rückzug ziemlich glücklich vollzogen.

Napoleon zog an diesem Tage alle seine Truppen vorwärts von Peterswalde, wo er, von den Garden umgeben, sein

Hanptquartier nahm.

Von Seiten der Verbündeten glaubte man, er beabsichtige eine Schlacht, indem er über Culm vorbrechen wolle, und man bereitete sich darauf vor. Fürst Schwarzenberg entwarf seine

Anordnungen für den folgenden Tag.

Die Vertheibigung des Culmer Thales wurde dem Corps von Kleist übetragen. Davon besetzte die Brigade Zieten Culm, mit Vortruppen weiter aufwärts bei Tellnit, die übrigen Brigaben bezogen bahinter eine Stellung bei Dorn. Die Russen unter Wittgenstein und die Oesterreicher unter Colloredo mußten rechts auf den Höhen von Striesowit Stellung nehmen. österreichische Heerabtheilung von Meerfeldt wurde befehligt, von Aussig nordwärts bis in die Höhe von Culm zu rücken, mit dem linken Flügel an Auschine; an diese eben sollte die Heerabtheilung von Colloredo lehnen. Die Truppen des linken Flügels, nämlich die Heerabtheilung von Gyulai, die österreichi= schen Truppen des Rüchalts, so wie die russisch preußischen Garden, mußten zum Theil von Brig ober doch von Dug über Teplitz herbeieilen, um das Durchbrechen des Feindes in die Ebene um jeden Preis zu verhindern. Mit Ausnahme der Heerabtheilung von Klenau und der Divisionen von Bubna und Neipperg war das ganze böhmische Heer, etwa 160,000 Mann, beisammen.

Am 17. September Morgens war Napoleon bei guter Zeit an der Kapelle des Nollenberges, um von hier aus, die Gegend und den Feind besichtigend und Meldungen empfangend,

seine Anordnungen zu treffen. Es war jedoch, wie am vorigen Tage, so trübe und neblig, daß sich nichts von der Schlacht= ordnung der Verbündeten erkennen ließ. Später ließ er einige Bataillone auf der Straße hinabrücken und andere seitwärts in die Gebüsche verbreiten. Gegen Mittag\*) wurden die Vordertruppen von Zieten bei Tellnit heftig angegriffen. Sie vertheidigten sich hinter dem Verhau länger als drei Stunden auf das Hartnäckigste, mußten jedoch der Uebermacht weichen und zogen sich fechtend nach Culm zurück. Der Feind drängte nun mit Macht nach, entwickelte mehrere Brigaden Fußvolk mit Geschütz und der Reiterei der Garde, während die übrigen Truppen zahlreich vom Nollendorfer Berge nachdrangen. Die französischen Vordertruppen gelangten bis in die Ebene am Fuß des Gebirges und bis in die Nähe von Culm. Napoleon selbst ritt bis zu dem ersten Dorfe Tellnitz herab. Der Himmel hatte sich etwas aufgeklärt, doch waren die eigentlichen Massen der Verbündeten nicht genau zu unterscheiden; erkennbar ragte nur die Kapelle von Culm auf dem Horka-Berge hervor, wiewohl auch diese oft in Nebelschleier gehüllt. Napoleon hatte nach und nach so viel Truppen ins Thal herabgezogen, daß sie die Börfer Arbesau, Delitsch, Knienitz und Johnsdorf besetzten und fich in der Ebene auszubreiten begannen.

Die Verbündeten hatten dies Herabkommen des Feindes nicht wesentlich gestört und bas Feuer von beiden Seiten war darum noch mäßig gewesen. Die Ursache war, daß die Berbündeten mit ihren Anstalten noch nicht ganz zu Stande waren. Jetzt aber war doch nicht länger zu säumen. Die österreichische Heerabtheilung von Colloredo war so weit heran, um den linken Flügel des Feindes von Knienit bis Arbesau zu fassen, und Kleist und Wittgenstein waren seit einiger Zeit bereit, in der Front von Culm her anzugreifen. Es erhob sich ein Kampf, der zu den heißesten gehört. Fast dieselben Berge, die Bandamme den Untergang gebracht, sprühten mit einem Male Tod und Verderben auf die Franzosen. Das Getöse machte im Thale eine erschütternde Wirkung; der vielfache Widerhall verstärkte, brach, verlängerte den Donner des Geschützes. nach einiger Zeit auch das verbündete Fußvolk den Franzosen von mehreren Seiten entgegenrückte, gesellte sich ihm das vielfache Knattern des Gewehrs. Besonders lästig wurde dem Feinde das zahlreiche Geschütz der Heerabtheilung von Colloredo

<sup>\*)</sup> So nach Plotho; nach Obeleben wäre der Angriff der Franzosen schon nach 8 Uhr erfolgt.

auf seiner linken Seite, welches zuletzt so überwältigend war, daß das französische schweigen und sich zurückziehen mußte. Napoleon befahl der Reiterei der Garde unter Nansouty, dar= auf loszustürmen. Mit großer Verwegenheit stürzte sich die französische Reiterei auf das österreichische Geschütz und es gelang ihr auch, einen Theil desselben wegzunehmen. Aber die preußische Reserve=Reiterei von Röber vollführte eine mächtige Attake auf das französische Fußvolk, welches seiner Reiterei ge= folgt war, brachte es in Unordnung, und als auch das öster= reichische Fußvolk vorrückte, war der Feind gezwungen, österreichischen Geschütze wieder fahren zu lassen und sich zurückzuziehen. Dieses Vorgefecht war das Signal zu allgemeinem Vorrücken. Die Truppen von Colloredo drangen stürmend auf das Dorf Arbesau los und eroberten es. Wittgenstein und vom Corps von Kleist die Brigade Zieten stürmten von Culm heran.\*) Der Feind gerieth überall in Unordnung und wurde bergan bis zum Verhau von Tellnitz zurückgetrieben.

Während dieses Kampfes war eine Truppensäule von Colloredo auf Knienit angerückt, welches links tief im Rücken der französischen Stellung lag und von den Franzosen wohl verhältnißmäßig nur schwach besetzt sein mochte. Man hörte nun bei Arbesau den Kanonendonner in der Richtung auf Knienitz. Wurde dieses Dorf von den Desterreichern genommen, so konnte der Rückzug der Franzosen ernstlich gefährdet werden. Napoleon erkannte dies; er sprengte spornstreichs den Abhang hinauf, und eine noch auf dem Gebirgskamm als Reserve stehende Division ward schnell auf Knienitz gerichtet, welche noch früh genug ankam, um sich bleibend des Dorfes zu versichern. Auf der Straße selbst befahl Napoleon, wieder vorzudringen. Es geschah auch, aber als nun der Nebel sich in einen gewaltigen Platregen verwandelte, wurde die Gegend so verfinstert, daß Freund und Feind nicht mehr zu unterscheiden war. Das Gefecht mußte daher, etwa um 5 Uhr, ein Ende haben. Ganzen waren die Franzosen im Nachtheil gewesen; man machte verbündeterseits 500 Gefangene, darunter den Brigade-General Kreuzer, nahm drei Kanonen und einen Adler. Es war kein Durchbruch der Aufstellung erfolgt, die Absicht des Feindes war vereitelt.

Napoleon fühlte, daß es nicht möglich sein werde, nur auf einer Straße, ohne auf einer andern eine Umgehung aus:

<sup>\*)</sup> Die Abtheilung von Meerfeldt kam zu spät, als schon Alles entschieden war.

zuführen, in Böhmen einzudringen; daß selbst, wenn dies zu erzwingen möglich, es zu viel Opfer kosten mußte, die er nicht bringen konnte. Aber selbst abgesehen hiervon, durfte er sich nicht weit von Dresden entsernen, da Blücher nur zwei Märsche von dieser Stadt stand, und der Kronprinz von Schweden fast keinen Feind mehr vor sich hatte. Er gab daher einen Einfall in Böhmen auf und blieb nur noch vorläusig in der Stellung, die er gerade inne hatte.

Fürst Schwarzenberg dagegen hielt die Gesechte dieses Tages nur für die Einleitung zu einer großen Schlacht am folgenden Tage, wo Napoleon den Durchbruch mit großen Kräften versuchen würde. Er gab daher eine neue Gesechts anordnung und eine überaus weitläusige Unterweisung, wo jeder Brigade, selbst einzelnen Regimentern, ihr Standpunkt bezeichnet war. Die meisten Truppentheile mußten ihre Stellungen verändern und einen Theil der Nacht benutzen, um die neuen einzunehmen.

Am 18. September war das ganze verbündete Heer von früh an in sehr unruhiger Bewegung unter den Waffen, von Stunde zu Stunde des Angriffes gewärtig. Es erfolgten auch Vorposten: und Schützengefechte, aber nirgends ein ernster Kamps. Die beiden Monarchen und der Fürst Schwarzenberg waren den ganzen Tag zu Pferde, um noch immer Anordnungen zu treffen und das schon Eingeleitete zu verbessern, aber der erwartete Angriff blieb aus.

Napoleon beschränkte sich nur auf Auskundungen, indem er die bemerkenswerthesten Punkte bestieg. Auf einer Höhe bei Knienit konnte er mit Hülfe des Fernrohrs einen ziemlichen Theil der feindlichen Schlachtordnung übersehen. einen Beweis, wie er auch seine nächsten Umgebungen täuschen konnte, daß er in gleichgültigem Tone, als wenn es gar nicht der Mühe werth wäre, den Feind im Thale anzugreifen, zu Berthier äußerte: "Alles, was ich sehe, sind ungefähr zwei Corps von 60,000 Mann; sie brauchen mehr als einen Tag, um sich zu vereinigen und anzugreifen." Ueberzeugt, daß ein Einfall in Böhmen für ihn nicht ohne die größte Gefahr mög= lich, und daß sein erschöpftes Heer sich auf diesem aufgezehrten und kritischen Boden nicht halten könne, nahm er die Garden und das Corps von Victor zurück und begab sich selbst auf den Heimweg. Von nun an hat er seine Adler nicht mehr auf böh= mischen Boben getragen, sondern sich nur auf die engeren Umgebungen von Dresden beschränkt, bis er durch die Ereignisse auch von hier vertrieben wurde.

Das böhmische Heer hatte seit dem 9. September — die Corps von Wittgenstein und von Kleist seit dem 1. — angestrengte Märsche und vielfache Gefechte gehabt. Das Heer hatte zwei Mal das steile Gebirge erstiegen und war wieder zurückmarschirt, was mit Reiterei, Geschütz und Troß unendliche Schwierigkeiten gehabt hatte. In der letzten Zeit hatten sich die Märsche, oft auf sehr rauhen Gebirgspfaden, ganz besonders gehäuft. Es wurde auch die Verpflegung eines so überaus zahlreichen Heeres, welches bereits seit dem Mai in Nordböhmen stand, immer schwieriger, und es war schon mehrmals völliger Mangel eingetreten. Dazu kam in letterer Zeit das beständige Regenwetter. Viel weniger burch die Gefechte, die im Verhältniß zu der Stärke des Heeres unbedeutend waren, als vielmehr durch das immerwährende Hin- und Herziehen, durch Mangel und üble Witterung waren die Truppen auf das Aeußerste ermüdet. Sie hatten wenig durch Gefechte, aber viel durch Krankheiten verloren. Deshalb, und weil beschlossen war, bis zur Ankunft von Bennigsen nichts zu unternehmen, gab der Oberfeldherr dem ganzen Heere bis dahin Ruhe. Die Reiterei und ein Theil der Artillerie wurden sogar ruchwärts nach Böhmen hinein verlegt, wo es leichter war, Futter für die Pferde zu erhalten. Der Linksabmarsch nach Sachsen wurde so abermals verschoben, und Napoleon erhielt Zeit, seinen Aufenthalt bei Dresden zu verlängern.

3. Der Linksabmarsch des böhmischen Heeres über das Erzgebirge in der Richtung auf Leipzig. Marsch des Heeres von Bennigsen gegen Dresden. Freischaarenzüge.

Das russische Rückhaltsheer, genannt das "polnische", nicht weil es aus Polen bestand, sondern weil es in Polen gesammelt war, unter dem General der Cavallerie, Baron von Bennigsen, welches in dieser Darstellung öfter erwähnt worden ist, hatte am 8. September die Oder bei Breslau 2c. überschritten. Am 17. September kam es bei Hahnau an, setzte in vier Heersäulen seinen Marsch über den Bober, den Queis und die Neisse fort, überstieg hinter dem schlesischen Heere weg, und durch dieses gedeckt, das Lausitzer Gebirge und rückte über

Gabel und Zittau in Böhmen ein, wo es, nach vielen, durch beständigen Regen und grundlos gewordene Wege entstandenen Mühlekigkeiten, mit den Spitzen der Heersäulen am 25. September zu Leitmeritz anlangte und den 28. September in das Lager vor Teplitz einrückte. Die Stärke von 57,329 Mann und 198 Geschützen (73 Bataillonen, 67 Schwadronen, 11 Kosaken-Negimentern und 17 Batterien), in der es hier anlangte\*), erssetzte alle seit der Dresdener Schlacht erlittenen Verluste des böhmischen Heeres.

Es waren jetzt so viele Streiter im Thale von Teplitz verssammelt, daß sie sich hier selber im Wege standen, die Verspstegung wurde mit jedem Tage kritischer, und man dachte nunmehr im großen Hauptquartier ernstlich daran, den lange beabsichtigten Linksabmarsch nach den sächsischen Ebenen endlich auszusischen. Das Heer von Bennigsen, verstärkt durch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo und die Division Bubna, sollte diese Bewegung decken, die Gebirgspässe und Böhmen schützen. Man behielt dann immer noch eine Macht

von 150,000 Mann wenigstens übrig.

Den 27. und 28. September erfolgte die Ablösung der ruffischen, preußischen und österreichischen Truppen auf bem Gebirgskamm und im Thale burch die Truppen Bennigsen's, und vom 27. an begann der Linksabmarsch, indem zuerst der linke Abliael etwas westlich rückte. Der Marsch geschah in der Ordnung, daß die Defterreicher die Spite nahmen, dann Wittgenftein, dann Kleift und endlich die Garden und Reserven folgten. Die Bewegung erfolgte außerordentlich langsam, wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß so zahlreiche Kriegsvölker, so viel Reiter, Geschütz und Troß der Vorbereitung bedurften, um über ein unwegsames Gebirge einen weiteren Marsch anzutreten. Während die erften Abtheilungen den 27. aufbrachen, erfolgte der Aufbruch von Kleist erst den 30.; an diesem Tage aber war die österreichische Heerabtheilung von Meerfeldt noch in Aussig und machte sich nun erst in der Richtung nach Teplitz auf. Den 30. September war das große Hauptquartier erst in Brix, zwei Meilen von Teplitz, nachdem doch der Marsch des Heeres schon vier Tage gedauert hatte. Es blieb dort wieder mehrere Tage und sollte am 4. October erst wieder zwei Meilen weiter in Kommotau und den 5. in Marienberg eintreffen. Tepliter und Saater Ebene bei Kommotau bot das Terrain für einen Heeresmarsch keine Schwierigkeiten; bennoch ging das Ab-

<sup>\*)</sup> Plotho II. Beilage IX.

Beitte, Freiheitetriege. II. 3. Auft.

lösen, Zusammenziehen der Truppen und das Bilden der Marschfäulen so außerordentlich langsam. Die hauptsächlichsten Schwierigkeiten begannen erft von Kommotau aus mit dem Ansteigen des Gebirges und dem Marsch über Sebastiansberg (Bäsberg), Marienberg, Zschopau auf Chemnit. Die österreichische Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Klenau, welche immer auf dem äußersten linken Flügel gestanden, ohne einen Feind vor sich zu haben als in weiterer Ferne das Corps von Victor, befand sich schon in Marienberg, als die Bewegung begann. Dahin gelangte die vordere marschirende Heerabtheilung von Ghulai erst den 1. October, und das Corps von Wittgenstein war an diesem Tage erst in Kommotau, das von Kleist im Marsch dahin; die Garden und Reserven standen auch noch am 2. October un= verändert in ihren Cantonirungen bei Brig. Die österreichische große Artillerie=Reserve sollte am 5. October erst Kommotau passiren und die russisch = preußische ihr am 6. nachfolgen. \*)

Diese außerordentliche Langsamkeit verschaffte dem französischen Imperator vollkommen hinreichende Zeit, seine Vorkehruns

gen zu treffen.

Nach seinem letzten Zuge gegen Böhmen hatte er sein Heer von dem Gebirgskamme ziemlich weit zurückgenommen, schon deshalb, weil es dort nicht zu ernähren war. Das Corps von Lobau stand bei Berg-Gieshübel, das von St. Cyr mit der Hauptstärke bei Dippoldiswalda, beide mit einigen Vortruppen; das Corps von Victor hatte sich sogar bis Freiberg zurückgewandt, mit Vortruppen an der oberen Flöhe, der österreichischen Heerabtheilung von Klenau gegenüber. Als nun Napoleon den Linksabmarsch des böhmischen Heeres erkannte, seine Bober-Armee gegen Blücher sich einestheils nicht mehr halten konnte und auf dem rechten Elbufer schlechthin nichts mehr zu leben hatte, so löste er diese auf und zog die Corps von Lauriston und Poniatowski auf das linke Elbufer. Es wurden die drei Corps von Victor, Lauriston und Poniatowski, das Reiter-Corps von Sebastiani und etwas Reiterei der Garbe unter den Oberbefehl des Königs von Neapel gegeben, mit dem Auftrage, das böhmische Heer so lange als möglich abzuhalten, in die sächsi= schen Ebenen vorzudringen, — ein schwieriger Auftrag, mit 37,000 Mann einem Heere von 150,000 Mann zu widerstehen! Von diesen französischen Corps stand am 3. October das von Victor bei Freiberg, das don Lauriston in Mittweida, das von

<sup>\*)</sup> Plotho die einzige Quelle. Kriegsgeschichtlich genommen ist ge= rabe hier diese Quelle mangelhaft.

Poniatowski auf dem rechten Flügel bei Frohburg; die Reiterei, bei welcher sich der König von Neapel selbst befand, vorläusig hinter dieser Aufstellung und Vortruppen gegen das Gebirge. Auf diese geringe Streitmacht stieß das böhmische Heer, als es

sich anschickte, das Erzgebirge herniederzusteigen.

Das Vorruden besselben ging, wie wir gesehen haben, überaus langsam, und bei großer Vorsicht fand ber Oberfelbherr noch nöthig, endlose Unterweisungen an die einzelnen Generale zu erlassen. Als seine äußersten Vortruppen auf den Feind stießen, glaubte er irrig, wie das erfte Mal, als er das Erzgebirge vor der Unternehmung auf Dresden überschritt, die Hauptmacht des Feindes concentrire sich bei Leipzig. Jett hielt er das Vorgehen in einem großen Heereszuge für sehr gefährlich und begann, sich auf dem Gebirge auszubreiten, wodurch abermals viel Zeit verloren ging. Er wählte dann die beiden Hauptstraßen über Zwidau nach Chemnit, ja die leichte öfterreichische Division Morit Liechtenstein sandte er sogar nach Gera, um, wie er in dem Befehl sagte, den auf der feindlichen Communication streifenden Partheigängern mehr Haltbarkeit zu geben. Wenn der Oberfeldherr früher hinter dem Schutz des hohen Gebirgswalles mit einem überlegenen Heere nicht ohne große Besorgnisse geblieben war, so ist erklärlich, daß er noch viel größere Besorgniß hatte, seinem gewaltigen Gegner auf ben freien Ebenen Sachsens entgegen zu treten. So wie er auf dem Abfall des Gebirges nur in die Höhe von Dresden gelangt war, fürchtete er auch wieder für seinen rechten Flügel, weil er doch nicht sicher war, wo die eigentliche Hauptmacht des Feindes stehe, und er nun geneigt war, anzunehmen, diese müsse noch in Dresden sein. So bewegte er sich zögernd und schwankend hin und her und kam eine Zeit lang fast nicht von der Stelle. 5. October anlangende Nachricht von Blücher's Sieg und Uebergang über die Elbe bei Wartenburg forderte ihn dann gebiete= risch zu einiger Regsamkeit auf. Blücher hatte die Kühnheit ge= habt, mit einem fast dreimal schwächeren Heere als das böhmische den Uebergang über den breiten Elbstrom durch eine siegreiche Schlacht zu erzwingen; es war zu erwarten, daß er im Berein mit dem Nordheere nun auf Leipzig vordringen werde; es war also zufolge des Trachenberger Kriegsplanes eine Nothwendigkeit geworden, mit dem böhmischen Heere auch gegen Leipzig vorzurücken, wenn der Oberfeldherr auch tausend Besorgnisse deshalb haben mochte. Was ihm den Entschluß einigermaßen erleichterte, war die als zuverlässig angenommene, aber verfrühte Nachricht: Napoleon habe mit seiner Hauptmacht Dresden und die Elbe

verlassen. So gab er den Befehl zum weiteren Vormarsch. Am 6. October waren die österreichischen Heerabtheilungen von Rienau und Gyulai bei Chemnit angelangt, das Corps von Wittgenstein bei Zwickau, die Heerabtheilung von Meerfeldt und die österreichische Reserve unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg in Marienberg, Kleift bei Schneeberg; die ruffisch preußischen Garden und Grenadiere marschirten erst nach Kommotau, wohin an biesem Tage das große Hauptquartier kam, welches auch den folgenden Tag noch dort verblieb und also zehn Tage nach dem ersten Aufbruch nur vier Meilen weiter gerückt und noch nicht einmal die Saat-Teplitzer Ebene verlassen hatte! Der Bormarsch des böhmischen Heeres am 6. und 7. October war auch nicht beträchtlich und beschränkte sich nur auf Heranziehung ber Massen. So häuften sich die österreichischen Abtheilungen von Klenau, Gyulai und Meerfeldt in der Gegend von Chemnitz und die Vordertruppen von Klenau nahmen Penig. Die Corps von Wittgenstein und Kleist waren im Marsch von Zwickau nach Altenburg. Merkwürdigerweise erlitten die Oesterreicher am 7. , sogar eine Niederlage. Der König von Neapel sah wohl ein, daß er sich gegen eine vierfache Uebermacht nur dadurch eine kleine Weile halten konnte, wenn er sich rücksichtslos auf die Vortruppen stürzte. Er griff barum die Vortruppen von Spulai, unter dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Mohr, auf der Straße von Chemnitz nach Freiberg bei dem Ort Flöhe mit dem Corps von Victor und einer beträchtlichen Reiterei, wie es in dem österreichischen Bericht heißt, "mit sehr überlegener Macht", an und warf sie mit Verlust über den Fluß Flöhe, so daß sie sich über eine Meile weit zurückzogen.

Am 8. October kam endlich Fürst Schwarzenberg persönlich in Chemnit an. Zu seiner Beschämung ersuhr er hier die Niesberlage seiner Vortruppen und beschloß, den König von Neapel auf der Chemnitz-Freiberger Straße (zwischen Zschopau und Flöhe) anzugreisen. Er setzte große Massen in Bewegung, als diese aber der Feind hervormarschiren sah, wartete er den Anzgriff nicht ab, sondern zog sich nach Frankenberg, Frankenstein und Mittweida zurück, so daß die Stadt Dederan von den Desterreichern besetzt werden konnte. Witten im Vormarsch hatte der Oberseldherr jedoch wieder Bedenklichkeiten, er hielt inne und gab auch Wittgenstein und Kleist Besehl, im Marsch einzuhalten, die darum Altenburg nicht erreichten. Er hatte die Nachricht erhalten, daß der Kaiser Napoleon mit den Garden und großer Heeresmacht sich von seinem rechten Flügel über Wurzen in der Richtung von Leipzig bewege, als wenn er sich zwischen ihn und

Blücher werfe; überdies marschirte das feindliche Reserve-Corps des Marschalls Augereau über Weimar und Naumburg heran, wodurch er auch für seinen linken Flügel beforgt wurde. Feind vor seiner Fronte machte sich diese Schüchternheit sogleich zu Rut. Das Corps von Poniatowski drang von Frohburg vorwärts, und nach einem heftigen Gefechte wurden die Defter= reicher aus Penig wieder herausgetrieben. Am 9. October ging dann die sichere Nachricht ein, daß Napoleon sich zwischen Elbe und Mulbe abwärts bewege und sich also von dem böhmischen Heere entferne. Schwarzenberg gab nun Befehl zum Vorrücken bis Frohburg, für Wittgenstein und Kleift bis Altenburg, wie er denn auch die noch weit zurückstehenden Reserve-Truppen näher heranzog. Wiewohl nun am 9. October das große Hauptquar= tier förmlich nach Chemnitz verlegt wurde, um welches herum die Heerabtheitungen von Meerfeldt, Gyulai, Heffen-Homburg und Klenau (lettere bei Penig) standen, und Wittgenftein und Kleist Altenburg in Besitz genommen, so hatte der Oberfeldherr doch immer noch Bedenken, einen dreisten Schritt zu wagen, und um 5 Meilen bis auf das Schlachtfeld von Leipzig zuruckzulegen, gingen noch sechs Tage hin. Die Entfernung von Kommotau nach Leipzig beträgt nur 16 Meiken; Fürst Schwarzenberg bewegte sich darauf mit einem so zahlreichen Heere, daß er Alles vor sich her zermalmen konnte; er bedurfte aber nicht weniger als achtzehn Tage, diese Strecke zurückzulegen, und er hatte von einer verhältnismäßig winzigen Schaar bei feinen Vortruppen fogar Nieberlagen erlitten.

Als durch Schwarzenberg der Einksabmarsch nach Sachsen angetreten wurde, blieb das sogenannte polnische Heer unter Bennigsen im Teplizer Thake mit Vortruppen auf dem Gebirge zurück. Bei dieser Gelegenheit trennten sich die Monarchen. Der König von Preußen blieb beim Heere Bennigsen's, die Kaiser von Desterreich und von Rußland schlossen sich dem von Schwarzenberg an; jedoch war von den letzteren nur der Kaiser Alexanzber immer im großen Hauptquartier gegenwärtig und nahm, seiner Neigung zusolge, an allen kriegerischen Entschlüssen Theil; Raiser Franz, der dazu keinen inneren Beruf fühlte, blieb in ziemlicher Entsernung zurück, verweilte längere Zeit in Kommoztau, folgte dem Hauptquartier gewöhnlich einen Marsch rückwärts

und war nur bei Leipzig am zweiten Schlachttage Nachmittags

auf ein paar Stunden bei dem Kampfe gegenwärtig. \*)

Das Heer von Bennigsen war noch nicht für hinlänglich stark erachtet worden, Böhmen und die Pässe über das Gebirge zu schützen, es war — wie bereits bemerkt — noch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo dabei zurückgelassen worden, so daß die Streitkrast 70,000 Mann, und wenn noch die Division Bubna hinzugerechnet wird, nahe an 80,000 Mann betrug. Diese wäre allein hinreichend gewesend, vollständigen Widerstand zu leisten, wenn Napoleon auch einen neuen Versuch gemacht hätte, in Böhmen einzusallen. Eine Angriffsbewegung der Franzosen aber fand nicht mehr statt. Napoleon machte noch einen wenig kräftigen Ausfall gegen Blücher, war dann genöthigt, Vorkehrungen gegen den Linksabmarsch Schwarzensberg's zu treffen, und endlich, wegen der Forcirung der Elbe bei Wartenburg durch Blücher, gezwungen, Dresden zu verlassen.

Das polnische Heer bedurfte nach dem weiten Marsche einigermaßen Zeit zur Erholung und zur Orientirung auf dem ihm fremden Boden; von seiner Seite geschah daher eine ganze Zeit hindurch nichts Nennenswerthes. Auch lag es zunächst durchaus nicht in der ihm überwiesenen Rolle, angriffsweise zu versahren, vielmehr nur einen Angriff, wenn er erfolgte, abzuweisen. Die gegenseitigen Vorposten standen daher bis zum 8. October, wo Bennigsen mit seiner ganzen Macht vorwärts rückte, ruhig

einander gegenüber.

Ohne Zweifel hatte man im Hauptquartier von Bennigsen erfahren, daß der Feind das ganze rechte Elbuser geräumt hatte; daß das Corps von Victor sich weit zurückgezogen; daß Blücher schon auf dem linken User der Elbe stehe und vermuthlich mit dem Nordheere vereint sei. Es mochten auch wohl Gerüchte eingegangen sein, daß die französischen Garden von Dresden über Meißen abmarschirt waren (es geschah am 5.), vielleicht, daß auch der Kaiser mit dem größten Theile seiner Macht diese Hauptstadt verlassen (am 7. Morgens). Es war also vorherzusehen, daß der Feind, den man vor sich hatte, wenig zahlreich sein würde und leicht die Dresden zurückzudrücken sei.

Diese Nachrichten und Betrachtungen führten zu einer Auskundung des Feindes am 8. October, in Folge deren nach Umständen weiter verfahren werden sollte. Sie wurde in vier Heersäulen nach vier verschiedenen Richtungen unternommen: durch den General Paskiewitsch (den nachherigen Fürsten-Feldmarschall)

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 549.

gegen Berg-Gieshübel, den österreichischen Feldmarschall-Lieus tenant Grafen Hardegg gegen Breitenau, den General Kreuz gegen Liebstadt und durch den General Knorring sogar gegen Freiberg. Der König von Preußen befand sich mit dem Genezal Bennigsen bei der Heersäule auf der Teplizer Straße. Wie start diese Auskundungstruppen gewesen, wird nicht angegeben. Der Feind hielt nirgends Stand und zog sich nach unbedeutenden Complimenten zurück. Man erreichte am Abend auf der Teplizer Straße jenseits Gieshübel die Höhen von Cotta; auch die übrigen Heertheile konnten so weit vordringen, als sie wollsten. Nach diesen Ergebnissen ließ Bennigsen auch die übrigen

Truppentheile aus dem Teplitzer Thal nachfolgen.

Am 9. October wurde die Verfolgung fortgesett. wich der Feind — es waren nur die schwachen Corps von St. Chr und Lobau — überall zurück und setzte sich erst bei Dohna awischen diesem Städtchen und Klein-Sedlit, in welche Stellung er seine vorher zerstreuten Streitkräfte, kaum 20,000 Mann, zusammenzog. \*) General Bennigsen übernahm in Person die Leitung des nun beginnenden Gefechts, um den Feind aus seiner Stellung zu entfernen und näher gegen Dresden zurückzuwerfen. Es kam zu einem größeren Treffen des rechten russischen Flügels unter dem General Bullatof gegen Klein=Sedlitz und des linken Flügels unter dem General Paskiewitsch gegen Dohna, wobei die österreichische Colonne unter Hardegg in den rechten Flügel des Feindes zur Umgehung gesandt wurde. Das Ge= fecht war zäh und hartnäckig, besonders bei Dohna, wo der Feind nur durch die von den Desterreichern ausgeführte Umgehung und durch mehrere Attaken ihrer Reiterei gezwungen werden konnte, das Städtchen und die Höhen von Gamig zu räumen. leichter wurde die Wegnahme von Klein-Sedlit, da auch die österreichische Division Bubna auf dem rechten Elbufer bei Lohmen angekommen war und den Feind in seiner linken Seite auf das Lebhafteste beschoß. Die Verbündeten waren dem Feinde überhaupt, besonders aber an Geschütz, überlegen, und so muß er einen ansehnlichen Verluft erlitten haben. 300 Mann verlor er allein an Gefangenen; und daß das Gefecht blutig gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß allein die Division Paskiewitsch 800 Mann an Tobten und Verwundeten einbüßte.

Der Feind zog sich in der Nacht gegen Dresden zurück,

<sup>\*)</sup> Plotho giebt sie zwar zu 25,000 Mann an; Schwarzenberg selbst läßt sie aber in seinem Heerbefehl vom 10. nur 15—20,000 Mann start sein.

und am Morgen folgte ihm das polnische Heer fast bis in die Umgebungen der Stadt. Das Hauptquartier Bennigsen's tam nach Lockwitz, eine Meile von Dresden, das des Königs von Preußen nach Zehist; die nachrückenden Truppen besetzten Dohna, Maren, Dippoldiswalda; die Streiftruppen des linken Flügels Man war jett vor dem gefürchteten Dresden, von wo die Blițe des feindlichen Imperators ausgegangen waren; aber die Verhältnisse auf diesem Kriegsschauplat hatten sich bedeutend geändert; Rapoleon hatte Dresden aufgegeben und war, unter Hinterlassung von zwei schwachen Corps — St. Epr und Lobau — mit allen übrigen verfügbaren Streitfräften elbabwärts Auch der König von Sachsen hatte, seinem Protector folgend, Dresden verlassen. Auf diese Meldungen Ben= niasen's an den Oberfeldherrn Schwarzenberg erhielt er von die sem den Befehl, mit seinem Heere nebst der Division Bubna, nach Hinterlassung eines Beobachtungs-Corps vor Dresben, in der Richtung von Rochlitz nach Leipzig aufzubrechen.

Wenn wir gesehen haben, daß das böhmische Heer bei seinem Linksabmarsch nach Sachsen unverhältnismäßig viel Zeit bedurfte, nur äußerst schüchtern vordrang und in seinen Bortruppen gegen den viermal schwächeren Feind sogar Niederkagen erlitt, so sind desto mehr Erfolge von den Partheigängern und Partisanen zu melden, die ausgesandt wurden, um die französsischen Verbindungen mit dem Innern zu unterbrechen. Sie geben den Beweis, wie viel im Ganzen und Großen hätte gesleistet werden können, wenn der Krieg energischer gestührt wors den wäre.

Am 2. September wurden dem früher sächsichen, jetzt rufsischen General Thielmann von preußischen, russischen und
österreichischen Truppen 8 Edcadrons, 3 Kosaken-Pulks, zusammen
1500 Pserde und 2 Kanonen, untergeben, um auf dem linken
Flügel des böhmischen Heeres über Kommotau hinaus nach dem
Boigtlande und im Altenburgischen im Rücken des Feindes
Streiszüge zu unternehmen. General Thielmann kam am 11.
September bei Weißensels an, wo sich 4000 Mann seindliches
Fußvolf und gegen 500 Mann Reiterei besanden, welche einem
Transport mit Munition und Mehl bis nach Leipzig zur Bebeckung dienen sollten. Er übersiel Weißensels bei Tagesanbruch
und machte einen Brigade General, einen Obersten, 28 Offiziere
und 1254 Mann zu Gefangenen.

Am 12. September ergab sich die Stadt Raumburg durch Capitulation an den preußischen Rittmeister Grafen Wartens= leben. Es wurden 400 Franzosen zu Gefangenen gemacht,

600 Kranke vorgefunden.

Merseburg an und eroberte sie. Es befand sich in derselben eine Besatzung von 700 Mann, mit 1500 Unbewaffneten, und 2000 franke Gesangene der verbündeten Heere. Hierauf marschirte er gegen Naumburg zu, um sich mit dem österreichischen Streifscorps des Obersten Grafen Mennsdorf zu vereinigen. Beide hatten dann die Keckheit, eine feindliche Abtheilung Garde-Truppen des Generals Lesebre Desnouettes von 4000 Mann anzugreissen, wobei sie wenigstens nicht den Kürzeren zogen.

Bei Kösen an der Saale erreichte General Thielmann am 20. September einen Transport seindlicher Bagage und 200 mit Reiter-Effecten beladener Wagen, zersprengte die Bedeckung, hieb 400 Mann nieder und nahm 4 Offiziere und 200 Mann gefangen. — Fast täglich machte er sich so im Rücken des Feindes furchtbar, nahm Zusuhren weg, sing Couriere, wichtige Depeschen auf, machte Gefangene, sandte gute Nachrichten 2c.

Der Oberst Mennsborf überfiel am 20. September in ber Gegend von Lützen eine Abtheilung feindlichen Fußvolks und

befreite 600 österreichische und ruffische Gefangene.

Man wurde endlich im Hauptquartier des französischen Kaissers dieser empfindlichen Verluste im Rücken müde und sendete den Divisionss General Lefebvres Desnouettes mit 8000 Mann auserkesener Gardes Truppen, größtentheils Reiterei, mit drei reistenden Batterien ab, um diesem Unwesen ein Ende zu machen. Anderntheils sah man im böhmischen Hauptquartier die großen Bortheile dieser Partheigängerei ein, und es wurde am 22. Sepstember noch der Rosafen Hetman Graf Platof mit 1800 donissen Kosasen und 10 Geschützen donischer reitender Artillerie, so wie preußischerseits der Major von Colomb und der Rittsmeister Graf Pückler als Partisane ausgesendet.

Am 28. September wurde der General Lefebore: Desnouettes in der Gegend südlich von Altenburg von Schaaren des Hetmans Platof auf das Heftigste angefallen und genöthigt, sich auf Zeitz zurückzuziehen, da ihm von anderen Schaaren die Richtung auf Leipzig abgeschnitten war. Bei Zeitz aber erwarteten ihn die Reiter von Thielmann und Mennsdorf, und die gesammte Reiterei von Platof folgte ihm unmittelbar auf den Fersen. Es kam zu neuen heftigen Reiterkämpfen und Kanonaben. Der Feind wurde in großer Unordnung in die Stadt Zeitz

geworfen und dort nach verzweifelter Gegenwehr eine große Zahl niedergemacht. Was entkam, langte am 29. September in der schrecklichsten Verwirrung (nach einem zehnstündigen Gesecht) in Weißenfels an. Die Trophäen bestanden in 5 Kanonen, 3 Stansdarten der Garde-Reiterei, 400 Beutepferden; gefangen wurden 1 Oberst, 55 Offiziere und 1380 Mann. Der sonstige Verlust des Feindes war sehr beträchtlich. Unter den Todten war auch der Brigade-General Krasinski.

Man sieht, diese Partisangesechte waren höchst bedeutend, und wenn die Unternehmungen des Hauptheeres ihnen nur entsfernt ähnlich gewesen, — wenn die zahllose Reiterei des böhmischen Heeres nicht nutslos bei den Abtheilungen des Fußvolks zerstreut geblieben und diesen dort mehr im Wege als nütslich gewesen wäre, so hätte der Krieg viel schneller beendigt werden können. Wir werden beim Nordheer noch bedeutendere Partisansunternehmungen kennen lernen, in denen überhaupt ein Theil des Glanzes der Befreiungs-Kämpse beruht.

## 4. Napoleon wendet sich, nach dem zweiten mißglückten Versuch auf Böhmen, wieder gegen Blücher.

Nachdem Napoleon bei dem zweiten mißglückten Versuch es aufgegeben, in Böhmen einzudringen, wurde der Raum sehr enge, auf welchem ihm Unternehmungen zu wagen verstattet war, denn es war zu erwarten, daß das böhmische Heer bald wieder gegen Dresden vorkommen würde; Blücher stand in einer Entfernung von kaum zwei Märschen östlich von seinem Stützpunkt; nichts hinderte das Nordheer, über die Elbe zu setzen, und im Rücken richteten die Partisane der Verbündeten große Verwirrung an. Es war nothwendig, um jeden Preis aus dieser trüben Lage zu kommen und einen Hauptschlag irgend= wohin zu führen, der seine Angelegenheiten herstellte und seinen Gegnern wieder Achtung einflößte. So beabsichtigte er denn (nach General Pelet), über Pirna auf den linken Flügel des schlesischen Heeres zu fallen, es zu schlagen, sich mit dem König von Neapel bei Großenhain und dem Marschall Marmont, der schon wieder nach Königsbrück beordert war, zu vereinigen, den Marschall Ney über Torgau heranzuziehen und sich so mit weit überlegenen Kräften dem Nordheere entgegen zu werfen. Corps von Lobau, Victor und St. Cyr mit dem Rückhalt bes

in letzter Zeit stark befestigten Dresden hielt er für länglich, eine Zeit lang dem ganzen böhmischen Heere zu wi-Auf diese Weise sollte die Verlegung des Mittelpunktes aller Unternehmungen auf Torgau durch einen großen Schlag eröffnet werden. Napoleon befand sich auf der Rückehr von Böhmen am 21. September in Pirna, als er vom Marschall Neh aus Torgau vom 20. um 9 Uhr Abends die Meldung erhielt, daß das Nordheer die Elbe mit 80,000 Mann bei Roslau und Acken überschreite, daß bereits 18,000 Mann bei Dessau ständen und in zwei Tagen bei Leipzig sein könnten, und daß eine britte Brücke an der Mündung der Elfter erbaut Diese Nachricht, welche (nach Obeleben) Bestürzung im französischen Hauptquartier verbreitete, forderte um so mehr zum ungefäumten Handeln auf. Die Ausführung des von Napoleon gefaßten Planes wurde indeß für den nächsten Tag durch ent= setliche Regengusse und so trübe Witterung, daß sie jede Umsicht auf geringe Entfernung verbot, unmöglich gemacht. kamen Nachrichten, welche eine ganz neue Auffassung der feindlichen Zustände hervorbrachten, so daß der gefaßte Plan wieder Marschall Macdonald, Befehlshaber der aufgegeben wurde. Bober=Armee, meldete fälschlich, daß ein ganzes Corps des schle= sischen Heeres auf seinem äußersten linken Flügel die Elbe abwärts rude, der König von Neapel, daß der Feind von Großenhain sich von allen Seiten zurückziehe. Napoleon fürchtete nun, daß Blücher wirklich elbabwärts marschire, um sich mit dem Kronprinzen von Schweben zu vereinigen; er wurde besorgt und eilte nach Dresden zurück, um sich zu überzeugen, ob das schle= sische Heer wirklich in Bewegung gegen die untere Elbe sei. Durch das Zusammenkommen falscher Nachrichten und widriger Umstände wurde aus dem gutgefaßten Plan eines starken Angriffes nur eine Auskundung gegen Blücher und ein wenig gefährlicher Stoß.

In Folge der letzten Beschlüsse befahl Napoleon dem Marschall Macdonald, am folgenden Tage, den 22., mit seiner ganzen Macht das schlesische Heer auf allen Punkten anzugreisen, und so weit vorzudringen, bis er es in der Heerstellung sinde, eine Schlacht anzunehmen. Geschehe dieses, so werde der Kaiser zur Unterstützung bereit sein. Dem Marschall Ney gab er auf, mit den Corps von Bertrand und Rennier bei Wittenberg eine Stellung zu nehmen, um das Nordheer zu verhindern, über die Elbe zu setzen. Marschall Macdonald erhielt den Besehl erst den 22. Vormittags ½ 10 Uhr, und erwiderte sogleich, daß er den besohlenen Angriff erst den folgenden Tag ausführen könne,

indem die vielen Abtheilungen, die nach Lebensmitteln ausgessandt wären, erst spät zurücklehren würden. Zusolge dieser Rachricht begab sich Napoleon den 22. erst um Mittag zu seiner Bober-Armee. Es ist nicht ganz gewiß, ob er dieser auch Berstärkungen zugeführt hat, doch ist dies nicht wahrscheinlich; er scheint vielmehr nur 1 Bataillon alter Garde, 1 Escadron Chasseurs und 60 Gensd'armes d'Elite\*), die zur Bedeckung deskaisers ersorderlich waren, mit sich geführt zu haben. Demnach war es auf etwas Entscheidendes nicht abgesehen, sondern nur auf eine große Auskundung des Feindes, bei welcher es allers dings zu einigen untergeordneten Gesechten bei den Vortruppen kommen konnte.

Wir verließen das Hauptquartier des schlesischen Heeres zu Bauten am 18. September, als Major Rühle von Teplitz zu= rückgekehrt war und Blücher die Erkaubniß zu seinem Rechts= abmarsch und Elbübergang zwischen Torgau und Wittenberg brachte. Dieser Rechtsabmarsch verzögerte sich indeß noch eine Woche. Zunächst mußte Blücher bei Bauten so lange Stand halten, bis der Marsch Bennigsen's nach Böhmen hinein beendigt war, um diesen zu decken und die Kenntniß davon dem Feinde zu verbergen. Ferner hatte Napoleon, in Folge der Niederlage bei Dennewitz, eine bedeutende Truppenmacht unter dem König von Neapel bei Großenhain aufgestellt, wahrscheinkich einen Theil der Garden, das Corps von Marmont, die Reiterei von Latour=Maubourg 2c. Diese Truppen, die man auf 50,000 Mann schätzte, waren nach späteren Nachrichten zwar plötzlich nach Dresden wieder umgekehrt, als Napoleon den zweiten Zug nach Böhmen antrat, indessen waren doch noch 10,000 Mann, größtentheils Reiterei, unter dem König von Neapel bei Großenhain zurückgeblieben, welche bei den schnellen Anordnungen Na= poleon's leicht vermehrt werben konnten. Blücher wollte aber bei dem Marsch, den er vorhatte, keine feindlichen Truppen in seiner linken Seite ober im Rücken dulden; deshalb war es sein Entschluß, diese vorher anzugreifen, zu zerstreuen und, wenn möglich, sogar von Dresden abzuschneiden.

<sup>\*)</sup> So das Beiblatt zum Militair=Wochenblatt, gestützt auf die geswichtigsten französischen Angaben. Obeleben sagt: nur ein Theil der Garben war ihm gefolgt.

Hierbei führten ihm die Umstände eine sehr erwünschte Berstärkung zu. Der General Tauentien vom Nordheere hatte sich in seiner Verzweiflung über die Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweden an Blücher gewandt und ihm geradezu gestanden, daß es sein sehnlichster Wunsch sei, sich mit ihm zu vereinigen. "Aus unseren Operationen — hatte er bemerkt — ist nicht klug zu werben, wir verlieren Zeit und thun nichts." Blücher ergriff biese Gelegenheit mit beiden Händen, theilte Tauentien die Stellung des schlesischen Heeres mit, sagte (er verschwieg den vorhabenden Rechtsabmarsch), daß er vorhabe, den vor ihm stehenden Feind bei Großenhain anzugreifen, und forderte ihn zu der Erklärung auf, ob er dazu mitwirken wolle, und im Fall er dies wolle, wann er in der Gegend ankommen könne, wo das schlesische Heer jetzt stehe. Tauentien antwortet sogleich, daß er gern mit seinem ganzen Corps zu ihm stoßen möchte; daß er dem Kronprinzen solche Vorschläge gemacht, um, außer den gerade bei sich habenden Truppen, wenigstens noch die Division Wobeser loszubekommen. Wenn aber der Kronprinz auf seine Borschläge nicht eingehe, blieben ihm nur 10-11,000Mann zur Verfügung, welche er ihm über Elsterwerba und Ortrand zuführen werde. Indessen mangele es ihm an Reiterei und noch mehr an Geschütz, womit er ihn zu versehen bitte. sichert ihm diese zu und bemerkt, daß er sie auf dem halben Wege von Elsterwerda nach Großenhain antreffen werde. Blücher werde überhaupt ein ganzes Corps von Königsbrück gegen Gro-Benhain dirigiren, mit welchem er sich vereinigen möchte. hoffe, daß, wenn der Feind bei Großenhain Stand hielte, es möglich sein werde, ihn von Dresden abzuschneiden. Um das öffentliche Aergerniß zu vermeiden, daß ein ganzes Corps mit dem commandirenden General an der Spite vom Nordheere abfiel und sich unter den schlesischen Heerbefehl stellte, muß man sich damals wohl mit einem einigermaßen stichhaltigen Vorwande gewaffnet haben. \*) Fürs Erste hatte Blücher die Mitwirkung von wenigstens 10,000 Mann gewonnen, und das war für seinen Zweck sehr wichtig. Um den Feind nun noch glauben zu machen, daß ein neues russisches Corps aus dem Rückhalt das schlesische Heer verstärke, schrieb er dem General Bennigsen: er überlasse es seiner Einsicht, ob zur Täuschung des Feindes es nicht gut wäre, wenn ein Kirgisen= ober Baschkiren=Regiment (kräftiger konnte der Russicismus nicht ausgedrückt werden!) auf

<sup>\*)</sup> Wir wissen bereits, daß General Tauenzien nicht unbedingt unster den Besehlen des Kronprinzen von Schweden stand.

seinem (Blücher's) rechten Flügel erschien und überall für das Heer von Bennigsen Verpflegungen ausschriebe, was ihm der

russische Feldherr auch zusagte.

Higuer fraf Blücher seine näheren Anstalten, den Feind bei Großenhain anzugreisen. Es konnte dies nur mit dem rechten Flügel, mit dem Corps von Sacken, geschehen, mit dem sich die 10—11,000 Mann von Tauenzien vereinigen sollten; die übrigen Corps mußten der französischen Bober-Armee unter Macdonald gegenüber stehen bleiben. Wir übergehen vielsache Bewegungen der Vortruppen und deren Gesechte mit dem Feinde, die fast immer zum Vortheil der Verbündeten aussielen. Man ersuhr dabei den traurigen Zustand des französischen Heeres, das Mißvergnügen, welches überall herrschte, und baute darauf seine

Hoffnungen. Mitten in diesen Anordnungen und Ausführungen wurdenun Blücher durch den neuen Angriff Napoleon's überrascht. In diesem Augenblicke war die gegenseitige Stellung folgende: Das Hauptquartier Blücher's war in Bauten, 6½ Meilen ober zwei Märsche von Dresden. Das Corps von Norck stand süb= lich von Bauten bis zur obern Spree, das von Langeron bei Bauten selbst, das von Sacken bei Kamenz. Durch diese Stellung war das frühere Verhältniß der Corps geändert, indem jett Porck auf den linken Flügel, Langeron ins Centrum gekommen war. Den Raum vom linken Flügel Yord's bis zur Elbe nahmen die österreichische Division Bubna bei Neustadt und Hohenstein und das russische Corps von St. Priest bei Putkau nahe bei Bischofswerda ein. Wenn schon durch die Aufstellung der Hauptmassen der Feind bis auf höchstens zwei, theilweise aber nur auf einen Marsch von Dresden zurückgedrängt war, so nahmen die zahlreichen Vortruppen der Verbündeten noch einen beträchtlichen Raum vorwärts in Anspruch, so daß die französische Bober : Armee von Macdonald in der That nur auf einen Marsch von Dresden eingeengt war. Dazu hatten die Verbündeten ein großes Uebermaß von Reiterei und leichten Truppen, und waren aus Instinkt und Neigung im kleinen Kriege außerordentlich regsam, wohingegen die Franzosen abgesagte Feinde dieser immerwährenden Plackereien sind, die ihnen sehr lästig wurden und die sie verhinderten, irgend etwas Zuverlässiges von dem feindlichen Hauptheere zu erfahren. große Einengung der Franzosen hatte zugleich den wesentlichen Nachtheil, daß sie an Allem den bittersten Mangel litten, wohingegen die Verbündeten trot der Ausgezehrtheit des Landes sich doch noch immer zu helfen wußten und nur das Futter für

die Pferde sehr knapp wurde. Wenn trotdem berichtet wird \*), daß man auch bei den Verbündeten Bataillone sah, in welchen die Hälfte der Leute barfuß ging (Ende September); daß nicht wenige Truppentheile völlig marodirende, abgekommene Banden hatten; daß die Kosaken raubten, plünderten, verwüsteten und alle Pferde, Zugvieh 2c. wegnahmen; wenn Jedermann auf öffentlicher Straße der Beraubung ausgesetzt war: so kann man sich denken, wie es beim Feinde aussah. \*\*)

Die Aufstellung der Franzosen nahm sich gegen die der Verbündeten sehr bescheiden aus. Das Hauptquartier des Obersbesehlshabers der Bober-Armee, des Herzogs von Tarent (Macbonald), war in Fischbach, nur 2½ Meilen von Oresden; vorwärts auf der Bautener Straße bei Hartha und rechts und links derselben standen die sehr zusammengeschmolzenen Corps von Lauriston, Macdonald und Souham, die Vortruppen etwas weiter vor; bei Stolpen das Corps von Poniatowski gegen Bubna; links bei Radeberg das Corps von Marmont. Von Reiterei befanden sich auf dieser Seite die Corps von Sebastiani und Kellermann. Der König von Neapel war noch immer mit 10,000 Mann, größtentheils Reiterei (Latour Maubourg), bei Großenhain.

Napoleon fuhr zu Wagen ins Hauptquartier von Macdonald nach Fischbach. Er besichtigte hier mehrere Bataillone, bewilligte Orden, ertheilte mit den gewöhnlichen großen Feierlichkeiten dem 49. Regiment eine Fahne, — Anzeichen, daß es einen heißen Tag geben werde. Bon da stieg er zu Pferde und ritt auf den Kapellenberg vor Klein-Hartha, wo der erste Angriff nach 2 Uhr eingeleitet wurde. Das Gesecht begann mit einigen Escadrons und einem Bataillon, welche von Hartha gegen Goldbach vorgingen und die Posten des Obersten Kateler zurückbrängten. Die weiteren Vorbereitungen verzögerten den eigentlichen

<sup>\*)</sup> Yord von Dropfen III. S. 91.

<sup>\*\*)</sup> Weil die ganz eigenthümliche Art Blücher's daraus erkannt werben kann, so mag die folgende Anführung, welche Müffling "aus seinem

Leben" S. 39 u. 40 Anmertung, mittheilt, verziehen werden.

Im Bivouak bei Bauten hatte ein Commandeur jämmerlich geklagt, daß sein Regiment seit zwei Tagen nichts zu leben habe. Blücher unterzucht dies persönlich, indem er im Lager des Regiments hinter der Front herunterreitet. Darauf sagt er dem vor die Front gerufenen Commandeur: er (Blücher) habe hinter der Front gesetzte Hausen von solchem Umfang und solcher Höhe gefunden, daß das beste Pferd nicht ohne zu stolpern durchkommen könne. Hiernach wäre sede weitere Untersuchung überstüssig, und er müsse sich solche ungegründete Anzeigen verbitten.

Angriff noch 2 Stunden, und erst gegen 4 Uhr stiegen auf französischer Seite auf mehreren Punkten Feuersignale auf, worauf die französischen Massen hinter dem Kapellenberge hervordrachen und Geschützseuer laut wurde. Oberst Kateler, so wie der answesende Besehlshaber der Vorhut von St. Priest, General Emanuel, beschlossen, sich gegen den überlegenen Feind hier in kein Gesecht einzulassen, sondern erst hinter Bischosswerda, an dem hinter der Stadt beginnenden Walde, Widerstand zu leisten. Die preußische Vorhut wich in Ordnung bei guter Zeit über Goldbach zurück; es war aber dis zum Waldrande von Bischosswerda mehr als eine halbe Meile zurückzulegen, und dies führte zu Ges

fechten, die nicht ohne Verluft abgingen.

Der Feind folgte schnell und drang besonders auf seinem linken Flügel gegen eine Waldspitze vor. Diese war von preukischem Fußvolk der Vorhut besetzt, welches sich hartnäckig wehrte. Da der Feind zugleich auf das Heftigste und mit bedeutenden Massen gegen Bischofswerda eindrang und Oberst Katzeler sein Fußvolk im Walbe nicht in Gefahr bringen wollte, abgeschnitten zu werben, so sah er sich genöthigt, wider seinen Willen noch vor Bischofswerda Widerstand zu leisten, und es kam zu einer kurzen, hitigen Kanonabe und Kartätschfeuer. Die große Ueberlegenheit des Feindes gebot indeß, schnell den weiteren Rückzug anzutreten, und während nun die Vorhut durch Bischofswerda zurückging, drängte der Feind so heftig nach, daß er fast mit den letzten Schützen und Kosaken in die zerktörte Stadt einbrach. Nach einer kurzen Beschießung derselben und Bewerfung mit Granaten stürmte er in Masse barauf los, und nach einem lebhaften Straßengefecht wurde das preußische Fußvolk aus den Ruinen hinausgestoßen. Hierauf versuchte der Feind noch, die preußische Vorhut gegen den Wald zurückzuwerfen, hier aber scheiterten alle seine Anstalten an der schnell gebildeten Kampf= stellung der Preußen und an dem sehr wirksam aufgestellten Die Dunkelheit brach herein, so baß bas weitere Gefecht ein Ende haben mußte, welches der preußischen Vorhut doch 13 Offiziere und 239 Mann gekostet hatte.

Gleichzeitig mit diesem Angriff auf der Bautener Straße hatte der Feind am anderen User der Wesnitz die Vortruppen von St. Priest bei Bühlau angegriffen und sie genöthigt, in die Gehölze von Drebnitz zurückzuweichen; dagegen war die Division Bubna von dem Corps von Poniatowski nicht beunruhigt worden. Napoleon befand sich während des Gesechts bei einem großen Wachtseuer auf dem Kapellenberge und ritt zur Nacht nach Groß Hartha. Das Corps von Lauriston war rechts

gegangen und lagerte bei Lauterbach und Drebnitz, die Corps von

Souham und Macdonald lagerten hinter Bischofswerda.

Der Angriff auf die Vortruppen war dem Obergeneral der Verbündeten ganz unerwartet gekommen. Dieser war mit soldem Nachdruck und mit so zahlreichen Kräften unternommen, daß er schon daraus schließen mußte, der Kaiser sei persönlich General Langeron, welcher von den Bergen bei Bühlau auf nahe Entfernung den Angriff des Feindes hatte übersehen können, meldete, daß er dessen Stärke auf 30,000 Durch sichere Nachricht erfuhr man dann die Mann schäte. wirkliche Anwesenheit Napoleon's. Es mußte angenommen werden, daß er am folgenden Tage einen Angriff mit verstärkten Kräften beabsichtige; treu dem Trachenberger Kriegsplan, beschloß Blücher, diesem abermals auszuweichen. Er schrieb Sacken, daß die Unternehmung auf Großenhain aufgegeben sei, befahl den Vortruppen von Norck und Langeron, wenn sie gedrängt würden, sich auf ihre Corps zurückzuziehen, und war entschlossen, im Nothfall wieder bis hinter die Neisse zurückzuweichen.

Napoleon seinerseits hatte zu wenig Kräfte bei sich, um etwas Ernsthaftes unternehmen zu können. Das schwache Corps von Poniatowski war gegen Bubna nothwendig; die Bober-Armee — die Corps von Lauriston, Souham und Macdonald — war schwerlich viel über 40,000 Mann stark, und wenn auch noch das Corps von Marmont zugezogen wurde, so war diese Macht immer noch nicht bem schlesischen Heere gewachsen. Ueberdies durfte sich Napoleon nicht mehr weit von Dresden ent-Er sah den traurigen Zustand seiner eigenen Truppen. überzeugte sich, daß die verwüstete und ausgezehrte Gegend keine Nahrungsmittel mehr darbot; die vorgerückte Jahreszeit, die gerade jett sich in einer empfindlichen Kälte zeigte, mahnte ihn, daß der Winter herannahe; so hatte er denn schon bei sich beschlossen, mit allen Streitkräften das rechte Elbufer zu räumen. Dennoch schien ihm dies sehr schwer zu werden, und er brachte ben ganzen Vormittag des 23. September (nach Odeleben) in bemerkenswerther Unentschlossenheit zu. Er befahl dann auf der Baukener Straße ein weiteres Vordringen, um wenigstens bis an die Hauptstellung Blücher's zu gelangen und bessen Truppen weit genug von sich zu entfernen, um hinlängliche Zeit zum Passiren der Elbe zu erhalten. Hierdurch entstanden dann die Gefechte bei Roth-Nauslit und Gödau.

Den 23. September um 11 Uhr setzten sich die französischen Massen auf der Bautener Straße auf drei Punkten in Beswegung. Der rechte Flügelzug, bei welchem viel Geschütz und

Reiterei, ging burch Bischofswerba, der mittlere, lauter Fußvolk, brang zwischen der Stadt und Geismannsdorf vor, der linke. von allen Waffen, von Geismannsdorf her. Die Vortruppen von Kateler wurden in den Wald von Bischofswerda zurück= geworfen. Der linke Flügelzug des Feindes von Geismanns= dorf her, der einen kürzeren Weg hatte, nöthigte dann auch, den Rückzug durch den Wald fortzusetzen. Da die verfolgenden Kräfte des Feindes nicht deutlich zu übersehen waren, und man auch nicht nutlos das Feld räumen wollte, ließ Oberst Kateler in der Höhe von Wölkau und Thumit am jenseitigen Wald= rande einige Bataillone seines Nachtrabes wieder Front machen und ein Bataillon in den Wald vorgehen. Dieses Bataillon wurde aber bald von feindlichen dichten Schwärmerlinien auf beiden Flügeln umgangen und mußte sich, abwechselnd bald mit dem ersten, bald mit dem dritten Gliede feuernd und mit dem

Bajonnet stürmend, rudwärts Bahn machen.

Der Feind hatte nach einiger Zeit den Ausgang des Waldes erreicht und drang nun mit Massen vor. Oberst Kateler wartete ein Zusammentreffen nicht ab, sondern befahl den weiteren Rückzug bis auf die Höhen von Klein-Praga, wo die Vorhut bes Langeron'schen Corps unter Rudzewitsch zur Aufnahme bereit stand. Der Feind folgte in sehr beträchtlichen Schwärmerlinien, wozu ganze Bataillone aufgelöst zu sein schie= nen, bis über Roth-Nauslit hinaus, besetzte bas Dorf, welches nur mit seinen letten Häusern rechts (von französischer Seite genommen) an die Straße ftößt, und schien sich ruchwärts zwi= schen Wölkau und Thumit in Schlachtordnung stellen zu wollen. Diesen Moment glaubte Oberst Kateler zu einem Angriff sehr günstig, General Rudzewitsch stimmte ihm bei, und er wurde sogleich ins Werk gesetzt. Neun Escadrons von der Vorhut von Kapeler, zwei Escadrons Kiew : Dragoner, die ukrainischen Kosaken, zusammen wenigstens funfzehn Escabrons Reiterei, die gesammten Schützen und Jäger beiber Vorträbe, so wie einiges russische Fußvolk rückten verdeckt zum Gefecht zusammen. Reiterei, welche den Grund, den das Schwarzwasser bildet, schon passit hatte, kehrte wieder um, und so wie ein Regiment über den Engweg hinüber und aufmarschirt war, stürzte es sich in vollem Lauf auf die feindliche Schwärmerlinie, während die andere Reiterei und das Fußvolk eiligst nachfolgten. Die feindliche Schwärmerlinie zerstob plötlich vor dem Anlauf dieser baberbrausenden Reitergeschwader, ein Theil lief zusammen und suchte Anäuel zu bilden, ein anderer trachtete, sich durch eiligste Flucht zu retten; aber es gelang nur einer mäßigen Anzahl, fich athem:

los in das Dorf Roth=Nauslitz zu werfen, der übrige Theil wurde niedergehauen oder gefangen. Dieser Angriff war nur von wenigen Escabrons unternommen worden, die zuerst über den Engweg des Schwarzwassers gekommen waren. Die nachfolgenden Regimenter jagten dann in vollem Lauf Roth=Naus= lit rechts vorbei und stürzten auf drei Regimenter feindlicher Reiterei, die ruhig vor ihrem Fußvolk hinter einem tiefen Hohlwege hielten. Sie glaubten sich hinter demselben sicher, in der Meinung, er sei nicht zu passiren; aber die Preußen und Russen zeigten, daß sie besser reiten könnten. Der größte Theil kam hinüber, und es war auch noch einer preußischen Schwabron gelungen, eine Umgehung rechts auf den linken Flügel des Feindes zu machen. So wurde benn die französische Reiterei in Unordnung auf ihr Fußvolk zurückgetrieben. Jetzt aber eil= ten drei neue feindliche Reiter-Regimenter aus dem Walde Auch der Sieg bringt Reiterei in Unordnung, daher war es dringend nothwendig, die Ordnung herzustellen. wurde Appell geblasen, die verbündeten Geschwader zogen sich wieder über den Hohlweg zurück, ordneten sich schnell, die noch nicht im Gefecht gewesene und nun angekommene Reiterei reihete sich ein. Zusammen unternahm man eine neue Attake, in welcher die feindliche Reiterei abermals geworfen wurde. zweite Angriff machte einen solchen Eindruck, daß man hart vor der Front des Feindes Halt machen und unter seinen Augen so lange halten bleiben konnte, bis auch die preußischen Schützen heran waren, und daß man Zeit hatte, alle gemachten Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Erst bann zog man sich langsam bis zur Stellung bei Klein=Praga zurück. Das Feld war mit Tobien und Schwerverwundeten bedeckt und man hatte bem Feinde 10 Offiziere und 320 Mann an Gefangenen abgenommen.

Nach dieser scharfen Lection wagte der Feind erst nach geraumer Zeit wieder vorzudringen. Er passirte dann ebenfalls den Engweg des Schwarzwassers und kanonirte die Stellung beider Vorträbe dei Klein-Praga. Kapeler und Rudzewitsch hielten diese eine Zeit lang und zogen sich dann hinter Gödau zurück. Kapeler wollte dieses Dorf vertheidigen und es kam auch zum Gesecht; als aber der Feind dasselbe mit Granaten in Brand steckte, hielt er es doch bei der eingetretenen Dunkelheit sür das Sicherste, sich weiter nach Baupen zu in die Hauptstellung des Corps von Porck zurückzuziehen. Die Gesechte dieses Tages hatten den Verdündeten 6 Ofsiziere, über 200 Mann und 40 Pferde gekostet, wobei aber nur 33 Mann auf Seiten der Russen.

Die Corps von Langeron und York waren bisher wegen des längeren Aufenthalts in der Umgegend von Bauten und wegen der schon rauhen Jahreszeit in enge Cantonnements verlegt worden. Auf den Lärm, den dieser neue Angriff machte, mußten sie ausrücken und sich in Marschsäulen aufstellen. Obergeneral glaubte indessen, aus dem wenig lebendigen. Vorgehen und aus der im Ganzen geringen Macht der Franzosen wahrnehmen zu müssen, daß der Kaiser bei der Bober=Armee nicht mehr anwesend sei. Er dachte nun nicht nur nicht an ein weiteres Zurückgehen, sondern er befahl sogar dem General Sacken, durch einen nächtlichen Angriff gegen die preisgegebene linke Seite des Feindes loszugehen und ihn zum eiligen Rückzuge zu nöthigen. General St. Priest wurde aufgefordert, durch Beschäftigung des rechten Flügels der Franzosen diese Absicht zu begünftigen. So wenig war der alte Blücher durch diesen Anfall Napoleon's irritirt worden. General Sacen unterließ den nächtlichen Angriff, was ihm in Betracht seines bisherigen tapferen Verhaltens nachgesehen wurde; es war aber überhaupt nicht mehr nöthig, auf die Vertreibung des Feindes bedacht zu sein, denn bald räumte er das rechte Elbufer freiwillig. poleon erhielt nämlich am 24. September, als er noch in Hartha verweilte, vom Marschall Ney aus Düben die Meldung: "Daß die Brücke über die Elbe an der Mündung der Elster auf Befehl des Kronprinzen von Schweden beendigt sei, daß die Vereinigung des Nord: und schlesischen Heeres über Roslau und Wartenburg in jedem Augenblick erwartet werden könne, wodurch der Marschall fürchten müsse, von Torgau und Dresden abgeschnitten zu werben." — Marschall Macdonald meldete: "Er habe die Stellung der verbündeten Vortruppen hinter Gödau gegen Bauten selbst in Augenschein genommen; er sei dabei überzeugt worden, daß er das ganze schlesische Heer kampfbereit vor sich und ein Corps (Sacen) in der linken Seite habe." Der Kaiser fand hiernach die Haltung des schlefischen Heeres so drohend, daß er sogar einen Angriff besorgte, der ihm unter den jetzigen Umständen durchaus nicht wünschenswerth war. Um sich näher zu unterrichten, ritt er selbst bis Bischofswerda vor. Nachdem er sich überzeugt, daß wenigstens für heute kein Angriff zu besorgen sei, kehrte er nach Hartha zurück.

Er war inne geworden, daß es nöthig wäre, auf alle Unsternehmungen auf dem rechten Elbufer zu verzichten. Seine Streitkräfte waren durch Hunger, schlechte Witterung und unsausgesetzte Anstrengungen auf eine Schrecken erregende Weise geschmolzen und befanden sich in einem Zustande, der jede ges

wagte Unternehmung ausschloß. Auf dem rechten Elbufer gab es schlechthin nichts mehr zu leben und es war auch zu erwarten, daß die Unternehmungen der Verbündeten eine größere Macht auf dem linken Elbufer nöthig machen würden. Er gab daher die Weisung, daß alles Kriegsmaterial, alle bei den Einwohnern noch vorhandenen Vorräthe von Lebensmitteln und Vieh\*) vom rechten auf das linke Elbufer geschafft werden sollten, ertheilte an alle seine Truppen den Befehl: auf Dresden, an den König von Neapel: nach Meißen zurückzumarschiren, und langte am 24. September Abends wieder in der sächsischen Hauptstadt an.

Am folgenden Tage meldeten alle Vortruppen Blücher's den Abzug des Feindes. Von dem Heere Bennigsen's waren am 25. und 26. September die letzten Truppen durch Zittau gegangen, mithin war die Zeit gekommen, wo der Ausführung des beabsichtigten Rechtsabmarsches nichts mehr im Wege stand. Für dieses Vorhaben war sogar das zweitägige angriffsweise Verfahren des Feindes vortheilhaft, indem es diesen Abmarsch verbeckte.

## 5. Der Rechtsabmarsch Blücher's. Elbübergang und Schlacht bei Wartenburg. Vereinigung des schlesischen und Nordheeres an der Mulde.

Der Rechtsabmarsch Blücher's und der mit Gewalt erzwungene Uebergang seines Heeres bei Wartenburg gaben dem ganzen Kriege erst den rechten Schwung. Blücher riß dadurch die anderen, immer zögernden und zögernden Heere mit sich sort und führte die Möglichkeit einer Vereinigung bei Leipzig herbei, welche das wesentliche Ziel des Trachenberger Kriegsplans war. In der That war es dringend nothwendig, daß wenigstens Einer der Feldherren der drei großen Heere so unternehmend und kühn war wie Blücher, denn wäre dies nicht gewesen, so hätte sich Rapoleon, trotz der ungeheuren Ueberlegenheit der Streitsräfte

<sup>\*)</sup> Obeleben führt an: Napoleon habe an die Corps = Besehlshaber den unmenschlichen Besehl ergehen lassen, die Wälder zu verbrennen, die Fruchtbäume und andere Nahrungsquellen zu zerstören, überhaupt das Land in eine Wüste zu verwandeln. Dieser Besehl, wenn er überhaupt gegeben worden, ist wenigstens nicht ausgesührt worden.

der Verbündeten, wohl noch einen Monat länger an der Elbe halten können, es wäre keine Vereinigung und keine Schlacht bei Leipzig geschehen, Alles hätte einen kleineren Maßstab ershalten, und es ist gar nicht abzusehen, was der Verlauf des Krieges geworden und wie die Geschicke sich gestaltet hätten.

Der Marsch und die Unternehmung Blücher's war kühn. Der Kronprinz von Schweden hatte zwar bei Elster schon eine Brücke über die Elbe schlagen lassen; man wußte aber noch nicht, ob man sie werde benutzen können. Wenn man aber auch diessen Uebergang wählte, weil er viele Vortheile bot, so war eine Brücke nicht genug, man mußte noch eine Schiffbrücke hinzusügen. Es galt also, eine oder zwei Brücken über einen breiten Strom zu schlagen, wo die Stelle des Uebergangs in der vollen Beobachstung des Feindes lag; mit dem Heere überzugehen, wo der Feind leicht eine überlegene Macht versammeln konnte, um diessen Uebergang zu verwehren; endlich konnte, wenn der Uebergang auch gelang, das schlesische Heer hart am linken User der Elbe mit weit überlegenen Kräften angefallen werden und in

eine verzweifelte Lage kommen.

Major Rühle wurde im Geheimen vorausgesandt, um einen passenden Uebergangspunkt über die Elbe zwischen Torgau und Wittenberg auszusuchen, wo man mit den Pontons, die das Heer mit sich führte, eine Brücke bauen könne, ohne auf die Beihülfe von Schiffen und Flößen zu rechnen. Außer diesem Uebergangspunkt sollte er einen zweiten Punkt auswählen, welcher die Vortheile eines Brückenkopfs in der Art gewährte, daß ein Heer von 50,000 Mann, mit beiden Flügeln an die Elbe gelehnt, eine Schlacht gegen eine breifache Macht mit Vortheil annehmen könnte. Es war in seiner Unterweisung darauf hin= gedeutet, daß die Krümmungen der Elbe der Elster gegenüber die meisten Vortheile in dieser Hinsicht zu vereinigen schienen. Wenn die Sehne der Elbkrümmung hier 6 — 7000 Schritte ausmachte, würde in der Mitte dieser Sehne eine große Batterie für 50 Zwölfpfünder und zwischen dieser und der Elbe auf jeder Seite je abermals eine von 25 Zwölfpfündern dergestalt anzulegen sein, daß sie starke Profile und ein gutes Glacis hätten. Auf diese Art würde zwischen diesen Schanzen ein kreuzendes Kartätschfeuer bewirkt werden können. Außer diesen Batterien müßten Schulterwehren für bewegliche Batterien angelegt werden, welche das Gefecht einleiteten und die Aufmerksamkeit des Feindes von den großen Batterien abzögen. Für das Fußvolk bedürfe es nichts anderes, als eine Art Laufgräben, um es ge= gen die Wirkung des feindlichen Feuers zu schützen.

Feind, im Besitz von Torgau, leicht auf dem rechten Elbufer hinuntermarschiren könne, so erfordere es die Vorsicht, auch auf dieser Seite Werke anzulegen, in welchen sich 20,000 Mann mit Vortheil gegen überlegene feindliche Kräfte schlagen könnten. Der Einfluß der Elster in die Elbe schiene auch die Anlage eines solchen verschanzten Lagers zu begünstigen. In fünf bis sechs Tagen müßten die sämmtlichen Verschanzungen so weit vollendet sein, daß man die Schlacht darin annehmen könne. diesem rein kriegerischen Auftrage erhielt Major Rühle noch einen persönlichen von der höchsten Wichtigkeit. Man kannte im Hauptquartier des schlesischen Heeres die Verhältnisse beim Nordheere genau genug, um zu wissen, daß auf den Kronprinzen in keiner Art zu rechnen sei. Nun war die vorhabende Unternehmung gefahrvoll und man konnte in eine verzweifelte Lage kommen, darum schien es nothwendig, sich der preußischen Generale Bülow und Tauentien und ihrer Truppen zu versichern, um sie auch gegen den Befehl des Kronprinzen zur Unterstützung zu Major Rühle erhielt daher den Auftrag, nachdem er den Uebergangspunkt ermittelt, sich sogleich zu den genannten Generalen zu begeben, um zu erforschen: ob sie entschlossen sein würden, der Bewegung des schlesischen Heeres über die Elbe selbstständig auch ohne die Genehmigung des Kron= prinzen zu folgen. Das öffentliche Aufsehen und das Zerwürfniß, das dadurch entstehen mußte, wenn alle Preußen sich dem Befehl des Kronprinzen entzogen, hielt man im Hauptquartier Blücher's für weniger wichtig, als das Unglück, wenn die Unternehmung mißlänge. — Wären die preußischen Generale allzu bedenklich, so sollte Major Rühle sich wenigstens ihre kräftigste Mitwirkung zur Ausführung der Schanzarbeiten erbitten.

Die Anstalten beim Heere selbst betreffend, so wollte der Obergeneral sein Hauptquartier vorerst in Bauhen noch behalten, um den Feind durch Veränderung desselben nicht aufmerksam zu machen. Die Division Bubna wurde angewiesen, bei Neustadt zu bleiben, die Straße über Rumburg zu decken und die Berzbindung mit dem böhmischen Heere zu unterhalten. Zum Zurückleiben auf der Bauhener Straße wurde das sechste russische Infanterie: Corps unter dem General: Lieutenant Fürsten Tscherzbatof von Langeron's Heertheil bestimmt, mit fünf Escadrons Linien: Reiterei und verschiedenen Kosaken: Regimentern, zusammen einschließlich der Offiziere fast 10,000 Mann. Dem russischen General wurde eine weitläusige Unterweisung gegeben, worin selbst auf ein etwaiges Zurückweichen dis zum Bober Rücksicht genommen war. Alle Besehle wurden ausgesertigt,

um am 26. September früh den Rechtsabmarsch beginnen zu können.

Dieser war, wiewohl längst beschlossen, doch im Hauptquartier so geheim gehalten worden, daß der Eindruck sehr über= raschend war, als die ertheilten Befehle am 25. die Absicht des Obergenerals enthüllten. Es gab gewichtige Stimmen, welche es für höchst saefährlich und unverantwortlich hielten, die Verbindung mit Schlesien aufzugeben und die schlesischen Festungen bloßzustellen. Einer der höheren Offiziere reichte dem Obergeneral ein Memoire ein, worin er alle die Nachtheile auseinandersette, welche aus dieser Rechtsbewegung entstehen könnten. Hauptquartier commandirte russische General Graf Thupl, sonst Blücher langjährig befreundet, machte seine Stellung als Commissarius des Kaisers von Rußland geltend und protestirte feierlich gegen die beabsichtigte Unternehmung. Es war als wenn Niemand einsehen wollte, daß die an Kräften bereits so schwachen Franzosen nicht nach Schlesien laufen würden, wenn die Verbündeten auf Leipzig operirten. Blücher ließ sich jedoch durch nichts irre machen. General Thuyl insbesondere wurde ernst bedeutet, daß er aus der ihm übertragenen Rolle trete, und der Obergeneral schloß etwas aufgeregt die desfallsige Besprechung kurz mit den Worten: "Kriegsrath halte ich nicht!"

Die Stärke des schlesischen Heeres, mit welcher der Marschnach der Elbe angetreten wurde, betrug einschließlich des Corps von St. Priest: 2511 Offiziere und 67,227 Streiter, also fast 70,000 Mann, worunter einschließlich der Kosaken 15,000 Mann

Reiterei. \*)

Am 26. September früh brachen alle Corps des schlesischen Heeres in der Richtung nach Nordwest elbabwärts auf, wobei wieder die alte Schlachtordnung angenommen wurde, daß das Corps von Sacken den rechten Flügel, das von Yorck das Centrum und das von Langeron den linken Flügel einnahm. Bei dem Rechtsfortschieden kam das Corps von Sacken an die Spize, dann das von Yorck und zuletzt das von Langeron. Die Bortruppen mit der Front gegen die Elbe schoben sich ebenfalls rechts fort. Die Nachhut bildete das Corps von St. Priest und die äußerste Nachhut der russische General Rudzewitsch, discheriger Führer der Borhut von Langeron. Sacken rückte am 26. auf den halben Weg von Ramenz nach Königsbrück, Yorck

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair=Wochenblatt September und Oktober 1844, S. 284; wie überhaupt bei Darstellung der Ereignisse beim schlesischen Herberte zum Grunde gelegt sind.

nach Kamenz, Langeron nach Mariastern. Den 27. marschirte Sacken bis auf den halben Weg von Großenhain nach Königs-brück, Yorck bis Krakau, Langeron bis Königsbrück, wohin an diesem Tage das Hauptquartier des Obergenerals kam. Die Vortruppen bewegten sich links in ungefähr gleicher Höhe mit

den Corps.

Es stand ziemlich fest, bei dem Einfluß der schwarzen Elster bei dem Dorfe Elster, gegenüber von Wartenburg, über die Elbe zu gehen, weil hier der Strom einen, zu einem erzwunge= nen Uebergang sehr vortheilhaften, weiten eingehenden Bogen macht, und weil auf Befehl des Kronprinzen dort bereits eine Brücke über die Elbe erbaut worden war. In letzterer Hinsicht fand sich der Obergeneral jedoch schmerzlich getäuscht, denn es ging in Königsbrück ein Schreiben vom General Tauentien aus Liebenwerda ein, worin dieser im bittersten Unmuth sagt: "Der große Feldherr auf dem rechten Flügel (der Kronprinz von Schweden) operirt auf eine Weise, daß es Gottes Wille sein muß, daß die Sachen noch so gut stehen . . . . . Ich erhielt so eben ein Schreiben vom General Borftell, laut welchem er mir anzeigt, daß er Befehl erhalten, die bei Elster mit so vieler Mühe geschlagene Schiffbrücke wiederum abzubrechen, weil einige feindliche Bataillone gegen Anlegung eines Brückenkopfs sich aufgestellt und widersetzt haben. Durch das Abbrechen der Brücke bei Elfter werden nunmehr alle Offensiv=Operationen gehemmt, und die zur Erbauung der Brücke erforderliche Zeit ist verloren." Er fügt hinzu: "Ich werde hier die Position hinter der Elster so lange halten, bis ich in Uebereinkunft mit Ew. Exc. Armee zu größeren Zwecken etwas beitragen kann."\*)

Hiernach konnte man zwar auf die Mitwirkung von den 31 Bataillons, 26 Escadrons, 40 Geschützen und 30 Kosakensulfs des Generals Tauentsien mit Zuversicht rechnen, aber die Abtragung der Brücke bei Elster machte es nun nöthig, einen andern Uebergangspunkt aufzusuchen. Der geeignetste schien nun Mühlberg, wo der eingehende Bogen der Elbe fast dieselben Bortheile gewährte, als der bei Elster; allein Mühlberg liegt zwischen Meißen und Torgau, also dem Feinde näher, der über die Brücke von Meißen eine gefährliche Diversion machen konnte. Wenn man Mühlberg zum Uebergange wählte, war es unumgänglich nöthig, die Brücke bei Meißen vorher zu zerstören. Der Obergeneral wählte diesen Punkt und gab darum für den

<sup>\*)</sup> General Tauentien hatte bereits eine Unterredung mit dem Major Rühle gehabt.

28. September Saden Befehl, gegen Meißen vorzurücken, was vom Feinde vor ihm stehe, zurückzuwersen und Alles anzuwenden, die Brücke zu zerstören. Die übrigen Corps sollten ihren Marsch fortsetzen, und zwar das von Jord auf Elsterwerda, das von Langeron, einschließlich St. Priest, auf Ortrand. Bei diessem Marsch sollten die disherigen Bortruppen hinter den Corps bleiben, und zwar Kateler bei Großenhain, Rudzewitsch bei Königsbrück, so daß sie die Nachhut bildeten. Durch den Marsch von Saden auf Meißen wurde die weitere Rechtsbewegung des schlesischen Heeres verborgen und zugleich der beabsichtigte Uebergang bei Mühlberg gesichert. Man erfreute sich hierbei auch der vollen Mitwirkung von Tauentzien, der am 28. September bei Liebenwerda und Uebigau stand und von hier 6 Bataillone absandte, sich des Uebergangs bei Mühlberg zu versichern, auch selbst dahin abging. Die Corps des schlesischen Heeres waren

am 29. in vollem Marsch auf Mühlberg.

Als Blücher so Alles vorbereitet hatte, dort überzugehen, und er auch von den auf der Bautener Straße zurückgelassenen Truppen die beruhigenoften Zusicherungen empfangen, erhielt er am 29. September Morgens ein Schreiben des Kaisers Alexander, datirt Teplitz, den 25., welches einen gewöhnlichen Feldherrn wohl wieder wankend gemacht haben würde. Die Ermächtigung für Blücher, über die Elbe zu setzen, den Kronprinzen von Schweden mit sich fortzureißen und mit ihm vereint bei Leipzig einzutreffen, scheint hierin rein vergessen. Da man selbst im Begriff ist, mit 150,000 Mann den Linksabmarsch über das Erzgebirge nach Sachsen anzutreten, so athmet das Schreiben große Besorgniß für den mit 80,000 Mann in Böhmen zurückgelassenen General Bennigsen. Obgleich nun alle drei Heere, etwa 290,000 Mann, im Begriff sind, die Ebenen von Leipzig im Rücken des Feindes zu gewinnen, so wird doch für sehr wahrscheinlich angenommen, daß Napoleon sich auf den General Bennigsen in Böhmen stürzen werbe. Dann soll Blücher sich in Napoleon's Rücken werfen, und es wird sogar der Punkt Pirna genannt, wo er über die Elbe gehen könnte. In dem Fall werde dann auch die große Armee nach Böhmen zurück: Wenn Napoleon über Freiberg das böhmische Heer bei seinem Linksabmarsch angriffe, so ist Blücher zwar erlaubt, die Elbe zu passiren, wo er es am vortheilhaftesten findet; er kann, wenn zugleich der Kronprinz über die Elbe gegangen wäre, auf der Chaussee von Wurzen seinen rechten Flügel bis Leipzig ausdehnen, aber sein linker Flügel soll sich mit dem Gen eral Bennigsen verbinden, um im Rücken Napoleon's zu wir

Endlich soll dann Dresden blokirt und wo möglich erobert werden.

Man sieht, wie sehr wenig hoch der Muth im großen Hauptquartier stand, und wie man eigentlich, immer in Besorgniß vor einem Angriff Napoleon's, nur bemüht war, diesen mit Herbeiziehung ungeheurer Kräfte abzuwehren, wobei man den Trachenberger Kriegsplan immer wieder aus den Augen verlor. Glücklicherweise entnahm Blücher aus diesem Schreiben, daß die Melbung von seinem begonnenen Rechtsabmarsch im großen Hauptquartier noch nicht eingetroffen war. Außerdem enthielt es die Schmeichelei, er solle nur fortfahren wie bisher. glaubte darum, ihm bleibe freie Hand, und fand daher auch keine Ursache, an den gegebenen Befehlen zu ändern. Für jetzt war beschlossen, bei Mühlberg überzugehen, und da dies einige Vorbereitungen erforderte, so wurde dem Heere für den 30. Sep-

tember ein Ruhetag gegeben.

Der Obergeneral hatte in allen seinen bisherigen Schreiben an den Kronprinzen die Angelegenheiten der Verbündeten immer in möglichst gutem Licht darzustellen gesucht, um ihn zum Handeln anzuspornen. Da dies nichts half, so näherte er sich ihm mit dem Heere, um ihn auf eine eindringliche Art zu veranlassen, mit ihm vereint die Elbe zu passiren. Nach allen Mit= theilungen, die ihm geworden, mußte er sehr viel bösen Willen bei ihm voraussetzen, und wir haben gesehen, wie Blücher im äußersten Fall sich der Generale Tauentien und Bülow versichern wollte, auch ohne und gegen des Kronprinzen Befehl mit ihm vereint zu handeln; doch war freilich eine solche Auflösung der Bande des Gehorsams immer ein Aergerniß und auch wohl von Blücher nur für den äußersten Nothfall aufgespart. dieser sich dem Nordheer näherte, forderte er den Prinzen förmlich auf, mit ihm über die Elbe zu gehen, er sagte aber noch nicht, daß er dies auch ohne ihn thun würde, um sich nicht zu binden. Ein glücklicher Umstand hatte indeß dem Major Rühle Gelegenheit verschafft, mit dem Prinzen eine persönliche Unterredung zu halten, und hier hatte er ihn von dem ganzen Vorhaben Blücher's in Kenntniß gesetzt. Gedrängt vom großen Hauptquartier, aufgeforbert durch die Kühnheit Blücher's, und die wachsende Unzufriedenheit seiner Generale fürchtend, erklärte der Prinz, ebenfalls die Elbe zu überschreiten und sich mit dem schlesischen Heere zu vereinigen. Die Nachricht davon hatte Ma= jor Rühle vorläufig schon dem General Gneisenau am 29. zukommen lassen, und sie war die Ursache, daß Tauentien ge horchte, als er durch Befehl des Prinzen von Mühlberg abgerufen und in Eilmärschen nach Jessen und Schweinitz dirigirt wurde; worauf Mühlberg durch Truppen von Yorck besetzt wer-

ben mußte.

Major Rühle nämlich kehrte am 30. September von seiner Sendung zurück. Er hatte in Liebenwerda beim General Tauentien die größte Bereitwilligkeit gefunden, dem schlesischen Heer auf das linke Elbufer, selbst gegen den Befehl des Kronprinzen, Von Liebenwerda war er nach Elster gereist. fand die dortige Brücke wirklich abgebrochen, aber die Dertlich= keit zu einem Stromübergange so vortheilhaft, daß er an bas dortige Commando vom Bülow'schen Corps sogleich den Auftrag ertheilte, Alles zum Wiederbau der Brücke vorzubereiten. Er verfügte sich dann ins Hauptquartier des Generals Bülow nach Rudersdorf vor Wittenberg. Er fand diesen, dem Hauptquartier des Kronprinzen in Zerbst näher und mehr von bessen Befehlen abhängig, nicht so unbedingt gefügig als Tauentien, zu so auffallenden Schritten die Hand zu bieten; indessen verpflichtete er sich bennoch zu der möglichsten Mitwirkung bei dem Vorhaben Blücher's, so weit es seine untergeordnete Stellung nur irgend verstatten würde. \*) Bülow, dem die Sache sonst genug am Herzen lag, der aber das Aeußerste vermeiden wollte, rieth nun dem Major Rühle, den Versuch zu machen, den Prinzen durch Mittheilung von der Absicht Blücher's gleichfalls über die Elbe zu ziehen. Major Rühle, welcher keinen Auftrag hatte, mit dem Prinzen zu unterhandeln, war anfänglich in Verlegenheit, auf welche Weise er sich bei demselben einführen sollte, wurde aber berselben entriffen, als ein Feldjäger mit einem Schreiben Blücher's an den Prinzen vom 27. durch Rudersdorf ging, welches seinen Marsch elbabwärts anzeigte und die Ursachen des Schritts darlegte. Major Rühle nahm dem Feldjäger das Schreiben ab und eilte damit nach Zerbst, wo er nach einigem Aufenthalt bei dem Kronprinzen vorgelassen wurde, dem er bereits aus dem Feldzuge 1809 be-Als der Prinz von dem Schreiben Kenntniß genommen, erlaubte Major Kühle sich in Bezug auf den Inhalt desselben die Frage: was der Prinz nach seinem erleuchteten Er-

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair = Wochenblatt November und December 1844, S. 295, und: General = Lieutenant Rühle von Lilenstern; ein biograph. Denkmal (Beiheft zum M.=W.=Bl. October bis December 1847, S. 149). Nach dem Leben Yord's von Drohsen III. S. 94 mißbilligte es der Rönig, wenn Blücher die Generale des Kronprinzen von Schweden an sich ziehen wollte. Auch nach dem Leben Bülow's von Barnhagen von Ense, S. 264.

messen seinerseits zu thun beabsichtige? Nach einigem Bedenken und nach vielen Schmeicheleien auf Blücher äußerte der Prinz: er wolle mit dem General vereint handeln, und, obgleich er von den Monarchen die Zusicherung erhalten, daß alle in seiner Nähe befindlichen Corps seinen Befehlen untergeordnet sein sollten, so wollten er und Blücher doch als gute Kameraden neben einan-Major Rühle hatte von einem Elbübergang ge-Als der Prinz ihn fragte, mit wie viel Truppen Blücher wohl über die Elbe zu gehen gedächte, etwa mit 30,000 Mann? und als der Major nun damit vorkam, daß er mit dem ganzen Heere übergehen wollte, war er auch sogleich entschlossen, mit dem Nordheer ebenfalls überzugehen. Er bezeichnete den Punkt von Elster als den günstigsten zum Uebergang für das schlesische Heer und versprach, zur Ablenkung der Aufmerksamkeit des Feindes ernsthafte Demonstrationen von Roslau und Acken aus unternehmen zu wollen. Es wurde ausgemacht, daß Blücher nach dem Uebergange sogleich die schöne Stellung bei Wartenburg verschanzen lassen solle, um nöthigenfalls die Schlacht anzunehmen, da man voraussetzte, daß Napoleon sich alsbald auf die übergegangenen Heere werfen würde; der Kronprinz wollte bann mit allen Kräften zur Unterstützung heraneilen.

Es waren dies ganz schöne Versprechungen, allein der Prinz hatte es an diesen nie sehlen lassen, und nachher war doch nichts zur Aussührung gekommen. Darum blieb Major Rühle so lange in Zerbst, bis er von dem Prinzen Schwarz auf Weiß erhalten hatte, was verhandelt worden war, damit

man sich wenigstens darauf berufen könnte.

Auch jest traute man ihm noch nicht, daß es mit dem Elbsübergang Ernst sei. Es waren schon früher an ihn dringende Aufforderungen aus dem großen Hauptquartier der Monarchen ergangen, die Elbe zu überschreiten und seine Vorhut auf Leipzig vorzuschieben, aber er hatte sich nicht bewegen lassen, eine bestimmte Antwort darauf zu geben. Darum fand es der General Krusemark, der als preußischer Commissar dem Hauptsquartier des Kronprinzen beigegeben war, nothwendig, ein besonderes Schreiben an Blücher zu richten und ihm zu empfehlen, selbstständig den Uebergang zu unternehmen, um dem Prinzen dadurch jeden Vorwand zum Zurückbleiben abzuschneiden.

General Tauentien war fortwährend fest entschlossen, in Uebereinstimmung mit Blücher zu handeln, und es scheint aus einem Schreiben, welches Bülow unter dem 1. October an Blücher richtete, hervorzugehen, daß es auch ihm Leid that, zu gehorsam gewesen zu sein und nicht entschiedenere Zusicherungen

gegeben zu haben. Er schrieb: "Sind es politische Gründe ober andere, kurz sein (des Prinzen) System ist Nichtsthun, und nur auf eine gewaltsame Weise konnte man das herbeiführen, was So bin ich am 5. September von Marzahne ohne seine Befehle abmarschirt und habe am 6. ohne seinen Befehl bei Dennewitz geschlagen; derselbe Fall war bei Groß=Beeren. Der Kronprinz, der sich gern sicher stellt, wird nun suchen, un= ter dem Schutz von Ew. Exc. Armee die Elbe zu passiren (die wir schon längst hätten passiren sollen), und so bei allen Ge= legenheiten burch Sie gedeckt zu operiren; ich hoffe indessen zu Gott, daß sich eine Gelegenheit finden wird, ihn mit fortzuziehen, und kann es nicht anders geschehen, so werde ich mich nicht durch die Furchtsamkeit und die egoistische Politik eines Fremdlings abhalten lassen, mit meinem Corps für das allgemeine Beste mitzuwirken, und können Ew. Erc. auf mich und meine fehr braven Truppen Hiernach konnte Blücher im äußersten Fall auch rechnen." auf Bülow zählen.

Die Mittheilungen des Majors Rühle und das Schreiben des Kronprinzen veranlaßten den Obergeneral, den Uebergang bei Mühlberg aufzugeben und ihn bei Elster auszusühren. Das Heer brach den 1. October wieder auf und marschirte diesen und den folgenden Tag über Herzberg nach Jessen, wohin am 2. October das Hauptquartier kam. Auch das Corps von Sacken marschirte von Meißen, wo der Feind die Brücke selbst zerstört hatte, nach Herzberg, und die Truppen der Nachhut (früher Vorhut) folgten dieser Richtung. Es war Alles vorbereitet, den Uebergang bei Elster am 3. October ins Werk zu richten.

Den Bau der Brüden anlangend, so hatte Major Rühle denselben schon wieder aufnehmen lassen und die Aussicht dem Hauptmann von Löllhösel vom Generalstabe übertragen. Später kam auch noch der Pionnier-Hauptmann Modrach und Ingenieur-Hauptmann Zaborowski, so wie eine preußische Pionnier-Compagnie daselbst an, der noch zwei russische Pionnier-Compagnieen folgten. Zur Bedeckung der Arbeiten waren ansangs einige Bataillone unter dem Oberst-Lieutenant von Schon von Bülow's Corps, so wie einige Artillerie herbeigezogen, später wurden noch drei Bataillone vom Yord'schen Corps, eine reitende und eine Fußbatterie hinzugesügt. Da zwei neue Brücken herzustellen waren, eine Schisssucke für Geschütz und Troß und ein Pontonsbrücke für das Fußvolk, so war bei der vielsachen Arbeit, trozbes größten Sisers, Gesahr vorhanden, daß bas Schlagen einen ganzen Tag länger dauern würde, als beabsichtigt war. Es

fehlte namentlich auch an Fuhren zur Herbeischaffung des Materials, und General Porck befahl daher, alle nur irgend versügbare Wagen bei den Brigaden abladen und sie nach Elster abgehen zu lassen. Der General Gneisenau und der Oberst Müffling langten schon am 2. October Nachmittags in Elster an, um den Bau der Brücken möglichst zu beschleunigen, welcher auch mit Anbruch des folgenden Tages beendigt wurde.

Eh' der Uebergang und der Kampf bei Wartenburg erzählt werden kann, ist es nöthig, einen vorläufigen Blick auf die Vershältnisse des feindlichen Heeres zu werfen, auf das wir später

ausführlicher zurücktommen werben.

Wir erinnern uns, daß die Corps von Dudinot, Reynier und Bertrand nach der Schlacht von Dennewitz bei Torgau über die Elbe gingen und nach Leipzig marschirten. Sie waren burch die Schlacht bei Groß-Beeren, durch die schwere Niederlage bei Dennewitz und durch mehrere nachtheilige Gefechte tactisch so zerrüttet und erschüttert, daß sie einer völligen Neubildung be= Am wenigsten hatte unter biesen das Corps von durften. Dudinot, ganz aus Franzosen bestehend, gelitten, da es weder bei Groß-Beeren noch bei Dennetvit in den eigentlichen Kampf gekommen war; biesen Umstand benutte Napoleon, den anderen erschütterten und unsicheren Truppentheilen mehr Halt zu geben. Das Dubinot'sche Corps wurde als solches aufgelöst und die Truppentheile theils den Corps von Reynier und Bertrand einverleibt, theils zur Besatzung von Dresden herangezogen. polnische Division Dombrowski, mit welcher das Heer Ney's, als dieser zur Schlacht von Dennewit auszog, verstärkt wordenwar, so wie eine Division des Reiter-Corps des Herzogs von Padua waren gegen die immer bebenklicher auftretenden Partisanen der Verbündeten im Rücken des französischen Heeres berwandt worden.

Demnach bestand das Heer des Marschalls Neh nur aus zwei Corps: dem des Generals Bertrand — eine Division Franzosen, eine Italiener und eine Würtemberger, eine Reiter-Brigade von zwölf Escadrons, Westphalen und Würtemberger, zusammen kaum 15,000 Mann — und dem Corps von Reynier — zwei Divisionen Franzosen, eine Division Sachsen (Zeschau, zwölf Bataillone), die sächsische Reiter-Brigade Lindau, zehn Escabrons, zusammen etwa 15,000 Mann. Dazu kam das Reiter-Corps des Herzogs von Padua, nach Entsendung einer Division schwerlich mehr als 4000 Pferde stark. Die beiden Corps mit der Reiterei betrugen daher höchstens 34,000 Mann, wovon nicht voll die Hälfte wirkliche Franzosen waren, und diese sollten

im gegenwärtigen Augenblick zwei großen Heeren widerstehen, welche zusammen eine Stärke von fast 150,000 Mann hatten!

Auf Grund der Anstalten zum Elbübergang des Kronprin= zen, der bei Acen, Roslau und Elster Brücken hatte schlagen lassen, zog der Marschall Ney sein Heer bei Schmiedeberg und Kemberg zusammen und ließ am 25. September eine Abtheilung des Corps von Bertrand auf Wartenburg rücken, welcher das Corps folgte, wodurch der Kronprinz sich veranlaßt fand, die Brücke bei Elster wieder abzubrechen, das Material theils zu versenken, theils anderweitig zu bergen. Während nun das Corps von Bertrand vorläufig zwischen Wartenburg und Pretsch stehen blieb und diesen Theil der Elbe beobachtete, wandte sich der Marschall Ney mit dem Corps von Reynier gegen Deffau, um die Brücken von Acken und Roslau ins Auge zu fassen. Der Marschall hatte nicht die geringste Ahnung von dem Heran= nahen Blücher's, und glaubte, es bloß mit dem Nordheere zu thun zu haben. Auch im kaiserlichen Hauptquartier zu Dresden ahnte man nichts von dem Marsche Blücher's; Bubna, Tscher= batof, die Reiterei und die leichten Truppen unter Rudzewitsch, Kapeler und Wassiltschikof verbargen ihn vollständig. Zu dieser Täuschung des Feindes trug wesentlich noch die Sendung Sacken's auf Meißen bei, die nicht auffallen konnte, da Napoleon seine ganze Macht vom rechten auf das linke Elbufer zog; ja, Blücher's Anstalten, bei Mühlberg überzugehen, konnten ganz füglich für eine bloße Demonstration gelten. Nun kam noch ein Umstand hinzu, der sehr günstig für den Uebergang bei Elster wurde. Es war dem friegerischen Blick der Franzosen nicht entgangen, welche Vortheile für die Verbündeten der Uebergang bei dieser Elbkrümmung darbot. Man wußte auch, daß der Kronprinz hier eine Brücke hatte schlagen laffen. General Bertrand hatte persönlich die Oertlichkeit genau ausgekundet, aber er fand die Halbinsel zwischen Wartenburg und Elster so überschwemmt, sumpfig, von Lachen durchzogen und von Gehölz so durchwachsen, daß er sie für völlig ungangbar und eine Stellung hinter den Elbdämmen von Wartenburg und Bleddin für hinreichend hielt, "um dem Feinde die Lust zu benehmen, hier überzugehen." In dieser Ueberzeugung hatte er auch unterm 23. September an den Kaiser berichtet.

Alle diese Vortheile kamen Blücher bei seinem Unternehmen zu Gute.

Werfen wir einen Blick auf die Vertheilung der übrigen französischen Streitmassen zu dieser Zeit, so war allein nur noch das Corps von Macdonald auf dem rechten Elbufer in der ganz

nahen Umgebung von Dresden; die Corps von Lauriston und Poniatowski, das Reiter = Corps von Kellermann, nehst dem Corps von Victor und einem Theil der Garde = Reiterei waren unter dem Oberbefehl des Königs von Neapel nach Freiberg und Dederan gezogen, um dem Linksabmarsch des böhmischen Heeres zu begegnen; die Corps von Lobau und St. Chr standen dem Heere Bennigsen's entgegen. Die Truppen, die bei Großen hain gestanden, so wie die Corps von Marmont und Souham, waren bei Meißen über die Elbe gegangen. Der Kaiser mit der alten, einem Theil der jungen Garde und der Reiterei von Sebastiani war in Dresden; zwei Divisionen der jungen Garde waren in Tharandt.

## Uebergang und Schlacht bei Wartenburg am 3. October.

Wenn ein heer über einen Strom setzen will, an deffen anderem Ufer der Feind steht, so wird die Stelle dazu die vortheilhafteste sein, wo der Strom einen beträchtlich ein= gehenden Bogen bilbet. Es wird dann leicht, an beiben Seiten dieses eingehenden Bogens eine Menge schweren Geschützes aufzupflanzen, welches einen Feind, der den Uebergang verhindern will, auf beiden Flügeln vernichtend beschießt und einen angemessenen Raum am jenseitigen Ufer zum Uebergange frei hält. Solche Vortheile bot der Uebergang bei Elster. Die Krümmung der Elbe ist hier so groß, daß die dadurch entstehende Landzunge ober Halbinsel von Wartenburg bis zum Elbufer eine halbe Meile lang ist, und der Bogen ist zugleich so ausgeschweift, daß die Sehne desselben, wo die Halbinsel - sich mit dem westlich anliegenden Lande verbindet — nördlich von Wartenburg, über dieses Dorf, südlich bis Bleddin ebenfalls eine Ausdehnung von einer halben Meile hat. Ein großer Vortheil für den Uebergang vom rechten Ufer her liegt noch in der Ueberhöhung dieses rechten Ufers, wodurch die Wirkung des Geschützes sehr begünstigt wird, so daß unter dem Schutz einer angemessenen Artillerie der Uebergang selbst aar nicht zu verwehren ist.

Indessen wurden diese Vortheile durch die damalige Beschaffenheit der Halbinsel fast wieder aufgewogen. Diese bildet eine nur wenige Zoll über dem mittleren Elbspiegel erhabene Niederung, von Lachen, todten Armen und Sumpfstellen durchsschnitten. Die Niederung wird jährlich mehrmals unter Wassergesett und hat, je nach der Jahreszeit, ein sehr verschiedenes

Ansehen. Damals befand sich die Halbinsel so zu sagen noch im Naturzustande. Das dichte Gehölz, mit dem sie bedeckt ist, erschwerte jede Umsicht, und bei der anhaltenden Nässe, die den Herbst über stattgefunden hatte, war ein großer Theil übersschwemmt, das ganze Erdreich überhaupt sehr erweicht, was den General Bertrand zu der irrigen Annahme veranlaßt hatte, die ganze Halbinsel sei ungangbar. Jetzt ist dieselbe durch Absholzung, durch Anlage von Dämmen und sesten Wegen sehr verändert.

Der Elbbogen wird westlich von einem Damme abgeschnitten, der nördlich von der Elbe, an Wartenburg vorüber, südlich nach Bleddin wieder zur Elbe führt und, durch vorzgelegene todte Flußarme gedeckt, eine natürliche, starke Bestestigung mit dem Kernwerk Wartenburg bildet, welche die Annäherung für Fußvolk auf das Aeußerste erschwert, für Geschütz und Keiterei fast unausssührbar macht und keine Einsicht in die Bertheidigungsanstalten und die Stärke des Feindes gestattet. Die Aufgabe des schlessischen Heeres am 3. October bestand also nicht darin, einen Flußübergang unter seindlichem Feuer zu erzwingen, sondern nach dem Uebergange den Feind aus einer sestungsähnlichen Stellung, der man sich nur nach Ueberwältigung von sehr bedeutenden Hindernissen nähern konnte, zu vertreiben, um auf dem linken User sesten Fuß zu fassen.

General Bertrand bei Wartenburg wußte, daß wieder eine Brücke über die Elbe bei Elster geschlagen würde, und er hatte Vorposten auf der Halbinsel bis zum Aebergangspunkte bin; aber er hatte immer noch nicht die geringste Ahnung von der großen Nähe des schlesischen Heeres, und glaubte, daß nur etwa eine Nebencolonne des Nordheeres übergehen, oder daß der Bau einer Brücke hier eine bloße Demonstration sein sollte. Er wußte auch nicht, daß hier jetzt zwei Brücken gebaut wurden, denn seine Posten waren durch das preußische Geschütz weit vom Ufer vertrieben worden. Hätte er es gewußt, so würde er boch auf größere Anstalten des Feindes geschlossen haben und aufmerksam geworden sein. In der fortwährenden Meinung, daß er es höchstens nur mit einem Seitencorps zu thun habe, hielt er die Aufstellung hinter den Elbdämmen von Wartenburg und Bleddin für vollkommen ausreichend, um ein übergegangenes Corps wieder zurückzuweisen. General Bertrand hielt auf seinem linken Flügel mit der Division Morand (Franzosen) Wartenburg, sowie nördlich und südlich davon den vor= liegenden Damm besetzt. Die Artillerie hinter dem Damm und auf dem erhöhten Erdreich nördlich des Dorfes beherrschte die

vorliegende Niederung und bestrich die offenen Käume zwischen den Waldparthien und den bebuschten Gräben. Die würtemsbergische Division Franquemont hatte er rechts bei Bleddin aufgestellt, mit der Weisung, den dortigen Elbdamm und die Elbsinsel, "den Holzanger", zu beobachten. Die italienische Division Fontanelli war zwischen Slobig und Wartenburg, und die Reiter-Brigade Beaumont vor Slobig in Reserve aufgestellt.

Das ganze Corps war nur etwa 12,000 Mann stark.

Die würtembergische Division hatte in der Schlacht bei Dennewitz ungeheure Verluste erlitten und bestand nur noch aus vier schwachen Bataillonen ober 1500 Mann und 6 Geschützen. Mit dieser geringen Macht sollte General Franquemont die einzige einigermaßen zugängliche Stelle ber sonft so starken Stellung vertheidigen, die er nach einer forgfältigen Auskundung viel zugänglicher fand, als der commandirende General es angenommen hatte. Er machte demselben Vorstellungen, erhielt aber zur Antwort: "Er (Bertrand) werde es schon zu verhüten wissen, daß der Feind sich mit Macht an Wartenburg vorüber auf Bleddin wende." Wahrscheinlich wünschte er sogar, der Fejnd möchte auf Bleddin vordringen, um ihn bann von Wartenburg her abzuschneiben. — General Franquemont stellte 2 Bataillone und 4 Geschütze etwa 1200 Schritt vorwärts von Bleddin auf einer ziemlich ausgebehnten Lichtung, "ber Schützberg" genannt, auf und schob Posten bis gegen einen todten Arm, "die kleine Streng" genannt, vor, der in dichter Holzung befindlich ist; die anderen beiden Bataillone und 2 Geschütze hielt er hinter Bleddin in Reserve.

Der Obergeneral des schlesischen Heeres hatte das Corps von Norck bestimmt, zuerst den Uebergang auszuführen, um den Feind so lange als möglich glauben zu machen, daß er Truppen von Bülow oder Tauentien vor sich habe. Dieses Corps brach noch in völliger Dunkelheit aus der Gegend von Jessen auf, passirte die Elster bei Hemsendorf und langte bei Tagesanbruch bei ben Brücken an. An der Spitze befanden sich die Brigaden Pring von Medlenburg und Steinmetz. Der Pring, Führer der beiben Brigaden, melbete sich im Dorf Elster beim General Gneisenau, denn Blücher und Porck waren noch nicht eingetroffen. Beide Brücken waren noch nicht ganz fertig, wurden es aber in Kurzem. Gneisenau ertheilte bann dem Prinzen die Weisung, mit der vorher schon da gewesenen Bedeckung von 3 Bataillonen unter dem Oberst-Lieutenant von Siöholm und 4 Geschützen überzugehen und Wartenburg, welches man nur schwach besetzt glaubte, zu nehmen. Sobald dies geschehen, solle er berichten,

indem dann erst die anderen Truppen sicher würden folgen können. Es war ein freiwilliger Jäger ermittelt, der die Gegend genau kennen sollte und der dem Prinzen als Führer überwiesen wurde. Es fand sich aber, daß der Jäger nur wenig Bescheid wußte, daher der Prinz einige Bauern aus Elster mitnahm. Um  $6\frac{1}{2}$  Uhr — es war an einem Sonntag — wurde dann der Marsch über die Brücken angetreten und man gelangte in kurzer Zeit ans linke Ufer der Elbe.

Die vorausgehende Schwärmerlinie stieß bald auf feindliche Posten, welche Feuer gaben und sich zurückzogen. Nach dem Krachen dieser ersten Schüsse hörte man ein anhaltendes Ge= schrei aus der Richtung von Wartenburg her, woraus man schloß, daß der Feind stärker sein müsse, als man anfangs ge= glaubt; das Dorf selbst war durch den vorliegenden Wald verbeckt. Die sehr buschige, verwachsene und mit Wasserlachen durchzogene Gegend, in welche man einging, ließ den Prinzen erkennen, daß er mit drei Bataillonen nicht ausreichen würde; er machte daher Halt und ließ den General Norck ersuchen, mehr Truppen übergehen zu lassen, welcher, inmittelst eingetrof= fen, auch noch fünf Bataillone nachsandte. Nach Bildung von zwei Treffen und mit verstärkter Schwärmerlinie ging es bann in der nun immer buschiger werdenden Gegend vorwärts. Man stieß auf feindliche Tirailleurs, auf welche der Prinz die seini= gen mit Hurrah vorgehen ließ, wobei etwa 40 Gefangene ge= macht wurden. Dann gelangte man an eine Reihe quer vor= liegender Wasserlachen, welche dem weiteren Vordringen ein Biel setten.

Die Bauern versicherten, es sei unmöglich, auf der Front= seite in Wartenburg einzudringen, weil breite Wasserlachen sich an dem Elbdamm hinzögen, der Feind die darüber hingehenden Brücken gewiß abgeworfen haben würde und weil der Wald bort zu dicht verwachsen wäre. Dagegen würde es weiter links möglich sein, wo man bann bas Dorf von ber rechten Seite her angreifen könne. Der Prinz hielt es für rathsam, sich dem Ausspruch der Bauern zu fügen. Er ließ von den acht Ba= taillonen, die er bei sich hatte, vier auf dem geraden Wege von Elster nach Wartenburg unter Befehl des Oberft = Lieutenant Siöholm, mit der Weisung, den Feind möglichst in der Front durch die vorbefindliche Schwärmerlinie zu beschäftigen; mit vier Bataillonen und vier Geschützen wandte er sich links vorwärts, fand aber nach vielem Hin= und Herziehen den Wald so feucht und so verwachsen, daß er selbst mit dem Fußvolk nicht durch= dringen konnte, die Geschütze zum Oberst-Lieutenant Siöholm

zurücksandte und endlich ganz umkehren mußte. Die Bauern versicherten, daß es nicht anders gehen werde, als wenn er sich ganz links bis ans Ufer der Elbe wende, und der Prinz über-

ließ sich nun ganz ihrer Führung.

Es war indessen der Rest der Brigaden Steinmetz und Prinz von Mecklenburg über die Elbe gezogen worden, und der General York hatte sich in Person bei diesen Truppen einge= Yorck übertrug dem Oberst Steinmetz den Befehl in der Front gegen Wartenburg, so daß auch die bereits unter Siöholm gestellten Truppen beider Brigaden unter seinen Befehl Die Schwärmer des ersten Treffens, verstärkt durch einige Schützenzüge, waren bis unter den durch todte Elbarme gesicherten und mit Geschütz bepflanzten Damm vor Wartenburg gedrungen. Hier kamen sie aber in den höchst wirksamen Bereich des feindlichen Kartätsch= und Gewehrfeuers, gegen welches fie nichts vermochten, da der Feind, hinter Dämmen und Bäumen gar nicht sichtbar, ungestraft Tod und Verderben auf sie schleudern konnte. Oberst Steinmetz stellte die Massen seiner Bataillone möglichst geschützt am Rande des Eichbusches auf und verstärkte von hier die vorstehende Schwärmerlinie, welche großen Verlust erlitt. Besonders unbequem wurde eine Batterie von nur einigen Geschützen einige hundert Schritt nördlich von Wartenburg, hinter dem hohen Elbdamm, von wo aus sie die diesseitigen Wiesen auf das Allerwirksamste bestrich. Außerdem hatte der Feind sehr umsichtig auf den Sandanhöhen, 7— 800 Schritt im Nordwest von Wartenburg, eine schwere Batterie aufgepflanzt, welche ihre mächtigen Eisenballen auf die Brigade Steinmet mit großem Erfolg schleuberte und sie mit Granaten bewarf. Diesem mörderischen Feuer konnte Oberst Steinmetz nur mit großer Mühe nach und nach neun Geschütze entgegensetzen, welche lange vor den Bäumen und örtlichen Hindernissen keinen Ort zur Aufstellung finden konnten; auch tödtete der Feind in kurzer Zeit so viel Mannschaft, daß zur Bedienung Infanteristen herangezogen werden mußten.

Auf dem linken Flügel wurde der Prinz von Mecklenburg von den Bauern durch mehrere Lachen geführt — die kleine Streng und andere durch Regengüsse überschwemmte Stellen — und kam endlich in eine freie Gegend, den früher genannten Schützberg, wo er auf würtembergische Schützen stieß, die er in das freie Feld gegen Bleddin zurückwies. Er ließ hier zwei Bataillone stehen und mit den anderen zwei Bataillonen wandte er sich rechts, um nun gegen Wartenburg vorzudringen. Die Bauern sagten ihm warnend, er werde auch von dieser Seite

nicht in Wartenburg hineinkommen, denn erst jenseits Bleddin fände sich freie Ebene und dann kein Hinderniß mehr. Der Prinz glaubte aber, mit seiner geringen Macht ohne Reiterei und Geschütz sich nicht auf einem so großen Umwege in die Ebene wagen zu dürsen. Er wollte versuchen, ob er nicht vielzleicht von der rechten Seite in Wartenburg eindringen könne. Sonach setzte er sich mit zwei Bataillonen gegen die dortigen Obstplantagen in Bewegung. Bald sah er aber ein, daß er zu viel übernommen. Von Wartenburg und Bleddin aus heftig beschossen, von den Würtembergern links angegriffen, trat er den Rückzug an. Ueberzeugt, daß ohne Geschütz und Verstärzung an Fußvolk und Reiterei nichts auszurichten sei, zog er seine vier Bataillone an der kleinen Streng zusammen und melzbete dem General Yord den Stand der Dinge.

Die ersten Posten, welche von den Preußen zurückgetrieben worden, waren von der Aufstellung bei Wartenburg gewesen. General Bertrand ersuhr durch sie den Uebergang eines preußisschen Corps. Er theilte dies dem General Franquemont mit und befahl ihm: er solle sich rein vertheidigungsweise halten; im Fall aber der Feind drängte, seine Stellung bei Bleddin auß Hartnäckigste vertheidigen. Als nun die Schwärmer Franquemont's am Elbdamme immer stärker angegriffen wurden, zog er noch ein Bataillon aus dem Rückhalt und verstärkte seine Schwärmer, wodurch sich ein langanhaltendes Schüßengesecht

entspann.

Als General York, der sich bisher bei den Truppen von Steinmetz befunden, sah, daß der Angriff in der Front keinen Fortgang fand und nur großen Menschenverlust herbeiführte, vom Prinzen von Mecklenburg auch noch nichts zu hören war, ritt er selbst gegen Wartenburg vor bis an die Schwärmer= linie, welche man des großen Verlustes wegen etwas zurück= genommen hatte, um sich persönlich von der Lage der Dinge zu überzeugen. Das feindliche Kartätschfeuer schlug in sein Gefolge, verwundete einen Abjutanten und tödtete das Pferd des Artillerie-Chefs des Corps, Oberst-Lieutenant Schmidt. neral Norck ließ sich dadurch nicht abhalten, die Schützenlinie zu verstärken, diese wieder gegen den Damm vorgehen zu lassen und sich selbst bis in ihre Reihen zu verfügen. Er überzeugte sich hier, daß ein Angriff erfolglos sei, befahl, die Schützen aus dem mörderischen Feuer mehr zurückzunehmen, und ritt zum Oberst Steinmetz zurück, dem er befahl, sich blos auf die Bertheidigung zu beschränken. Er sah ein, daß hier gegen die Stellung des Feindes gar nichts auszurichten sein würde, wenn es nicht möglich wäre, sein mörderisches Geschützseuer zu mäßigen und zu theilen. Die einzige Art aber, wie diesem beizustommen, war bei der starken Krümmung des Stromes vom rechten Elbuser her, wo es möglich sein konnte, Geschütz so aufzustellen, daß es den linken Flügel seiner Stellung beschöß. Oberst-Lieutenant Schmidt erhielt den Auftrag, nach Elster zurückzureiten und mit einer schweren Batterie zu versuchen, das Feuer der seindlichen Artillerie auf den Sandhöhen zum Schweisgen zu bringen. Dieser Offizier that sein Möglichstes, allein es wollte lange nicht gelingen, einen Platz zur Aufstellung des Geschützes aufzusinden, weil das bewaldete linke Elbuser überall die seindliche Artillerie verbarg.

Während nun vorn der Kampf wogte und der Kanonendonner frachte, gingen auch die Brigaden Horn und Hünerbein über die Brücken und bildeten jenseits dichte Heersäulen. Der alte Obergeneral hatte sich ebenfalls bei guter Zeit eingefunden, hielt mit seinem Gefolge bei den Brücken, ließ die Truppen vor sich vorübermarschiren und ermunterte sie auf alle Weise durch kräftige Anreden im populärsten Style.\*)

<sup>\*)</sup> Blücher, ber, seines hohen Alters wegen, in eine ferne Zeit ragte, wo ber Unterricht sehr dürstig gewesen, redete die Sprache des mittleren Bürgerstandes damaliger Zeit. Um eine Probe seiner Sprache weise zu geben, setze ich hier mit diplomatischer Genauigkeit einen Aussspruch von ihm her, welchen er am 8. August 1814 auf dem Balle that, den die Bürgerschaft von Berlin ihm zu Shren gab. Er wurde hier gesvagt, wie sich denn die Landwehr im Kriege benommen habe, und er antwortete: "In der Ehrscht (in der Erst, zuerst) da war't man so (er dachte vermuthlich an das Gesecht dei Goldberg und an die Aussläug der schlessischen Landwehr nach der Schlacht an der Katbach), aberst hernach, da hab' ik keenen Unterschied mehr gespürt zwischen die alten Patteljons und die Landwehr=Batteljons."

Ein Borfall, ber auf die Schlacht bei Wartenburg Bezug hat und ben der nachherige Fürst und Feldmarschall selbst dem Dichter Fouqué erzählte, aus dessen Nunde ihn der Verfasser hat, mag hier noch seine Stelle sinden. Blücher erzählte sie mit der Bemerkung: wie man zusweilen selbst "einen dummen Streech" (Streich) machen könne. Sin Landwehr Bataillon, welches dei Elster über die Brücke gehen sollte, sehr zerlumpt vom disherigen Feldzuge und nicht in der besten tactischen Ordnung, konnte mit dem Uebergange aus Misverständniß oder zusfälligen Ursachen nicht sogleich sertig werden. Auf der Stelle suhr nun Blücher auf dasselbe los: "Ihr Sch....zeug, Ihr scheint keene Lust zu haben, da drüben anzubeißen, aber Such soll das Donnerwetter resgieren; wenn Ihr nicht fortmacht, laß it Feuer uf Euch geben."— Das Bataillon bedeckte sich in der Schlacht mit Ruhm. Als nun am anderen Tage der siegreiche Feldherr sich vor der Front der Truppen

Als General Porck vom Prinzen von Mecklenburg die Meldung erhielt, daß er Wartenburg auch in der rechten Seite nicht angreifen könne, wohl aber eine Umgehung über Bleddin ausführbar sei, sobald ihm nur Verstärkungen, besonders an Geschütz und Reiterei, zugehen würden, befahl er dem Rest der Brigad e des Prinzen und der Reiterei der Brigade Horn, zu ihm (dem Prinzen) zu stoßen, und die ganze Infanterie der Brigade Horn stellte er hinter ihn zur Unterstützung. Während die Brigade Steinmet den Feind unausgesetzt in der Front beschäftigte, sollte der Prinz, Alles vor sich niederwerfend, rasch auf Bleddin vordringen und nach der Eroberung des Dorfes den Feind in der rechten Seite umgehen. Wenn die Um= gehung des Prinzen gelungen, sollte Wartenburg auch von vorn angegriffen werden, wozu auch die Brigade Hünerbein bereit gestellt wurde.

Gleich nachdem der Prinz von Mecklenburg den Angriff auf die rechte Seite von Wartenburg aufgegeben und sich zurückgezogen, ließ er es sich angelegen sein, Wege für Geschütz
und Reiterei durch die kleine Streng bereiten zu lassen, eine Arbeit, die mehrere Stunden fortnahm, während welcher Zeit
die Schützen in ununterbrochenem Feuergesecht mit den Würtembergern blieben. Die Verstärkung langte endlich an, zuerst zwei
Bataillone, sieben Schwadronen und von der Brigade Horn
fünf und dann noch acht Geschütze. Dieser Verstärkung folgte
die Infanterie der Brigade Horn, hier nur acht Bataillone und
drei Geschütze, welche sich hinter der kleinen Streng verdeckt aufstellte. Sie sandte zwei Bataillone gegen den hohen Damm
süblich von Wartenburg, den sogenannten "Sauanger", vor.
Die Brigade Hünerbein rückte näher heran.

Während dieser mehrstündigen Anstalten blieb die Brigade Steinmet dem überaus mörderischen Feuer des Feindes ausgesetzt und litt außerordentlich. Man hielt es nicht für rathsam, auch nur einen Schritt vor= oder rückwärts zu thun, und die Schwärmerlinie mußte darum beständig verstärkt und mit Munition versehen werden. Erst später, als es gelungen

zeigte, jubelte ihm Alles entgegen, nur dies Bataillon allein bliebstumm. Blücher fühlte, daß eine Reparation nothwendig war. Er wendete wieder zu dem Bataillon um und sagte: "Aberst Kinder, seid doch keene dumme Deuwels nich, un globt, dat ik dat gestern im Ernst gemeent habe; ik weeß, dat Ihr alle düchtige Kerls seid; ik habe ja man gespaßt." Ein schallendes Hurrah und unmäßiger Jubel war dann die Antwort.

war, vier schwere Geschütze auf dem rechten Elbufer, gegenüber dem linken feindlichen Flügel, aufzustellen und die verheerende Batterie auf den Sandbergen auf einige Zeit zum Schweigen und Abfahren zu bringen, trat für kurze Zeit einige Erleichterung ein; aber der Feind machte gleich andere Anstalten und zwang die preußischen Geschütze durch überlegenes Feuer, wieder abzufahren.

So wie der Prinz von Mecklenburg nach langem Aufentshalt nur die ersten Geschütze durch die kleine Streng gebracht hatte, rückte er auf einen gleichzeitig vom Obergeneral eingestroffenen Befehl zum Angriff gegen Bleddin vor. Es geschahmit sechs Bataillonen staffelmäßig vom linken Flügel, gleich hinter diesen die sieben Escadrons. Die Artillerie war voran

und seitwärts und feuerte im Vorgehen.

Als General Franquemont diese Macht aus dem Walde hervorbrechen sah und wahrnahm, daß auch noch Fußvolk (von der Brigade Horn) durch die Obstplantage gegen Wartenburg vordrang, wurde es ihm völlig klar, daß der Feind einen Uebergang mit großen Kräften versuche und daß er an seinem Theile viel zu schwach sei, auf die Dauer Widerstand zu leisten. Er hatte versucht, die im Kampf befindlichen Truppen aus sei= nem Rüchalt zu verstärken; als er sah, daß dies lange nicht genügte, zog er sich in Ordnung nach Bleddin zurück. Zugleich ließ er den General Bertrand dringend um Unterstützung bitten, erhielt aber zur Antwort, daß er dazu keine Kräfte habe, aber gegen die im Centrum vordringenden Preußen die im Rüchalt gewesene Division Fontanelli vorrücken lasse. General Franque= mont that nun, was er konnte; er ließ Bleddin durch den Rest seines Rüchaltes besetzen und befahl, die Preußen so lange aufzuhalten, bis die zurückziehenden Truppen eine neue Aufstellung rückwärts des Dorfes genommen haben würden.

Die bisherigen Anstalten und Gefechte hatten von 1/27 Uhr Morgens bis 1/22 Uhr Nachmittags gedauert, als man endlich zur Eroberung von Bleddin übergehen konnte. Die Uebermacht der Preußen war hier so groß, daß das Dorf schon um 2 Uhr in ihre Gewalt kam, wobei einige Gefangene gemacht wurden. Der Feind versuchte, etwa 800 Schritt hinter dem Dorfe eine Aufstellung zu nehmen; man ließ ihm aber keine Zeit dazu, indem Alles im Borgehen blieb und die Artillerie, so wie sie nur vorkommen konnte, auf ihn losseuerte. So setze er denn den Kückzug, gedeckt durch seine Reiterei, dis vor Globig fort. Es war zu lockend, ihn noch weiterhin zu verfolgen, und Oberste Lieutenant Lobenthal erhielt mit zwei Bataillonen und der vor

handenen Reiterei vom Prinzen den Befehl dazu. Als der Feind diese Streitkräfte auf sich zueilen sah, bemühte er sich was er konnte, das Dorf Globig zu erreichen, aber ehe ihm dies gelang, sprengte die preußische Reiterei auf die würtembergische ein und vernichtete sie fast gänzlich. Gegen 200 Mann wurden gefangen, viele niedergemacht. Eine später eingetroffene preußische Escadron warf sich auf die seindliche Artillerie und erbeutete fünf Kanonen und vier Munitionswagen. Eine Vereinigung Franquemont's mit Bertrand war nicht mehr möglich.

Das Fußvolk von Lobenthal war durch die falsche Nachricht aufgehalten worden, der Feind rücke von Torgau her heran; es kam nun vom Obergeneral, der bis auf die freie Stelle des Schützberges vorgeritten war, der Befehl, schleunigst und um jeden Preis Wartenburg im Rücken zu nehmen. Der Prinz hatte augenblicklich nur diese beiden Bataillone von Lobenthal und neun Geschütze zur Verfügung; er ließ sie jedoch ohne Bebenken rechts schwenken und gegen Wartenburg anrücken. Dann sandte er mehrere Abjutanten aus, seine Reiterei zurückzuholen; diese war jedoch in Folge ihres Sieges zu sehr aufgelöst, als

daß auf ihre Unterstützung so bald zu rechnen war.

Während dieser Vorfälle bei Bleddin hatten die zwei von der kleinen Streng vorgesandten Bataillone der Brigade Horn zwischen dem Prinzen und dem Obersten Steinmet den Kampf gegen den Damm des Sauangers südlich zunächst an Warten- durg eröffnet. Es ging hier sehr heiß her, der Feind machte sogar einen Ausfall und suchte die preußischen Bataillone zurückzutreiben. Es wurde noch ein Bataillon zur Unterstützung gesandt; darauf gingen noch zwei Landwehr-Bataillone unter dem Obersten Weltzien vor; endlich erhielt der General Horn selbst den Befehl, den Damm mit Sturm wegzunehmen, während die Brigade Hünerbein zur nahen Unterstützung heranzückte. Immer lauter und heftiger wurde das Gefecht, immer erbitterter drangen die Preußen an, immer hartnäckiger stemmte sich der Feind, um sich keinen Vortheil entreißen zu lassen.

Es war indeß das ganze Corps von Langeron nehst dem von St. Priest über die Elbe gegangen und in Heersäulen aufgestellt. Da die Entscheidung sich verzögerte und der große Verlust bedenklich wurde, so beschloß der Obergeneral, mit einem Theil über Bleddin dem Prinzen von Mecklenburg zu folgen, mit dem andern Theil Wartenburg auf der rechten Seite anzugreisen, um so durch überlegene Kräfte die Entscheidung zu erzwingen. Da er diese also in die Hände der Russen legen

Wolte, so schien es ihm nothwendig, sie vorher durch einige Worte zu erwärmen. Er ritt an die Massen heran, forderte den russischen General Kern auf, seine Worte zu verdolmetschen, und rief ihnen zu: "Ihr alten Moskowiter, Ihr habt Euren Feinden noch nie den Kücken gekehrt — (gewaltiger Jubel) — ich werde mich an Eure Spize sezen — Ihr sollt die Kerls, die Franzosen da angreisen; ich weiß, Ihr werdet ihnen auch heute nicht den Kücken zeigen — Pascholl! (Marsch!)" Mit unbeschreiblicher Begeisterung sezten sich die Truppen in Bewegung, als die Meldung kam, der General Horn habe den Damm bei Wartenburg erstürmt, worauf natürlich die Bewegung der Russen unterblieb.

Der Sauanger süblich von Wartenburg ist von einem boppelten Damm eingefaßt, so daß, wenn auch der vordere verloren ist, hinter dem zweiten noch Widerstand geleistet werden kann. Die Vertheidigung war hier mit wenig Verlust wie hinter dem Walle einer Festung auszusühren, wohingegen die Preußen dem ganzen mörderischen Feuer von dichten seindlichen Schützenlinien, denen ihre Bataillone unmittelbar zur Unterstützung standen, und dem Kartätschseuer des Geschützes auszesest waren. General Porck hatte darum noch die Brigade Hünerbein in den Kampf zu führen besohlen, diese hatte sich auch zur Unterstützung von Horn in Bewegung gesetzt, der Offizier, der sie führte, hatte sich jedoch verirrt und die Brigade Hünerbein statt auf den linken Flügel von Korn rechts auf die Brigade Steinmetz gebracht, wodurch es geschah, daß sie nicht mehr in Wirksamkeit kam.

General Horn war hiernach bei Eroberung des Sauangers nur auf die Kräfte seiner Brigade angewiesen geblieben. er persönlich dem vorderen Damm desselben nahe gekommen, hatte er seine eigenen vorberen Bataillone in dem allerheftigsten Schützengefecht begriffen gefunden. Er hatte balb erkannt, daß dieser Kampf völlig fruchtlos bleiben müßte, so lange man nicht — was freilich sehr gefährlich schien — die vor dem Damm sich hinziehenden Lachen zu überschreiten wagte. Glücklicherweise waren an einer Stelle die verschiedenen Lachen nur durch einen tiefen sumpfigen Verbindungsgraben verbunden. Dorthin lenkte General Horn die zuletzt mitgebrachten Bataillone. So wie er sich nur dem Graben näherte, empfingen diese Bataillone sogleich das heftigste Feuer, und das zweite Bataillon vom Leibregiment, welches davon zuerst zu leiden hatte, konnte sich nicht enthalten, das Feuer zu erwidern. General Horn erkannte, daß hier mit Feuern nichts auszurichten sei, daß, wenn etwas be-

wirkt werden sollte, ein allgemeiner Sturm versucht werden müßte, es möchte auch fallen und steden bleiben, was da wolle. Der heldenmuthige General wußte, daß noch die Brigade Hüner= bein befehligt worden, ihn zu unterftüten, allein er glaubte, diese nicht abwarten zu dürfen. Er setzte fich vor das zweite Bataillon des Leibregiments und rief: "Ein Hundsfott, wer noch einen Schuß thut! Zur Attake Gewehr rechts!" Sogleich schlugen die Tamboure dieses Bataillons den Sturmmarsch\*), die der anderen Bataillone, als sie es hörten, thaten es gleichfalls, die Reste der unmittelbar bisher im Kampfe gewesenen Bataillone schlossen sich an, und mit einem ungeheuren Hurrah stürmte Alles durch den Sumpfgraben, zum Theil bis an den Gürtel und tiefer im Schlamm, und ben gleich dahinterliegenden Damm hinauf. Die feindlichen Tirailleurs, welche ein solches Ueber= schreiten der Lachen und des Sumpfgrabens für unmöglich gehalten hatten, wichen bestürzt zurück, aber auch die dahinter befindlichen Bataillone verloren die Fassung und liefen hinter den zweiten Damm, womit der Sauanger eingefaßt ist, sogleich von einem Theil der Brigade Horn verfolgt, um zu verhindern, daß sich der Feind dort festsetze. Auf dem rechten Flügel, welcher dem Dorfe zunächst war, stürmte das Landwehr-Bataillon Sommerfeld, nachdem es unter großem Verluft den Damm er= stiegen, in Wartenburg hinein, mußte es aber wieder verlaffen, da der Feind mit Macht aus dem Dorfe hervorkam. Es waren indeß auch die drei noch übrigen Geschütze der Brigade Horn herangekommen (fünf waren an den Prinzen von Mecklenburg abgetreten). Da der Sturm gelungen war, so schien in der Siegesfreude nichts zu schwer zu sein, und vereinte Kraft machte sich daran, die Geschütze durch den Sumpfgraben zu schaffen. Es gelang wirklich mit einem Geschütz, welches auch glücklich den Damm in die Höhe gezogen wurde. Sogleich feuerte dieses in größter Nähe und mit ungeheurer Wirkung mehrere Kartätsch= lagen ab, wodurch der Feind genöthigt wurde, wieder im Dorfe Schut zu suchen. Unterdeß hatte Oberst Weltzien seine beiden Landwehr-Bataillone (Sommerfeld und Kottulinski) einigermaßen wieder geordnet; zu diesen stießen die vier Schützenzüge vom

<sup>\*)</sup> Der sonst im Lobe überaus karge und harte Yorck ehrte am solgenden Tage dies Bataillon auf höchst schmeichelhafte Weise. Als es vor ihm vorbeimarschirte, zog er bei Annäherung des ersten Zuges den Hut und behielt ihn so lange in der Hand, die der lette Zug vorbei war, indem er zu seiner Umgebung sagte: "Dies ist das brave Bataillon, vor dem die ganze Welt Respect haben muß."

ersten Bataillon des Leibregiments unter Hauptmann von Holleben, benen dies Bataillon selbst folgte. Mit unübertrefflichem Muthe stürmten diese Tapfern von Neuem in das Dorf ein und behaupteten sich darin, so vielfache Anstrengungen die Franzosen auch machten, sie daraus zu entfernen. der Elbdamm verloren war, konnte Wartenburg nicht mehr gehalten werden; es wurde nach hitzigem Kampfe der Division Morand entrissen. Während dieses Angriffs auf Wartenburg hielt der Feind den südlichen Theil des Sauangers fest und vertheidigte hier den Damm mit eigenthümlicher Zähigkeit. Der linke Flügel der Brigade Horn hatte hier viel größere Schwierigkeiten im Passiren des Sumpsgrabens und der Wasserlachen. Diese wurden jedoch ebenfalls überwunden, der vordere Elb= damm erstiegen, und zwei feindliche Bataillonsmassen waren im Begriff, über den Sauanger nach dem zweiten Damm zurückzukommen, als General Horn, der mitten im Kampfe überall eingriff, dies bemerkte. Sogleich nahm er die nächsten beiden Landwehr-Bataillone, schwenkte links und stürzte von der Seite her auf den Feind, während dieser zugleich von vorn (vom Damme her) angefallen wurde. Die beiden feindlichen Bataillonsmassen stäubten auseinander, an ein Halten des zweiten Dammes war nicht zu denken, und das ganze anstoßende Feld bedeckte sich mit Flüchtlingen. Das Dorf Wartenburg, so wie der wichtige Sauanger waren erobert.

Sobald Oberst Steinmet sah, welchen Fortgang der Ansgriff der Brigade Horn hatte, befahl er, ebenfalls vorzugehen, die Lache vor Wartenburg zu überschreiten und das Dorf von der linken (feindlichen) Seite anzugreisen. Die Dertlichkeit bot hier weit mehr Schwierigkeiten. Es dauerte lange, ehe man die künstlichen Hindernisse, die der Feind geschaffen, überwand, die Lache passirte, den Damm erstieg und das Dorf erreichte, das eben vom Feind verlassen wurde. Oberst Steinmetz brachte mit Mühe seine sehr geschmolzenen und erschöpften Bataillone in das freie Feld nördlich von Wartenburg, wo er noch einen Theil des Feindes vertrieb und ihn nach Kräften versolgte.

Der Prinz von Mecklenburg hatte den ihm befohlenen Marsch von Bleddin auf Wartenburg fortgesetzt und sich der feindlichen Aufstellung beim Sauanger genähert, als ihm ein regelloser Hause von mehreren Tausenden feindlichen Fußvolks— die italienische Division Fontanelli— von Geschützen und Munitionswagen gefolgt, von rechts her vorüberstäubte. So wie er die Preußen bemerkte, bog er nordwestlich in der Richtung zur Elbe aus. Alles rief jetzt laut nach Reiterei, und ges

wiß hätten wenige Schwadronen den größten Theil gefangen nehmen können; aber die Reserve-Reiterei, die man auf dem bedeckten und überaus durchschnittenen Boden nicht brauchen zu können gemeint, passirte jetzt erst die Elbbrücken, und die sieben Schwadronen des Prinzen von Mecklenburg waren noch nicht wieder zurück; es wurde aber hingesandt, ihre Rücktunft zu be-

schleunigen.

So wie der rastlose General Horn\*) Wartenburg völlig genommen hatte, ordnete er seine Bataillone mit möglichster Schnelligkeit, verließ den hinteren Damm des Sauangers, schwenkte rechts und drang gegen die Höhen nördlich von Wartenburg vor, wo General Vertrand unter dem Schutzseiner rastlos seuernden Artillerie die Division Morand sammelte und Halt machte, um die Flüchtlinge der Division Fonstanelli an sich zu ziehen. Es konnte ihm nicht mehr in den Sinn kommen, wirklich Widerstand zu leisten, sondern so wie er nur nothdürstig die meisten Kräfte beisammen hatte, setzte er in Sile abwärts längs der Elbe, in zwei Heersäulen, seinen Rückzug fort, wobei ihm die preußischen Kanonen das Geleit gaben.

Mittlerweile war die Reiterei des Prinzen von Mecklen= burg zurückgekehrt und ging sogleich zur Attake vor. Prinz und sein Gefolge konnten sich nicht enthalten, in der aUgemeinen Siegesfreude den Angriff mitzumachen. Die mecklen= burgischen Husaren brachen in die links zurückweichende Heer= fäule ein und nahmen vier Geschütze und mehrere Munitions= wagen heraus; das feindliche Fußvolk lief, ohne zu schießen, auseinander. Der Prinz und seine Offiziere waren plötzlich mitten unter italienischen Soldaten und Jeder mußte den Degen ziehen und einhauen. Die schwarzen Husaren unter ihrem tapferen Führer, Major Stößel, welche mehr links gingen, wo sie weniger auf Fußvolk als auf die zurückgehende Wagen= colonne stießen, nahmen noch eine Kanone und eine Menge Munitions:, Proviant: und andere Wagen. Es sehlte nur an hinlänglicher Reiterei, um Tausende von Gesangenen zu machen. Reder berittene Offizier, jede Ordonnanz machte mehrere. Auch

<sup>\*)</sup> Die Tapferkeit Horn's am heutigen Tage imponirte selbst Porck so sehr, daß er äußerte: "gegen ihn (Horn) sei selbst Bahard nur ein Lump gewesen." — Horn war groß, kräftig, obwohl schlank, derb. Scharf im Dienst, theilte er doch die geringsten Verrichtungen mit seinen Truppen, sorgte auß Beste für sie, war sehr beliebt und sehr populär.

die rechte, zunächst der Elbe abziehende Heersäule der Franzossen kam nicht ohne Verkust davon; unerwartet wurde sie hier vom anderen Elbuser aus der sogenannten "Gallienschen Henigte" von vier sehr glücklich aufgestellten Geschützen der reitenden Artillerie unter Lieutenant Jenichen mit Kartätschen begrüßt und genöthigt, sich mehr links zu werfen.

ţ

Es war endlich die Reserve = Reiterei des Corps herbei= gekommen, aber die nasse, mit Gräben und Gebüsch durchsetzte Niederung längs der Elbe, durch welche der feindliche Rückzug jett fortgesetzt wurde, gestattete keine Verfolgung. durch Reiterei. Nur die Schützen des ersten Bataillons des Leibregiments unter dem Hauptmann Holleben, die beiden freiwilligen Jägerabtheilungen vieses Regiments, so wie noch andere freiwillig sich anschließende Schützenzüge verfolgten den Feind, unter längerer Beschießung durch preußische Artillerie vom rechten Elbufer her, zulett bis unter die Kanonen des Brückenkopfs von Wittenberg, wobei sie noch eine Kanone und drei Munitionswagen nahmen und 80 Gefangene machten. Auf Umwegen wurde dann auch die angekommene Reiterei von Kateler bis gegen Wittenberg, die Reiterei von Langeron's Corps gegen Kemberg, andere russische Reiterei elbauswärts gegen Pretsch und Schmiedeberg gesandt, um rings die Gegend aufzuklären. — Die Corps von York und Langeron blieben bei Wartenburg. Das Corps von Sacken langte erst am Abend und zum Theil in der Nacht bei Elster an, um am folgenden Tag nach Wartenburg überzusgehen. Das Hauptquartier von Blücher, Yorck und Langeron war in Wartenburg. Der große Plan des Elbübergangs war glänzend gelungen.

Drei preußische Brigaden (Divisionen) hatten den Kampf gegen drei seindliche Divisionen, wobon die eine jedoch sehr schwach war, geführt, so daß anzunehmen ist, daß die Franzosen etwas schwächer waren als die Preußen. Dagegen hatten die Franzosen alle Vortheile der Stellung für, die Preußen alle Nachtheile gegen sich. Die größere Tapferkeit war daher unbezweiselt auf Seiten der Preußen. In Rücksicht der preußisschen Führung wird nicht abgewiesen werden können, daß große Opfer erspart worden wären, wenn man von Hause aus auf die Umgehung über Bleddin mehr Werth gelegt und dahin mehr Kräfte, als geschehen, in Bewegung gesetzt hätte.

Der Berlust des Yorck'schen Corps war sehr beträchtlich. Er bestand an Todten und Verwundeten in 67 Offizieren, 1548 Mann und 113 Pferden. Einzelne Bataillone, besonders von den Brigaden Steinmetz und Horn, hatten mehr als den drit-

ten Theil ihrer Mannschast eingebüßt (das Leibfüsilier-Bataillon 282 Mann). Der Verlust des Feindes an Todten und Ver-wundeten muß beträchtlich geringer gewesen sein, da er überall durch Dämme, Bäume und Häuser geschützt war, dagegen ver-lor er gegen 1000 Mann an Gefangenen, 11 Geschütze, 70 Munitions- und andere Wagen.

Ein wichtiger Schritt zur Vereinigung der drei großen Heere der Verbündeten bei Leipzig war geschehen: das ganzeschlesische Heer stand am 4. October kampsbereit am linken Ufer der Elbe.

Das Erste und Nächste für bieses Heer war nun, sich auch unter allen Umständen, und wenn auch selbst Napoleon mit überlegenen Kräften andränge, auf diesem Ufer zu behaup= ten. Um dies zu können, war es nöthig, sich eine verschanzte Stellung bei Wartenburg zu bereiten, in welcher man es schlimmsten Falls mit einer dreifach überlegenen Macht aufnehmen könnte. Schon am Schlachttage selbst traf man im Hauptquartier die vorläufigen Verabredungen und am andern Morgen beritten Gneisenau, der Ingenieur = General Rauch, Oberst Müffling, Major Rühle 2c. die zu verschanzende Gegend. Man beabsichtigte, im Allgemeinen drei geschlossene Werke auf den Höhen des rechten Flügels, ferner Batterien von 50 Ka= nonen vor Wartenburg und von 100 Kanonen links zwischen diesem Dorf und Bleddin zu erbauen. Die Ausführung wurde dem General Rauch übertragen und ihm aufgegeben, die Arbeiten mit der raftlosesten Schnelle vorzunehmen. Sie sollten unausgesett Tag und Nacht stattfinden, mit drei Ablösungen, von denen jede vier Stunden arbeiten und dann acht Stunden ruhen sollte. Es wurden dem General dazu 1300 preußische und über 3000 Mann russische Truppen, wobei 178 preußische und über 300 russische Pionniere, überwiesen. Es sollte von ihm abhängen, außer diesen Truppen durch ein ihm zugetheiltes Commando Reiterei so viel Arbeiter und Handwerker vom Lande herbeitreiben zu lassen, als er irgend anstellen könne. Schließlich wurde ihm noch die Vollmacht ertheilt, jede Anstalt zu treffen, welche zur schnelleren Vollendung des verschanzten Lagers auf irgend eine Art beitragen könne. General Rauch machte sich ungesäumt an die Arbeit; es fand sich aber, daß

von der ihm überwiesenen Mannschaft, nach Abzug von vielen Commandirten zum Transport von Gefangenen, Verwundeten und Kranken, nur etwa 3000 Mann zur Arbeit übrig blieben, und auch diese waren durch Strapazen und Mangel an Lebens-mitteln entkräftet, die Landwehren bei der schon rauhen Witterung überaus schlecht bekleidet; dazu kam noch, daß nur auf 1000 Mann Arbeitszeug vorhanden war. Es wurden Ausschreibungen zur Gestellung von Arbeitern, Fuhren und Schanzzeug erlassen; indessen war die Mehrzahl der Einwohner der Umgegend gestohen, und man konnte nur Weiber, Kinder und Greise erhalten. Dadurch wurde leider die Arbeit nicht so gestördert, als es nöthig war.

Wartenburg durch die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Wartenburg durch die angeführten Hindernisse länger verzögert wurde, als man erwartet hatte, so war doch auch anzunehmen, daß etwas Zeit verging, die Napoleon den Uebergang ersuhr, und abermals Zeit, die er seine Maßregeln traf und aussührte, die wohin man schon ziemlich weit mit den eigenen Einrichtungen gekommen sein mußte. Zedenfalls war der Obergeneral sest entschlossen, nicht wieder auf das andere User zurückzusehren, und durch verzweiselten Widerstand es auf das Aeußerste ans

kommen zu lassen.

ţ

Dieses Aeußerste war aber nicht ober in viel geringerem Maßstabe erforderlich, wenn der Kronpring sich nun ebenfalls entschloß, mit dem Nordheere über die Elbe zu gehen und sich mit Blücher zu vereinigen. Das schlesische Heer zählte nach Zurück= lassung der Arbeiter bei Wartenburg, ohne die Offiziere, zum Kampf im freien Felbe noch 60,000 Streiter, und das Nordheer konnte nach Abgabe der nothwendigen Beobachtungstruppen vor Magdeburg und Wittenberg mit wenigstens 70,000 Mann an der Mulde erscheinen. Beibe vereinigt bilbeten dann ein Heer von 130,000 Mann kampfbegieriger, auserlesener Streiter, welche, mit Einsicht und Kraft geleitet, selbst den gewaltigen Frankenkaiser nicht zu fürchten hatten, der dagegen nicht mehr als 100,000 Mann ermatteter und von Niederlagen entmuthig= ter Truppen aufbieten konnte. Es wird sich aber in Folgen= bem zeigen, daß auf den Kronprinzen nicht im Minbesten zu zählen war.

Wie wir uns erinnern, hatte der Kronprinz Blücher schriftlich zugesichert, wenn dieser über die Elbe gehe, dann ungesäumt ebenfalls diesen Strom zu überschreiten. Es ist indeß hinlänglich ermittelt, daß der Prinz glaubte, Blücher werde nicht die Verwegenheit haben, dies für sich allein zu thun. Als er nun

doch die Verwegenheit hatte (die Nachricht wurde gleich nach der Schlacht dem Prinzen auf einem mit Bleistift geschriebenen Zettel durch einen in sein Hauptquartier nach Zerbst zurückeh= renden Offizier angezeigt), fiel der letzte Grund, seinen eigenen Uebergang zu verzögern, fort, wenn sein Verbleiben bei der Coalition nicht unhaltbar werden sollte. Er zog daher seine absichtlich sehr zerstreut aufgestellten Streitkräfte zusammen. Am 4. October ging das russische Corps von Winkingerode bei Acken über die Elbe, blieb aber unfern des Uebergangs, und nur die Vortruppen ruckten bis Köthen. An eben diesem Tage marschirten die Schweden über die Brücke von Roslau und nach Dessau, wohin das Hauptquartier des Prinzen kam. Mit Ausnahme der Brigade Thümen, die vor Wittenberg blieb, der Division Wobeser, die Torgau auf dem rechten Ufer einschloß, und der Abtheilung des Generals Hirschfeld, die den Bruden= kopf von Roslau bewachte, gingen am folgenden Tage, den 5., die Corps von Bülow und Tauentien bei Roslau über die Elbe, und zwar marschirte ersteres in der Richtung nach Zörbig bis Hinsdorf und Meilendorf, letteres blieb am rechten Ufer ber Mulde bei Pötnitz, unweit Deffau. Der Elbübergang des Nordheeres war nun wohl geschehen, aber der Kronprinz machte auch keine Anstalten, weiter zu kommen. Das Hauptquartier blieb fortwährend in Dessau, und nur die Vortruppen streiften bis zur Saale und bis Landsberg und Delitsch.

Biel regsamer zeigte sich Blücher, obgleich er dem flammensprühenden Kreise Napoleon's viel näher war. Er machte noch am 4. October einen halben Marsch in der Richtung auf Kemsberg und den 5. rückte er gegen die Mulde vor, wobei jetzt Yord auf dem rechten Flügel, Langeron im Centrum und Sacken auf dem linken Flügel war. An diesem Tage kam Yord nach Gräsenhainchen, Langeron die Tornau und Söllichau nahe bei Düben, Sacken die in die Höhe von Dommitsch bei Dahlensberg 2c. Die Vorträbe waren an und über der Mulde von Raguhn die Eilenburg, das Hauptquartier des Obergenerals

vor dem Gros seines Heeres in Düben.

Ein großes Resultat des Feldzugs war gewonnen: der Elbübergang des schlesischen und Nordheeres und ihre Vereinizung war geschehen. Beide waren in einem Tage zusammenzyziehen und konnten selbst wohl dem französischen Meister der Schlachten einen Damm entgegensetzen, den er nicht zu überzwältigen vermocht haben würde, wenn ein einheitlicher, entschlossener Besehl über sie geherrscht hätte.

Gegen eine solche Macht konnte die schwache französische

unter dem Marschall Ney nicht anders als auf ihrer Hut sein. Roch an demselben Tage ersuhr Marschall Ney bei Dessau die Borfälle bei Wartenburg. Er mußte fürchten, von Blücher in den Rücken genommen zu werden, wenn er länger bei Dessau vertweilte. Darum brach er noch in derselben Nacht auf und marschirte ohne Aufenthalt dis in die Gegend von Delitsch. Auf dem Wege dahin vereinigte er sich dei Raguhn an der Mulde mit dem geschlagenen Corps vor Bertrand. Alle Brücken über die Mulde wurden nach dem Abzuge zerstört. Marschall Neh war nur besorgnisvoll demüht, durch Zusammenhalten seiner Streitkräfte und durch Heranziehung neuer sich zwischen der Mulde und Leipzig zu halten. Das nächste französische Corps, von dem er Verstärkung erhalten konnte, war das von Marmont bei Wurzen.

Auf die dringende Aufforderung von Neh sandte Marschall Marmont eine Division seines Corps nehst zwei Reiter-Divisionen von Latour-Maubourg auf dem rechten User der Mulde nach Wöllaune im Südost von Düben und die beiden anderen Divisionen seines Corps zog er bei Eilenburg zusammen. Es waren hiernach von Eilenburg dis Delitsch unter dem Oberbesehl von Neh die Corps von Reynier, Bertrand, Marmont, die polnische Division Dombrowski, die Reiter-Corps des Herzogs von Padua und von Latour-Maubourg (letztere nicht einmal vollständig) beissammen, eine Macht von etwa 50,000 Mann, nicht hinlänglich, um allein nur dem Heere Blücher's Widerstand zu leisten; das Nordherr hatte weit und breit keinen Feind vor sich.

## 6. Rückblick auf das Verhalten des Nordheeres. Unternehmungen von Partheigängern des Nordheeres: Marwik, Cschernitschef.

Obgleich schon nach der Dennewitzer Schlacht der Kronprinz von Schweben am rechten Ufer der Elbe gar keinen Feind mehr vor sich gehabt hatte, indem dieser am linken, bei Leipzig, seine empfangenen Wunden auszuheilen suchte, so hatte er doch die Kunst verstanden, einen ganzen Monat lang Nichts zu thun. Zu den Borwänden, mit denen er diese Unthätigkeit entschuldigte, gehörte namentlich auch sein Verhältniß zu den preußischen Generalen. Dies war in der That sehr eigenthümlicher Art. General Tauenzien war dem Kronprinzen nicht un-

bedingt untergeben, suchte sich ihm zu entziehen und stellte sich ober wollte sich boch unter die Befehle Blücher's stellen. General Bülow, wiewohl unbedingt unter des Prinzen Befehle gewiesen, hatte doch schon oft auf eigene Verantwortung gehandelt und wollte jett, im äußersten Fall, auch gegen dessen Befehl im Verein mit Blücher wirken. Seinerseits beschwerte sich ber Kronprinz, daß Tauentien ihm nicht unbedingt untergeben sei und auf seinen Kopf handle. Tauentien wieder schrieb an den König (30. September), er werde durch den Prinzen ohne Zweck hin- und hergeschoben; er wünsche zu wissen, ob er unbedingt an des Prinzen Unthätigkeit Theil nehmen ober eine Stellung erhalten könne, in welcher er Er. Majestät Befehle mit allem Fleiß ausführen könne. Er melbet, daß der Prinz zu beforgen scheine, er (Tauentien) werde sich Blücher anschließen. preußische Generale beschweren sich bei dem preußischen Commissair im Hauptquartier des Kronprinzen, General von Kruse-Letterer schreibt an Tauentien (1. October): er seufze schon lange über die übeln Folgen, welche des Prinzen Oberbefehl bereite. Argwöhnisch und mißtrauisch, wie er im höchsten Grade sei, möchte er seine Gewalt so weit als möglich ausbehnen, und da er die Gewohnheit angenommen, sich rüchaltlos dem Aufbrausen seines empfindlichen Temperaments zu überlassen, so vergehe fast kein Tag, an welchem General Krusemark nicht Scenen beiwohnen muffe, die ihm ebenso mißsielen, als sie in der That ungebührlich und "deplacirt" seien. führe er im Munde: "Ich bin niemals sicher, ob die Generale mir gehorchen, und wenn sie nicht thun, was ich befehle, wie kann ich da an die Ausführung weitreichender Pläne denken?" eine Phrase, welche er durch eine überschwengliche Fülle von Betrachtungen würze. Er erkläre, wenn ihm bas Corps von Tauentien nicht unbedingt überwiesen würde, könne er weber für die Einnahme Wittenbergs, noch für die weitere Sicherheit Berlins sorgen. Er fordere ihn aus, noch einmal an den König zu schreiben und benselben in seinem (bes Prinzen) Namen dringend zu bitten, die preußischen Generale zur genaueren Befolgung seiner Anordnungen anzuweisen. — General Krusemark berichtet an den König: der Kronprinz wechsele zu jeder Stunde bes Tages Farbe und Rebe, und man begreife seine Denkungsart so wenig wie seine militairischen Operationen. Im Verfolg der bitteren Klagen gegen den General von Bülow, welche der Prinz ihn genöthigt habe, Sr. Majestät zu berichten, habe er ihm in Betreff des Generals Tauentien in die Feber bictirt: "Was den General Lieutenant Grafen von Tauentien betreffe,

so betrachte der Prinz denselben als seinen Freund; aber er wünsche zu wissen, ob dieser General nur zufällig unter seine Befehle gelangt sei, oder ob er ein Recht habe, ihm solche auch ferner zu ertheilen. Wenn Se. Majestät den General Tauentien für die Operationen durch besondere Instructionen gebunden habe, so musse der Prinz sich der Verpflichtung, Torgau zu beobachten, Wittenberg zu erobern und Berlin zu decken, für ent= bunden erachten." General Krusemark räth dann, Tauentien geradezu für unabhängig zu erklären; es sei besser, mit einem Male zu brechen, als einen gemischten Zustand dauern zu laffen, der dem Prinzen nur zum Vorwand diene, auf Andere das Unrecht zu wälzen, welches er selbst so reichlich begehe. Er schrieb in dieser Hinsicht auch noch an den General-Adjutanten von Knesebeck und setzte ihm seine Ansicht auseinander. Doch ging ber König in seiner Antwort, Teplitz den 3. October, auf diesen Rath nicht ein, Tauentien behielt die Doppelstellung, welche, unter andern Umständen nicht glücklich gewählt, hier

aber wohl der richtige Answeg sein mochte.\*)

Diejenige Aufgabe, welche der Prinz im Interesse des energischen Zusammenwirkens mit den übrigen Corps der Berbündeten zu lösen hatte, war — wie bereits aus unserer bis= herigen Darstellung klar geworden ist — der schnelle Ueber= gang über die Elbe. Er gab vor, daß er diesen nicht eher bewerkstelligen könne, als bis er wenigstens in den Besitz von Wittenberg gelangt wäre. Zu dem Ende hatte er dem General Bülow die Eroberung dieser Festung übertragen. Er wußte wohl, daß dies hinlänglich lange dauern mußte, denn eine Feftung erobert sich nicht so schnell, wenn sie nur von einer Seite angegriffen werden kann, wenn es an Belagerungsgeschütz fehlt, und wenn sie, wie hier in dem General Lapoppe, einen entschlossenen, umfichtigen Commandanten hat. Während nun Bülow die Belagerungsarbeiten betrieb, waren die anderen zahl= reichen Theile des Nordheeres zur müßigen Beobachtung an der Elbe von Torgau bis Magdeburg auf einen Raum von sechzehn und mehr Meilen Front vertheilt, und es kamen blos einige nicht nennenswerthe Dislocationen bei denselben vor. Mitte September ließ der Pring an drei Brücken über die Elbe, bei Acen, Roslau und Elster, arbeiten, die um den 21. September beendigt waren. Wir haben gesehen, daß er dann die Brücke bei Elster auf die Annäherung des Corps von Bertrand wieder abbrach, ohne einmal einen Versuch zu ihrer Er-

<sup>\*)</sup> Geschichte der Nord-Armee vom Generalstabe von S. 92—96.

haltung zu machen, worüber die preußischen Generale ganz un-

tröstlich waren.

Während hiernach bei dem Hauptheere des Kronprinzen nichts irgend Erhebliches geschah, war es Partheigängern vorsbehalten, das ephemere Königreich Westphalen, welches der Auslösung so zu sagen entgegenharrte, bis auf den Grund zu erschüttern, so daß vom Nordheere selbst nur ein geringer Stoß erforderlich gewesen wäre, es ganz über den Hausen zu werfen.

Am 22. September ging der preußische Oberst-Lieutenant von der Marwit mit nur vier schwachen Escadrons kurmärkischer Landwehr-Reiterei, etwa 400 Pferben, bei Ferchland, zwei Meilen oberhalb Tangermünde, über die Elbe, um wo möglich eine Unternehmung gegen Braunschweig, die britte Stadt bes bamaligen Königreichs Westphalen\*), auszuführen. Es war ihm bekannt geworden, daß der größere Theil der westphälisch-französischen Truppen aus Braunschweig nach Wolfenbüttel abmarschiren wolle, und er hielt es für günstig, nach deren Ausmarsch einen Ueberfall zu versuchen. Den 25. September mit Tages: anbruch war er in der Nähe Braunschweigs angekommen und, nachdem er den Abmarsch erfahren, leitete er sogleich den Ueberfall ein. Den Hauptangriff richtete er auf das Fallerslebener Thor; indessen sandte er Abtheilungen auch nach allen übrigen Thoren, um die Wachen zu überrumpeln und gefangen zu neh-Der Anschlag gelang vollkommen: alles in der Stadt befindliche Militair wurde entweder gleich an den Thoren oder vor der Kaserne nach kurzem Widerstande gefangen genommen und entwaffnet. Der große Enthusiasmus der Einwohner von Braunschweig, welche die Preußen als Befreier aufnahmen, ließ an gar keinen ernstlichen Widerstand benken. Als dies so gut gelungen, sandte Oberst-Lieutenant Marwit den nach Wolfenbüttel abmarschirten Truppen unter dem westphälischen General von Klösterlein, welche etwa 600 Mann stark sein mochten, einen Theil seiner Reiterei unter dem Lieutenant Grafen von Finkenstein nach, welche sie bei dem Dorfe Halchter einholten. Der General stellte seine Truppen hinter einer Brücke auf, um Widerstand zu leisten. Lieutenant Finkenstein und seine Reiter riefen jedoch den Westphalen zu: sie würden doch nicht auf ihre deutschen Brüder schießen! Die deutsche Mahnung fand damals ein williges Ohr: ein beträchtlicher Theil legte die Waffen nieder und der westphälische General mußte nur froh sein, durch eiligen

<sup>\*)</sup> Die brei größten Stäbte: Caffel, Magbeburg, Braunschweig.

Abmarsch den größeren Theil zu retten. Hier und in der Stadt waren 25 Offiziere und 350 Soldaten zu Gefangenen gemacht oder diese waren vielmehr zur deutschen Sache übergetreten. Viele nämlich nahmen sogleich preußische Dienste; es bildete sich sogar bei den Reitern von Marwitz, dem vierten kurmärkischen Landwehr-Cavallerie-Regiment, eine freiwillige Jäger-Abtheilung von beträchtlicher Stärke, worüber der Rittmeister Clausius den Vefehl erhielt. Reich an Gewinn und Hoffnung kehrte Oberst-Lieutenant Marwitz nach einigen Tagen über Burgstall und Grieben nach der Altmark zurück.

Ungleich bedeutender war der Zug des russischen Generals Tschernitschef nach Cassel, eine der kühnsten und glänzendsten Unternehmungen, die je von Partheigängern ausgeführt

worden sind.

General Tschernitschef erhielt "in Anbetracht, daß das Gelingen einer solchen Unternehmung den französischen Einfluß in Nordbeutschland sehr erschüttern müsse", die Genehmigung des Kronprinzen von Schweben unter der Bedingung, sich binnen zwei Wochen wieder bei dem Nordheere einzufinden. Der ruf= fische General unternahm den Zug mit 2000 Reitern, größtentheils Rosaken, und sechs Geschützen von Acken an der Elbe aus mitten durch Feindesland auf eine directe Entfernung von 28 bis 30 Meilen, die durch nothwendige Umwege beträchtlich verlängert wurde. In fünf Tagen hatte er diese bedeutende Strecke, die feindlichen Truppen klug vermeidend, zum Theil auf sehr beschwerlichen Gebirgswegen zurückgelegt und am 28. September Morgens umzingelte er bereits die westphälische Hauptstadt. So sehr hatten die Siege der Verbündeten und die Symphathien für die deutsche Sache gewirkt, daß König Hieronymus in seiner eigenen Hauptstadt sich vor der Reiterei eines bloken Bartheigungers nicht mehr sicher glaubte. Zwei Stunden ehe die Schaaren Tschernitschef's die Stadt umgaben, verließ er eilig seine Resi= benz und floh unter Bebeckung von zwei Bataillonen Garde, acht Schwadronen und verhältnismäßigem Geschütz auf der Straße nach Frankfurt, nachdem er seinem Divisions:General Alix die Vertheidigung von Cassel und den Oberbefehl über die zurückgebliebenen Truppen anvertraut hatte. Hieronymus wor ein junger Mann, der als See-Offizier und als Divisions-General Proben von Muth abgelegt hatte, und ein entschlossener Reiter; er war trop seiner Frivolität, die man übrigens übertrieben hat, für seine Person nicht gerade unbeliebt in Caffel, so daß sein Abzug als eine Uebereilung erscheint.

General Tschernitschef theilte seine Reiter in drei Abthei=

lungen. Die erste, 1000 Kosaken und zwei Geschütze unter dem Obersten Benkendorf, sollte oberhalb Cassel durch die Fulda schwimmen und auf der Straße nach Frankfurt vorgehen; die zweite, zwei Escadrons Husaren und zwei Kosaken-Pulks, etwa 800 Pferde, nehst zwei Geschützen, unter dem Obersten Bedräga, sollte das Dorf Bettenhausen vor Cassel am rechten User der Fulda angreisen, welches mit zwei Bataillonen und sechs Geschützen vertheidigt war; die dritte Abtheilung, 200 Pferde und

der Rest des Geschützes, blieb als Reserve.

Bettenhausen wurde zuerst angegriffen, wobei Oberst Besträga seinen Tod fand. Die Kosaken, durch dichten Nebel begünstigt, stürzten mit Wuth auf das eine westphälische Bataillon ein, umringten es und nahmen es gefangen, worauf auch das Geschütz in ihre Hände siel. Das andere Bataillon sloh dann nach Cassel zurück, verrammelte Thor, Straße und Brücke über die Fulda mit Fuhrwerk, stellte zwei Geschütze auf und unterhielt ein Feuer aus den umliegenden Häusern. Die Russen suhren dagegen ihr Geschütz auf und es gelang ihnen, eins der seindlichen Geschütze undrauchbar zu machen; dann brachen die Kosaken vor und behaupteten sogar einen Theil der Stadt, wo ihnen von den Einwohnern allerdings viel Vorschub geleistet wurde.

Inzwischen war Oberst Benkendorf mit seinen Kosaken durch die Fulda gesetzt und dem fliehenden Könige Hieronhmus nachgeeilt. Er holte die Bedeckung ein, stürzte auf die Schwastronen der Nachhut, nahm ihr 10 Offiziere und 250 Mann als Gefangene ab und eroberte sogar einen Theil des königslichen Gepäckes. Mit Mühe rettete sich der König nach-Marburg.

Die Nachricht von diesem Erfolge war für den General Tschernitschef zwar sehr ermuthigend, aber in seinem Rücken nahte jett der westtphälische General Bastineller von Melsungen her, und es wurde dringend nöthig, gegen diesen sich sicher zu stellen. Der russische General befahl dem Obersten Benkendorf, von der Seite von Marburg her näher an Cassel zu rücken und die Stadt zu beschießen. Am rechten User der Fulda blied eine Abtheilung mit 2 Geschützen, um durch Angrisse die Besatzung der Stadt in beständigem Athem zu erhalten. Mit Allem, was sonst erübrigt werden konnte, wandte sich General Tschernitschef in der Nacht vom 28. zum 29. September über Kaufungen nach Melsungen, dem General Bastineller entgegen. Dieser, von der Flucht des Königs unterrichtet, wartete am 29. den Angriss der Kosaken nicht ab, sondern wandte sich nach Kothen=

burg. Seine ganze Mannschaft war nicht geneigt, gegen die Russen zu sechten; ein großer Theil ließ sich freiwillig gefangen nehmen, der andere zerstreute sich; seine zwei Kanonen wurden von der Mannschaft den Russen überliefert. Ueber 300 West-phalen nebst den zwei Geschützen verstärkten sogleich die Reihen der Kosaken, und mit ihnen kehrte General Tschernitschef nach Cassel um.

In der Stadt war inzwischen der westphälische General Zandt mit Verstärkung auf der Göttinger Straße eingetroffen, und es wären in kurzer Zeit vielsach überlegene Streitkräfte vorhanden gewesen, um die Kosaken wie Spreu zu zerstäuben, wenn nicht Jedermann Parthei für sie ergriffen hätte. Wahrshaft ernstlich aber meinte es nur der Divisions-General Alix, der entschlossen war, sich in den Straßen von Cassel zu schlagen, der darum Barricaden und leichte Verschanzungen in der Stadt errichtet hatte, und es aufs Aeußerste ankommen lassen wollte.

Inzwischen hatte Oberst Benkenborf es in kurzer Zeit möglich gemacht, aus Ueberläufern, Gefangenen, Studenten und Freiwilligen ein ganzes Bataillon zu bilden, dieses einem Major von Dörnberg, dem Bruder des bekannten Generals in russischen Diensten, zu übergeben und schlagfertig aufzustellen. Von der Seite von Bettenhausen nahte nun Geneneral Tschernitschef mit nicht weniger als acht eroberten und vier eigenen Geschützen, so wie mit beträchtlicher geworbener Mannschaft. So wurde denn die Stadt Cassel am 30. September eine Zeit lang aus 18 Geschützen auf das Heftigste beschoffen. Das neu errichtete Fußvolk von Tschernitschef stürmte das Leipziger Thor, eroberte das hier aufgestellte Geschütz und drang in die Vorstadt ein. Die überhandnehmende Gährung in der Stadt nöthigte dann den General Alix, zu capituliren. Die Besatzung, 2700 Mann stark, überließ dem Sieger noch 22 Kanonen, eine Kriegskasse von 79,000 Thalern 2c. und zog in Folge der abgeschlossenen Capitulation mit Waffen und Gepäck durch das Frankfurter Thor ab, wobei ihr Kosaken friedlich das Geleit gaben.

Am 1. October hielt General Tschernitschef einen rauschens den, jubelvollen Einzug in Cassel und erklärte im Namen seines Kaisers und des Kronprinzen von Schweden das Königreich Westphalen für aufgelöst. Jedoch konnte er sich, indem er sich so weit vorgewagt, natürlich nicht lange halten. Nachdem er das Zeughaus geleert, alles königliche Eigenthum, alle Kriegsvorräthe mit sich genommen, zog er am 3. October reich beladen und mit vielen Hunderten von Freiwilligen wieder ab,

um zur Elbe zurückzukehren. \*)

Der Fang war außerordentlich groß und der Eindruck im deutschen Publikum so bedeutend als eine gewonnene Schlacht. Dhne Zweisel war dieser entschiedene Eindruck mit eine Ursache, daß Napoleon seine Stellung bei Dresden nun völlig aufgab. Hieronhmus zog noch einmal in Cassel ein und — was ihm sehr zur Ehre gereicht — bestrafte den Abfall von ihm an seinen Beamten nicht; aber die Schwäche seiner Herrschaft war zu sehr ans Tageslicht gekommen, seine Tage in Cassel waren gezählt.\*\*)

## 7. Unternehmungen des abgesonderten Theils des Nordheeres an der Niederelbe unter dem General Wallmoden gegen den Marschall Davoust. Gesecht an der Göhrde. Tettenborn's Streifzug nach Bremen.

Zum Nordheere, und also dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden untergeben, gehörte auch das Corps des General-Lieutenants Grafen Wallmoden-Gimborn an der Niederelbe gegen die französische Streitmacht des Narschalls Davoust; weshalb hier der passendste Ort scheint, die weiteren Unternehmungen von da, wo wir sie zu Anfang dieses Buches gelassen, nachzutragen, ehe wir die Begebenheiten bei den Hauptheeren wieder aufnehmen.

Wir berichteten, daß der Marschall Davoust den Auftrag gehabt, die Unternehmung des Marschalls Dudinot gegen Berlin auf das Kräftigste zu unterstützen, daß er aber durch unbegreisliche Langsamkeit zu spät kam oder vielmehr lange nicht weit genug vordrang, obwohl er es konnte, und nach der unglücklichen Schlacht bei Groß-Beeren und der Niederlage der Division Girard bei Hagelberg sich langsam wieder in seine Stellung hinter der Steckenitz zurückzog; woraus ihm dann General Wallmoden wieder folgte.

Diese ungewohnte, mit seiner bisherigen Thatkraft in grellem Contrast stehende Langsamkeit bei einem Feldherrn, der eine

<sup>\*)</sup> Militair:Wochenblatt vom Jahre 1832, Ar. 834. Plotho II, S. 311, 312. Sporschill's Chronik.

<sup>\*\*)</sup> Napoleon äußerte scherzend: "Les plaisanteries du Royaume de Westphalie seront bientôt finies."

Hauptsäule der Macht Napoleon's bildete, ist Kriegskundigen ein Räthsel geblieben und noch nicht aufgeklärt. Aber fast eben so räthselhaft ist seine nachherige Unthätigkeit. Er rührte sich nicht bei der zweiten Unternehmung gegen Berlin durch den Marschall Rep und blieb auch noch Monate lang hinter der Steckenitz

stehen, ohne irgend etwas zu wagen.

Seine Stellung war durch den Fluß, durch Seen und sumpfiges Uferland, selbst durch hinzugefügte Befestigungen sehr sicher, und da er, mit den Dänen vereint, stärker war als Wallsmoden, so konnte dieser nicht daran denken, ihn mit Gewalt daraus zu entfernen. Es konnten daher nur gegenseitige Beobsachtungen und Borpostengesechte statt sinden. Auch lag es durchaus nicht in der Absicht des Kronprinzen von Schweden, daß das Corps an der Niederelbe irgend angrisssweise versahren sollte.

Ein günstiges Geschick jedoch setzte ben General Wallmoben in ben Stand, eine glänzende Waffenthat auszuführen. fand nämlich bei einem gefangenen französischen Artillerie-Offizier ein Dienstschreiben, woraus hervorging, daß der Marschall Davoust die Division Pecheur auf das linke Elbufer gesendet habe; man erfuhr auch, daß dort die Verpflegung für ein marschirendes Corps von 10,000 Mann ausgeschrieben sei. war hiernach Gelegenheit gegeben, einen abgesonderten Truppentheil des Feindes mit überlegener Macht anzufallen; allein es war ein gewagtes Unternehmen. Man mußte dem ohnehin überlegenen Feinde gegenüber die eigene Macht bedeutend schwächen, über ben Elbstrom setzen und mehrere Märsche zurücklegen, welche einem wachsamen Feinde nicht verborgen bleiben konnten. General Wallmoben wagte die Unternehmung im Vertrauen auf die bisherige große Unthätigkeit Davoust's, die an Zaghaftigkeit gränzte, und in der Betrachtung, daß doch auch die Macht des Feindes auf dem rechten Ufer nun um eine Divifion vermindert war.

Nachdem er 14,000 Mann in der Stellung gegen den französischen Marschall zurückgelassen, brach er mit 16 Bataillosnen, 3 Kosaken-Pulks, 20 Schwadronen und 28 Geschützen, zussammen wenigstens 12,000 Mann, den 12. September auf, ging den 14. Abends über die Schiffbrücke bei Dömitz und marschirte auf Dannenberg, wo er den nächsten Tag lagerte. General Tettenborn, welcher die Vorhut besehligte, ging zum Göhrder Walde vor und sandte Auskundungen und Streisparthien aus. Am 16. rückte General Wallmoden selbst dis an den Göhrder Wald vor.

General Pecheur war erst ben 14. beim Zollenspieker auf das linke Ufer der Elbe übergegangen. Seine Macht bestand nur aus zwei Regimentern zu Fuß ober sechs Bataillonen, einer Schwadron Chasseurs und sechs ober acht Geschützen, zusammen schwerlich mehr als 4500 Mann, wiewohl Berichte ber Verbun= beten sie zu 8000 Mann angeben. Pecheur, ein umsichtiger und tapferer General, rückte über Lüneburg und stieß am 15. bei Dahlenburg auf 100 Kosaken. Durch die Gefangenen, die er machte, erfuhr er die Rähe einer bedeutenden Streitmacht der Verbündeten. Er melbete seine Besorgniß dem Marschall Davoust, wurde aber hart angelassen und ihm befohlen, seinen Auftrag auszurichten, welcher vielleicht darin bestand, auf Magde= burg zu marschiren. Er ging barauf bis Oldendorf nahe am Göhrder Walde vor, bezog in der hügeligen Gegend eine sehr vortheilhafte Stellung und sandte Vortruppen und Schwärmer in den Wald vor, die das Jagdschloß, genannt "die Göhrde", besetzten.

General Wallmoben glaubte, in der stark hügeligen und buschigen Gegend seinen Marsch dem Feinde gänzlich verborgen zu haben und wartete am 16., am Waldrande verdeckt, daß der Feind vorkommen werde; allein er wartete bis Mittag vergebens. Um nicht umsonst eine so weite Unternehmung gethan zu haben, beschloß er nun selbst den Angriff. Sechs Bataillone, ein Hu= saren-Regiment und zwölf ober sechzehn Geschütze unter dem Obersten Pfuhl sandte er links durch den Wald, um dem Feinde in die rechte Seite und den Rücken zu kommen. Diese Macht sollte einen Vorsprung gewinnen und brach um 12 Uhr auf. Eine Stunde später setzte sich der Vortrab des Gros unter Tettenborn, drei Kosaken-Pulks, zwei Bataillone, vier Schwadronen und vier Geschütze, auf der großen Straße zum Jagdschloß Göhrde in Bewegung, dem das Gros unter dem englischen Ge= neral Sir Edmund Lyons und die Reiterei unter dem General Dörnberg folgte. Bei dem Geschütz befand sich auch eine halbe Raketen=Batterie.

Der Vortrab war schon im Gesecht mit dem Feinde, als man vom rechten User her aus der Gegend von Boisenburg Kanonendonner hörte, ein Beweis, daß Marschall Davoust hier angegriffen haben müsse. Wie mißlich im gegenwärtigen Augenblick nun auch die geringe Stärke der Verbündeten auf dem rechten Elbuser sein mochte, so war darin jest doch nicht zu helsen; es mußte um so mehr beim Angriff bleiben, da ein solscher auf dem linken User jedenfalls den Berbündeten auf dem anderen als Diversion nützlich werden mußte.

Die Rosaken von Tettenborn brangen zahlreich in den Wald ein, umfaßten die Flügel bes Feindes, bedrängten ihn auch in der Front, und preußische Jäger rückten nach, um mehr Nachdruck zu geben. Der Feind fühlte sich bald zu schwach und wich bis an den jenseitigen Rand des Waldes zurück. An dem= selben lief der Graben hin, der den ganzen Wald umschließt. Hier setzte sich der Feind, der Verstärkung erhielt und von mehreren Dertlichkeiten begünstigt wurde. Es entspann sich ein ftundenlanges heftiges Schützengefecht, welches damit endete, daß der Feind gezwungen wurde, sich auf seine Hauptstellung zurückzuziehen. General Tettenborn kam so weit, diese vollständig zu Sie befand sich an der Straße nach Lüneburg auf übersehen. dem Höhenzuge hinter dem Göhrdener Walde, hatte vor der Front ein tiefes Bruch, deffen Abfluß zwischen Hügeln rechts zur Elbe ausging, vor dem linken Flügel Lüben, hinter dem rechten Oldendorf. Auf dem rechten Flügel standen zwei, auf dem linken fünf Geschütze, eine Haubitze in der Mitte auf der Straße, die Chasseur-Escadron vorläufig wahrscheinlich im Rückhalt. So wie die Truppen Tettenborn's sich im Freien zeig= ten, eröffnete der Feind sogleich ein möglichst munteres Kanonenfeuer.

Oberst Pfuhl war links am Waldrande noch nicht angekommen, weil er einen weiteren Weg zurückzulegen hatte. Fürs Erste hatte man aber auch damit zu thun, sich zum Gesecht zu ordnen. General Tettenborn zog seine vier Geschütze vor, um das Feuer des Feindes zu erwidern, auch noch sehr wirksam die rückehrenden seindlichen Tirailleure zu beschießen. Bald langte auch die Artillerie der Hauptmacht an, wodurch das Feuer der Berbündeten sehr überlegen wurde. Das Fußvolk der Vorhut und das Gros ordnete sich, die Kosaken und das Reiter-Regiment stellten sich verdeckt auf, um jeden Augenblick zur Attake vorgehen zu können. Die neun Schwadronen von Dörnberg waren schon vom Jagdschloß Göhrbe rechts abgebogen, um auf Umwegen dem Feinde die linke Seite und den Rücken abzugewinnen.

Es ist gewiß, daß schon die verbündete Macht am Waldrande zu beiden Seiten der Lüneburger Straße allein vollkommen hinreichte, den Feind in die Flucht zu schlagen, allein man hatte doch von einer ganzen Division und 10,000 Mann gehört und wollte nicht so ohne Weiteres darauf losgehen. Es schien daher nothwendig zu sein, die Umgehungssäule links unter dem Oberst Pfuhl abzuwarten. Diese wollte sich noch immer nicht zeigen, und so lange dies nicht geschah, blieb der Feind in sester Haltung und feuerte nach Kräften. Es neigte sich bereits zum Abend, als plötzlich links am Waldrande Kanonendonner die

Ankunft Pfuhl's verkündete.

Kurz vorher war die Reiterei des Generals Dörnberg aus dem Walde gegen den linken Flügel des Feindes vorgekom= men. General Pecheur sah nun, daß er von weitüberlegener Macht bedroht sei, brach seine Reihen und wollte den Rückzug antreten. Als er dies ausführen wollte, brach nun Oberft Pfuhl gegen seinen rechten Flügel los und nahm ihm im Rücken Olbendorf. So in beiden Seiten und im Rücken gefaßt, blieb ihm nur Ergebung ober ein verzweifelter Widerstand übrig. General Pecheur wählte helbenmüthig das Lettere. Furchtbar umarmt von einer beinahe dreifachen Uebermacht, besonders an Reiterei und Artillerie, wehrte er sich, bis alle seine Geschütze genommen, sein Fußvolk zerschmettert, durchbrochen und von der übermächtigen Reiterei niedergehauen war. Insbesondere verbreiteten die Congreveschen Brandraketen, die hier zum ersten Male in diesem Kriege angewendet wurden, Schrecken beim Feinde. Die Finsterniß machte, daß noch ein Theil in der waldigen Gegend entrann. Der Divisions-General Pecheur rettete sich nur mit weniger Mannschaft (etwa 2000 Mann, die sich nur allmählig dort einfanden) nach Lüneburg. Dem General war die Flucht nur zu Fuße gelungen. 8 Geschütze, 15 Muni= tionswagen waren genommen. 500 Feinde waren todt auf dem Platze geblieben, 800 verwundet, die gefangen wurden, außer= dem wurden noch über 1000 Mann und 100 Offiziere zu Ge= fangenen gemacht. Auch die Sieger zählten nicht weniger als 1000 Mann an Tobten und Verwundeten, ein Beweiß der muthigen Gegenwehr des Feindes.\*)

Der Angriff, welchen der Marschall Davoust am rechten Elbuser gemacht hatte, bestimmte den General Wallmoden, schon am folgenden Tage, den 17. September, bei Dömit auf dasselbe zurückzukehren. Auf dem linken ließ er nur die Kosaken von Tettenborn, die Lützower, das Bataillon Reiche und vier reitende Geschütze, mit dem Auftrage, den kleinen Krieg zu betreiben.

Der Kronprinz tadelte das Gefecht an der Göhrde gerade nicht, aber für seinen Zweck war es ihm viel lieber, wenn General Wallmoden seine Unternehmungen auf die Steckenitz=

<sup>\*)</sup> Sporschill's Chronik I, S. 609. In diesem Gesecht starb auch Eleonore Prochaska, freiwilliger Jäger der Lützower Freischaar, 21 Jahre alt, nachdem sie unter den Vordersten muthig gekämpst. Ihr Geschlecht wurde erst jetzt bekannt.

Linie richtete und vor Allem versuchte, seine (des Prinzen) besonderen Feinde, die Dänen, von den Franzosen zu trennen, eine Forderung, die nicht wohl auszuführen war. Marschall Davoust wurde noch unthätiger als vorher, und seine zahlreichen Streitfräfte hatten weiterhin auf den Krieg keinen anderen Einssluß, als daß sie das schwächere Corps seines Gegners beschäftigten.

Im Vertrauen auf diese Trägheit des seindlichen Feldherrn ertheilte General Wallmoden Tettenborn die Erlaubniß zu einem Zuge nach Bremen, weil der Eindruck einer so kühnen That auf die Gemüther der Menschen groß sein mußte und weil dadurch die letzte Verbindung der Franzosen in Hamburg mit

Frankreich abgeschnitten wurde.

Der Zug Tettenborn's nach Bremen war glänzend und bildet ein Seitenstück zu dem Zuge Tschernitschefs auf Cassel, wie sich denn überhaupt der Feldzug von 1813 durch kühne

Partheigängerzüge auszeichnet.

Am 9. October versammelte Tettenborn am linken Elbuser bei Bleckede, süblich von Boitzenburg, 800 Kosaken, 440 Mann Linien-Reiterei, 330 Mann Fußvolk der Lützower Freischaar, das Reichesche Jäger-Bataillon und vier (hanseatische) Geschütze, zusammen etwa 2000 Mann. Die Entfernung von der Elbe bis Bremen betrug 20 Meilen und, da Umwege nöthig waren, ein gutes Theil mehr, mitten durch Feindesland, von wo die Besatung von Hamburg ihre Zuzüge erhielt. Die alte Hansesstadt war damals mit Wall und Graben umgeben und hatte seste, durch Pallisaden verwahrte Thore. Außerdem lag zwischen Bremen und Haarburg der befestigte Zwischenposten Rothenburg. Wenn es nun auch gelang, die Bremen vorzudringen, so war zu besorgen, daß Marschall Davoust Kunde davon erhielt und den Kückzug verlegte.

Strengste Geheimhaltung und möglichste Verhinderung, daß nach Hamburg, Bremen oder anders wohin Nachrichten gelangten, war hier die Hauptsache, und in letzterer Hinsicht hatten die Rosafen eine große Fertigkeit, auf allen Wegen zu schwärmen und jeden Verdächtigen festzunehmen. Tettenborn wandte sich in der Richtung auf Verden und sandte den Obersten Pfuhl mit Jägern und Kosafen auf Rothenburg, um diesen Posten wo möglich durch Ueberraschung zu nehmen. Um 12. October Abends langte Tettenborn in Verden an, setzte die Racht daran, die vier Meilen dis Vremen zurückzulegen und erschien am 13. Morgens 7 Uhr wor der Stadt. Da auf ein muthiges Drauflosgehen Alles ankam, so ließ Tettenborn sogleich die Vorstadt

angreifen. Der Feind hatte gerade nur so viel Kunde erhalten, um sich hier und in dem sehr nahe gelegenen Dorfe Hostädt zu versammeln und Widerstand zu leisten. Es war Schweizer-Fuß-Mit äußerster Dreistigkeit angegriffen und aus einer Kanone beschoffen, glaubten die Schweizer nicht anders, als es mit einem weit überlegenen Feinde zu thun zu haben, und begaben sich auf den Rückzug. Kaum hatten sie diesen jedoch angetreten, als die Kosaken mit Wuth über sie herstürzten, so daß sie nur mit Verluft von 300 Mann das Ofterthor erreichen konnten, um hinter den Wällen der Stadt Schutz zu suchen. General Tettenborn besetzte nun die östlichen Vorstädte, beschoß durch zwei sehr vortheilhaft aufgestellte Kanonen die nahen und besetzten Wälle durch Kartätschen und bewarf durch seine zwei Haubiten die Stadt mit Granaten, wodurch an mehreren Orten Feuer ausbrach. Er hoffte, daß das Volk sich erheben und die Thore von innen gewaltsam erbrechen werde. Der entschlossene französische Commandant, Oberst Thuillier, wußte dies jedoch durch energische Maßregeln zu verhindern. Es verging der Tag, ohne daß Tettenborn seinen weiteren Zweck erreichte.

Am Morgen wurde das Kanonenfeuer fortgesetzt und ein wirksames Kleingewehrfeuer hinzugefügt. Der Commandant, Oberst Thuillier, siel. Im Laufe des Tages traf auch der Oberst Pfuhl mit seiner Mannschaft von Rothenburg ein, welchen Ort er freilich vergebens angegriffen hatte. Man bereitete nun Alles vor, um in der Morgendämmerung des nächstfolgenden Tages einen allgemeinen Sturm zu wagen. Es erschien aber noch an diesem Tage ein Offizier, der eine Capitulation antrug. Sie kam zu Stande, die Unterzeichnung aber wurde vom Feinde an diesem und noch im Anfange des folgenden Tages, wahrscheinlich in Hoffnung auf Entsatz, hingehalten. Da ließ denn Tettenborn seine Sturmsäulen anrücken und erklärte, wenn binnen einer Stunde die Capitulation nicht unterschrieben wäre, den Sturm beginnen zu lassen. Die äußerste Aufregung in der Stadt zwang nun den französischen Befehlshaber, sich zu fügen. Die Besatzung zog noch denselben Tag, den 15. October, mit allen Kriegsehren ab, unter dem Versprechen, ein Jahr lang nicht gegen die Verbündeten zu dienen und über den Rhein zurückzugehen. Alle Kassen, Kriegsvorräthe, 16 Geschütze 2c. 2c. wurden den Siegern überliefert. Tettenborn hielt dann einen eben so jubelvollen Einzug in die alte Hansestadt, wie Tschernitschef in Cassel. Noch war zu erwarten, daß von mehreren Seiten der Feind Versuche machen würde, sich Bremens wieder zu bemächtigen; es wurden daher nach allen Richtungen Abtheilungen gesandt, um früh genug Nachricht zu erhalten und

Gegenvorkehrungen zu machen.

Tettenborn fand es nicht für rathsam, in Bremen, wie vorher in Hamburg, die alte Verfassung wieder herzustellen, um die Einwohner bei der Rückfehr der Franzosen nicht einer ähn= lichen Rache auszusetzen; er schützte vielmehr die französischen Beamten, welche bei dem allgemeinen Volkshaß die äußerste Angst ausgestanden. Ueberhaupt hielt er die Eroberung von Bremen nur für das, was es war: für den Handstreich eines Partheigängers. Nach versuchter Schleifung eines Theils ber Wälle, nach Wegschaffung des Geschützes und der Beute ver= legte er am 18. sein Quartier nach Berben an der Aller, um sich in zwei Eilmärschen wieder mit Wallmoben vereinigen zu können. Bremen blieb nur durch ein Kosaken-Regiment besett. Am 22. wurde Bremen dann wieder von 1500 Franzosen unter dem General Laubardière auf kurze Zeit in Besitz genommen, benn das Eintreffen der Nachricht von der großen Niederlage bei Leipzig machte, daß alle Franzosen hier über die Weser zurüchnichen.

In der Lage des General Wallmoden änderte sich durch die Leipziger Schlacht wenig. Marschall Davoust machte keine Anstalten, nach Frankreich abzuziehen. Die Beobachtung des Feindes mußte darum fortgesetzt werden, wobei nichts mehr von Bedeutung vorsiel. So blieb es, bis der Kronprinz von Schweden von Hannover her bei Hamburg anlangte, wovon

späterhin die Rede sein wird.

8. Lage Napoleon's. Er giebt Dresden auf und will sich mit aller nur versügbaren Macht auf das schlesische und das Nordheer wersen. Blücher weicht zur Saale aus und zieht den Kronprinzen mit sich. Napoleon's kühner Plan, sich mit allen seinen Streitkräften auf dem rechten User der Elbe aufzustellen, Front gegen Frankreich, mit dem Rücken gegen die Oder. Er scheitert an dem Widerwillen aller seiner Heersührer. Napoleon zieht darauf sein Heer zum Entscheidungskampf bei Leipzig zusammen. Blücher und der Kronprinz von Schweden. Vorrücken des großen böhmischen Heeres. Gesecht bei Liebertwolkwiß.

Nach dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten war es dem französischen Imperator nicht gelungen, aus dem Centrum seiner Stellung heraus mit Ueberlegenheit auf eines der verblindeten Heere zu fallen. Er setzte gleich anfangs falsch an, indem er beobachtend an der Laufitz herumfühlte, ohne in Böhmen einzudringen, wo er auf das 100,000 Mann starke russische, von Schlesien zur Eger marschirende Heer von Barclay gestoßen wäre. Indem er so Zeit verlor, wurde er unvermuthet selbst angegriffen, zuerst durth Blücher, dann durch das böhmische Heer. Er wehrte den Angriff des letteren auf Dresden glänzend ab, benutte aber seinen Sieg nicht und opferte einen seiner muthigsten Heerführer durch lässige Verfolgung. Durch Ungeschick und widrige Zwischenfälle waren seine Marschälle der Tapferkeit von Blücher und Bülow erlegen. Ungeheure Streitfräfte waren ihm dadurch abgestoßen und der Kreis seiner Bewegungen eingeengt worden. Vergebens hatte er zweimal in Böhmen einzudringen, vergebens zweimal Blücher zur Schlacht zu bringen versucht. Bisher war sein Rücken noch frei gewesen; nun aber war das böhmische Heer links abmarschirt, um die Ebenen von Sachsen zu gewinnen, und hatte breits seinen rechten Flügel umfaßt. Auch sein linker Flügel an der Elbe war — wovon er aber erst später Wissenschaft erhielt — bereits umgangen, indem das schlesische und Nordheer vereinigt an der Mulde standen. Sein Rücken war so wenig sicher, daß kühne Partheigänger seine Zuzüge in Sachsen aufhoben und mißhandelten, das Königreich Westphalen um und um kehrten und Bremen eroberten. kam die Stimmung der deutschen Bölker, welche ihre Fürsten zum Abfall von der französischen Sache mit auf die Dauer

unwiderstehlicher Gewalt zu nöthigen anfingen. — Das aufgezehrte Sachsen bot keine Nahrungsmittel mehr, der Zustand seines eigenen Heeres war der der Erschöpfung, und die Stim= mung seiner Heerführer die der Hoffnungslosigkeit. Daß überdies sein eigenes Reich, Frankreich, sehnsüchtig nach Frieden harrte und es seinem Ehrgeiz Schuld gab, daß ein solcher nicht zu Stande gekommen, haben wir früher mehrmals zu bemerken Gelegenheit gefunden. Aber es lag noch eine andere Gefahr für ihn darin, daß, je mehr seine Macht zu wanken schien, eine fast vergessene Parthei in Frankreich, die royalistische, von seinen Feinden begünstigt, ihr Haupt erhob, die, obgleich klein an Zahl, mit der Zeit beunruhigender wurde. Endlich — was er jetzt freilich noch nicht ahnte — war er bei seiner eigenen Familie vor Verrath nicht mehr sicher, denn schon jetzt hatte der König von Neapel, sein Schwager, Einleitungen getroffen, mit den Feinden des Imperators seinen Frieden zu machen.

Nie hat auf den Schultern eines Mannes größere Last gelegen, nie Einer größere Thätigkeit entwickelt, eine Thätigkeit und Spannkraft, die — wenn wir Blücher ausnehmen — sehr

gegen die der verbündeten Feldherren abstach.

Napoleon täuschte sich im Allgemeinen nicht über seine gefährliche Lage. Nach dem, wie er sich später darüber auszgesprochen, sah er Schritt für Schritt die entscheidende Katastrophe herannahen, und er fühlte, daß er auf der Schärfe eines Scheerzmessers einhergehe; aber er war auch fest entschlossen, seinerseits allen Gefahren die Stirn zu bieten. Er war bereit, den veränderten Umständen gemäß, große, sehr große Opfer zu bringen, aber er wollte diese erst andieten, wenn er sich durch einen namzhaften Sieg in eine bessere Lage versetzt hätte. So gefährlich die Sachen standen, hatte er dazu die Hoffnung noch nicht ausgegeben.

Der Kaiser war von der letzten Diversion gegen Blücher am 24. September Abends wieder nach Oresden zurückgehrt. Er blieb fortan zwölf Tage ununterbrochen in dieser Hauptstadt, von hier die Bewegungen seiner Massen und seine Angelegensheiten lenkend. Nach seinen nächsten Anordnungen mußte man glauben, er denke nicht daran, Oresden zu verlassen, denn es wurde unablässig daran gearbeitet, es zu einer vollständigen Festung zu machen. Aber er spähte umher, ob er bei den Unternehmungen seiner Feinde nicht irgend einen schwachen Punkt, eine falsche Bewegung entdecken könnte, um dann gleich über sie herzufallen. In seinem Hauptquartier herrschte ein dumpfes Schweigen, alle Vorhänge in seinen Zimmern waren nieders

gelassen. Man sah ihn wenig öffentlich, und während er selbst von tiefen Sorgen gequält war, verbreitete er außerhalb bei den Einwohnern — die mit Besorgniß ihren König völlig in seiner Gewalt sahen — die größte Angst vor neuen fürchterlichen

friegerischen Scenen.

Napoleon hatte am 2. October und in der Nacht zum 3. die ersten Nachrichten von den Bewegungen Blücher's in der Richtung auf Großenhain erhalten, indessen hatte er die Absicht davon nicht durchdringen können. Um darüber Licht zu erhalten, befahl er dem Corps von Souham, am 3. eine Auskundung nach mehreren Richtungen vorzunehmen. Diese verfehlte aber ihren Zweck, weil die Franzosen von der zahlreichen verbündeten Reiterei mit Verluft zurückgeworfen wurden. In der Nacht vom 3. zum 4. October erhielt der Kaiser weitere Meldung von der Kanonade bei Mühlberg, und sandte nun neue Befehle nach allen Richtungen, um sich einem etwaigen Uebergange bei Mühlberg zu widersetzen, indem er mit Recht befürchtete, daß die Macht von Ney badurch von Dresden getrennt werden könnte. Indem er so einen Elbübergang Blücher's wohl besorgte, aber eben nicht so nahe hielt und in jedem Fall dagegen noch hin= längliche Gegenanstalten treffen zu können glaubte, vernahm er dann zu seiner Verwunderung in der Nacht vom 4. zum 5. October, daß der Uebergang unter sehr nachtheiligem Kampf gegen Bertrand bei Wartenburg bereits geschehen sei. Er mußte folgern, daß nun der Uebergang des Nordheeres entweder ebenfalls schon geschehen sei ober sogleich erfolgen werbe.

Diese inhaltschwere Zeitung, verbunden mit den Nachrichten von dem Vordringen Schwarzenberg's und der Hiobspost, welche von Cassel über die Flucht seines Bruders einlief, ließ ihn die Ueberzeugung gewinnen, daß er in und bei Dresden nicht länger verweilen dürfe, und es trat nun das ein, was Blücher den hohen Herren im großen Hauptquartiere längst vorausgesagt hatte. — Napoleon erkannte als das erste Erforderniß seiner Lage, daß das schlesische und das Nordheer wieder auf das rechte Elbufer zurückzuwerfen seien und um beswillen der äußerste Kampf gewagt werden muffe. Zu diesem Zweck beschloß er, alle verfügbare Macht zusammenzunehmen und zunächst Blücher auf den Hals zu gehen. Noch in derselben Nacht stellte er die Corps von Marmont, Souham und die Reiterei von Latour-Maubourg unter die Befehle Ney's und ließ sie diesem entgegen= Das Heer dieses Marschalls erlangte badurch eine Stärke von vier Infanterie= und zwei Reiter-Corps. Das Beobachtungs-Corps bei Leipzig mußte sich fogleich des Mulbeuberganges bei Wurzen versichern. In und bei Dresden sollten bloß die beiden Corps von St. Chr und Lobau bleiben; alle übrigen erhielten Befehl, ihren Marsch auf Wurzen zu richten, wohin auch die großen Artillerie-Parks abgingen. Das Reserve-Corps von Augereau, welches bereits in Naumburg angekommen war, mußte nach Leipzig rücken. In und bei Wurzen, wohin sich auch der Marschall Neh von Delitsch her zurückgezogen hatte, sollte eine große Vereinigung der französischen Streitzkräfte stattsinden.

Napoleon nebst der alten Garde verließ Dresden am 7. October früh um 6 Uhr, nachbem er die ganze Nacht mit seinen Getreuen beim Schein von vielleicht zwanzig Kerzen in seinem Cabinet gearbeitet hatte. Die Abreise war sehr geheim betrieben worden, und die Einwohnerschaft erfuhr fie erft, nachdem sie geschehen war. Die Reise ging über Wilsdruf nach Meißen und von bort weiter auf der Straße nach Dichat, an diesem Tage bis Seerhausen. Dem König von Sachsen blieb nichts übrig, als zu folgen, da er nichts dabei gewinnen konnte, in der Festung Dresden zurückzubleiben, die in kurzer Zeit einer Belagerung entgegensah. Dieser unglückliche Fürst war bazu bestimmt, wollständig die bittere Frucht seiner undeutschen verderblichen Politik zu ernten: die traurige Verödung seines Landes, den Abfall des Restes seiner Truppen, Gefangenschaft, Berlust seines Königsreichs, von dem er nur — bei großem Glück und in Folge ber gegenseitigen Eifersucht der Großmächte — die Hälfte wie durch ein Wunder wieder zurückerhielt.

Am 8. October kam Napoleon in Wurzen an. Hier und links nach Leipzig, rechts nach Torgau hin, so wie vorwärts über Eilenburg hinaus, hatte er nun den größten Theil seines Heeres vereinigt: fünf Corps zu Fuß und drei zu Pferde\*), nehst der alten und jungen Garde, eine Masse von beinahe 120,000 Mann, welche, obwohl sehr bebeutend, doch kaum dem vereinigten Nord= und schlesischen Heere gewachsen war, wenn Blücher den alleinigen Oberbesehl darüber gesührt hätte. An diesem Tage waren die beiden Hauptquartiere von Napoleon (Burzen) und Blücher (Düben) nur einen Marsch (vier Meilen) von einander entsernt und die Vortruppen hart gegenüber.

Während Napoleon's Heer Front gegen Norden machte, war der König von Neapel nach Süden hin genöthigt, das

<sup>\*)</sup> Die Infanterie-Corps von Reynier, Bertrand, Marmont, Souham und Macdonald; die Reiter-Corps von Latour-Maubourg, Sebastiani und Arrighy, Herzog von Padua.

Vordringen des böhmischen Heeres abzuwehren. Mit den Corps von Victor, Lauriston und Poniatowski, dem Reiter-Corps von Kellermann (Grafen von Valmy) und einer Reiter-Division von Latour-Maubourg, von Freiberg dis Altendurg aufgestellt, war er bemüht, die Ausgänge des Erzgedirges nach den sächsischen Sbenen gegen so große Ueberzahl nach Kräften zu vertheisdigen. Die Ausstellung dieser Streitkraft von 35—37,000 Mann war nur sechs dis acht Meilen, also zwei Märsche, von dem Heere Napoleon's dei Wurzen entfernt, und eine Vereinigung, wenn sie zu irgend einem Zwecke statt haben sollte, leicht auszusühren. Alle diese Streitkräfte, mit Einschluß des Corps von Augereau, machten die 170,000 Mann aus, als mit welcher Stärke das französische Heer in der nachherigen Schlacht

von Leipzig von verbündeter Seite angegeben wird.

Riegskundige haben es vielfach getadelt, daß Napoleon durch Zurücklassung der Corps von St. Chr und Lobau in Dresden sich selbst zu dem letzten Entscheidungskampfe der Mitwirkung von 30,000 Mann beraubte. Gewiß ist, er sah seine Lage für vortheilhafter an, als sie wirklich war. Er hatte auf die Befestigung von Dresden sehr viel Fleiß und Mühe verwandt; es lagen dort noch immer Tausende von Verwundeten und Kranken, und eine große Masse Kriegsmaterial 2c.; auch der Königstein und der Sonnenstein bei Pirna standen dort zu seiner Verfügung. Er sträubte sich dagegen, dies Alles Preis Es lag in seiner Natur eine Zähigkeit, die ihm größtentheils zum Vortheil, aber auch nicht selten, wie hier, zum Nachtheil gewesen ist. So gab er sogar St. Cyr den Befehl, die Stellung an der Müglitz bei Pirna und Dohna gegen das Heer von Bennigsen zu behaupten, wodurch das heftige Gefecht bei Dohna am 9. October veranlaßt wurde. Ein paar Tage später war er, bei ber großen Wichtigkeit ber heranruckenden Entscheidung, drauf und dran, Dresden Preis zu geben, als er — zu seinem Unglück — wieder davon abging. Wie er später seinen Frrthum einsah, sandte er Boten über Voten nach Dresben, um St. Chr und Lobau heranzuziehen; es war aber zu spät, die Boten wurden sämmtlich durch Kosaken aufgefangen.

Napoleon, bei Wurzen an der Spitze von beinahe 120,000 Mann, hatte die Wahl, sich entweder gegen das böhmische oder gegen das vereinigte Heer Blücher's und des Kronprinzen zu wenden. Er hielt die Anwesenheit des letzteren auf dem linken Elbuser, indem es seine Linie durchbrochen, mit Recht für das Gefährlichere, und beschloß, sich auf dasselbe, welches er im Marsch auf Leipzig wähnte — wodurch es aber noch keine Verbindung mit

dem böhmischen Heere erlangt haben konnte — mit aller Macht zu stürzen. So gab er denn dem Könige von Neapel die Weisung, den Marsch des böhmischen Heeres auf Leipzig möglichst aufzuhalten. Blücher und der Kronprinz sollten nach heftigen Schlägen wieder über die Elbe zurückgeworfen werden; wenn dies gelungen, wollte er umkehren und seine ganze Kraft gegen das böhmische Heer richten.

Im Lauf des 8. October wurde er darüber aufgeklärt, daß Blücher und der Kronprinz nicht im Marsch auf Leipzig wären, sondern daß Blücher mit etwa 60,000 Mann bei Düben und der Kronprinz, zufolge französischer Schätzung, mit 40,000 Mann bei Dessau stehe. Es wurden deshalb andere als die schon getroffenen Anordnungen und theilweis andere Märsche der Truppen nöthig, womit der 8. October verging. Für den 9. erfolgten dann Besehle an alle Truppentheile zum weiteren Vormarsch. Dieser geschah in drei größen Schlachthausen, wos von den rechten der Marschall Macdonald, den mittleren der Marschall Ney und den linken der Marschall Marmont besehligte. Die beiden Ersten marschirten zwischen Mulde und Elbe. Das ganze Herr rückte so auf Düben zu, um Blücher zu schlagen und Wittenberg zu entsehen.

Destlich in geringer Entfernung von Eilenburg, bei dem Dorfe Költschau, machten sämmtliche Truppen des Centrums Halt, in geschlossene Brigademassen geordnet. Um 10 Uhr traf der Kaiser von Wurzen her ein und wurde mit dem gewöhnlichen Vive l'Empereur! sobald er sich den einzelnen Brigaden näherte, begrüßt; nur die Sachsen bes Corps von Reynier empfingen ihn lautlos. Napoleon hatte die Sachsen auf das Bitterste durch seinen amtlichen Bericht über die Schlacht bei Dennewit gekränkt, worin er, wie wir uns erinnern, der Wahrheit ins Gesicht geschlagen. Er wollte nun versuchen, sie wieder zu versöhnen, ließ die Offiziere und Unteroffiziere des ganzen Corps vor der Front der sächsischen Division versammeln und richtete seine Anrede, welche der Großstallmeister Caulincourt verdeutschen mußte, allein an die Sachsen. "Er wisse wohl", sagte er, "wie viele Unfälle das siebente Corps betroffen hätten; er sei gekommen, diese Widerwärtigkeiten wieder gut zu machen, indem er sich an ihre Spite stelle, um den Feind wieder über die Elbe zu werfen. Es sei die Absicht der Preußen, sich Sachsens zu bemächtigen; er werde es aber nebst dem König, seinem treuen Bundesgenossen, schützen. übrigens Jedem freistehen, den Dienst zu verlassen, wenn er nicht länger für seine Sache fechten wolle. Das möchten sie nur

alle ihren Untergebenen, die ihn nicht hören könnten, bekannt machen." Napoleon, der sich schuldig fühlte, sprach weitschweifig und gezwungen, und unglücklicherweise übersetzte auch Caulincourt schlechter als gewöhnlich. Die Rede brachte keine Wirkung her= Die Kränkung blieb. Ueberdies waren die Sachsen, über welche sich die Franzosen noch obenein auf allen Märschen, in Quartier und Lager Vorrechte anmaßten, es nun endlich mübe geworden, für die französische Sache zu fechten. Der höhere Ruf, "Deutschland vom französischen Joche zu befreien", schlug nun endlich überwältigend an ihr Herz, und sie waren ent= schlossen, sich bei der nächsten Gelegenheit öffentlich von der französischen Sache zu trennen. Es wurden vom Kaiser Beför= berungen verfügt und Orden verliehen, aber — als die franzö= sischen Offiziere und Unteroffiziere den Schluß der Rede mit Vive l'Empereur! begleiteten, entfernten sich die sächsischen ernst und still.

Der Marsch auf Düben wurde um Mittag fortgesetzt. Das französische Heer hatte von Eilenburg dahin noch zwei Meilen zurückzulegen, und man hoffte, bald auf Vortruppen Blücher's zu stoßen. Wit Verwunderung kam man immer näher, ohne etwas vom Feinde gewahr zu werden. Nur ein einziges Kosaken-Regiment vom Nachtrabe Langeron's wurde diesseits Düben sichtbar und verschwand, von der französischen Reiterei verfolgt, in den Wäldern, die am rechten Ufer der Mulde vor diesem Ort ihren Anfang nehmen. Die Masse der französischen Reiterei des Vortrabs erreichte, ohne auf dem rechten Mulde= ufer irgend einen Feind zu finden, die Stadt Düben. ganze Gegend war vom schlesischen Heere geräumt und der französische Vortrab stieß hinter der Stadt nur auf das Ende des Langeron'schen Corps, einen Theil des zehnten Infanterie= Corps von Kapzewitsch nebst der Reserve-Artillerie, der so eben den Ort verlassen hatte.

Napoleon's Absicht, Blücher anzugreisen, war bemnach vereitelt; dieser war ihm über die untere Nulde hin ausgewichen. Er ersuhr mit Bestimmtheit, daß die Coups von Yord und Langeron auf Jeknitz und Raguhn gezogen; von dem linken Flügelcorps Saken wußte er es noch nicht und glaubte, es abgeschnitten zu haben; aber es ergab sich schon am folgenden Tage, daß auch dieses durch angestrengten Warsch über die Mulde ihm entschlüpft und daß die ganze Unternehmung, von der er so viel gehofft, nur ein Stoß in die Luft gewesen war.

Wir verlassen hier das französische Hauptquartier und begeben uns in das des schlesischen Heeres zurück, welches

Blücher — wie wir uns erinnern — am 5. October nach Düben verlegt hatte.

An der Mulde angekommen und hinter sich das Nordheer, war für Blücher die Frage entstanden, welches jetzt die zweckmäßigste Aufgabe für das schlesische Heer sei? Durch eine vortreffliche Reiterei, wobei die rastlosen Schaaren der Kosaken gewiß nicht die unbrauchbarften waren, hatte man von vorn= herein ein Uebergewicht in weiter Borgreifung über den Gegner; man konnte daher früh genug von Allem unterrichtet sein, was der Feind vornahm, und seine Gegenanstalten treffen; es war darum punächst nicht zu besorgen, daß man in Verlegenheit Man hatte dabei ein weit verbreitetes System des Verständnisses im Lande und eine geordnete Verbindung mit ben Hauptquartieren des böhmischen und Nordheeres.\*) Die großen Erfolge von Tschernitschef und Marwitz gegen das Königreich Westphalen schienen zu entschlossenem Wagen aufzuforbern. war auch eben keine große Sache, mit 60,000 Mann ben Uebergang über die Mulde gegen den jetzt nur halb so starken Marschall Ney zu erzwingen und auf dem großen Kendez-vous bei Leipzig anzukommen. Aber man wußte, daß das böhmische Heer noch tief in den Thälern des Erzgebirges steckte und noch viel Zeit und Ueberlegung brauchen würde, um nach den Ebenen Sachsens vorzukommen, und dann war es mehr als zweifelhaft, ob der Kronprinz seine Natur so verleugnen würde, daß er es wagte, wenn auch mit Blücher vereint und von ihm gebeckt, den Weg nach Leipzig zurückzulegen, da er sich der Gefahr aussetzte, "eine Schlacht mit Napoleon" bestehen zu müffen.

Man beschloß daher, im genauesten Zusammenhange mit dem Nordheere zunächst an der Mulde stehen zu bleiben, um dem böhmischen Heere Zeit zu gönnen, aus den Thälern des Erzgebirges weiter vorzukommen, und die Vereinigung aller Heere bei Leipzig leichter herbeizusühren. Es war nun zwar vorauszusehen, daß Napoleon mit massenhaften Angrissebewegungen nicht lange auf sich warten lassen würde. Er konnte sich aber dann nur entweder auf das böhmische Heer werfen, um es in seinem noch unentwickelten Zustande das Gebirge hinauszutreiben: dann wollte Blücher ihm wenigstens mit dem schlesischen Heere in den Rücken fallen; oder er konnte mit dem Haupttheil seiner Kräfte auf das vereinigte schlesische

<sup>\*)</sup> Man fand zu dieser Correspondenz, besonders mit dem böhmisschen Heere, Kosaken Offiziere mit einiger von ihrer Mannschaft am brauchbarften.

und Nordheer eindringen: dann wollte man ihm über die Mulde, vielleicht über die Saale ausweichen, ihn hinter sich herziehen und dem böhmischen Heere Zeit verschaffen, die schwierigen Gebirgsthäler zurückzulegen und in den Ebenen bei Leipzig anzukommen.

So blieb benn Blücher mit der Hauptmacht in einiger Entfernung vom rechten Ufer der Mulde — Porck bei Gräfen= hainchen, Langeron bei Tornau und Söllichau, eine Stunde nordostwärts von Düben, und Sacken auf der Mitte zwischen Düben und ber Elbe — stehen, während seine Vortruppen und deren Reiterei weit ausgriffen, um den Feind zu beunruhigen und Nachrichten einzuziehen. Bei diesem Herumschweifen der leichten Truppen und Kosaken konnte man die Bemerkung machen, daß die feindlichen Truppen sehr übermüdet und abgestumpft sein mußten, weil wenige Reiter oft eine beträchtliche Zahl Gefangener machten. In einem Blochause zu Siptit nahe bei Torgau capi= tulirte eine ganze Compagnie Würzburger nur gegen eine kleine Abtheilung des Vortrabs von Sacken. Die Streifereien gingen hier bis Meißen; von den Vortruppen von Langeron über Eilen= burg nach Wurzen und jenseits der Mulde bis Delitsch; vom Corps von Norck weit über die Mulde hinaus.

Bei so weitgreifenden Beobachtungen konnte ein Anmarsch von nur irgend bedeutenden feindlichen Kräften schon gleich beim Anfang der Bewegung nicht verborgen bleiben. So wie am 7. October die feindlichen Heeresmaffen in den Richtungen auf Torgau, Schilda, Dschatz und Wurzen vorkamen, wurden sie sogleich bemerkt und Melbungen davon ins Hauptquartier Alles deutete auf eine entscheidende Unternehmung, gemacht. und es war nun nothwendig, in genauer Uebereinstimmung mit dem Nordheere zu handeln. Blücher glaubte, daß dies am besten durch eine persönliche Unterredung mit dem Kronprinzen zu erreichen sei. Zu mehrerem Gewicht und zu Blücher's eigener Rechtfertigung ersuchte er ben Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, ihn zu begleiten; auch wurde der Oberst Müffling als Dolmetscher mitgenommen, da der alte Obergeneral der französischen Sprache nicht mächtig war. Die Unterredung fand in Mühlbeck, eine Stunde östlich von Bitterfeld, am Abend des 7. October statt. Merkwürdigerweise war der Prinz mit Allem einverstanden, was ihm preußischerseits vorgeschlagen wurde. Wiewohl aus seinen Reden hervorging, wie er vor Allem auf Vermeidung einer Schlacht bedacht war, so kam man doch überein, am 8. beibe Heere "in sich" zu versammeln und am 9. gegen Leipzig aufzubrechen. Hiebei versprach der Prinz noch,

mit seiner Reiterei eine große Bewegung gegen Gilenburg zu befehlen, um auf diesem Marsche Blücher's linke Seite zu decken. Mit einander völlig einig, schied man, der Kronprinz nach seinem Hauptquartier Zehbit unweit Rabegast, Blücher nach Düben.

Als der letztere hier angekommen war, fand er weitere Meldungen vor, die das Herbeikommen des Feindes in Massen in den vorhin genannten Richtungen weiter anzeigten. Es war also nothwendig, mit dem Marsche nach Leipzig nicht zu zögern. Für den 8. October wurde das Heer hart an die Mulde herangenommen: Norck nach Mühlbeck bei Bitterfeld, Langeron nach Düben, beibe mit ihren Bortruppen auf der Straße nach Leipzig, Sacen nach Mocrehna mit den Vortruppen gegen Eilenburg. Von der Mulde sollte dann am 9. der weitere Marsch nach

Leipzig in vier großen Säulen angetreten werben.

Wenn auch bereits bedeutende Feindesmassen von Dresden aus in Bewegung waren, so war der Zweck derselben bis jetzt doch noch nicht zu erkennen, und es konnte recht wohl auf eine Unternehmung gegen das böhmische Heer abgesehen sein, wobei dann der eigene Marsch auf Leipzig durchaus zweckentsprechend Nun aber gingen schon am Morgen des 8. October Meldungen ein vom Vorkommen sehr starker Truppenmassen über Schilda hinaus gegen Schöna und über Oschatz nach Wurzen; es wurde die Besetzung von Eilenburg gemeldet und der fortdauernde Marsch von nachfolgenden unabsehbaren Massen, sogar an beiden Ufern der Elbe, so daß angenommen werden mußte, der größte Theil des ganzen französischen Heeres bewege sich auf Leipzig zu. Das Wichtigste aber war, das man ganz bestimmt erfuhr, der französische Kaiser befinde sich selbst dabei, indem er Meißen passirt, wo man ihn deutlich auf der Schiffbrücke bei Nieder-Fehr erkannt hatte.

Diese Nachrichten veränderten nun allerdings den Stand Die beiben vereinigten Heere würden bei bem der Sachen. Marsch auf Leipzig, allem Anscheine nach, mit den Hauptkräften der französischen Macht zu thun bekommen haben, bevor eine Bereinigung mit dem böhmischen Heere möglich gewesen ware, und da auf den Kronprinzen gar kein Verlaß war, so konnte Blücher dies nicht wünschen. Der Marsch auf Leipzig mußte daher aufgegeben werden. Was war dann aber sonst zu thun? Es war nicht leicht, darüber klar zu werden; nur das war unumgänglich, daß man sich ohne Zeitverlust zum Han= deln entschließen mußte. Man überlegte. Noch war die Absicht Rapoleon's nicht flar. Er konnte sich von Wurzen und Leipzig aus gegen das böhmische Heer wenden: dann brauchte man von Düben nicht zu weichen, sondern man marschirte ihm in den Rücken; er konnte zwischen Saale und Mulbe gegen bas Rord= heer vordringen: dann brauchte man ebenfalls nicht zu weichen, sondern es ergab sich von selbst, in seine rechte Seite und in seinen Rücken zu fallen; er konnte endlich zwischen Mulbe und Elbe auf das schlesische Heer losgehen: für diesen letzteren Fall war das verschanzte Lager bei Wartenburg zu bauen befohlen, in welchem man gegen eine große Uebermacht schlagen wollte. Es wollte aber dem alten Blücher gar nicht behagen, sich dahin zurückzuziehen. Einmal war der Bau dieses Lagers noch nicht weit vorgerückt. Dann entfernte man sich beinahe zwei Märsche nach Norden hin, und eine Bereinigung mit dem böhmischen Heere wurde unsicherer. Man hatte in diesem Fall nur einen geringen Glauben an die thätige Mittvirkung bes Kronprinzen, und endlich sagte diese vorsichtige Art und Weise dem kühnen Charakter des alten Obergenerals überhaupt nicht zu, der, mit dem Rücken an die Elbe gelehnt, auf einen festen Raum gebannt, eine Vertheidigungsschlacht liefern sollte, wo er keinen Gebrauch von der zahlreichen schönen Reiterei machen Man war daher geneigt, wenn auch noch nicht end= gültig entschlossen, so wie man bei dem Rechtsabmarsch nach Wartenburg alle Verbindungen mit Schlesien aufgegeben, jetzt aufs Neue alle Verbindungen mit der Mark aufzugeben und sich mit dem Heere über die Mulde hinweg gegen die Saale hinzuziehen.

Es wurde jetzt vorzüglich nöthig, über die weiteren Bewegungen sich mit dem Kronprinzen zu verständigen; daher wurde der Major Kühle ins Hauptquartier desselben nach Zehbit abgefertigt. Der Major erreichte dasselbe erst spät und fand den Prinzen schon im Bette, wurde aber doch sogleich vorgelassen. Die folgende Unterredung ist so merkwürdig, daß wir sie hier

nach der Ueberlieferung fast unverkürzt aufnehmen.\*)

Als der Major seinen Auftrag ausgerichtet, erklärte der Prinz: "er könne sich nicht in den Verschanzungen von Roslau aufstellen (wie Blücher bei Wartenburg) und darin den Angriff Napoleon's abwarten, sondern er werde sich bei Roslau und Acken über die Elbe ziehen, die Brücken aufnehmen und das Weitere abwarten; es scheine ihm das Geeignetste, Blücher thäte ein Gleiches bei Wartenburg, um so den Stößen Napoleon's zu entgehen und Berlin zu decken."

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Mil.=W.=Blatt. Januar, Februar, März umb April 1845. S. 341.

Major Rühle, in der vollen Ueberzeugung, daß bei einem Rückzuge des Nordheeres über die Elbe auch für das schlesische Heer keines Bleibens auf dem linken Ufer und vollends von einer rechtzeitigen Vereinigung mit dem böhmischen Heer auf den sächsischen Sbenen nicht mehr die Rede sein könne, wollte dies große Unglück, wodurch der ganze Krieg zum Nachtheil der Verbündeten entschieden worden wäre, abwenden und erklärte ohne Umschweif: "sein Obergeneral werde nimmermehr wieder über die Elbe zurückgehen." Auf die Frage des Prinzen, woher er das wisse, antwortete er, daß der Obergeneral ihm dies allerdings nicht gesagt habe, da derselbe ja die Entschließung des Prinzen nicht gekannt, daß er aber den Charakter des Obergenerals hinlänglich kenne, überdies das Heer auf dem rechten Elbufer nichts zu leben habe. — "Aber was kann ber General Blücher Anderes thun?" fragte wie verwundert der Prinz. "Er weicht über die Saale aus," erwiederte sehr glücklich Major Rühle. Der Prinz war sichtlich betreten, faßte aber den Gedanken endlich auch auf und sagte: "Gut, ich gehe auch über die Saale, der General sett sich auf meinen linken Flügel, und wenn Napoleon folgt, so gehen wir bei Ferchland (oberhalb Tangermünde, wo seit dem 1. October eine Brücke geschlagen worden) über die Elbe und becken wiederum Berlin." — Es war also abermals das eifrige Bestreben sichtbar, nur vor Allem in Sicherheit über die Elbe zu kommen. Der unerschütterliche Major Rühle war jedoch weit entfernt, seine Sache nur irgendwie halb zu thun. Er erklärte: "über die Elbe gehe sein Obergeneral nun und nimmermehr zurück. Wenn der Prinz dies thun wolle, so werbe das schlefische Heer allein saalaufwärts die Bereinigung mit dem böhmischen Heere suchen. Die Saale böte ein starkes Fronthinderniß, man käme dort in fruchtbare und reiche Gegenden und könne die Zeit zur Vereinigung ohne Gefahr abwarten." Der Prinz war erstaunt und nannte dies eine Unternehmung gegen alle Kriegsregeln. "Und was soll aus Berlin werden?" fragte er zulett. Spartanisch schloß der preußische Major: "Ist Moskau abgebrannt, kann man auch wohl Berlin Preis geben."

Der Prinz war erschüttert und wußte nichts mehr einzuwenden. Wahrscheinlich in der Meinung, daß dies Alles nur Phantasien des Majors Rühle seien, auf die Blücher und sein übriges Hauptquartier nichts geben würden, ging er endlich auf die Idee des gemeinschaftlichen Ausweichens über die Saale zur Vereinigung mit dem böhmischen Hauptheere ein, und es wurde verabredet, daß der Uebergang über die Saale bei Wettin

geschehen sollte, wo der Prinz eine Brücke schlagen zu laffen versprach. Nun bat der Major nur noch, ihm einen Offizier nach Düben mitzugeben, der alles das bestätige, was der Prinz ihm zugestanden, und es wurde des Prinzen Adjutant, Alexis v. Noailles, hiermit beauftragt. So langte man am 9. bei guter Zeit in Düben an. Major Rühle hatte indeß gegründete Besorgniß, daß der Adjutant die Weisung empfangen, Blücher von der Unternehmung auf das linke Ufer der Saale abzu= rathen, und eilte baher, Blücher in Gegenwart von Gneisenau und Müffling früher zu sprechen, ehe der Adjutant seine Bedenken vorbringen konnte. Es gelang ihm dies nach Wunsch, und er hatte die Genugthuung, daß man seine Ansicht vollkommen adoptirte. Mit Freuden ging der alte Obergeneral darauf ein. Dieser ließ sich nun eine Karte geben, welche er sonst nie eines Blickes würdigte, und den Adjutanten des Prinzen hereintreten. Mit ernster und amtlicher Niene sprach er zu diesem so, als ob er längst die Idee des Ausweichens über die Saale gehabt und gar nicht anders erwartet habe, als daß der Prinz darauf ein= gehen werbe. Alle etwanigen Aufträge des Abjutanten prallten an dieser Erklärung ab.

An demselben Tage führte nun Blücher seinen weiteren Rechtsabmarsch aus und zwar mit dem Corps von York nach Jefnitz, mit dem von Langeron nach Mühlbeck und mit dem von Sacen nach Düben, die Vortruppen in der Richtung auf Leipzig vorgeschoben. Noch hatte Blücher keine Ahnung, daß Napoleon ihm vorzüglich die Ehre eines gründlichen Angriffs zugedacht, und daß dessen Massen im nahen Anmarsch auf Düben waren. Es war dies weitere Rechtsschieben nur eine Sicherung auf alle Fälle und vorzugsweise darauf berechnet, eine Vereinigung mit bem großen böhmischen Heere zu ermög= lichen. Blücher hielt Napoleon im Marsch auf Leipzig und wollte, wo möglich, westlich von Leipzig dem böhmischen-Heere die Hand bieten. Da man nun den ganzen Raum zwischen Mulbe und Elbe verließ, so wurde Alles, was noch von den Corps entsendet war, herangezogen, und es wurden vom Obergeneral strenge Befehle gegeben, jedes irgend entbehrliche ober unnütze Gepäck zurückzulassen und zur Elbe zurückzuschicken.\*)

<sup>\*)</sup> Eine früher im preußischen Heere ziemlich allgemein bekannte Begebenheit, die auch in "Erlebtes von Dorow" 4. Theil, S. 70, ihre Stelle gefunden, mag hier nicht übergangen werden. — Blücher hatte den strengen Besehl ergehen lassen, daß zwischen den marschirenden Colonnen keine Chaisen (der höheren Offiziere und Generale) fahren

Als der Obergeneral bei Puch, nahe bei Mühlbeck (gegenüber von Bitterfeld), angekommen war, überzeugten ihn die eingehenden Meldungen, daß Napoleon mit dem größten Theil seiner Macht auf ihn anrücke, und er eilte nun, über die Mulbe zu kommen. Spät langte das Corps von Norck bei Refnit an und hatte bereits einen Bivouak auf dem rechten Mulde-Ufer bezogen, als Blücher befahl, noch in der Nacht hier und bei Raguhn überzugehen und sich am linken Ufer aufzustellen. Es wurde von erübrigten Pontons noch eine zweite Brücke bei Jefnitz geschlagen, und als am Morgen das Corps von Langeron angekommen war, welches die ganze Nacht in Marsch bleiben mußte, ging dieses sogleich ebenfalls über die Mulde. Beide Corps stießen hier auf die Truppen von Bülow, die noch keine weitere Bestimmung erhalten hatten. Der Obergeneral war sehr besorgt um Sacen. Dieser konnte rechtzeitig keinen abändernden Befehl mehr erhalten und war auf seinen eigenen Entschluß angewiesen. Die frühere Anordnung, auf Düben zu marschiren, konnte er nicht ausführen, da ber Feind mit 40—50,000 Mann bahin in vollem Marsch begriffen war. Zugleich aber sah er sich in der Front und auf seinem linken Flügel von anmarschirenden, weit überlegenen Kräften bedroht. Er wollte sich schon über Schmiedeberg auf Wartenburg zurückziehen, besann sich aber zur rechten Zeit, daß er dann von den beiben anderen Corps abkommen würde, und beschloß nun, die vielen Wälder zwischen Mulbe und Elbe benutend, in der Richtung auf Jegnit angestrengt fortzumarschiren. So erreichte er um Mitternacht Sköna (füdöstlich von Gräfenhainchen), von wo aus

"Ich fühle mich Ew. Exc. hochverpflichtet zum Dank für den so angenehmen Besehl, meinen Wagen zu verbrennen. Ich führte densselben nur zur größeren Sicherheit zwischen den Colonnen, weil alle meine wichtigen Papiere, alle Rechnungen aus der Campagne in Rußland darin ausbewahrt wurden. Ew. Exc. haben dies Alles vernichten lassen und, wahrlich, ich fühle mich höchst erleichtert, daß ich diese so widerwärtige Arbeit, welche zu beendigen mir noch oblag, jest durch Ew. Exc. freundschaftsvolles Benehmen nun als abgethan betrachten kann."

sollten; wo er sie träse, würde er sie verbrennen lassen. Auf diesem Marsche von der Mulde zur Saale sah nun Blücher bei dem Yorck'schen Corps eine Kutsche zwischen den marschirenden Colonnen. Er erkennt sie wohl als die des commandirenden Generals, auch wird ihm dies bemerkt, aber nur desto mehr eisert er (er liebte Yorck gerade nicht) und besiehlt, die Chaise augenblicklich zu verbrennen, was denn auch gesichieht. — Hierauf rächte sich Yorck, indem er dem Marschall Vorwärts ein Schreiben ungefähr folgenden Inhalts zusandte:

er Blücher seine Ankunft melbete und den Besehl erhielt, bei Raguhn die Mulde zu passiren. Er hatte seine zerstreuten Vortruppen nicht an sich ziehen können und war sehr besorgt um deren Schicksal; sie fanden sich jetoch im Laufe des 10. October alle wieder ein.

Von Jegnit aus meldete Blücher dem Kronprinzen das Andringen der französischen Hauptmacht und theilte ihm seine Anordnungen mit. Er schlug dem Prinzen eine Stellung hinter der Saale zwischen Halle und Leipzig vor und bemerkte, daß er sich selbst in der Gegend von Zörbig aufzustellen gedenke. Antwort, die vom Kronprinzen denselben Tag erfolgte, versetzte Blücher und sein Hauptquartier aufs Neue in Berwunderung und konnte das schon reichlich vorhandene Mißtrauen nur noch vermehren. Der Prinz verlangte hiernach, daß das schlesische Heer über die Saale marschire, also auf den rechten Flügel komme, und daß das Nordheer die Stellung bei Zörbig einnehme, so daß beide Heere, im Allgemeinen Front gegen Süben, sich rechts an die Saale, links an die Mulde anlehnten. Offen= bar wollte sich der Prinz dadurch die Freiheit bewahren, nach Gefallen an der zu erwartenden allgemeinen Schlacht Theil zu nehmen oder nicht, und sich auf alle Fälle in der Nähe seiner Elbübergänge halten. Blücher gab nach, um so lange als möglich das gute Einvernehmen zu bewahren und keinen Bruch herbeizuführen. Immerhin war es tröstlich, daß das Bülow'sche Corps ebenfalls auf Zörbig rücken sollte, wobei man die Hoffnung behielt, den commandirenden General schlimmstenfalls geneigt zu finden, den Forderungen des Vaterlandes vor gewöhnlichen Dienstpflichten Gehör zu geben. Vom schlesischen Heere rückten demnach am 10. October die Corps von Yorck und Langeron nach Zörbig, während das von Sacken noch bei Jegnitz und Raguhn stehen blieb. Die Vorträbe von Norck und Langeron drangen gegen Leipzig vor nach Brehna und Reutsch; der Bortrab von Sacken sollte den Feind auf dem rechten Mulde-Ufer beobachten. Obgleich der Kronprinz übernommen hatte, bei Wettin eine Brucke über die Saale schlagen zu lassen, so gingen doch aus Vorsicht und Mißtrauen die Pontons in einem Gewaltmarsch dahin voraus.

Durch diesen Marsch kam man mit den Truppen von Bülow in enge Berührung. In Zörbig kam selbst das Hauptsquartier von Blücher und Bülow zusammen. Diese Gelegenheit wollte der alte Obergeneral nicht vorbeigehen lassen, ohne diesen gänzlich zu sich herüberzuziehen. Zunächst verfügte sich Oberst Müssling zu ihm und legte ihm das ganze Verhalten

bes Brinzen gegen Blücher vor. Die eigenen schmerzlichen Erfahrungen, welche Bülow bei dem Prinzen bisher gemacht, verbunden mit diesen neuen Eröffnungen, versetzten den Goneral in große Aufregung. Er verstand sich nun leicht dazu, für den Fall, wenn der Kronprinz zur allgemeinen Schlacht nicht fortzureißen sei, sein Corps dem schlesischen Heere ohne Weiteres - zuzuführen, auch glaubte er von dem ruffischen General Winkingerode erwarten zu dürfen, daß er ein Gleiches thun werbe. Der alte Blücher machte nun Bülow selbst einen Besuch und letterer versprach, mit Wintingerode die nöthigen Verabredungen zu treffen. So konnte sich der merkwürdige Fall ereignen, daß, wenn der Kronprinz Anstand nahm, an einer Schlacht sich zu betheiligen, er sich, mit Ausnahme' seiner Schweden, von allen seinen Truppen verlassen sah. Uebrigens sette sich Gneisenau, um den Kronprinzen so viel als möglich zu drängen, auch mit den im Hauptquartier des Nordheeres befindlichen Militair-Gesandten, namentlich mit dem General Sir Charles Stewart, in Verbindung, mit welchem letteren er in täglichen Schriftwechsel trat. Dieser brobte dem Kronprinzen, um ihn zur allgemeinen Schlacht vorzutreiben, mit Entziehung der englischen Subsidien. Er war nun zwar genöthigt, jett in Stwas nachzugeben; wir werden aber gleich sehen, daß er einen schweren Mückfall bekam, spornstreichs auf das rechte Elbuser zurück: kehren, und sich anmaßen wollte, Blücher zu befehlen, dasselbe zu thun.

Am 11. October wurde Die Bewegung zur Saale und hinter die Saale in der Richtung auf Wettin fortgesetzt. Man mußte glauben, daß der Kronprinz seinem Versprechen, dort eine Brücke schlagen zu lassen, nachgekommen sein würde. berntheils waren die eigenen Pontons von Jesnitz nach Wettin zwar in Marsch, da die Entfernung aber sechs Meilen beträgt, so konnten sie nicht rechtzeitig ankommen. Es fand sich nun, daß nicht allein keine Brücke geschlagen war, sondern daß auch kein Mensch in Wettin und Gegend etwas davon wußte, daß eine geschlagen werden sollte. Vergessen hatte der Prinz sein Versprechen nicht, das geht aus der Correspondenz des Chefs seines Generalstabes, General Ablerkreuz, unwiderleglich hervor, und, wie die Aufklärungen in dem Beiheft zum Militair-Wochenblatt, Januar bis April 1845, S. 359 u. fg., beweisen, bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß der Prinz es absichtlich unterlassen, die Brücke bauen zu lassen, und doch den Schein retten wollte, als träfe die Schuld den russischen General Woronzof.

Die Nachricht von dem Hinderniß des Saaleübergangs bei Wettin erreichte die marschirenden Heersäulen von Langeron und Pord, als sie die Straße von Magdeburg nach Halle durch= Es war ein sehr ärgerlicher Zwischenfall. schnitten. Obergeneral faßte indessen kurz ben Entschluß, die Saale bei Halle zu überschreiten, und ertheilte auf der Stelle die bazu nöthigen Befehle, obgleich die Truppen dadurch einen Marsch von fünf Meilen zurücklegen mußten. Das Corps von Langeron erreichte Halle zuerst und ging sofort durch die Stadt und über die Saale. Das von Norck fand jenes noch im Durch= und Uebergang begriffen und mußte mehrere Stunden warten, so daß es seinerseits erft am Abend und während der Nacht die Saale passiren konnte. Das Corps von Sacen setzte ben Marsch nach Wettin fort und kam dort spät um 11 Uhr an. Die Pontons waren dann angekommen, es konnte die Nacht hindurch die Brücke fertig werden und das ganze Corps ging am folgenden Tage, den 12. October, über den Strom. Vortruppen blieben vorläufig noch auf dem rechten Saale : Ufer, sollten sich aber, wenn sie gedrängt würden, ebenfalls auf das linke ziehen.

Das schlesische Heer nahm, wie wir hiernach sehen, eine Aufstellung hinter der Saale, Langeron auf dem rechten Flügel bis Merseburg, welches vom General St. Priest besetzt wurde, Yord im Centrum bei Halle; ber linke Flügel, Sacken, bei Wettin; das Ganze Front gegen Often. Nachdem Napoleon Düben besetzt hatte und seine Truppen gegen die untere Mulde richtete, fand auch der Kronprinz die Stellung bei Zörbig nicht sicher und vollführte am 11. und 12. October seinen Marsch hinter die Saale. Die russischen Truppen und das Corps von Bülow überschritten diesen Strom bei Rothenburg zwischen Wettin und Alsleben, die Schweden bei Alsleben. Hauptquartier Blücher's war in Halle, bas des Kronprinzen in Rothenburg, beibe kaum drei Meilen von einander entfernt. General Tauentien war bei Dessau zur Beobachtung des Muldeübergangs und der Festung Wittenberg, so wie zum Schutz der Brücken bei Roslau und Acken an der Elbe zurückgeblieben. Die Brücke bei Wartenburg und der Bau eines verschanzten Lagers bei Wartenburg wurden aufgegeben; General Rauch, so wie die zurückgelassene Bedeckung, gingen nach den Brücken von Roslau und Acken ab. Hier erhielt der General Befehl, mit Pontontrain und Bedeckung wieder zum Heere hinter der Saale zu stoßen. Da die Beobachtung von Dresden nicht mehr erforderlich war, so befahl Blücher dem auf der Baupener

Straße zurückgelassenen russischen General Fürsten Tscherbatof, über Elster sich zum schlesischen Heere wieder heranzuziehen.

In Folge des gemeinschaftlichen Ausweichens des Nordund schlesischen Heeres über die Saale hatte Napoleon bei seinem Vormarsch weit und breit keinen anderen Feind vor sich, als das sehr zerstreute Corps von Tauenzien. Als er bei Düben Blücher anzugreisen gehofft und ihn nicht gefunden hatte, wie er wenigstens Sacken abgeschnitten zu haben glaubte, aber ihm auch dieser entschlüpft war, setzte er sich am 10. October, da die große Schlacht, die er gegen Blücher schlagen wollte, vereitelt war, voll Unmuth in den Wagen und suhr nach Düben, nachdem er Besehl gegeben, daß auch seine Gar-

den von Eilenburg bis dahin vormarschirten.

Es war nöthig, eine große Maßregel auszuführen, benn der Feldzug näherte sich seinem Ende, und es mußte sich bald entscheiben, ob Napoleon im Herzen Deutschlands länger verweilen könne ober nicht. So lange die drei großen Heere der Verbündeten abgesondert von einander operirten, war nicht daran zu denken, daß er die Elblinie verließ. Jett waren nur zwei Heere derselben — das schlesische und Nordheer — vereint, es blieben nur noch zwei große getrennte Heerhaufen und von diesen war ihm der nächste nach der Seite hin ausgewichen, wo er dem anderen die Hand reichen konnte. Die Bereinigung aller Streitkräfte der Berbündeten in den sächsi= schen Ebenen zu verhindern, war jest kaum mehr möglich. Wollte er über die Mulde gehen und versuchen, Blücher und dem Kronprinzen hart auf den Leib zu rücken, so war aufs Neue zu erwarten, daß sie nicht Stand halten würden, und er erhielt keine Entscheidung. Wollte er sich gegen das böhmische Heer wenden, so war dringend zu besorgen, daß jene ihn im Rücken fassen würden. In dieser Lage beschloß er eine Maß= regel, die er lange schon als äußersten Fall in Bereitschaft ge= bacht, nämlich: mit bem ganzen Heere auf bas rechte Ufer der Elbe zu gehen, die Mark und Berlin zu er= obern, gegen die Elbe, wieder Front zu machen und Magdeburg jum Stütpunkt seiner weiteren Unter= nehmungen zu wählen.

Dieser Plan, einer der kühnsten, die je auf Erden von einem Feldherrn gefaßt worden sind, ist von Kriegsschriftsstellern der Verbündeten, namentlich von preußischen, so außschweisend befunden worden, daß sie ihn, da er nicht zur Außschrung kam, entweder nicht der Mühe werth gefunden haben, nur anzusühren, oder ihn geleugnet oder ihn höchstens nur als

Demonstration haben gelten lassen wollen. Es ist aber genugsam ermittelt, daß dieser Plan nicht allein vollständig bestand, sondern auch vortresslich ausgedacht war, und daß wir sehr dankbar gegen eine höhere Leitung sein müssen, daß Umstände eintraten, welche ihn nicht zur Ausführung kommen ließen.

Die große Unternehmung, welche von Napoleon nur einsgeleitet und, als es zum Vollzug kommen sollte, aufgegeben wurde, ist so höchst merkwürdig, auch nur in der bloßen Bestrachtung, daß wir uns nicht versagen können, etwas näher

darauf einzugehen.

Es kam Napoleon vorzüglich darauf an, die Elklinie zu halten, welche die Gränze des eigentlichen Rheinbundes bezeichnete. Er besaß daran alle festen Punkte von Böhmen dis zur Mündung ins Meer. Der Elblinie östlich benachbart, waren auch noch die drei Oderfestungen Stettin, Cüstrin, Glogau in seiner Gewalt, weiter im Osten das wichtige Danzig, in Polen die Festen Modlin und Zamosc, und noch hatte das ihm ganz ergebene Polen nicht die Hoffnung auf sein Kriegsglück aufgegeben. Wenn er nun gezwungen wurde, die Elblinie zu verslassen, so gab er nicht allein Deutschland die zum Rheine auf, sondern auch noch die Besatzung von dreizehn die vierzehn Festungen nehst einem ungeheuren Kriegsmaterial, sowie die Unterstützung der auf ihn sehnsüchtig harrenden Polen.

Napoleon hatte die Elblinie bis jetzt im Wesentlichen vom linken Ufer her vertheidigt, indem er gegen Osten Front machte; er konnte dies aber auch vom rechten Ufer, indem er, Front gegen Westen, seinen rechten Flügel an Magdeburg, seinen linken an Dresden stützte. Das rechte Elbufer war von den Berbündeten frei; er hatte hier bloß die Brigade Thumen vor Wittenberg, die Beobachtungstruppen vor Magdeburg und die Truppen von Tauentien zu überwältigen, die von selbst über Hals und Kopf eilen mußten, sich zu retten. Auf dem rechten Ufer konnte er ohne Hindernisse sein ganzes Heer vereinigen, welches man gewöhnlich zu 170,000 Mann Stärke annimmt. Er konnte hier mit dem Marschall Davoust in Hamburg und mit den Dänen, die seine Berbündeten waren, mit St. Chr in Dresden, so wie mit den Besatzungen der Elbfestungen in Verbindung treten. Es mußte Berlin in seine Gewalt fallen, Stettin und Cuftrin, vielleicht auch Glogau, wurden entsetzt. Jedenfalls konnte er auf dem rechten Elb-ufer beträchtlich stärker erscheinen, als vorher auf dem linken. Auch das war ein Vortheil, daß die Mark und Mecklenburg

eine viel bessere Verpflegung darboten, als das ganz aufsgezehrte Sachfen.

Wenn Napoleon seinen Plan ausführte, so waren bie nothwendigen ober doch wahrscheinlichen Folgen diese: brachte zunächst alle seine Feinde über die unerhörte Kühnheit seiner Magregel in Erstaunen und voraussichtlich in nicht ge= ringe Verwirrung. Indem er sich Preußens, wo die nach= haltigste Kraft und Begeisterung für die allgemeine Sache glühte, bemächtigte, löschte er den eigentlichen Heerd des En= thusiasmus aus und verursachte die größte Besorgniß im Herzen der Coalition und eine Lähmung ihres bisher befolgten Kriegs= Wenn die Besitznahme des Landes bis zur Oder auf das preußische Land und Heer den allertiefsten Eindruck machen mußte, so wäre diese Maßregel insbesondere auch in Rückscht auf den unentschlossenen und besorgten Charakter des Königs richtig berechnet gewesen. Auch von dem Kronprinzen von Schweben — den Napoleon vollkommen kannte — war mit Sicherheit anzunehmen, daß er, besorgt für seine Rückehr und für Schwedisch : Pommern, auf und davon über die Elbe ge= gangen ware, um nur wieder die sichere Seekuste zu erreichen. Er hätte wenigstens Wallmoden mit sich gezogen und eine un= gehinderte Verbindung Napoleon's und Davoust's ware eingetreten. Wir wissen nicht, was in solchem Falle die dem Kron= prinzen untergebenen Generale Bülow und Wintingerode gethan hätten. Es ist möglich, daß sie, von Blücher aufgefordert, bei ihm auf dem linken Elbufer zurückgeblieben wären und sich unter seinen Befehl gestellt hätten; es ist aber auch ebensowohl möglich, daß die große Gefahr, in welche Berlin und die Mark versetzt worden wäre, sie bewogen hätte, dem Kronprinzen zu gehorchen und ihm über die Elbe zu folgen, wo sie in Folge seiner schlechten Anordnungen und der Aebermacht Napoleon's erbrückt worden wären. Ueberdies wissen wir, daß Bülow nie einen unbedingten Abfall wie Tauentien zugesagt hatte. glühte zwar für die Sache seines Vaterlandes und hatte dies durch zwei gewonnene Schlachten bewiesen; allein er war als alter preußischer Offizier zu pflichtgetreu im engeren Sinne, so daß es sehr zweifelhaft bleibt, ob er sich zu einer so wichtigen eigenmächtigen Handlung, die (nach Dropsen im Leben Yord's) sein König untersagt hatte, und zum offenen Abfall von seinem Feldherrn entschlossen haben würde. Ging der Kronprinz wirklich mit seinem Heere über die Elbe, so war für Napoleon das große Ergebniß gewonnen: seine Macht war vereinigt und die der Berbundeten wieder in mehrere Theile zerlegt. Che die

Heere von Bennigsen, Schwarzenberg, Blücher, nach Abzug eines Beobachtungs-Corps vor Dresden 230,000 Mann stark, sich vereinigen und über die Elbe gegen die Mark umkehren konn= ten, hätte Napoleon Tauentien, Thümen, Wallmoden erdrückt und wahrscheinlich den Kronprinzen geschlagen. Auf jeden Fall waren alle Umstände verändert, das ganze Kriegstheater umgekehrt, und unter so veränderten Berhältnissen würde das große Genie Napoleon's alle Feldherren der Verbündeten im Anordnen, Zurechtfinden und in Schnelligkeit der Ausführung weit übertroffen haben. Wollten die Verbündeten zaubern und den Rheinbund zum Aufstande bringen, so ist es sehr zweifelhaft, ob die Fürsten desselben dazu die Hand geboten haben würden, wenn ihr gefürchteter Protector mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand und alle festen Plätze inne hatte; vhne diese aber wäre es gewiß nur bei der Errichtung von Freischaaren geblieben. Allerdings konnte man sich des Königreichs Westphalen bemächtigen, aus dem Hieronymus geflohen wäre; aber der größte Theil des westphälischen Militairs war beim Heere Napoleon's, und einen anderen würde der König mitgenommen haben. Eine Erhebung in Masse zu befehlen, würden aber die Verbündeten schwerlich unternommen haben, weil sie dies nur mit einem erhöhten Manifest von Kalisch gekonnt hätten und sie den Volksgeift mehr als den Feind fürch: Wollten sie den deutschen Stämmen im Norden nur die Rückehr unter die Herrschaft ihrer früheren Duodez-Fürsten versprechen, so würden sie diese schwerlich zu großer Begeisterung hingeriffen haben. Jedenfalls würden einige Erfolge Napoleon's gegen Tauentien, den Kronprinzen, die Besitnahme von Berlin eine starke Dämpfung solcher Erhebung hervorgebracht haben.

Erscheint, unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, der Plan Napoleon's durchaus nicht ungeeignet, um den Feldzug zu seinem Bortheil zu wenden, so war er darum doch nicht minder einer der verwegensten, die je entworsen worden sind. Die Gestahr war groß, wenn er, gewissermaßen die Rolle des Feindes übernehmend, sich in dessen Lande mit dem Gesicht gegen Frankreich aufstellte, freiwillig alle seine Berbindungen aufgab und auf Wochen lang von Frankreich abgeschnitten blieb. Es mußte dies auf die Franzosen den gewaltigsten Eindruck machen, indem es den Anschein gewann, als wäre er durch die künstlichen Manöver der Berbündeten von Frankreich abgedrängt und es stände ihm nahe und unausbleiblich der Untergang bevor. Der Plan erscheint um so kühner, da Napoleon bekannt war,

daß die Bölker des Rheinbundes sich nach Erlösung von dem Joche Frankreichs sehnten und daher auf die Treue der Fürsten nicht sicher zu rechnen war. Er wußte durch die Mittheilungen des ihm gänzlich zugethanen Königs von Würtemberg (Montholon und Fain), daß Baiern, wiewohl es mehr als ein Jahrhundert zu Frankreich gehalten, und Napoleon seine Größe verdankte, mit Desterreich über den Beitritt zur Coalition unterhandle und sein Abfall nahe bevorstehe. Er wußte, daß dann der Abfall mehrerer anderer Rheinbundfürsten folgen könnte.

Dies Alles würde ihn nicht abgehalten haben, seinen Plan zu verfolgen; er kannte seine Basallen und wußte, daß wenn er mit 250,000 Mann zwischen Elbe und Ober stand, Schläge austheilend und mit aller Kraft bereit, noch größere auszutheilen, sie sich mit ihrem Abfall nicht beeilen würden. Dem Volke mochte er einige Excesse zutrauen, die jedoch — wie er mit Recht annahm — ohne den Beitritt der Fürsten und bei der großen Vieltheiligkeit der Gebiete von keiner Erheblichkeit sein konnten. Die Ursache, warum er seinen Plan aufgeben mußte, lag in anderen Umständen. Er hatte nicht mehr die alten Soldaten und Heerführer von Marengo, von Aufterlit, Edmühl, Friedland 2c., und er fürchtete die Widerwilligkeit von Frankreich. Er wußte, daß sein Heer sich nach Beendigung des Kampfes sehnte, wenn er sich auch über den Grad, den die Abspannung erreicht hatte, täuschte. Die Generale und Solbaten waren des Krieges zu satt und am wenigsten jetzt zu wag= halsigen Unternehmungen geneigt. Als es durch die Befehle und Märsche über die Elbe bekannt wurde, was der Kaiser beabsichtige, erregte dies bei den Marschällen und Generalen allgemeine Unzufriedenheit. Sie glaubten ihren Untergang vor Augen zu sehen. Deffentlich und ohne Rückhalt wurden Klagen und Mißbilligungen über die Maßregeln des Kaisers ausge= sprochen. Als nun noch der Abfall Baierns bekannt wurde, erreichte das Mißvergnügen den höchsten Grad. Es wäre genug gekämpft, sagte man, und hohe Zeit, an den Rhein zurückzukehren. Die allgemeine Unzufriedenheit steigerte sich fast zur Empörung, und zum ersten Mal mußte sich Napoleon offene Einsprache gefallen lassen. Eine Deputation von Generalen, mit einem Marschall an der Spitze, erschien vor ihm in Düben, um ihn feierlichst zu ersuchen, seinen Plan auf Berlin aufzugeben.

"Mein Plan" — erwieberte Napoleon (nach Caulincourt) in kalter, ruhiger Haltung, aber mit bewegter Stimme — "ist reislich erwogen. Unter den, den französischen Interessen widris

gen Erlebnissen habe ich den Abfall Baierns in Rechnung ge= bracht. Ich habe die Ueberzeugung, daß die Combination, auf Berlin zu marschiren, gut ist. Eine rückgängige Bewegung in der Lage, in welche wir uns versetzt finden, ist eine unheilvolle Maßregel, und Diejenigen, welche meine Pläne mißbilligen, la= den eine schwere Verantwortlichkeit auf sich. Ich werde über= legen." — Er begab sich barauf (er hatte sein Hauptquartier im Schloffe zu Düben) in sein Cabinet, wo er zwei Tage in tiefer Einsamkeit und dumpfer Unthätigkeit zubrachte. solchem Zustande traf ihn der sächsische Oberst, damals Major, Obeleben auf dem Sopha vor dem großen Tisch sitzen, auf dem ein Bogen weißes Papier lag, das er mit großen Fracturzügen erfüllte. Sein Geograph, Oberst Bacler d'Albe, und ein an= derer Mitarbeiter saßen eben so unthätig in den Ecen des Zimmers.\*) Napoleon war bis an die äußerste Granze seiner Kühnheit gekommen. Daß mit fast überwältigender Kraft die Heere der Feinde ihn umgaben, hätte ihn nicht zum Wanken gebracht, daß aber sein eigenes heer ihm nicht mehr folgen wollte, mußte ihn tief erschüttern. Es erging ihm, wie einst Alexander dem Großen, als dieser ebenfalls durch den Wider= spruch seiner Heerführer zur Rückehr genöthigt wurde. — Als der Kaiser entschlossen aus seinem Zimmer wieder zum Vorschein kam, kündigte er an, nach Leipzig zu marschiren, und fügte hinzu: "Möchten Diejenigen, welche diese Bewegung veranlaßt haben, sie nie bereuen." — Die Gelegenheit, seine Feinde ein= zeln zu schlagen, war badurch verloren, die Elbe und Deutsch= land dadurch aufgegeben.

Daß Napoleon jenen Plan\*\*) fassen, und daß dieser unter

Auch neuerdings ist die Existenz dieses Planes in dem Werke, bestitelt "Denkwürdigkeiten des kaiserl. russischen Generals von der Instanterie, E. F. Grafen von Tou, von Theodox von Bernhardi, III. Band", gänzlich in Abrede gestellt und als von französischer Seite "ersunden" bezeichnet worden.

Herr von Bernhardi, ein Verwandter des verewigten Generals, und aus den russischen Ostsee-Provinzen gebürtig, hat durch Mitthei= lungen aus dem russischen Kriege sich unbestreitbare Berdienste erwor=

<sup>\*)</sup> Obeleben 1. Auflage, S. 363 Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nach der siegreichen Beendigung des ganzen Feldzuges Militairschriftsteller der Verbündeten die ganze Existenz dieses Planes in Abrede gestellt haben, so war dies nur möglich, indem sie Maßnahmen, die in der That schon ergriffen waren, und unverwersliche Berichte ignorirt und die damaligen politischen Zustände, so wie den Umstand, daß Napoleon für seine Person noch unbesiegt im Herzen von Deutsch-land stand, nicht genugsam erwogen haben.

Umständen erfolgreich sein konnte, das wirft den allerschwärzesten Schatten auf die öffentlichen Zustände des deutschen Bolkes.

ben; Mittheilungen, welche auch meiner Darstellung bes Feldzuges von 1812 zu Gute gekommen find. Er hat darauf die "sogenannten" Denkwiltbigkeiten von Toll in einer umfangreichen strategischen Beleuch= tung der Feldzüge von 1813 und 1814 im III. und IV. Bande fort= gesett, bei welcher, wie mir scheint, sein Widerwille gegen das aus der Revolution hervorgegangene Frankreich und deffen Herrscher nicht ohne starken Sinfluß geblieben ist. — Im gegenwärtigen Fall beklagt er, daß selbst deutsche Schriftsteller in ernst und redlich gemeinten Werken das Mährchen von der Existenz jenes Planes wieder aufnähmen. Er er= wähnt S. 381 namentlich, daß auch ich in meinem "in mancher Beziehung verdienstlichen Werke" den Versuch gemacht habe, diesen Darstellungen in ihrer verwegensten Gestalt Geltung zu verschaffen. Es sei bei mir gar nicht die Rede von Zurückführung auf wirkliche Zahlen, wirkliche Zeit und wirklichen Raum, d. h. ich hätte die Sache ohne alle Kritik angenommen; — und nun giebt sich Herr von Bernhardi die größte Mühe, jenen Plan Napoleon's wegzuschaffen. — Es würde den Raum dieser Blätter unverhältnismäßig überschreiten, wenn ich Herrn von Bernhardi auf den 21 Seiten seiner Deduction folgen wollte. Ich führe nur Folgendes an:

Rapoleon hatte in dem Winkel zwischen Rulde und Elbe den größten Theil seines Heeres versammelt, und das Nord: und schlesische heer waren über die Saale ausgewichen. Aus der amtlichen Corre= spondenz mit seinen Generalen, welche auch herr von Bernhardi an= führt, geht hervor: daß Napoleon mit jenen Heeresmassen bei Witten= berg 2c. über die Elbe gehen, sich am rechten Ufer aufstellen, den rechten Flügel an Hamburg, den linken an Dresden gelehnt, Berlin und Potsbam bedroben, auch hier einen Besuch machen und Magde= burg zum Stützpunkt seiner Operationen nehmen wollte. Es geht auch daraus hervor, daß er das Heer des Königs von Reapel unter Um= ständen nach Deffau und Wittenberg nachziehen wollte. Er hatte in ben Moniteur setzen lassen, daß man sich auf sehr wichtige Dinge ge= faßt machen sollte; er hatte auch seine Generale auf solche vorbereitet. Sin Mehreres geht aus der amtlichen Correspondenz nicht hervor und es ist auch nur natürlich, daß er einen so gewaltigen Plan nicht gleich anfangs enthüllte; mich dünkt aber, er ift in dem Obigen schon ziemlich hinlänglich angebeutet.

Den Plan selbst anlangend, so ist er zunächst in seinem amtlichen Bülletin im Allgemeinen enthalten, in den Schristen von St. Helena näher entwickelt und die Ursachen angegeben, warum er nicht in Ausssührung kam. Sein Cabinetssecretär, Baron Fain, bekundet des Räheren diesen Plan und den Widerwillen der Generale, auf ein so sehr gewagtes Unternehmen einzugehen. Die Souvenirs du duc de Vicence (Caulincourt) (recueillis et publiés par Agnes de Sor)

gehen, nach Anführung dieses Planes, näher auf das Widerstreben der Generale ein, welches sich fast die zur Meuterei gesteigert. General Pelet entwickelt den kühnen Plan mit allen Umständen und kommt mit Rapoleon in den Ursachen der Aufgebung überein. Und so gedenken

Daß ein fremder Eroberer nach so schweren Niederlagen und mit wenig mehr als der Hälfte der Streitkraft der Verbündeten

desselben noch verschiedene andere französische Schriftsteller. — Nach Herrn von Bernhardi verdienen Behauptungen Rapoleon's keinen Glauben, da ihm jeder Sinn für Wahrheit abgehe (wiewohl er sich bann doch wieder, wenn es ihm paßt, auf Annahmen Napoleon's beruft). Nach Napoleon's Angabe hat ein Brief des Königs von Würtemberg, des treuesten seiner Rheinbundfürsten, der ihm zuweilen wichtigere Nach= richten gab als seine Gesandten und Späher, ihm den Abfall Baierns gemeldet, welcher seinen eigenen Abfall und den mehrerer anderer Rheinbundfürsten nach sich ziehen mußte, und der Widerwille seiner Generale den kühnen Plan scheitern lassen. Herr von Bernhardi aber weist es S. 384 ab, daß ein solcher Brief geschrieben worden, benn der König von Würtemberg habe die wichtige Nachricht von Baierns Abfall — erwiesenermaßen — (er, ber Nachbar?) erst verhältnißmäßig spät, den 19. October, und Napoleon habe den Vertrag zu Ried vom 8. Oc= tober erst den 16., am Tage der Schlacht von Wachau, erfahren als wenn das Datum des Vertrages, welcher nur den endgültigen Abschluß lange vorhergegangener Unterhandlungen bilbet, hier entscheidenb wäre. — Fain verdient nach Herrn von Bernhardi gar keinen Glauben. Die Souvenirs des Herzogs von Vicenza (Caulincourt) seien unter= geschoben und ein Buch, welches, notorisch in die Reihe der Pariser Fabrikmemoiren gehörig, auf Bestellung für speculative Buchhändler angefertigt sei. — General Pelet, welchen Herr von Bernhardi als Be= weis anführt, gilt in dieser Beziehung nicht, und die andern Bonaparte's schen Schriftsteller haben bloß das Interesse der Napoleoniden=Dhnastie fördern wollen. — Auf so willführliche Weise schafft sich Herr von Bern= hardi die Quellen vom Halse! Aber er bestreitet auch, daß ein solcher Plan nur möglich gewesen, denn zwischen Elbe und Oder hätten 140,000 Mann Berbündete gestanden, welche Napoleon mit denen auf dem linken Ufer unfehlbar den Untergang bereitet hätten. Wenn man nach der Schlachtordnung in dem Werk "Geschichte der Rord-Armee vom Generalstabe" die Streitkräfte zusammenzählt: Wallmoden, Tauentien, Brigade Thümen vom Corps von Bülow, die Belagerungs-Corps vor Stettin und Cuftrin, das russische Infanterie-Corps vom Fürsten Tscherbatof vom Corps von Langeron, welches die Elbe noch nicht passirt hatte, nach Oberst Wagner, Schlacht an der Rasbach, 8288 Mann stark, so kommen allerdings 127,000 Mann und mit dem Blokade= Corps vor Glogau circa 135,000 Mann heraus. Herr von Bernhardi vergißt aber ganz, daß diese Zahlen für Mitte August gelten, vor Be= ginn der Feindseligkeiten, daß diese Truppen fast 2 Monate Krieg ge= führt, zum Theil Schlachten (Groß=Beeren, Hagelberg, Dennewit) und Alle viele Gesechte geliefert, an Krankheiten 2c. Abgang gehabt hatten, und daß sie schwerlich zusammen 100,000 Mann, wahrscheinlich nur noch 90,000 Mann, betrugen. Er vergißt, daß von Hamburg bis Glogau gegen 70 Meilen, von Torgau nach Stettin 35 Meilen sind, die verbündete Macht zwischen Elbe und Oder, also auf einem weiten Raum zerstreut, stand, ohne gemeinsame Führung; daß die preußischen Streitfräfte vor den Oberfeftungen aus ben jungsten Truppen bestanben, es wagen wollte, sich im öftlichen Theile Deutschlands, Front gegen Frankreich, aufzustellen, und daß er nicht zu fürchten brauchte, daß alle Deutsche aus allen Gauen des weiten Vaterlandes mit Löwengrimm herbeieilen würden, um ihn zu zermalmen, ist eine schwere Anklage.

Napoleon war am 9. October, nachdem ihm Blücher über die Elbe ausgewichen, nach Eilenburg zurückgekehrt, wo er endsgültig den oben besprochenen Plan beschloß und im Einzelnen anordnete. Am 10., Morgens 10 Uhr, im Begriff, in den Wagen zu steigen und nach Düben zu fahren, schrieb er an den Herzog von Bassano in Wurzen: "Lassen Sie in Paris bekannt machen, daß wir am Vorabend eines großen Ereignisses stehen, welches einen großen Einsluß auf die allgemeinen Angelegenheiten äußern wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . In Düben angekommen, wo ihm Nachrichten von verschiedenen Richtungen zugekommen

von benen das erste Glieb noch mit Piken bewaffnet war. Er vergißt, daß in der Besatung von 7 Festungen (Hamburg, Magdeburg, Wittensberg, Torgau, Stettin, Cüstrin, Glogau) dem französischen Imperator gleichfalls eine beträchtliche Macht und ein bedeutendes Naterial zu Gute kam, wo hingegen Er, wenn er sich plötlich auf die Verbindungen im Rücken warf, manche Truppenkörper der Verbündeten sehr beschädigen und sich eines beträchtlichen Naterials 2c. bemächtigen konnte. Endlich gleitet Herr von Bernhardi leicht über den moralischen Sindruck, über die Verhältnisse in Deutschland, über die Zustände der Coalition, über die Besehlsührung bei den Verbündeten 2c. hinweg.

Der Plan war ohne Zweisel aufs Höchste verwegen, und es geshörte eben ein Napoleon dazu, ihn zu denken und ins Werk zu sepen, aber der Mann war in großer Bedrängniß und mußte kräfztigste Maßregeln treffen, und es ist kein haltbarer Grund, den Plan und die Ursachen wegzuleugnen, welche ihn zur Aufgabe desselben beswogen. So kühn der Plan sein mochte, so war die Wiederkehr des Imperators von Elba im Jahre 1815 doch noch kühner, und von Montenotte dis Waterloo war das Leben dieses außerordentlichen Mannes ja ein immerwährendes verwegenes Wagen und Einsehen um den höchsten Preis.

Wenn nun auch ein einzelner französischer Schriftsteller (zufolge Herrn von Bernhardi) die Eristenz des Plans bezweifelt, so ändert dies nichts, und ich habe mich nicht in der Lage befunden, meine Darsstellung irgenwie zu modificiren.

<sup>\*)</sup> Beiheft 2c. S. 347 und 348.

waren, schrieb er aufs Neue an den Herzog von Bassano und machte ihn mit dem Plane bekannt, mit dem ganzen Heere auf das rechte Elbuser überzugehen und seine Operationslinie am rechten User von Dresden die Magdeburg zu nehmen. Der Herzog soll dies dem Könige von Neapel schreiben, mit der Beisung, wenn der König gezwungen würde, Leipzig zu verslassen, ihm über Torgau und Wittenberg nach dem rechten User zu solgen. Dasselbe schreibt er an ebendemselben Tage an den Major-General Berthier, und Aehnliches an den Marsschall St. Cyr. Wenn die Bewegung nach dem rechten Elbuser vollbracht ist, will er aus einem seiner vier Plätze (Magdeburg, Wittenberg, Torgau, Dresden) hervorbrechen, um den Feind

zu überfallen.\*)

Zufolge der Befehle Napoleon's marschirten am 10. October die Truppen des rechten Flügels und des Centrums weiter zwischen Mulde und Elbe hinab, bis auf einen Marsch ober halben Marsch von Wittenberg, in die Gegend von Schmiede= berg, Pretsch, Kemberg, Gräfenhainchen; die Garden bis Düben. So war denn fast das ganze Heer Napoleon's, beinahe 100,000 Mann, in dem Winkel der unteren Mulde und Elbe im Marsch und nahe beisammen, und nur allein das Corps von Marmont und die Reiterei von Latour-Maubourg auf dem linken Mulde-Ufer, aber so nahe bei Düben, daß auch diese Streitkraft gleich zur Hand war. Am 11. October wurden auch diese bei Düben auf das rechte Mulde-Ufer, die Reiterei von Latour-Maubourg sogar bis Kemberg gezogen; das ganze Heer setzte seinen Marsch fort, um bei Wittenberg und Roslau über die Elbe zu gehen. Die Division Dombrowski und das Corps von Reynier gingen wirklich bei Wittenberg über die Elbe und entsetzten diese Festung. Die junge Garde rückte bis Kemberg, und nur die alte Garde nebst dem kaiserlichen Hauptquartier blieb in Düben, ebenfalls nur einen Marsch von Wittenberg entfernt.

Durch diese Bewegungen war die Absicht Napoleon's, mit dem ganzen Heere über die Elbe zu gehen, vollkommen klar, auch hatte er über den Plan seiner großen Frontveränderung kein Geheinniß gemacht. Als an diesem Tage der Widerstand

<sup>\*)</sup> Die Schreiben im Beiheft von 1845, S. 347 und 338. Ueber den Plan: Der amtliche Bericht über die Leipziger Schlacht, worin als Grund des Aufgebens desselben der Abfall von Baiern angeführt ist. Ferner Las Cases' Tagebuch an mehreren Stellen. Notes et Mélanges von Montholon (von Rapoleon selbst durchgesehen und derrichtigt).

seiner Generale hervortrat, gab er ihn zwar noch nicht auf, war aber doch erschüttert und wollte sich wenigstens den Marsch auf Leipzig frei halten. Deshalb war es nöthig, genau zu wissen, wohin sich das schlesische und Nordheer gewandt hatten. Daß Blücher über die Saale ausgewichen, wußte er bereits; was aber aus dem Nordheer geworden, war ihm unbekannt, und nur ein Gerücht besagte, daß es über die Elbe zurück-Napoleon mußte darüber Gewißheit haben, gegangen wäre. auch war ihm der Besitz von Dessau nothwendig, wenn er auch bei Roslau über die Elbe gehen wollte; er befahl daher dem Marschall Ney, auf Dessau und auf die Brücke von Roslau vorzudringen. Dieser setzte sich mit der Reiter : Division de France und dem Corps von Souham auf Dessau und Raguhn in Bewegung. Die französische Reiterei traf unterwegs bei Wörlitz auf die Freischaar des russischen Obersten Figner, überfiel sie und vernichtete sie gänzlich. Das Corps von Souham traf im Marsch nach Dessau auf die Truppen des Generals Tauentien, griff sie mit Nachbruck an und warf sie mit Berlust über die Mulde. General Tauentien, der sich so entschlossen angegriffen sah, und zu seinem Schrecken erfuhr, von wie viel übermächtigen Streitfräften er noch bebroht wurde, sammelte eiligst seine Truppen und säumte nicht, die Brücke bei Roslau zu erreichen, wo er sich bemühte, schnell auf das rechte Ufer überzugehen. In der Nacht verließ er auch den Brückenkopf am linken Ufer, nahm die Elbbrücke auf und zerstörte sie theilweise. Der französische Marschall blieb indeß bei Dessau halten.

Bei Wittenberg hatte schon am 11. Abends General Thümen die Belagerung aufgehoben und sich angeschickt, nach Roslau zu marschiren, um sich mit dem General Tauentien zu Auf diesem Marsche wurde er von Reynier, dem vereinigen. Reiter-Corps von Sebastiani und der Reiter-Division Chaftel bei Grieben und Coswig auf bas Heftigste angefallen, und nicht ohne erheblichen Verlust rettete sich der preußische General spät Abends zu Tauentien, mit welchem gemeinschaftlich er ben weiteren Rückzug auf Zerbst fortsetzte. Das Corps von Macbonalb ging hart an Wittenberg heran und lagerte am linken Ufer, das von Bertrand war nahe bei Wartenburg. übrigen Truppen vom Heere des Kaisers behielten ihre Aufstellung in geringer Entfernung von Wittenberg, bereit über die Elbe zu setzen, wenn der Befehl dazu gegeben würde. Doch erhellt das Bestreben Napoleon's, sich den Weg nach Leipzig frei zu halten, schon aus dem Umstand, daß Marschall

Marmont von Düben wieder weggenommen und nach Delitsch dirigirt wurde.

Napoleon hatte am 11. vom Könige von Neapel die Melsung erhalten, daß er am 10. Wittgenstein bei Borna gesschlagen, und daß das böhmische Heer noch im Stillstande sei. Er hatte darum geglaubt, noch einige Tage Zeit zu haben, besvor er seinen letzten Entschluß faßte. Nun aber erhielt er am 12. October Nachmittags zu Düben vom Könige von Neapel die Meldung, daß das seindliche Hauptheer im allgemeinen Borztücken auf Leipzig begriffen sei, und daß der König sich bis auf eine Meile von dieser Stadt, die Cröbern, habe zurückziehen müssen. Die Gesahr, daß Leipzig verloren gehen konnte, rückte

daher sehr nahe.

Es lag in dem Charafter Napoleon's, nur der äußersten Nothwendigkeit nachzugeben. Wenn er trotz seines beabsichtigten Elbüberganges die Freiheit behalten wollte, bei Leipzig zu schla= gen, so durfte dieser Punkt nicht aufgegeben werden. Auf der Stelle — 4 Uhr Nachmittags — schrieb er dem Könige von Neapel, und fragte, unter Mittheilung der allgemeinen Verhältnisse, bei ihm an, ob es ihm möglich sein würde, Leipzig und seine Stellung daselbst den 13. und bis zum 14. October Morgens zu halten. Wenn der König dies könnte, wollte der Kaiser alle seine Streitkräfte bei Leipzig zusammenziehen und dem Feinde eine Schlacht liefern. Müßte der König Leipzig Preis geben, so soll er sich bei Wurzen hinter die Mulde ziehen und ben linken Flügel einer Schlachtordnung ausmachen, benn auch dann will ber Kaiser — Front gegen Westen dem Feinde eine Schlacht liefern.\*) In diesen Befehlen ist von einem Elbübergange nicht mehr die Rede, sondern schon von einer Schlacht bei Leipzig oder doch auf dem linken Elbufer. Doch war jener Uebergang noch nicht völlig aufgegeben. poleon nahm an, weil ihm diese Nachricht mehrfach zugegangen war, das Nordheer sei wirklich bei Acken über die Elbe abge= zogen, und er habe es nur mit dem allmählig vordringenden böhmischen und mit dem schlesischen Heere zu thun, gegen welche seine Kraft völlig ausreichte. In der Meinung, daß wenigstens der Kronprinz auf das rechte Ufer wieder übergegangen sei, wurde er noch bestärkt durch die Berichte Ney's über das Ge= fecht bei Dessau und durch die Aussage eines gefangenen preußischen Stabsoffiziers, Majors von Bredow. Da nun in der

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, S. 362. Depeschen an den Major=General und an den Herzog von Bassano.

Nacht die Antwort des Königs von Reapel einging, daß er Leipzig dis zum 14. October Morgens halten könne, und daß der Marschall Augereau (23 Bataillone, 30 Schwadronen), nachebem er die gegenstehenden Abtheilungen von Liechtenstein und Thielmann geschlagen, bei Leipzig angekommen sei, wonach der König, mit Hinzuziehung des Marmont'schen Corps, nöthigensfalls über mehr als 70,000 Mann versügen konnte, so schob der Kaiser den Marsch nach Leipzig noch auf, ließ nun auch das Corps von Macdonald noch bei Wittenberg auf das rechte User übergehen, um dem vermeintlich dort besindlichen Kronsprinzen gewachsen zu sein, und um nach beiden Seiten noch

freie Hand zu einem letten Entschlusse zu behalten.

So blieben die Sachen bis zum 13. October, Morgens 4 Uhr, wo alle Corps plötlich Befehl erhielten, umzukehren, - und sich bei Leipzig zu versammeln. Dresden war nun von keinem Werth mehr, und es ergingen an den Marschall St. Chr auf drei verschiedenen Wegen Befehle zum Marsch auf Leipzig; die Boten kamen aber nicht mehr durch und wurden alle von Kosaken aufgefangen. Als amtlicher Grund zur Sammlung bei Leipzig und Aufgeben des Planes auf Berlin ist angegeben, daß die Nachricht von dem Uebertritt Baierns zur Coalition diesen Entschluß hervorgebracht habe. Ohne Zweifel hat die Gewißheit des Abfalls, auf welchen Napoleon jedoch durch den König von Würtemberg schon seit einiger Zeit vorbereitet war, im letten Augenblick seine Wirkung gethan; wir haben aber bereits den wichtigeren Grund angeführt: die Weigerung seiner Generale und seines Heeres, sich auf so waghalsige Unternehmungen einzulassen. Die Wahrheit war: nach den gemachten jüngsten Erfahrungen traute er weber bem guten Willen seiner Heerführer, noch dem Heere selbst mehr die Kraft zu, seinen Plan auszuführen. Indem er ihn aber aufgab, verzichtete er, wie er wohl wußte, auf Deutschland, benn es war nicht mehr möglich, gegen die übergroße Zahl der Verbündeten in den Ebenen Sachsens das Feld zu halten, selbst wenn er bei großem Glück einige Vortheile errang.

Wir übergehen das Einzelne des französischen Rückmarsches und wenden uns schließlich wieder zum schlesischen und Nord-

heere.

Unsere Darstellung verließ Blücher am 11. October, als er sich hinter der Saale von Merseburg bis Wettin aufgestellt hatte. Von hier war er bemüht, sich einestheils durch leichte Truppen mit dem böhmischen Heere in Verbindung zu bringen, anderntheils durch seine Vortruppen auf dem rechten Saal-

ufer so weit wie möglich Auskundungen über den Feind und dessen Absichten zu veranstalten. Die Ergebnisse derselben ließen keinen Blick in den Plan des Feindes thun. In glücklicher Unbekanntschaft mit dem gewaltigen Vorhaben Napoleon's hielt Blücher und sein Hauptquartier die Anhäufung großer seindlicher Massen bei Düben und zwischen der unteren Mulde und Elbe blos für eine Drohung, um für die Elbbrücken besorgt zu machen und zu falschen Schritten zu verleiten; ja, als der Kronprinz den Uebergang Napoleon's über die Elbe als gewiß meldete, und dringend aufforderte, zur Rettung Berlins ebenfalls möglichst schnell auf das rechte User zurückzukehren, waren die geltenden Personen im schlesischen Hauptquartier sest überzeugt, daß von Seiten Napoleon's Alles nur Desmonstration sei.

Der Kronprinz hatte sich zwar bewegen lassen, mit Blücher über die Saale zu gehen, aber er hatte sich so gestellt, daß der erste Stoß immer auf diesen fallen mußte, daß er durch ihn gedeckt war und er die Freiheit behielt, wieder über die Brücken von Acken und Roslau zurückzukehren, wohin er überdies den kürzeren Weg hatte. Als er nun die Anhäufung französischer Truppenmassen zwischen Mulde und Elbe, die Aufhebung der Belagerung von Wittenberg, die Gefechte bei Deffau und die Anwesenheit des Kaisers in Düben erfuhr, ließ er gleich die Corps von Bülow und Wintsingerode, d. h. mehr als zwei Drittheile seines Heeres, wieder über die Saale gehen und diese bei Köthen aufstellen, um den Elbübergängen nahe zu sein. Gleich darauf erfuhr er von geheimen Agenten im französischen Hauptquartier den kühnen Plan Napoleon's, mit dem ganzen Heere auf das rechte Elbufer überzugehen.\*) Der Kronprinz zweifelte nicht baran, daß Napoleon der Mann sei, einen solchen Plan auszuführen, und es gerieth darum sein Hauptquartier in die äußerste Bestürzung. Man sah den Kaiser bereits nach Berlin und Stralsund eilen; Einige glaubten an einen Entsatz der Oderfestungen, sogar an einen Marsch nach Polen, um dieses Land zu revolutioniren. Dem preußischen Commissarius im Hauptquartier des Nordheeres, General Krusemark, schien dieser Zustand so bedenklich, daß er an Blücher schrieb: "es wäre ein sehr verdienstliches Werk, den gesunkenen Muth des «gnädigen Herrn» zu heben, denn schon glaubt er

<sup>\*)</sup> Schreiben des Kronprinzen vom 15. October aus Silbeck bei Halle an den Kaiser Alexander in Michailowski = Danilewski's Denk= würdigkeiten.

Alles verloren. Ew. Excellenz bitte ich inständigst, ihn eines Bessern zu belehren."

Der Kronprinz glaubte nun in seiner Art bei der großen Gefahr eine große Maßregel treffen zu müssen. In einem Schreiben an Blücher, Rothenburg, den 13. October, zeigte er an, daß, da vier feindliche Corps sich auf Wittenberg dirigirten und Napoleon sie befehlige, er entschlossen wäre, auf der Brücke von Acen, als der einzigen, die ihm geblieben, da General Tauentien die von Roslau habe abbrennen lassen, auf das rechte Ufer der Elbe zurückzukehren. Er habe keinen Augenblick zu verlieren und fordere Blücher auf, seine ganze Reiterei dem Feinde in den Rücken zu werfen und ihm (dem Prinzen) über die Elbe zu folgen. Kaiser Alexander habe ihm früher bemerkt, daß Blücher seine (des Prinzen) Befehle auszuführen habe, wenn er fände, daß es nothwendig sei; jetzt sei dieser Zeitpunkt gekom= Wären sie beide vereint, so hätten sie nichts zu fürchmen. In einem zweiten Schreiben von demselben Tage er-Märte der Prinz sich noch deutlicher: "Die Garde Napoleon's sei zu Deffau; die Augenblicke seien kostbar; sie (der Prinz und Blücher) dürften nicht einen Moment verlieren, sich zu vereinigen. Er mache jetzt eine Bewegung auf Köthen; er wisse nicht, ob er die Zeit haben werde, sie zu vollenden . . . . . Denselben Tag in Köthen angekommen, befahl er ohne Weiteres dem Ingenieur-General des schlesischen Heeres, Rauch, den er noch in Acken vermuthete, wiewohl er in Folge von Blücher's Befehlen schon auf dem Marsch zur Saale war, mit den Pontons bei Acken zu bleiben, sich auf der Stelle damit zu beschäftigen, eine (zweite) Brücke zu schlagen und auf dem rechten Elbufer einen Brückenkopf anzulegen. General Blücher begäbe sich in Eilmärschen ebenfalls nach Acken, um sich mit ihm zu vereinigen, und sie würden beibe dem Feinde eine Schlacht liefern. Was Rauch's Verantwortlichkeit gegen seinen Obergeneral betreffe, so sei der Kronprinz durch einen Brief des Raiseks Alexander ermächtigt, im Nothfall Blücher Befehle zu ertheilen. Das Geschick der beiden verbündeten Heere könne von der Ausführung dieses gegenwärtigen Befehls des Prinzen abbängen. \*)

Man sieht, wie groß die Besorgniß des Kronprinzen war, daß er sich nicht allein den Befehl über Blücher aneignete, son=

<sup>\*)</sup> Beiheft 1845, S. 375 und 376.

Beitte, Freiheitstriege. II. 3. Aufl.

dern sich auch noch direct in dessen Heerbefehl mischte, indem er einem untergeordneten General des schlesischen Heeres ohne

Weiteres Befehle ertheilte.

Was Blücher betrifft, so war ihm völlig unbekannt, daß er unter Umständen den Besehlen des Prinzen zu gehorchen habe. Im Trachenberger Kriegsplan war davon keine Silbe bemerkt, und wenn auch der Kaiser Alexander dem Prinzen eine Ermächtigung der Art für den äußersten Fall ertheilt haben sollte, so hatte die ganze Coalition bei einer so wichtigen Sache doch auch ein Wort mit einzureden, auf jeden Fall der eigene König, und es mußte Blücher dann doch von einer so einflußereichen Naßregel billig vorher in Kenntniß gesetzt sein. Da dies Alles nicht stattsand und der Kronprinz mit Recht das äußerste Wistrauen erregt hatte, so war auch Blücher weit ents

fernt, sich unter seine Befehle zu stellen.

Wir haben schon einmal bemerkt, daß man im Hauptquartier Blücher's der festen Ueberzeugung war, die Bewegung Napoleon's über Wittenberg sei nur eine Demonstration; barum achtete man auch auf die große Aengstlichkeit des Prinzen nicht im geringften, und hielt die Magregeln beffelben für einen neuen Versuch, Napoleon indirect zu Hülfe zu kommen. In der Antwort Blücher's bemerkt man eine bedeutende Abnahme der früheren Höflickfeit; sie ist gemessen, streng, sogar ironischeritisirenb. Sich beziehend auf die Berhandlungen mit dem Rajor Rühle, wirft er trocken dem Prinzen vor, daß Er es gewesen, der die Passage über die Saale vorgeschlagen und daß er nur dessen Absichten ausgeführt. Rach ber Schlachtordnung hätte dann der Pring die Stelle einnehmen muffen, welche er (Blücher) jett inne habe; er habe gesehen, daß der Prinz es vorzöge, in der Nähe der Elbe zu bleiben, und er habe nicht einen Augenblick angestanden, die Stellung einzunehmen, welche dem Prinzen nicht zugesagt . . . . Jetzt wolle der Prinz über die Brücke von Acken auf das rechte Elbufer zurückkehren. Dadurch wäre Blücher von der Elbe abgeschnitten und es bliebe ihm nichts übrig, als sich an das böhmische Heer anzuschließen. Er wiffe nicht, wie Se. Königl. Hoheit die Passage bewerkstelligen und wie Sie nach derselben, eingeklemmt zwischen den Feind, die Elbe, Magdeburg und die Havel, agiren wollten. — Die Frage wegen des Oberbefehls übergeht Blücher mit Stillscheigen, bemerkt aber, wie er seinen ersten Abjutanten an den Kaiser Alexander ge= sandt habe und die Befehle erwarte, welche dieser ihm geben werde. Um ihm aufs Neue zu zeigen, wie gut die Angelegenheiten der Verbündeten ständen, zeigt er an, daß der Tractat

zwischen Desterreich und Baiern am 4. October unterzeichnet worden, wonach 10,000 Desterreicher und 20,000 Baiern gegen

Würzburg marschirten.

Man beauftragte den Offizier, der dieses Schreiben überbrachte, den Kronprinzen zu beschwören, von der Bewegung über
die Elbe abzustehen und die bereits übergegangenen Truppen zurüczurusen. Gneisenau schrieb noch besonders an den Chef des
Generalstades des Prinzen, General Adlerkreuz, allen seinen Einsluß anzuwenden, den Prinzen zur Wiedervereinigung mit
dem schlesischen Heer zu bewegen. Um aber auf alle Fälle gefaßt zu sein, wurde beschlossen, wenn Napoleon den König von
Neapel, den Marschall Augereau und vielleicht das Corps von
Marmont (d. h. alle Streitkräfte in der Rähe von Leipzig) über
die Mulde und nach Wittenberg ziehe, dann kinks abzumarschiren und sich vor Magedurg zu sezen. Wenn der Feind alle Kräfte bei Leipzig zusammenziehe, wollte man gemeinschaftlich
mit dem böhmischen Geere angreisen. Um früh genug die Absicht des Feindes zu erkennen, wurden die Vortruppen rastlos

in Bewegung erhalten.

Den General Rauch anlangend, so war dieser mit seinen Pontons und der Reserve-Munition unter der ihm früher gegebenen Bedeckung im Marsch nach ber Saale und wollte am 13. October durch Köthen nach Baasdorf marschiren. war vor Köthen angekommen, als ihm der oben bezeichnete Befehl des Prinzen eingehändigt und er sogleich zu diesem geführt Da bei den schlechten Wegen die Pontons erst am Abend bei Köthen ankommen konnten, so änderte der Prinz seinen Befehl in so weit ab, daß General Rauch bei Köthen Halt machen, sich hinter bem Bülow'schen Corps aufstellen und weitere Befehle abwarten solle. In so weit war für den General Rauch noch nichts verloren, denn er wäre an diesem Tage doch nicht weiter als nach Köthen gekommen; nun aber änderte sich die Sache. Truppen von Reynier hatten vom rechten Elbufer her die Brücke bei Acken angegriffen und der preußische General Hirschfeld hatte sich veranlaßt gefunden, den vorderen Theil derselben aufzuheben. Dadurch war nun jede Verbindung mit bem rechten Elbufer genommen und von einem sofortigen Uebergange konnte keine Rede sein. Als der Prinz diese Nachricht erhielt, war er völlig bestürzt und befahl nun dem Ge= neral Rauch, mit allen Pontons sogleich wieder nach Acken aufzubrechen und eine neue Brücke zu schlagen, indem er den Uebergang erzwingen wollte. General Rauch, der zwar von seinem Obergeneral die bestimmte Weisung hatte, nach der Saale zu

marschiren, wagte doch nicht, diesem unmittelbaren, ihn aller Berantwortlichkeit entbindenden Befehl des Prinzen entgegenzushandeln; er protestirte nur dagegen und berichtete an seinen Obergeneral. Abends 8 Uhr waren seine Pontons bei Köthen angekommen, um  $10^{1}/_{2}$  Uhr war er schon wieder auf dem Rückmarsch nach Acken.

Als der Bericht des Generals Rauch den 14. October sehr früh im Hauptquartier Blücher's zu Halle angekommen war, war der alte "Vorwärts" — überhaupt schon aufgebracht genug über den Prinzen — höchst ergrimmt, daß dieser sich heraus= genommen, geradezu in seinen Befehl einzugreifen. Er urtheilte wohl, daß Rauch sich den Befehlen des Prinzen füglich nicht gut hatte entziehen können; um ihn aber zu befähigen, sich so= fort zum schlesischen Heer in Marsch setzen zu können, erhielt er einen derben Verweis, daß er seinen Marsch zur Saale nicht fortgesett habe. Er hätte dem Kronprinzen eröffnen sollen, wurde sehr spitz bemerkt, daß ein Pontontrain und dessen Bebectung nicht bazu eingerichtet wäre, eine Offensive für das Nordheer zu eröffnen. Der General hätte sollen bei den erhaltenen Befehlen bleiben und Se. Königl. Hoheit hätten sehr Unrecht gehabt, ihn in der Ausführung derselben zu stören. Daß der Kaiser Alexander ihn (Blücher) unter die Befehle Sr. Königl. Hoheit gesetzt haben sollte, sei ihm gänzlich unbekannt, so wie er weit davon entfernt sei, nach Acken zu marschiren.

Um das Mögliche zu thun, den Kronprinzen bei dem schlessischen Heere zu erhalten, sandte Gneisenau noch den Adjutanten Lieutenant von Gerlach an den englischen Commissair Sir Charles Stewart, um ihn zu ersuchen, allen seinen Einfluß aufzubieten, den Prinzen zu bewegen, mit dem schlesischen Heere vereint ges

gen Leipzig aufzubrechen.

Den 14. October früh von 5 Uhr an gingen dann im Hauptquartiere Blücher's von den Vortruppen die Meldungen ein, daß das französische Heer in Massen von der Elbe und besonders von Düben nach Leipzig zurückgehe. Die Umstände hatten Blücher Recht gegeben, daß es Napoleon mit seinem Marsch auf Berlin nicht Ernst sei und daß er bald zurücksehren werde; allein wir wissen auch, daß er hiebei in einer glücklichen Unkenntniß gewesen war, die unter anderen Umständen zum größten Nachtheil umschlagen konnte. Es langte nun auch ein allgemeiner Plan des Oberfeldherrn Schwarzenberg an, der darauf hinausging, ohne etwas auß Spiel zu setzen, Napoleon Schritt sür Schritt von allen Seiten zu umschließen und einzuengen, wobei auch die Ankunft Bennigsen's abgewartet werden

sollte. Wenn er dann genöthigt wäre, sich nach einem Punkte hin durchzuschlagen, sollte von allen Theilen des umgebenden

Radius mit Macht auf ihn eingedrungen werden.

Sogleich ließ Blücher abermals ein Schreiben an den Kronprinzen abgehen, worin er ihm die Rücksehr der Franzosen nach Leipzig, so wie den Plan Schwarzenberg's mittheilte und ihn nunmehr dringend aufforderte, über Bitterfeld nach Leipzig vorzugehen.

Der Kronprinz antwortete eben so schnell. Da die Gefahr für Berlin vorüber war, konnte er nicht füglich mehr darauf bestehen, über die Elbe zu eilen. Unter vielen Entschuldigungen in Betreff des Generals Rauch kündigte er nun aber seinen Entschluß an, zur Vereinigung mit dem schlesischen Heere nach Halle

zu marschiren.

Wieder glaubte man im schlesischen Hauptquartier, daß der Prinz durch seinen Marsch auf Halle sich einestheils durch Blücher aufs Neue decken lassen und anderntheils Freiheit beshalten wolle, an dem bevorstehenden großen Kampse gerade so viel Antheil zu nehmen, als ihm eben beliebte. Man antwortete Nachmittags: Der Prinz möge nicht auf Halle marschiren; dies würde dem Feinde nur Gelegenheit geben, gegen Bernburg vorzudringen; vielmehr möge er den Feind bei Dessau und an der

Mulde angreifen lassen und auf Bitterfeld vorgehen.

Der Entschluß des Kronprinzen, auf dem linken Elbufer zu bleiben und sich sogar mit dem widerwärtig drängenden Blücher zu vereinigen, war ihm nur durch die zwingendsten Umstände gewaltsam abgenöthigt worden. Als nämlich den 14. October Mittags der von Gneisenau entsandte Lieutenant Gerlach im Hauptquartier zu Köthen bei dem General Stewart angelangt war, hatte dieser alsbald die russischen und österreichischen Commissarien, die Generale Pozzo di Borgo und St. Vincent zu sich berufen. Mit diesen gemeinschaftlich wurde der Inhalt des Briefes von Gneisenau besprochen und endlich ausgemacht, daß der General Stewart die Unterhandlung mit dem Prinzen allein führen solle. Der englische General begab sich mit dem preußischen Offizier nach dem Schloß von Köthen, wo der Prinz sein Hauptquartier genommen hatte. Der General wurde sogleich vorgelassen, der Lieutenant Gerlach blieb vorläufig beim Stabe des Prinzen, wo er alle Gemüther von der Unternehmung Napoleon's auf Berlin erfüllt fand. Der preukische Offizier wurde nach einiger Zeit ebenfalls in das Zimmer des Prinzen befohlen, wo er benselben in lebhaftem Gespräch mit dem englischen General fand. Der Prinz erklärte: seine

nächste Pflicht sei, Berlin zu vertheidigen; er werde daher über die Elbe gehen und das Mögliche thun, diesen Zweck zu erreichen: ber General Blücher habe schon verhindert, daß er diese Bewegung nicht früher ausgeführt. Ueberdies habe man ihm, was den Oberbefehl beträfe, nicht gehalten, was man ihm versprochen, darum halte er sich auch nicht verbunden, vereinigt mit Blücher auf Leipzig zu marschiren. Wenn ihm etwas am Herzen läge, so wäre es Hamburg (er hatte, wie wir uns erin: nern, den Fall desselben wissentlich selbst verschuldet), und es läge ihm baran, diese unglückliche Stadt, über deren Fall ihm das Herz blute, zu befreien (wobei er sich jedoch später weder übereilte noch je etwas dazu that). Der englische General erwiederte sehr treffend: die Entscheidung läge nur bei Leipzig und könne nur durch die Vereinigung aller Kräfte bewirkt werden; der Prinz möchte bedenken, wie sein Nachruhm leiden würde, wenn er bei dieser großen Entscheidung fehle. Der General schloß seine Vorstellungen mehrmals mit den Worten: "Was wird die Welt und England dazu sagen?" Der Bring bemerkte: er sei gleichgültig gegen militairischen Ruhm, benn er habe zwanzig Jahre Heere befehligt, ohne Kanonen zu verlieren. "Merken Sie sich bas, junger Freund", sagte er, zu dem preußischen Offizier gewandt, "ohne Kanonen zu verlieren!"

Während dieser fruchtlosen Unterhaltung trat ein Abjutant herein und überreichte dem Prinzen eine Meldung, wonach alle französischen Streitkräfte bei Dessau in der Richtung auf Leipzig im Abmarsch begriffen wären. Diese Meldung kam sehr geslegen, denn sie ließ nun kaum mehr einen Zweisel übrig, daß der Marsch der Franzosen auf Berlin nur eine Demonstration gewesen. Der Prinz wurde nun doch verlegen, General Stewart drang mit verstärkten Gründen auf ihn ein, alle Besorgnisse für Berlin und den Gedanken an ein Zurückgehen über die Elbe sahren zu lassen; auch der Lieutenant Gerlach erlaubte sich, in diesem Sinn das Wort zu nehmen; doch wurden beide ents

laffen, ohne irgend eine Zusicherung erhalten zu haben.

Noch immer war der Kronprinz entschlossen, auf das rechte Elbufer zurückzukehren, und er befahl dem General Hirschfeld, die Brücke bei Acken wieder herzustellen. Dann kamen ihm jestoch wieder Bedenklichkeiten. Blücker hatte fest erklärt, ihm nicht folgen zu wollen, sondern sich an das böhmische Heer anzuschließen. Nun war er noch nicht völlig sicher, daß Napoleon seinen kühnen Plan auf Berlin aufgegeben, und er sürchtete, auf dem rechten Elbufer dem Stoße desselben allein ausgesetzt zu werden. Dabei bot der Uebergang bei Acken, wo die Brücke

erst wieder herzustellen war, Aufenthalt und Schwierigkeit; auch mochte ihm die Stimmung der Generale Bülow und Winkingerobe nicht ganz unbekannt sein. In dieser Verlegenheit berief er (zufolge bes Berichtes bes Generals Krusemark an den Rönig) eine Art von Kriegsrath, in welchem er die Frage vorlegte: ob man unter ben vorhandenen Umständen den auf Berlin vorgehenden Franzosen nachgehen oder sich mit dem schlesi= schen und böhmischen Heere vereinigen und in Gemeinschaft und gänzlichem Einverständniß handeln sollte; wobei sich die Mehrzahl für lettere Alternative entschieb. Die noch immer sich mehrenden Meldungen von dem allgemeinen Marsch der Franzosen auf Leipzig, die Aussicht, auf dem rechten Elbufer auch nicht einem einzigen Feinde mehr zu begegnen, der Umstand, daß die Wiederherstellung der Brücke bei Acken Zeit erforderte, endlich die große Verantwortung gegen die verbündeten Souveraine, zwangen zulett den Kronprinzen, auf dem linken Elbufer zu bleiben und sich mit dem rastlosen Plagegeist Blücher zu vereinigen; aber auch jetzt suchte er sich durch die Richtung auf Halle, die er dem Wunsche Blücher's entgegen festhielt, so viel als möglich burch diesen zu becken, indem er nicht links seit= wärts, sondern hinter ihm auf Leipzig rückte, um die Freiheit zu behalten, an dem großen Kampfe Theil zu nehmen oder sich ihm auch jetzt noch zu entziehen.

Am 15. October waren alle Corps des Nordheeres von Köthen auf Halle in Marsch. Der Kronprinz wollte sein Hauptquartier selbst in Halle nehmen und sich mit Blücher über die gemeinsamen Maßregeln besprechen; die Commissarien der verbündeten Mächte waren ebenfalls dahin beschieden worden. Plötlich wandelte ihn schon wieder eine nicht zu besiegende bange Besorgniß an, und nachdem er 2½ Meilen zurückgelegt, machte er in der Gegend des Petersberges mit dem ganzen Heere Halt, angeblich, und wie er bem Kaiser Alexander schrieb, weil wegen der sehr schlechten Wege seine Truppen außerordentlich angegriffen gewesen. Es ist hierbei nur der Umstand nicht aus der Acht zu lassen, daß dem Prinzen die Anordnung zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig vom Oberfeldherrn Schwarzenberg bereits zugegangen war, und daß es sich um die allerwichtigsten Dinge handelte. Durch das Haltmachen nach einem kurzen Marsche ging unwiderleglich die Absicht des Prinzen hervor, sich selber in die Unmöglichkeit zu versetzen, an der Schlacht am 16. Theil zu nehmen. Als die Commissarien der verbündeten Mächte seines Hauptquartiers in Halle diesen Halt erfuhren und die Absicht erkannten, vereinigten sie sich schnell, um dagegen feierlichst

zu protestiren. Unter kurzer Darlegung der Berhältnisse heißt es am Schluß dieses gemeinsamen schriftlichen Protestes: "Bir vereinigen uns Alle, Ew. Königl. Hobeit slehentlich zu bitten, sich in eine Verfassung zu setzen, in Folge welcher Sie an einem Ereignis Theil nehmen können, von welchem das Schickal Europa's abhängt. Ihre eminenten Talente und die verbündeten Streitkräfte, welche Ihrer Leitung anvertraut sind, können auf das Nachdrücklichste auf den Erfolg einwirken. Unsere Wünsche vereinigen sich, daß Ihr Name für immer diesem gro-

Ben Ereigniß beigesellt sein möge." \*)

Auch diese dringende Aufforderung von Seiten der Ab= geordneten der ganzen Coalition und die darin liegende mo= ralische Röthigung, endlich einmal an einer Schlacht und hier an der Entscheidung des ganzen Feldzuges Theil zu nehmen, blieb ohne Erfolg. Der Prinz gab für den 16. October keine Befehle zu irgend einer entscheibenden Bewegung. Nichts bewog ihn, geradeaus über Landsberg gegen Leipzig herbeizueilen, nicht das Andenken an seinen eigenen Ruhm, nicht der gewaltige Ranonendonner bei Leipzig, wo sein Waffengefährte Blücher im heftigen Rampf begriffen war. In ängstlicher Sorge es so ein= zurichten, daß er nicht in eine Schlacht hineingezogen werbe, marschirte er gemächlich nur drei Stunden weit bis in die Gegend von Landsberg, um sich hier hinter Blücher zu versteden. Vergebens beschwor ihn der englische Commissair Stewart, so= gleich mit dem ganzen Heere gegen Taucha zu marschiren, vergebens forderte er ihn noch dazu auf, als er von der Schlacht bei Möckern nach Halle zurückgekehrt war. Der Prinz stellte sich, als wenn er die Action sehr unbedeutend halte, und nannte die blutige Schlacht nur ein unbedeutendes Gefecht. \*\*)

Erst am 17. October, aber dann allerdings schon um 2 Uhr Nachts, setzte sich der Prinz, nachdem nun gar nicht mehr auszuweichen war, in Marsch, und kam um 8 Uhr auf den Höhen zwischen Breitenfeld und Klein-Podelwitz an, wo er mit dem Heere ein Lager bezog. Die Reiterei von Wintsingerode, 4—5000 Pferde, drang bis Taucha vor. Der Prinz nahm sein Hauptquartier in Milkau. Er sah jetzt ein, daß er nicht mehr umhin könne, an der, von ihm so sehr gefürchteten, Schlacht Theil zu nehmen, allein er wollte sich nun wenigstens den ruhigs

<sup>\*)</sup> Leider verlaffen uns hier die so wichtigen und umfangreichen Beisblätter zum Militair-Wochenblatt, die nicht weiter geführt worden find.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. S. 458.

sten Posten in derselben auswählen. Das schlesische Heer hatte Tags vorher nach hartem Kampf das Corps von Marmont geschlagen und war nahe an Leipzig herangebrungen. Gleich nach seiner Ankunft in Milkau sandte der Prinz einen Abjukanten an Blücher ab mit bem seltsamen Begehren, daß das Nordheer die Stellung einnehmen musse, die jetzt das schlesische inne habe. Nach der ursprünglichen Schlachtordnung gehörte das Nordheer allerdings auf den rechten Flügel, und Blücher hatte nach der Bereinigung beider Heere hierauf auch gerechnet und sich hierauf Bei dem beiderseitigen Marsch gegen die Saale eingerichtet. wollte der Prinz aber gern in der Nähe der Elbbrücken und daher auf dem linken Flügel bleiben, und Blücher hatte nachgegeben, indem er den rechten Flügel übernahm. Jest nun, da die Schlacht von Möckern geschlagen war und der rechte Flügel größere Sicherheit verhieß, wollte ihn der Prinz wieder einnehmen, und das schlesische Heer sollte links ruden. Der Prinz wollte die durch Ströme von Blut erkämpfte Stellung ruhig besetzen und Blücher überlassen, durch neue Ströme von Blut sich die Vortheile einer neuen Stellung zu erkämpfen. Abgesehen von der großen Unbilligkeit, mußte die Gewährung dieser Forderung ein unnützes, zeitraubendes Hin= und Herziehen veran= lassen, konnte auch bei der großen Nähe des Feindes gefährliche Folgen haben. Die Gebuld des alten Husaren war bis auf die lette Neige erschöpft. Kurz und unwillig schlug er dem Prinzen diese Forderung ab. Um noch das Eine und Andere zu erlangen, ließ dieser um eine Zusammenkunft bitten; auch diese wurde von Blücher verweigert. Durch und durch von Mißtrauen erfüllt und in der gerechten Besorgniß, daß der Prinz sich auch am 18. October der allgemeinen Schlacht entziehen werbe, sandte Blücher einen Vertrauten an den General Bülow ab, mit der dringenden Aufforderung: im Fall die Befehle des Prinzen zum Angriff ausbleiben sollten, auch ohne Befehl, wie bei Groß-Beeren und Dennewit, zur Schlacht abzurücken; er möchte sich auch dieserhalb mit dem General Wintsingerobe verständigen. Bülow antwortete noch in der Nacht: er werde nicht fehlen, wo es das Wohl seines Laterlandes und Europa's gelte; auch Wintingerobe werde nicht zurückleiben. \*)

Von allen Seiten bedrängt, sah sich der Kronprinz wider Willen genöthigt, an der ihm so widerwärtigen Schlacht am 18. October Theil zu nehmen, aber er machte noch viele Ein-

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 460.

wendungen und Beitläuftigkeiten, und ohne Blücher's helbenmüthige und großherzige Uneigennützigkeit würde er sich bennoch der Schlacht entzogen haben, da er höchstens bereit war, den Schutz des rechten Parthe-Ufers zu übernehmen. Eine Aende= rung dieses Vorhabens ergab sich erft am Morgen des 18. durch eine von dem Prinzen wiederholt geforderte Unterredung mit Blücher, welcher dieser jetzt um der guten Sache willen sich nicht entziehen zu dürfen glaubte. \*) Die Zusammenkunft und Unterredung fand in Breitenfeld statt. Wie früher begleitete Blüchern der Prinz Wilhelm, Bruder des Königs, und als Dolmetscher diesmal der Major Rühle. Man kannte das Bestreben des Prinzen, sich der Schlacht zu entziehen, vollständig, und hatte sich preußischerseits dagegen gerüstet. Wenn der Kronprinz an diesem Tage nicht links vom schlesischen Heere mit seiner ganzen Macht über die Parthe gehen und mit allem Nachdruck den Feind angreifen wollte, follte der Prinz Wilhelm erklären, daß er sich ohne Weiteres selbst an die Spite des Corps von Bülow setzen werde, um es in den Feind zu führen. Bei der Unterredung war der schwedische General Adlerkreuz, Chef des Generalstabes des Kronprinzen, später ein vom Fürsten Schwarzenberg gesendeter österreichischer Ulanen Dffizier, und gegen das Ende die Commissarien der verbündeten Mächte, die Generale Stewart, Pozzo di Borgo, St. Vincent und Krusemark, zugegen.

Roch einmal wollte der Prinz durch Auseinandersetzung triegswiffenschaftlicher Gründe versuchen, eine zuwartende Rolle bei dem großen Kampfe zu erhalten. Es währte daher eine geraume Zeit, ehe die Unterhandlung sich dem eigentlichen Ziele — die Ueberschreitung der Parthe und kräftiges Eingreifen in den Kampf — nähern konnte, weil der Kronprinz ausführlich darzulegen suchte, daß er nach den Regeln der Kriegskunst staffelweise hinter dem linken Flügel des schlesischen Heeres als Rückhalt stehen bleiben müsse, um, im Fall Rapoleon sich einen Ausweg nach der Elbe bahnen wolle, dann den Weg nach Berlin versperren und ihm in die Seite fallen zu können.

Mit steigendem Unwillen hatte Blücher durch seinen Dolmetsch Rühle die Auseinandersetzung des Prinzen vernommen und mit wenig verhehlter Entrüstung geantwortet. das Gespräch vorschritt und warm wurde, desto entschiedener verlangte er ein augenblickliches Ueberschreiten ber Parthe.

<sup>\*)</sup> General=Lieutenant Rühle von Lilienstern. Gin biograph. Denkmal. Beiheft zum Mil.=W.=Bl. October bis December 1847. S. 153.

Als das Gespräch immer ernstlicher und schroffer zu werden brohte und der Kronprinz zuletzt Jedermann gegen sich hatte, sah er sich genöthigt, dem Unvermeidlichen nachzugeben. von einer neuen glücklichen Idee ergriffen, erklärte er nun plötzlich, daß er sich unter den ungewöhnlichen Umständen über die Bedenken einer regelrechten Kriegführung hinwegsetzen wolle. Er hielt aber das von ihm Geforderte für äußerst gefährlich und verwegen, sprach davon, daß er bereit sei, sich dem Heldentode zu weihen, begehrte aber, daß ihn Blücher sehr ansehnlich mit Streitkräften unterstütze. Anfangs war nur von 20,000, dann von 25,000, endlich gar von 30,000 Mann die Rede, womit ihn das schlesische Heer unterstützen solle. Dieses hatte burch die Schlacht bei Möckern so viel verloren, daß, wenn es 30,000 Mann abgab, überhaupt nur wenig übrig blieb. Indessen überlegte Blücher, daß es nur darauf ankomme, daß Bülow und Wintingerobe Erlaubniß erhielten, in den Kampf zu ziehen, daß die Truppen, welche er abgäbe, gewohnt wären, auf seinen Schlachtruf zu hören, und daß es ihm leicht wäre, auf sie ein= zuwirken, daß sonach die Abtretung dieser Truppen nicht viel zu bebeuten habe. Nach kurzem, heftigem Widerstreben bewilligte er dann endlich das Corps von Langeron, aber nur unter der dreifachen Bebingung; daß dasselbe auf dem rechten Flügel des Nordheeres, also in seiner Nähe, zum Angriff vorgehe, daß die Corps von Bülow und Winzingerode sofort über die Parthe in Marsch gesetzt und das schwedische Corps als gemeinsamer Rüchalt beider Heere herangezogen werde. Dieser Vertrag wurde schriftlich aufgesetzt, da aber schon der Kanonendonner sich erhob, so wartete Blücher den diplomatischen Abschluß nicht ab, son= bern eilte zu den Truppen.\*) Der Kronprinz versuchte dann noch, durch Anordnung eines unnüten Marsches auch das Corps von Langeron vom Eingreifen in die Schlacht abzuhalten, was jedoch durch sofortiges Eingreifen Blücher's verhindert wurde.

Wir haben hier die Darstellung des Verhaltens des Kronprinzen in übersichtlicher Folge nicht unterbrechen mögen, um den Leser in den Stand zu setzen, sich über dessen Art und Weise selbst ein Urtheil zu bilden. Wir wollen noch die letzen Acte des schlesischen Heeres dis zur Schlacht bei Möckern nacht tragen, die letzten Schritte des großen böhmischen Heeres dis zu dem großen Kampf ins Auge fassen und dann dieses lange Buch schließen.

<sup>\*)</sup> General=Lieutenant Rühle von Lilienstern. Ein biograph. Denk= mal. Beilage VIII. S. XXIII.

Als das schlesische und das Nordheer hinter der Saale Stellung genommen, traten sie in nähere Berbindung mit dem Heere des Fürsten Schwarzenberg, welcher sein Hauptquartier damals in Altenburg hatte. Es konnte darum von dem Oberfeldherrn aller verbündeten Heere jetzt eine unmittelbare Ein= wirkung auf die bisher abgesonderten Theile stattfinden, b. h. Fürst Schwarzenberg konnte den thatsächlichen Oberbefehl, wenn auch nicht in gleichem Maße, übernehmen, wie ihn der Kaiser Napoleon über alle seine Heerestheile stets geführt hatte. Fürst Schwarzenberg, gestützt auf die Autorität der anwesenden Souveraine, sandte daher seine allgemeinen Anordnungen aus. Schon am 14. October ging ein erster allgemeiner Plan für alle groken Heertheile im Hauptquartier Blücher's zu Halle ein, mit einem überaus schmeichelhaften Anschreiben, aus welchem recht ersichtlich ist, wie hoch Schwarzenberg die nahe Nachbarschaft des "fühnen Husaren" schätzte. Am 15. October schon sehr früh erfolgte bann eine Anordnung zu den Bewegungen aller Heere für ben 15. und 16. In berselben war der Fall angenommen, daß der Kronprinz von Schweden wirklich auf das rechte Elbufer zurückgekehrt sein könne; dann sollte das schlesische Heer, den 15. rechts abmarschirend, über Merseburg auf der Straße nach Leipzig bis Günthersborf rücken und den 16. Leipzig (also von Westen her über Lindenau) angreifen, während auf dem rechten Elfterund Pleiße-Ufer nur eine Abtheilung bliebe. Wenn aber der Kronprinz nicht über die Elbe gegangen wäre und den linken Flügel Blücher's unterstützen könne, sollte Blücher nur den General St. Priest von Merseburg über Günthersdorf gegen Leipzig vorgehen lassen, mit allen übrigen Streitkräften aber von Halle auf dem rechten Elster: und Pleiße : Ufer über Schkeudit auf Leipzig vorrücken. Da nun der Kronprinz wider Willen in der Nähe von Blücher zurückehalten war, so konnte nur die lettere Anordnung gelten.

Es war in diesen Dispositionen des Oberfeldherrn der ansfängliche Plan, alle Heere im Rücken des Feindes auf den Ebenen von Weißenfels, Lützen, Mersedung zu vereinigen, aufgegeben und eine Umzingelung desselben bei Leipzig beabsichtigt. Mit den einzelnen Bestimmungen der Anordnung und besonders mit der Rolle, welche man dem schlesischen Heere zugedacht, war man im Hauptquartier Blücher's nicht sonderlich zufrieden. Es dünkte nicht zweckmäßig, auf so weite Entsernung und bei so geringer Kenntniß der seindlichen und eigenen Verhältnisse den einzelnen Truppentheilen ihre Bewegungen vorzuschreiben. Es schien vollsommen hinlänglich, wenn der Oberfeldherr nur allge-

meine Grundlinien und Ideen aufstellte und den Führern der großen Heere überließ, das Besondere auszusühren. Run sollte Blücher von Halle über Schleuditz gegen Leipzig vordringen und dadurch um so mehr dem Stoß der gegen Leipzig rückströmenden Fluth der französischen Heeresmacht ausgesetzt sein, als er vom Kronprinzen nicht unterstützt wurde. Bei dieser Gefahr aber sollte er noch des 12,000 Mann starken Corps von St. Priest entbehren. Sehen so war man im Hauptquartier Blücher's durchaus nicht damit einverstanden, daß der Oberfeldherr von seinem eigenen Heere 50,000 Mann in den morastigen Winkelzwischen Elster und Pleiße vorgehen lassen wollte, wo geringe seindliche Kräfte ausreichten, ihnen jegliche Theilnahme am Kampfe auf dem rechten Ufer der Pleiße zu verbieten, und woburch der auf diesem Ufer vormarschirende Heerestheil in Gefahr gerieth, überwältigt zu werden.

Um noch Eins und das Andere zu erlangen und zu verhüten, wurde aufs Neue Major Rühle nach dem großen böhmischen Hauptquartier abgeordnet; besonders sollte er die Heranziehung St. Priest's erwirken und die Eröffnung machen, daß man auf die Mitwirkung des Kronprinzen von Schweden nicht allzufest zählen möge. Major Rühle reiste über Merseburg, Lüten nach Rötha, wo sich zur Zeit das große Hauptquartier Unterweges in Lüten traf er die österreichische Heerabtheilung des Feldzeugmeisters Grafen Gyulai, welche bestimmt war, die Stellung Napoleon's von der Seite von Lindenau im Rücken anzugreifen. Er traf bei Gyulai in dem Augenblicke ein, als er die Anordnung zum Angriff auf Lindenau dictirte, und erhielt daraus die Ueberzeugung, daß man sich davon gar keinen besonderen Erfolg zu versprechen habe. Im großen Hauptquartier angekommen, hatte er die Genugthuung, von Kaiser Alexander sowohl als anscheinend auch von Schwarzenberg alle seine Vorschläge genehmigt zu sehen. Er verhehlte auch dem letzteren die ganz unersprießliche Disposition des Feldzeugmeisters Gyulai nicht. Am 16. früh kam er dann sehr befriedigt von seiner Sendung im Hauptquartier des schlesischen Heeres wieder an.

Blücher war den 15. October aus seiner Stellung hinter der Saale aufgebrochen, um zufolge der Anordnung von Schwarzenberg am 16. zu einer allgemeinen Schlacht bei Leipzig bereit zu sein. Das Corps von Yorck ging durch Halle und auf der großen Straße nach Leipzig bis Schkeudit vor, der Vortrab von Kateler näher gegen Leipzig; das Corps von Langeron sollte links von dem von Yorck in gleicher Höhe vorgehen. Da es

aber Halle noch hinter dem Corps von Porck passiren mußte, so hielt dies sehr auf und es erreichte Kuhrsborf erst spät, wäh= rend der Bortrab von Rudzewitsch bis Lindenthal vordrang; das Corps von Saden sollte, beiben als Reserve dienend, nur bis Groß : Rugel rücken; es fand aber so viel Schwierigkeiten burch die beiden vorangegangenen Corps, daß es erst gegen Mitter= nacht seinen Bivouak zwischen Bruckborf und Groß-Rugel erreichte. Das Hauptquartier des Obergenerals war in Groß-Rugel. Blücher wagte, zufolge der Anordnung Schwarzenberg's für den 15. und 16., für jetzt noch nicht, St. Priest an sich zu ziehen, so sehr er seiner auch bedurfte. Dieser marschirte vielmehr, von ihm durch Elster und Pleiße getrennt, von Merseburg auf Günthersborf, und trat hier unter die Befehle des Keldzeugmeisters Gyulai. Da indessen mittlerweile aus den Magnahmen des Kronprinzen von Schweden Kar wurde, daß er an der Schlacht am 16. nicht Theil nehmen wolle, so glaubte sich Blücher, auch ohne die Ankunft von Rühle und die erbetene Erlaubniß abzuwarten, berechtigt, St. Priest den 16. über Schkeudit wieder an sich zu ziehen, und ertheilte ihm die dazu nöthigen Befehle.

Im Laufe des 15. October ging vom Oberfeldherrn Schwarzenberg die Anordnung zur Schlacht für den folgenden Tag ein. Blücher ordnete nun noch ein Vorgehen aller Vorträbe seiner Corps gegen Leipzig an, um die Stellung des Feindes nach Möglichkeit zu erkunden. Er fügte diesen Vorträben die sämmtliche Reserve=Reiterei nebst der reitenden Artillerie seines Heeres bei. Am 16. rückte bann das ganze schlesische Heer, zur Schlacht bereit, gegen Leipzig vor: Das Corps von York auf der großen Straße von Schkeudit, das von Langeron links zur Seite, das von Sacken hinter beiden. Das Corps von St. Priest war von Günthersdorf über Schkeudit in Marsch, um sich wieder an Langeron anzuschließen.

Wir haben das böhmische Heer am 10. October verlassen, als Schwarzenberg Halt machte und in jedem Betracht unschlüssig war, was er thun sollte. Das schlesische und Nordheer standen zwar vereinigt an der unteren Mulde; aber vor ihm kand der König von Neapel mit einer Macht, die er sehr überschätzte; vor seinem rechten Flügel häufte Napoleon große Massen bei Wurzen, Eilenburg 2c. an und selbst vor seinem linken Flügel zeigte sich der Feind in dem Reserve-Corps von Augereau. Als

nun bald darauf Napoleon den größten Theil seiner Macht in dem Winkel zwischen Mulde und Elbe zusammenzog, um seine Unternehmung auf Berlin auszuführen, als er sich also bedeutend von ihm entfernte, um anscheinend sich auf Blücher und den Kronprinzen zu werfen, wagte er es, vorsichtig und lang= sam in die sächsischen Ebenen hinabzusteigen. Wir muffen uns hier erinnern, daß das böhmische Heer am 10. wie folgt auf: gestellt war: am meisten vor war das Corps von Wittgenstein bei Borna und das von Kleift bei Altenburg und Frohburg; die Massen der Oesterreicher: Rlenau, Meerfeld, Gyulai, so wie die österreichische Reserve von Hessen-Homburg, waren auf der Straße, auf der hauptsäcklich der Vormarsch von Böhmen erfolgt war, von Penig bis gegen Frohburg, noch im Gebirge und in den Vorbergen desselben; die ruffisch preußischen Garden und Grenadiere standen noch weiter zurück, bei Chemnitz. Das Hauptquartier Schwarzenberg's war in Penig. Bon diesen marschmäßig aufgestellten Massen getrennt, war links die leichte Division Moritz Liechtenstein und die Freischaar von Thielmann bei Naumburg, das Krsaken Corps des Hetman Platof bei Lüten. — Das Heer von Bennigsen war in den Umgebungen von Dresden angekommen und erhielt an diesem Tage Befehl, nach Zurücklassung eines Beobachtungs-Corps, gegen Leipzig aufzubrechen.

Fürst Schwarzenberg machte am 11. October eine sehr kurze Vorwärtsbewegung, in Folge deren das Hauptquartier nach Altenburg kam. Um 12. geschah noch weniger, und es wurden sogar von dem über Naumburg heranmarschirenden französischen Reserve=Corps unter Augereau, bei dem sich viel gute Reiterei befand, die Diviston Liechtenstein, die Freischaar von Thielmann und das Kofaken-Corps von Platof gegen Zeit und Pegau zu-Den 13. blieben die Massen des Heeres noch rückgeworfen. immer in der Linie von Zeit, Altenburg, Frohburg; indessen fand sich doch der König von Reapel vor dem Druck dieser un= geheuren Massen, die schon in ihren Vortruppen überwältigend waren, bewogen, bis auf eine Meile von Leipzig zurückzuweichen. Der Oberfeldherr folgte nicht, sondern beabsichtigte, das Hauptquartier nach Zeitz zu verlegen und seine Massen so links zu schieben, daß sie sich über Zeit in den weiten Gbenen von Weißenfels und Merseburg aufstellen könnten. Rachher ging er wieder davon ab, beschloß, gerade aus gegen Leipzig zu bleiben und einen etwas dreifteren Schritt zu thun. Er ging ben 14. wirklich anderthalb Meilen vor und trug den Corps von Wittgenstein, Kleist und Klenau auf, eine größere Auskundung bes

Feindes gegen Leipzig hin zu unternehmen. Diese letztere Bewegung sührte zu dem einigermaßen berühmten Reitergesecht von Liebertwolkwiß, außer den Zügen der Partheigänger dem einzigen vortheilhaften, welches das große böhmische Heer auf seinem Zuge von Böhmen dis Leipzig bestanden hat. \*) Der Hergang

dieses Gefechts ist im Wesentlichen folgender:

Zu der großen Auskundung waren die Corps von Kleift, Wittgenstein und Klenau unter dem Oberbefehl von Wittgen= stein, mit der zahlreichen Reiterei der Vortruppen, bestimmt, eine Masse von mehr als 60,000 Mann. Das Vorgehen derselben geschah auf dem rechten Pleiße-Ufer, so daß das erst: genannte Corps auf dem linken, Wittgenstein im Centrum und Klenau auf dem rechten Flügel war. General Kleist, zunächst der Pleiße, drang auf der großen Straße von Borna nach Leip= zig vor, rechts von ihm Wittgenstein, und noch weiter rechts, von Laufigk kommend und über Pomsen gegen Liebertwolkwiß gewandt, Klenau; doch kam das Fußvolk gar nicht oder nur unbedeutend und ganz zuletzt zur Behauptung der eroberten Stellung ins Gefecht. Den Kampf führte vielmehr allein die Reiterei der Vortruppen unter dem russischen General Graf Pahlen III., der hier die große Ehre hatte, daß ihm einer der größten Reiter-Anführer aller Zeiten, der König von Neapel, gegen= über stand.

Dieser hatte mit den Corps von Poniatowski, Lauriston und Victor eine Meile von Leipzig eine Stellung von Marktleeberg an der Pleiße über Wachau nach Liebertwolkwitz bezogen. Seine Reiterei war anfangs noch bei Magdeborn, Störmthal und Thräna vorgeblieben, zog sich jedoch vor der verbündeten Reiterei, wie sie in stärkerer Anzahl erschien, zurück, sammelte sich vorwärts von Wachau und Liebertwolkwitz und stellte sich in Schlachtordnung auf. — Die Stärke der seindelichen Reiterei wird auf ungefähr 6000 Pferde angegeben. Sie bestand aus dem fünsten Reiter-Corps des Generals Milhaud und aus einer Anzahl alter Regimenter, die, aus Spanien herbeigezogen, mit dem Marschall Augereau gekommen waren. Im Ganzen wird nach preußischen Berichten zugegeben, daß der

12

<sup>\*)</sup> Die persönliche Verfolgung Murat's im Sefecht von Liebertwolkwit, Mil. = Wochenblatt, Jahrgang 1817, S. 40. — Notizen über das Cavallerie = Sefecht bei Liebertwolkwit am 14. October 1813, mit Uebers sichtskarte, Mil. = Wochenbl. Jahrgang 1841, S. 215. — Das Neumärkische Dragoner = Regiment im Sefecht von Liebertwolkwit, Mil. = Wochenbl. Jahr= gang 1842, S. 19. Plotho 2c.

Theil der französischen Reiterei, welcher bisher in Deutschland gesochten, hart mitgenommen, die aus Spanien herbeigekommene viel besser, jedoch von dem langen Marsch ermüdet gewesen, das Ganze aber sich schwerfällig gezeigt und die Attaken nur im Trabe ausgeführt habe; wohingegen die verbündete Reitereischnellkräftig und in bei weitem besseren Zustande gewesen. Anderntheils scheint, nach den vorhandenen Berichten, die Führung der verbündeten Reiterei noch sehr des nöthigen Einklangs ermangelt zu haben. Wir lesen höchstens von gleichzeitigen Angrissen zweier Regimenter (acht Escadrons), meist nur von einem Regiment, zuweilen auch nur vom Angriss einzelner Schwadrosnen. Nur die ausgezeichnete Tapferkeit und Schnelle der versbündeten Reiterei scheint den Sieg herbeigeführt zu haben.

General Pahlen III. hatte anfangs nur von seinen Russen 18 Escabrons, 1 Kosaken-Pulk und 12 Geschütze und an Preußen 10 Escadrons und 8 Geschütze, zusammen 28 Escadrons, 1 Kosaken: Pulk und 20 Geschütze der reitenden Artillerie. Hierbei sind aber, wie so häufig in militairischen Berichten dama= liger Zeit, die freiwilligen Jäger-Abtheilungen nicht mit aufgeführt, daher die Stärke dieser Streitmacht auf nicht viel weniger als 4000 Pferde angenommen werden kann. Später stieß hiezu noch die Reserve=Reiterei des Corps von Kleist unter dem Ge= neral Röber, welche doch auch noch Antheil am Gefecht nahm — 16 Schwadronen und eine reitende Batterie, wobei abermals zwei freiwillige Jäger : Abtheilungen (bes brandenburgischen und schlesischen Kürassier-Regiments) übergangen sind. Die Stärke derselben betrug ohne Zweisel mehr als 2000 Reiter, so daß zulett die Zahl der Verbündeten der der Franzosen so ziemlich gleich war. Freilich erschien die preußische Reserve-Reiterei erst in den Kampf eingreifend, als verschiedene hitige Attaken bereits vorüber waren.

General Pahlen glaubte, als er über Magdeborn hinaus zwischen Cröbern und Güldengossa vorrückte, beim Feinde Bewegungen entdeckt zu haben, welche auf ein allgemeines Zurückweichen desselben noch näher an Leipzig schließen ließen. Der Feind erschien ihm jedoch so stark, daß er es für nöthig hielt, die preußische Reiterei abzuwarten, die er vom General Kleist erbeten hatte. Während er nun wartete, daß diese herankommen möchte, traf der General-Quartiermeister von Barclay, General-Lieutenant von Diebitsch, bei ihm ein. Dieser hielt das, was er vom Feinde vor Liebertwolknit übersah, nur für dessen Rach-hut und glaubte, daß Artilleriefeuer und ein rasches Vorstürzen von Reiterei den Feind bald zum Abzug bringen würden. Er

forberte baher Bablen zum sofortigen Borgang und Angriff auf. In richtigerer Würdigung der Berhältniffe wollte dieser jedoch nicht eher darauf eingehen, bevor nicht die preußische Reiterei angekommen sei. Daburch verging einige Zeit. Als dann nur die Spitze der preußischen Reiterei von Röber angelangt war,

stand er nicht länger an, das Gefecht zu eröffnen.

Auf der großen Straße fand sich links berselben zwischen Cröbern und Güldengoffa eine Ziegelei. Etwas weiter vor, ein paar hundert Schritt von der Straße links, lag die Schäferei Auenhain und zwischen ihr und der Straße eine abgesonderte Waldparthie. Der Boden steigt von hier rechts gegen Liebertwolfwitz und gerade aus gegen Wachen allmählig an. Liebert= wolfwitz erscheint auf der Höhe schon von fern ins Auge fallend; dagegen liegt Bachau, an deffen östlicher Seite bie Straße hart vorbeiführt, wieder für sich in einer Nachen Wölbung und

durch Bäume und Büsche verdeckt.

General Pahlen sammelte seine Reiterei bei der genannten Ziegelei. Links von dem Wäldchen bei der Schäferei Auenhain ließ er ein Kosaken: Regiment gegen Markleeberg vorgehen, denen er das Grobno'sche Husaren-Regiment, beide unter Befehl des Generals Rüdiger, so wie etwas später noch schlesische Landwehr-Reiterei folgen ließ. Mit allen übrigen Geschwabern und reitenden Batterien wandte er sich rechts von dem Bäldchen gegen Liebertwolkwiß. Er hoffte, mit der feindlichen Reiterei bald fertig zu werden und den Feind überhaupt bald zum Abzuge zu nöthigen. Aber er mußte gleich erfahren, daß er sich sehr geirrt habe. Statt daß der Feind wich, als man vordrang, setzte er sich selbst in Bewegung, und es war nahe daran, daß eine russische Batterie von zwölf Geschützen genommen wurde, die eiligst abfahren mußte.

Die Attake mußte daher mit verstärkten Kräften erneuert werden. Sie gelang auch anfänglich; die feindliche Linie wurde Aber man traf bald auf neue Linien und empfing zugleich von Wachau her ein so empfindliches Fener in der lin= ken Seite, daß man genöthigt war, umzukehren, wobei der Feind

lebhaft auf die Weichenben eindrang.

Neue Berstärfungen der Verbündeten nahmen die Beichen= den auf; man bildete wieder Angriffslinien, die Trompeten schmetterten aufs Neue zur Attake, und noch einmal wurde ver= sucht, mit aller Gewalt die feindlichen Geschwader davon zu treiben. So wie man aber ben vorderen Theil zurückjagte, und weit vordrang, selbst bis zum feindlichen Geschütz bei Liebert= wolkwit, stieß man auf so zahlreiche Rückhalte, die ihrerseits

zum Angriff übergingen, und man empfing so wirksames Kanonenfeuer links von Wachau her, daß man sich aufs Neue zur Umkehr entschließen mußte.

Bei diesen verschiedenen Attaken entstanden einzelne Pausen, wobei die gegenseitigen Reiterlinien unfern von einander hielten und sich ordneten, bis zu einem neuen Angriff übergegangen

murbe.

General Pahlen, fortwährend an der Spite seiner Regimenter, sah ein, daß eine Wiederholung des Angriffs in der bisherigen Richtung kein günstiges Ergebniß haben könne, weil das Feuer in der linken Seite von Wachau her zu verheerend wirkte. Es war nöthig, daß man selbst in eine Seite des Feindes den Angriff leitete, und dies konnte nur in dessen linke Seite südöstlich von Liebertwolkwitz geschehen. Dahin wurden denn auch Abtheilungen gerichtet und wirksame Angriffe unternommen. Diese wurden für den Feind besonders verderblich, als der Vortrab von Klenau von Thräna her auf dem Kampfplate anlangte und dessen Reiterei sich mit der von Pahlen hier vereinigte. Neue kräftige Attaken, in der Front mit diesen von der Seite ber verbunden und mit Geschütz unterstützt, brachten nun überall die französische Reiterei zum Weichen. Sie vermochte nicht mehr vorwärts von Liebertwolkwitz Stand zu halten und zog sich auf ihr Fußvolk zurück. Das angelangte Fußvolk von Klenau nahm sogar Liebertwolkwitz mit dem Bajonnet\*), was der Feind jedoch nicht duldete, sondern das Städtchen als= bald zurückeroberte. Auch die Spitzen der übrigen Heersäulen des Fußvolks waren nun heran und unterstützten die Fortschritte der Reiterei.

Der Geist, welcher die verbündete und besonders die preußische Reiterei beseelte, zeigt sich glänzend in folgendem Borfall. Nach Bollsührung einer der letzten Attaken war eine augenblickliche Ruhe eingetreten. Es war nöthig, einige Ordnung in die krausen Zustände zu bringen, welche in Reitergesechten bei Freund und Feind immer entstehen und welche durch den Staub, der durch so viele tausend (14,000). Pferde trot des sonst gar nicht trockenen Wetters entstanden war, vermehrt wurden. Beide Theile hatten Halt gemacht, die Plänkler hielten vor der Front und der Staub hatte sich etwas verzogen, als der Lieutenant Guido von Lippe vom neumärkischen Oragoner-

<sup>\*)</sup> Nach dem großen Werk von Aster über die Schlacht von Leipzig I. Th. S. 263, ist der erste Angriff des österreichischen Fußvolks von Klenau auf Liebertwolkwis schon um 2 Uhr erfolgt.

Regiment (bem jetigen britten Dragoner-Regiment), welches fich im Gefecht ganz besonders ausgezeichnet, den König von Neapel an seinem auffallenden und glänzenden Aufzuge bemerkte, wie er mit einem nicht zahlreichen Gefolge die Front seiner Linie entlang ritt. Sogleich nahm er sich vor, den König gefangen zu nehmen oder niederzuhauen, und sprengte mit mehreren Plänklern in vollem Lauf auf ihn zu. Das Gefolge des Königs preschte überrascht auseinander, und nur von einem einzigen Reiter, seinem Stallmeister, begleitet, suchte sich der König vor diesen verwegenen Rasenden zu retten. Pfeilschnell folgte ihm der Offizier mit seinen Dragonern und rief ihm mehrmals "Halt! halt! König!" zu. Er verfolgte ihn, nur einige Schritte entfernt, als er von dem Begleiter schon eine Hiebwunde im Gesicht erhalten hatte, und er würde vielleicht seinen Zweck er= erreicht haben, wenn er nicht, zu begierig und zu weit voraus den Seinen, die ihm nicht so schnell folgen konnten, von dem Begleiter des Königs niedergestochen worden wäre. Der König blieb erhalten, um in nicht langer Zeit Krone und Reich zu verlieren, und nach dem Bestreben, beide wieder zu gewinnen, von einem fremden Volke (den Desterreichern) als gemeiner Missethäter standrechtlich erschossen zu werden.

Links des im Eingang bezeichneten Wäldchens hatte sich General Rüdiger kaum gegen die polnische Reiterei des Corps von Poniatowski behaupten können. Als dann die Vortheile der verbündeten Reiterei gegen Liebertwolkwitz hin entschieden waren und auch das Fußvolk der Verbündeten eintraf, mußte

sich auch die polnische Reiterei zurückziehen.

Das Gefecht endete erst vollständig mit sinkendem Abend, indem von den angekommenen Corps der Verbündeten zahlreiches Geschütz vorgezogen und ein furchtbares Feuer eröffnet wurde. Der Feind hatte die Ueberlegenheit der verbündeten Reiterei kennen gelernt, welche in diesem Kriege unzweifelhaft große Dinge ausgeführt hätte, wenn sie nicht so sehr vereinzelt gehalten und wenn sie besser geführt worden wäre. Der Feind verlor 600 Reiter an Todten und Verwundeten, so wie mehr als 1000 Gefangene; doch war auch der eigene Verlust sehr bedeutend.

Der Vormarsch von Wittgenstein mit drei Corps sollte, wie im Eingang bemerkt, nur eine Auskundung sein, welche aber zu diesem ernsthaften Gefecht geführt hatte.\*) Fast immer

<sup>\*)</sup> Deffenungeachtet bebauerte es Fürst Schwarzenberg in einem Schreiben an Wittgenstein, nach vorhergegangenem Lobe, daß er (Witt-

sehen wir von österreichischer Seite unter dieser Form bedeutende Gefechte entstehen, wo nur eine Auskundung beabsichtigt war und wo das Gefecht dann so zu sagen zufällig entsteht, was die Halbheit ber Maßregeln im österreichischen Hauptquartier zur Genüge beweist. Ueberhaupt war man dort bis jetzt noch nicht einig, ob man mit dem ganzen Heere links abmarschiren und über Zeit in die Ebenen von Weißenfels und Merseburg rücken, sich mit Blücher vereinigen und einen großen Wall im Rücken Napoleon's bilben, ober gerade nordwärts auf Leipzig zum Angriff marschiren sollte. Fürst Schwarzenberg scheint für das Erstere gewesen zu sein, aber die verbündeten Souveraine, wahrscheinlich noch ermuntert durch das Gefecht bei Liebertwolkwit, entschieden für das gerade Vorgehen gegen Leipzig und die sofortige Entscheidung durch eine große Schlacht. So zog denn der Oberfeldherr Schwarzenberg auch die beiden anderen Heere in seine Anordnungen, wovon schon die Rede gewesen. selbst gab seinen Massen Befehl zum weiteren Vormarsche und entwarf eine vorläufige Schlachtordnung mit der Ankundigung einer großen Schlacht am 16. October; doch wirkte die anfäng= liche Absicht eines Linksabmarsches insofern nachtheilig auf den ersten Schlachttag ein, als der Oberfeldherr zu viel Streitfräfte in dem sumpfigen Winkel zwischen Elster und Pleiße stehen ließ, wodurch diese dem rechten Pleiße-Ufer entzogen wurden und hier das böhmische Heer in Nachtheile gerieth. So wurde auch zum Theil noch in Folge des früheren Entschlusses das große Haupt= quartier am 15. nicht etwa nach Borna, sondern auf den linken Flügel nach Pegau verlegt.

Wir sind am Vorabend des Riesenkampfes bei Leipzig ansgelangt und fügen eine kurze Betrachtung über den zurückgelegsten Weg hinzu.

Napoleon hatte den offenen Kampf demüthigenden Unterhandlungen und bedeutenden Abtretungen vorgezogen. Er glaubte in der Einheit des Befehls, in der Intelligenz seiner Heerführer und in der Kriegsgewohnheit der Franzosen die Bürgschaft für eine günstige Wendung des Feldzuges und für die Herbeiführung eines ehrenvollen Friedens zu besitzen.

Wenn wir die leitenden Personen und die gegebenen Vershältnisse betrachten, so müssen wir zugeben, daß es ihm wohl

genstein) sich habe abhalten lassen, den König Mürat aufzureiben. Aster I. 267 und 268.

hätte gelingen können, dieses Ergebniß herbeizuführen. Der Oberfeldherr der Berbündeten, von geringem Talent, wenig unternehmend und stets aufs Aeußerste besorgt, ließ ihn sich stets zuvorkommen; der Feldherr des Nordheeres wollte überhaupt nichts thun und wurde nur durch den heroischen Eifer der preußischen Generale und durch die kampfmuthigen Truppen wider Willen fortgeschleppt. Wäre auch die Führung des schlesischen Heeres in den Händen mittelmäßiger Talente gewesen, so wäre es Napoleon möglich geworden, trot der großen Ueberlegenheit der Feinde und trot so vieler eigener Verlufte, bis zum Eintritt des Winters an der Elbe zu bleiben und den Feldzug zu gewinnen. Aber an dem alten Husaren Blücher, den er zu seinem eigenen Verderben gering zu schätzen sich anstellt, sindet er einen ebenbürtigen Gegner. Dieser raftlose "Marschall Vorwärts" reißt die anderen Heere mit sich fort und bringt die schwankenden und widerwilligen zur Vereinigung bei Leipzig. Im Trachenberger Vertrage sind die Grundlinien des Krieges vorgezeichnet; der Oberfeldherr Schwarzenberg will mehrmals von dem Plan abweichen und giebt verschiedene Befehle, die ihn ganz und gar verrücken; aber Blücher, oftmals zum größten Glück ungehorsam, weiß die ursprünglichen Grundlinien immer wieder herzustellen, so daß, trot wiederholter Fehler, dennoch der ursprüngliche Kriegsplan im Großen und Ganzen besolgt und glücklich durchgeführt wird.

Napoleon will die kühnsten Schritte thun, um sich nicht von der Elbe zu entfernen, er will alle seine Verbindungen aufgeben und die Verbündeten außer Fassung bringen, aber sein erschöpftes Heer ist nicht mehr dazu fähig ober willig. Er muß die Elbe aufgeben, und nur, um seinen eigenen Ruhm und den Frankreichs, um die Waffenehre von mehr als zwanzig Kriegsjahren zu retten, schlägt er sich, ohne hoffnung eines Sieges,

bei Leipzig.

## Sechstes Buch.

Bon der Schlacht bei Leipzig bis zum Ende des Feldzuges 1813.

So lange rollet der Jahre Rad, So lange scheinet der Sonnenstrahl, So lange die Ströme zum Meere reisen, Wird noch der späteste Enkel preisen Die Leipziger Schlacht.

E. M. Arnbt.

• . . • . ı

## 1. Die Leipziger Schlacht am 16., 17., 18. und 19. October 1813.

Wie kein Völkerkampf, von dem die Geschichte berichtet, dem Kriege, dessen entscheidender Wendung wir uns nähern, sich an Bedeutung vergleichen kann, so ist namentlich der Leipziger Schlacht keine andere Entscheidungsschlacht in der Weltzgeschichte ebenbürtig an die Seite zu stellen. Am nächsten kommen ihr die Schlacht in den katalaunischen Gefilden und die bei Tours, wo Carl Martell Europa vor dem Islam bewahrte, auch — wenigstens was die Zahl der Kämpfenden betrisst — die Schlacht bei Angora, wo der Weltstürmer Timur den Türkensultan Bajesid besiegte; aber in Rücksicht der europäischen Weltlage, der hohen Cultur des Zeitalters und des ausgedehnten Gebrauchs der Feuerwassen steht die Schlacht bei Leipzig doch einzig in der Weltgeschichte da.

Mit Ausnahme der Türken waren alle Bölker Europa's dabei anwesend oder doch wenigstens vertreten. Nie waren jemals so viel Herrscher von Europa bei einer kriegerischen Handlung zugegen als hier; es war drei Kaiser, drei Könige\*), zwei königliche Thronerben\*\*) und verschiedene Prinzen, die später regierende Herren wurden. Die berühmtesten Feldherren befehligten bei den beiderseitigen Heeren, und der größte Theil von denen, welche sich in den nächsten Jahrzehnten durch Intelligenz auszeichneten, war in dieser Riesenschlacht kämpsend zus

gegen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Von Preußen, von Reapel und von Sachsen.

<sup>\*\*)</sup> Die Kronprinzen von Schweden und von Preußen.

<sup>\*\*\*)</sup> An einer auf Quellen geftütten, zuverlässigen Gesammtbarftels

Das Feld, wo der große Kampf ausgesochten wurde, sind die weiten sächsischen Sbenen, auf welchen schon mehrmals das Geschick der Länder und Völker entschieden wurde. Durch diese Sbenen sließen, südlich im Erzgebirge entsprungen, nordwärts die weiße Elster und Pleiße. Beide Flüsse bilden in dem ebenen Lande noch tieser eingesenkte sumpfige Niederungen. Sie gehen gleichlaufend an Leipzig vorüber, verschlingen sich aber vorher und nachher und bilden eine mit vielen beduschten Inseln und Auen fortlausende Sumpf= und Wiesenniederung. Bis Leipzig, welches am rechten User der rechtssließenden Pleiße gelegen ist, geht diese Niederung nördlich; von da dis in die Gegend von Merseburg westlich, von wo sie sich dis Halle wieder nördlich wendet.

Diese Riederung theilt die Gegend weit mehr als der viel größere Fluß, die Saale, in zwei Theile, indem die Ueberschreistung nicht anders als auf Dämmen und einer ganzen Zahl von Brücken möglich ist. Von Leipzig führt ein solcher Damm mit nicht weniger als fünf Brücken über Flußarme und Canäle westlich durch die Niederung eine halbe Meile weit dis zum Dorfe Lindenau.\*) Außer diesem Uebergange befindet sich ein anderer nur noch zwei Meilen oberhalb bei Zwenkau, und fast ebensoweit unterhalb bei Schkeudit, welche Uebergänge von den

\*) Rach der Jubelschrift: Die Bölkerschlacht bei Leipzig, erzählt von Dr. Heinr. Wuttke, Professor der Geschichte in Leipzig. Berlin, Brigl 1863, S. 66, sind es 15 Ueberbrückungen über Gewässer und Abzugszahen.

lung der Leipziger Schlacht hatte es lange Zeit gefehlt. Rur von preußischer Seite war schon 1822 die Beschreibung des Kampfes von Möckern durch Oberst Wagner erschienen. Die österreichische Regierung hatte ihre Driginalberichte der Deffentlichkeit verschlossen, die russischen sind wegen ihres nicht seltenen Mangels an Wahrheitsliebe nur mit Borsicht zu benuten. Erst Ende 1852 erschien die Beschreibung der Schlacht von dem sehr verdienten sächsischen Obersten Aster, welchem es verstattet war, das öfterreichische Kriegsarchiv zu benuten, in zwei starken Bänden. Gewiß ist sein Werk, welches besonders in Rucksicht der Genauigkeit und Schönheit der Plane nichts zu wünschen übrig läßt, mit großem Dank zu betrachten; allein es erschien fast 40 Jahre nach ber großen Schlacht, wo alle höheren Führer und ein großer Theil der Mithandelnden aus dem Leben geschieden waren und wo der Berfasser fast nur allein auf gedruckte und geschriebene Quellen angewiesen war. Wegen eigenthüm= licher Zeitströmung, vielleicht auch aus Dankbarkeit für Bewilligung der Forschung im österreichischen Archiv, ist, wie es uns scheint, der Berf. in seinem Werke mehr als billig auf österreichischer Seite. Für den Zweck unserer Darstellung, welche sich nur auf die großen Momente beschränken kann, ist übrigens das Vorhandene völlig ausreichend.

Franzosen während der Schlacht nicht benutzt werden konnten, da sie im Besitz der Verbündeten waren, so daß nur der einzige

nach Lindenau zu übrig blieb.

Da Napoleon, mit Ausnahme eines Corps zur Sicherung bes Passes von Lindenau, alle seine Streitmassen auf dem rechten Ufer dieser Fluß= und Sumpfniederung aufstellte und hier Wiberstand leiftete, so kam das Schlachtfeld auch auf diese Seite Die fruchtbare, reich angebaute Gegend ist nur sehr fanft gewellt und auf mehrere Meilen von Leipzig baumlos\*), so daß die Thürme der Stadt weit sichtbar sind. Die Ebene ist hier nur durch eine etwas merklichere Senkung durchfurcht, nämlich durch die des Partha-Flüßchens, welches, anfangs von Süben nach Norden gewendet, oberhalb Taucha, 11/2 Meilen Leipzig, sich westlich und südwestlich herumkrümmt und hart unterhalb Leipzig sich in die Pleiße ergießt. Fast über= all zu durchwaten, setzt das Flüßchen doch an vielen Orten bem Geschütz und ber Reiterei Hindernisse entgegen. Wiewohl wenig bedeutend, gewährte es doch eine Anlehnung, eine Deckung, und theilte das Schlachtfeld in zwei Theile, wovon jedoch der füdliche Theil bei weitem mehr in Betracht kam, weil hier die überwiegend zahlreichsten Massen kämpften. Wenngleich das Land in der Höhe von Leipzig als wirkliche Ebene angenommen werden muß, so ist es doch begreiflich, daß der südliche Theil bes Schlachtfeldes, als dem Gebirge näher, höher liegen muß als der nördliche, und daß auch die Wendungen des Bodens merklicher sind und militairisch in Betracht kommen. So liegt das Dorf Güldengossa, für sich etwas eingesenkt (3 Stunden fast südlich von Leipzig), 130 Fuß, die Kirche von Liebertwolkwit 154 Fuß, der östlich davon einzeln hervorragende Colmberg 158 Fuß, Probstheida 150 Fuß, eine Anhöhe bei der Schäferei Meisdorf (ein wenig westlich zwischen Liebertwolkwitz und Probstheida) 166 Fuß über dem Spiegel der Pleiße.\*\*) Es dient zur Vervollständigung in Bezug des Colorits der Gegend, daß nach einem im Ganzen sehr regnerischen Sommer auch in diesem sonst milben Klima der Herbst früher als gewöhnlich eingetreten war. waren alle Felder kahl und nur die Kartoffelernte mochte noch nicht überall beendet sein. Die Nächte waren kalt und unfreundlich. Den 11., 12. und 13. October stürmte und regnete es häufig. Wenn es am 14., am Tage des Gefechts von Liebertwolkwitz,

\*\*) Die Bölkerschlacht bei Leipzig von Wuttke, S. .67.

<sup>\*)</sup> Rur mehr als 1½ Meilen im Südost sindet sich der wenig aus= gedehnte sogenannte Universitätswald.

Gefolge umstand ihn, wobei selbst Zuschaner von Leipzig in geringer Entfernung zugelassen wurden.\*) Rach einiger Zeit sah man einen langen Wagenzug von der Straße von Wurzen ber nahen und hörte näherkommend das Anallen der Couxierpeitschen. Der Zug war von Küraffieren und Grenadieren umgeben. Es war der König von Sachsen, der in Leipzig, der einzigen Stadt seines Königreichs, die ihm noch geblieben war, unter dem Schutz des französischen Heeres Zuflucht suchte. Wiewohl von französischen Heeresmassen umgeben und von sächsischen ausermählten Kriegern beschützt, hatten die Kosaken doch die unerhörte Dreistigkeit gehabt, den Zug anzufallen, und der König hatte es vorgezogen, sich zu Pferde zu setzen, um sich leichter in Sicher heit zu bringen. Rapoleon eilte ihm entgegen und begrüßte ihn, blieb aber, während der König den Beg zur Stadt fortsette, bei seinen Karten.

Bährend er dabei beschäftigt war, erhob sich der Kanonendonner des Gefechts bei Liebertwolfwig immer ftärker und stär= Als untergeordnet, befümmerte er sich nicht sehr darum. fondern blieb bis 4 Uhr, wo ihm die Antunft vieler antommender Truppenmassen gemeldet wurde. Er setzte fich zu Pferde, um sie zu empfangen und ihnen die Richtung anzuweisen; bann begab er sich nach Reudnitz zum Landhaufe der Herren Better, wo er sein Hauptquartier genommen hatte. Der Marsch der ankommenden Truppen währte den übrigen Theil des Tages und die ganze folgende Racht: ein immerwährendes Dröhnen der Marschirenden, Stampfen der Reiterei, Raffeln des Geschütes und Fuhrwerls, Trommeln, Blasen, Geschrei, Fluchen und Toben!

Erst ben 15. October mit Anbruch des Tages ließ dies Bagengebränge nach, weil alle Truppen feldwärts marschirt waren. Es wurde in der Stadt und deren nächster Umgebung verhältnihmäßig still. Neugierig bestiegen die Einwohner die Thurme ber Stadt\*\*) und bemerkten mit Erstaunen, wie aus ber scheinbaren Unordnung des vorigen Tages sich wie durch Zauberei Alles geordnet hatte. Sie sahen ein großes heer in Schlachtordnung. So weit das Fernglas reichte, entdeckten sie doppelte und dreifache Linien, deren Ende sie vergebens suchten. Das französische Geer dehnte sich in einem großen halbzirkel von Paunsdorf nach Probstheida aus und verlor sich in den Gehöl-

\*) Huffell S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Während der nachherigen Schlacht war dies verboten und die Thürme wurden bewacht.

zen von Connetviß. Ueberall sah man hinter diesen Linien noch Reserven, die näher nach der Stadt zu standen. Nach Norden und Westen zu waren die Reihen mehr unterbrochen und vereinzelt. Auch von den Berbündeten sah man in der Ferne einzelne Linien, deutlicher jedoch nur die überall herumschwärmenden Kosaken. Den ganzen Tag über blieb es still; beide Theile trasen ihre Vorkehrungen sür den großen Kamps. Um 8 Uhr sah man von der Richtung von Pegau her drei weiße Raketen hoch in die Finsterniß aussteigen; worauf nach einer Minute vier rothe aus der Gegend von Halle am Horizont heraustamen. Es waren Signale, die sich die verdündeten Heere gaben, seurige Boten, daß man bereit sei, am folgenden Tage die Schlacht zu beginnen.

Wir lassen die Hunderttausende mit ihren Rossen und Feuerschlünden, welche Leipzig in größerer oder weiterer Rähe umlagern, um sich am an deren Tage zum Tode zu bekämpfen, im Schweigen der Nacht und geben uns, ehe wir das Bild diesses Riesenkampses aufrollen, verschiedenen Betrachtungen hin.

Indem der Kaiser Napoleon genöthigt war, seinen Plan auf Berlin aufzugeben, die Elbe zu verlassen und alle seine festen Plätze an diesem Strome, an der Dber, an der Weichsel und in Polen ihrem Schicksale zu überlassen, und sich in den fächsischen Sbenen gegen die vereinte Kraft der Verbündeten zu schlagen, täuschte er sich keinen Augenblick, daß er sehr geringe Hoffnung habe, gegen sie das Feld zu halten. Er wäre aber nicht der Mann gewesen, der er war, wenn er nicht noch das Mögliche versucht hätte. Er glaubte, noch früh genug bei Leip= zig anzulangen, um das schlesische und das Nordheer im Nor= den und das böhmische Heer im Süden noch in ziemlicher Ent= fernung zu finden, wobei er auf die Langsamkeit der Führung bei den Verbündeten rechnete, von der er freilich nur zu oft Beweise erhalten hatte. Geringschätzend spricht er sogar in dem Schlachtberichte von "ben dimärischen Projecten" ber verbündeten Befehlführung, die ihre Kräfte zerstreut gehabt. In dieser Boraussetzung glaubte er nur nöthig zu haben, dem einen Theil eine mäßige Streitkraft zur Bevbachtung entgegenzustellen, während er mit der Hauptkraft mit aller Entschiedenheit auf den anderen losginge, und zu diesem anderen hatte er das böhmische Heer ausersehen. Es war dies ohne Zweifel die Ursache, warum er öftlich der großen Niederung der Elster und Pleiße Stand Wenn er diese zurücklegte, was übrigens mit einem so großen Heere auf der einzigen Straße von Leipzig über Lindenau Schwierigkeiten und Zeitverlufte herbeigeführt haben würde, und

sich in den Ebenen von Lützen oder hinter der Saale aufstellte, so brachte er allerdings diese Flüsse zwischen sich und die Verbündeten und er hatte bei einer nachtheiligen Schlacht einen gesicherten Rückzug; allein er hätte dann auch das letzte Hinder= niß, welches der allgemeinen Vereinigung der Verbündeten noch im Wege stand, hinweggeräumt. — Bei diesen Betrachtungen irrte Napoleon in der Hauptsache: die Heere der Feinde standen viel näher, als er glaubte, und anstatt selbst anzugreifen, wurde er vom böhmischen Heere angegriffen. Während er aber noch bachte, mit diesem fertig zu werden, erschien Blücher im Norden von Leipzig und schlug, was ihm gegenüber stand. Nun beging Napoleon den zweiten Jrrthum: die Vortheile, welche er am ersten Schlachttage über das böhmische Heer errungen, ver= leiteten ihn, Friedensvorschläge an Desterreich zu machen und, in Erwartung des Erfolges am anderen Tage, an welchem 100,000 feindliche Streiter bas Schlachtfeld noch nicht erreicht hatten, nicht anzugreifen. Zum dritten Mal irrte er sich darin, daß er noch die Ankunft von 30,000 Mann unter St. Cyr erwarten zu dürfen glaubte. So kam es, daß er am dritten Schlacht= tage von der großen Ueberzahl der Verbündeten auf einen nur geringen Raum um Leipzig beschränkt wurde, und nun fiel es schwer ins Gewicht, daß er für sein ganzes großes Heer nur die eine Rückugsstraße über Lindenau übrig hatte. Er ist vielfach getadelt worden, daß er eine Stellung gewählt, in welcher er nur eine einzige Rückzugsstraße auf einem stundenlangen Damm hatte und wo sein Rückzug noch obenein durch den Feind gefährdet war. Der Kronprinz von Schweben, der durch seine traurige Befehlführung in Deutschland sich wahrlich nicht das Recht erworben hatte, Andere, am wenigsten einen Napoleon, zu tadeln, hat es gewagt, ihn wegen der Stellung bei Leipzig geradezu zu verhöhnen. Wir haben schon gezeigt, daß Napoleon, durch mehrere Frrthümer verführt, denen auch die höchstbegabtesten Menschen ausgesetzt sind, zuletzt nur in die Stellung gebracht wurde, keinen anderen Ausgang mehr zu haben. Uebrigens hat ein großes Heer immer Mittel genug, in kurzer Zeit Brücken über schmale Flüsse und Canäle zu schlagen; es fällt nur der französischen Befehlführung zur Last, daß dies unterlassen worden, und die frühzeitige Sprengung der Elsterbrücke kam zum Unglück dazu. Immer jedoch wird der ausdauernde, thatkräftige Widerstand bei Leipzig gegen die doppelte Ueberzahl seiner Feinde, als Napoleon's und seiner Krieger würdig, auch im Andenken seiner Feinde fortleben. Wir als Deutsche wollen es dankbar als eine Gunft der Vorsehung betrachten, daß die

Bertrümmerung seiner Macht bei Leipzig so gründlich erfolgte, daß er im folgenden Jahre in Frankreich selbst keinen hinläng-lichen Widerstand mehr leisten konnte. Hätte er sich hinter der Saale aufgestellt, so wurde er wegen der großen Uebermacht seiner Feinde wahrscheinlich ebenfalls geschlagen, der Rheinbund gesprengt und Deutschland bis zum Rheine frei; aber er rettete dann 30,000 Mann und wenigstens 300 Kanonen mehr über den Rhein und der Feldzug von 1814 hätte einen anderen Berlauf genommen.

Den 15. October, schon sehr früh, erschien der König von Reapel im Hauptquartier des Kaisers zu Reudnitz und stattete ihm Bericht von dem Reitergefecht von Liebertwolkwitz vorigen Tage und von der Stellung des feindlichen Heeres ab. Gegen 10 Uhr ritten beide, begleitet von dem Gefolge bes Raisers, nach Liebertwolkwiß. Auf einer Anhöhe zwischen Wachau und Liebertwolkwitz, der Galgenberg genannt, welcher die Gegend beherrscht, blieb Napoleon halten und ordnete die nähere Aufstellung seines Heeres. Mehrere Stunden brachte er hier an einem großen Wachtfeuer zu im Gespräch mit Berthier, dem König von Neapel und mehreren Marschällen. Roch immer wußte er nicht recht, ob er auch schon die Masse des böhmischen Heeres vor sich habe. Um dies zu erkunden, bediente er sich einer Lift. Man sandte einen Parlamentair zu den feindlichen Borposten mit dem Auftrage: der Prinz von Neufcatel (Berthier) wünsche den Fürsten Schwarzenberg zu sprechen. Die List gelang nicht, der Parlamentair wurde nicht angenommen. Nachmittags begab sich Napoleon auf seinen äußersten rechten Flügel zum Corps von Poniatowski, bei Connewitz, Lößnig, Dölitz, wo er genau die Uebergänge über die Pleiße und die Gegend besich= tigte. Er kehrte dann nach Liebertwolkwitz zurück, hielt Musterung über mehrere Truppentheile ab, verlieh drei Regimentern beim Corps von Lauriston mit großer Feierlichkeit Abler und kehrte über Zuckelhausen, an Zweinaundorf vorüber, nach seinem Sauptquartier Reudnit zurück.\*)

Von Seiten der verbündeten Monarchen und des Obersfeldherrn hat, mit Ausnahme der Sendung des Majors Rühle von Blücher an den russischen Kaiser und der Verhandlungen Alexander's mit Schwarzenberg wegen der Heeraufstellung, wos von später die Rede sein wird, die Geschichte keine persönlichen

<sup>\*)</sup> Obeleben S. 371 u. fg.

Beitte, Freiheitetriege. II. 3. Aufl.

Data aufbewahrt, so viel Verhandlungen auch gepflogen, so viel

Anordnungen auch getroffen worden find.

Wir erinnern uns, daß ber König von Neapel vor dem böhmischen Heere bis auf eine Meile von Leipzig zurückgewichen war, und zwar hatte er das polnische Corps von Poniatowski bei Connewit, Lößnig und Dölit bis gegen Markleeberg, die Uebergänge über die Pleiße vertheidigend das Corps von Victor bei Wachau, das von Lauriston bei Liebertwolkwitz auf= gestellt. Napoleon verstärkte diese Stellung beträchtlich. Zwi= schen Poniatowski und Victor kam das Corps von Augereau vorwärts von Dösen bis gegen Wachau; das von Macdonald verlängerte den linken Flügel in einem Haken zurückgebogen bei Holzhausen. In die zweite Linie kam fast die ganze vorhandene Reiterei, und zwar das Corps von Kellermann (Graf von Balmy) zur Unterstützung der Polen zwischen Dölitz und Markfleeberg, das Corps von Pajol hinter Augereau, das von Latour-Maubourg hinter Victor und das von Sebastiani Macdonald verstärkend. Als Reserve für diese Stellung wurde die ganze kaiserliche Garde bei Probstheida aufgestellt. Die vordere Linie lief sehr günstig auf einer Reihe flacher Höhen hin, so daß fie den ankommenden Feind überragte. Es waren hiernach gegen das böhmische Heer fünf Infanterie- und vier Reiter-Corps, so wie die ganze kaiserliche Garde verwandt, eine Streitmasse von nahe an 100,000 Mann, welche allerdings an Zahl dem Feinde noch nicht ganz gewachsen, aber doch immer furchtbar genug war, um ihm bei nur irgend fehlerhaften Anordnungen die heftigsten Schläge zu versetzen.

Zur Sicherung des Passes von Lindenau und des Rückzuges hielt Napoleon ein Corps für hinlänglich, und bestimmte dazu das von Bertrand, welches am 15. durch Leipzig da=

bin rückte.

Bur Beobachtung des schlesischen Heeres war das Corps von Marmont schon am 13. nordwärts von Leipzig gerückt und hatte sich bei Lindenthal und Radeseld aufgestellt. Zu diesem stießen am 15. zwei Divisionen von Souham\*) bei Schönefeld. Die dritte Division, so wie das Corps von Rehnier waren noch nicht von Düben und Eilenburg angekommen. Das Reiter-Corps des Herzogs von Padua war vertheilt bei Linden-

<sup>\*)</sup> Das Corps von Rep, in der letteren Zeit häufig von dem Divisions : General Souham besehligt, ursprünglich aus fünf Divisionen bestehend, hatte die vierte und fünfte Division zu anderen Corps abzgeben müssen, und zählte seit längerer Zeit nur noch drei Divisionen.

thal und längs der Parthe bei Mockau und Plösen. Ueber diese Truppen führte der Marschall Neh den Oberbesehl. Napoleon glaubte das Nordheer noch sehr weit an der Elbe entsernt und auch das schlesische Heer noch nicht nahe, darum besahl er, daß die Corps von Souham und Marmont am 16. nach Wachau marschiren sollten, um den Stoß gegen das böhmische Heer zu vermehren. Es kam aber nicht dazu. Marmont wurde von Blücher sestgekalten und Souham, der schon auf dem Marsche nach Wachau war, kehrte um, als Marmont ihm durch das schlesische Heer zu sehr bedrängt schien. Da er nun auch hier zu spät kam, so war ein ganzes Corps am ersten Schlachttage von gar keinem Nußen gewesen.

Da Napoleon wußte, wie sehr überlegen ihm die Verbündeten sein würden, so daß er fürchten mußte, häusig übersstügelt zu werden, so hatte er schon am 13. von Düben aus an sein gesammtes Fußvolk den Befehl erlassen, statt in drei Gliedern, sich nur in zwei Gliedern zu rangiren, wodurch er überall eine um ein Drittheil größere Fronte gewann. "Seine Majestät", heißt es in dem Befehl, "erachten das Feuer und den Bajonnetangriff von drei Gliedern von keiner größeren Wirkung als von zwei Gliedern. Wenn die Bataillone sich in Colonne setzen und zur geschlossenen Division zusammenrücken, so gewährt die Stellung in zwei Gliedern sechs Glieder und drei Glieder zur Feuerlinie, welches hinreichend ist . . . . "

Die Anordnungen auf der Verbündeten Seite betreffend, so erinnern wir uns, daß der Fürst Schwarzenberg die Heersabtheilung des Feldzeugmeisters Spulai, 19,000 Mann, mit den Kosaten von Platof und dem Streiscorps von Thielmann auf die westliche Seite der großen Niederung der Elster und Pleiße entsandt hatte, um von Markranstädt her den Angriff gegen den Paß von Lindenau und gegen den Kücken des französischen Heeres zu sühren. Die Elster und ihre waldige Sumpsniederung sonderte diesen Theil des Heeres so sehr von der Masse ab, daß so gut als gar keine Verbindung unter beiden stattsinden konnte, ja daß wegen des hohen Gehölzes der Niederung der Kampf des einen Theils dem Gesichtskreise des andern völlig entzogen wurde.

Die 22,000 Mann des Feldzeugmeisters Ghulai gingen daher von den 136,000 Mann des böhmischen Heeres ab und es blieben unmittelbar dem Heere Napoleon's gegenüber nur 114,000 Mann übrig, welche diesem nicht mehr erheblich über-legen waren.

Aber eine andere Anordnung des Oberfeldherrn machte,

daß auch die noch vorhandene Ueberlegenheit nicht allein schwand, sondern sogar auf das französische Heer überging. Wir erinnern uns, das schon Blücher durch den ins große Hauptquartier entsendeten Major Rühle seine Bedenken geäußert hatte, daß Fürst Schwarzenberg in dem Winkel zwischen Elster und Pleiße 50,000 Mann einzuklemmen beabsichtige, wodurch dann auf dem rechten Ufer der Pleiße eine verhältnismäßig so geringe Streitkraft blieb, daß Napoleon sie aus dem Felde schlagen konnte. Fürst Schwarzenberg war von dieser Joee nicht zurückzubringen. Er hatte es besonders auf den Punkt Connewit abgesehen, an den sich, zurückgebogen, der rechte Flügel des Feindes lehnte, und er vermeinte, mit bedeutenden Truppenmassen hier den Uebergang über die Pleiße zu erzwingen, ben rechten Flügel des Feindes zu umgehen, zu überwältigen, aufzurollen, und auf dem kurzesten Wege nach Leipzig vorzurücken, tvovon er sich entscheidende Erfolge versprach. Darum ließ er die Heerabtheilung von Meer= feld und das österreichische Reserve-Corps von Heffen-Homburg, zusammen 35,000 Mann, nach diesem Winkel richten und war sehr unzufrieden, daß er nicht auch noch die russisch preußischen Garden und Grenadiere hier verwenden konnte, was glücklicherweise der Kaiser Alexander, von den Generalen Diebitsch, Toll, Wolkonski, Jomini aufmerksam gemacht und wahrscheinlich auch durch die Vorstellungen des Majors Rühle bestimmt, vereitelte.\*) Die directe Lage der Orte war allerdings so, daß ein gelunge= ner Angriff auf Connetvit hinter den rechten Flügel des Feindes führen mußte, und in dieser einzigen Hinsicht hatte der Oberfeldherr ganz Recht; allein wie schon in der Schlacht von Dresden seine mangelnde Kenntniß der Bobenbeschaffenheit so große Uebelstände herbeigeführt hatte, so auch hier. Er wußte nicht, daß in dem Winkel, wo sich Elster und Pleiße vereinigen, schon in gewöhnlichen Jahren die Gegend feucht und sumpfig, in dem jezigen nassen Sommer und Herbst aber noch besonders ungangbar war, daß das dichte Gehölz die Entwickelung von Truppenmassen und von Geschütz verbot und daß das rechte Ufer der Pleiße, wo der Feind stand, wegen des hohen Ufers eine ausgezeichnete Vertheibigung gewährte. Biel ungünstiger aber würde sich das Verhältniß gestellt haben, wenn der Ober-

<sup>\*)</sup> Als (nach After) in einer persönlichen Unterredung Alexander's und Schwarzenberg's der letztere von seiner falschen Ansicht, bei Conne-witzu umgehen, zufolge, wie es heißt, des Einflusses seines General-Quartiermeisters von Langenau, gar nicht abzubringen war, griff Alexander geradezu in den Heerbefehl ein und entließ den Fürsten sehr ungnädig.

feldherr wirklich seine Absicht erreicht und noch die russische preußischen Garden und Reserven in diesen unheilvollen Winkel

gepreßt hätte.

Glücklicherweise blieben nun auf dem rechten User dee Pleiße die Corps von Kleist, Wittgenstein, Klenau und dix russisch preußischen Garden und Reserven, eine Masse von 80,000 Mann, um gegen die Stellung Napoleon's bei Mark-

kleeberg, Wachau und Liebertwolkwitz anzukämpfen.

Der Angriff des böhmischen Heeres geschah hiernach an drei unter sich entfernten und einander außerhalb des Gesichtskreises liegenden Orten, wodurch drei abgesonderte Gesechte entstanden, nämlich auf dem linken Ufer der Elster gegen Lindenau, zwischen Elster und Pleiße gegen Connewitz und auf dem rechten Ufer der Pleiße gegen die Hauptstellung Napoleon's. Jeder der drei genannten Heerestheile war daher nur auf sich selbst angewiesen und mußte für seine eigene Reserve sorgen. Natürlich konnte dies nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben. Es ist nun eigenthümlich, daß der Oberfeldherr sich für seine Person nicht dort befand, wo der Hauptkamp ausgekämpft wurde — benn bieser mußte nothwendig gegen Markfleeberg, Wachau und Liebertwolkwitz statt finden - sondern da, wo die Umgehung bei Connewit statt finden sollte, wodurch er sich selbst nur die Rolle eines commandirenden Generals zutheilte. In der Hauptstellung auf dem rechten Ufer der Pleiße befehligte Barclay; hier hielten sich auch der Kaiser Alexander und der König von Preußen anf, während Kaiser Franz in Altenburg zurückgeblieben war.

Gegen Lindenau unter dem Feldzeugmeister Spulai waren nur österreichische Truppen, mit etwa 2000 Kosaken unter Platof; gegen Connewit unter Schwarzenberg selbst ganz allein Desterreicher; dagegen in der Hauptstellung unter Barclap Russen, Preußen und Desterreicher. In erster Linie waren hier die Corps von Kleist, Wittgenstein und Klenau unter dem Befehl von Wittgenstein. Nach Anordnung von Barclap sollten hieraus vier große Angriffssäulen gebildet werden. Die erste, vom linken Flügel an gerechnet, sollte der General Kleist, die zweite der ruffische General Bring Eugen von Bürtemberg, die dritte der russische General Fürst Gortschakof und die vierte der österreichische General Klenau befehligen. Zwischen der zweiten und dritten Angriffssäule sollte sich fast die sämmtliche preußisch-russische Reiterei dieser Corps unter Befehl des russischen Generals Grafen Pahlen III. aufstellen. Da mehr Angriffs= fäulen beliebt worden, als Corps vorhanden waren, so machte

1

der Kaiser Alexander geltend, daß die vier Angriffssäulen aus Truppen aller Monarchen bestehen sollten, um dadurch anzubeuten, daß sie gemeinsam "für die Befreiung Europa's" in den Streit zögen. Wenn dies geschehen sollte, so mußte dann der so wichtige Verband der Corps gelöst werden. Dies Loos traf nun etwa nicht die Defterreicher, auch nur in geringem Grade die Ruffen, es traf vielmehr vorzüglich die Preußen. Corps von Kleist wurde in vier Theile zerrissen und jeder der vier Angriffssäulen eine Brigade zugetheilt. Wenn hierin nicht die Absicht lag, den Preußen nirgends eine entscheidende Rolle zu gönnen, so war dieses Auseinanderreißen und Neuzusammen= fügen in taktischer Hinsicht durchaus nachtheilig. Auch bestand darum doch nicht jede Angriffssäule aus Truppen der drei Monarchen, sondern die ersten drei aus Preußen und Russen, und die vierte aus Preußen und Desterreichern. Diese sämmtlichen Truppen, unter bem Befehl von Wittgenstein, wurden am 15. October in mehreren Treffen geordnet und reichten von Cröbern an der Pleiße über Güldengossa bis Groß-Pögna, wo sie sich an den Universitätswald anlehnten.

Hinter diesen stand als erste Reserve das russische Grenadier-Corps und eine russische Kürassier-Division zusammen unter

dem General Rajewski bei Sestewitz und Göhren.

Als zweite Reserve waren die russisch preussischen Garben unter dem Großfürsten Constantin noch weiter zurück bei Magdeborn.

Betrachten wir die Schlachtordnung der Verbündeten, so sehen wir, daß der Oberfeldherr 40,000 Desterreicher in den Winkel zwischen Elster und Pleiße eingeklemmt hatte, die er felbst führen wollte, wo aber 7000 Polen unter Poniatowski hinreichten, ihm den Uebergang über die Pleiße bei Connewit 2c. zu verwehren. Er hatte dadurch, gewiß wider Willen, die Ent= scheidung in die Hände der Russen gelegt; denn diese mußte nothwendig auf dem rechten Pleiße-Ufer liegen, da Napoleon hier seine ganze Macht hatte. Auf diesem rechten Ufer aber befehligten der Kaiser Alexander und meist russische Generale, Barclay, Wittgenstein 2c. Ueberhaupt bemerkt man in den gegenseitigen Schlachtordnungen, daß Napoleon — um nach seiner nachbrücklichen Art Alles auf einen großen Wurf zu setzen — bemüht war, seine Kräfte zusammenzuhalten (wie er denn auch noch die Corps von Marmont und Souham herangezogen hätte, wenn sie nicht von Blücher festgehalten worden waren); wohingegen die Schlachtordnung der Verbündeten durch die sumpfige, waldbewachsene Pleiße getrennt war. Napoleon hatte auch seine Reserven gleich zur Hand, während die der Berbündeten durch die Theilung der Schlachtordnung getheilt und von den Angriffssäulen zu weit zurückgehalten wurden. So konnte bei aller Tapferkeit der Truppen der erste Schlachttag kein anderes Ergebniß haben, als er in Wirklichkeit darbot, und — war Blücher nicht nahe und griff an, so würde der größte Nachtheil nicht ausgeblieben sein.

Die Streitkraft, welche die Verbündeten gegen Leipzig führten, wird nach Plotho zu 300,500 Mann an-

gegeben, wovon auf

kommen. Es waren dabei nicht weniger als 56,000 Mann

Reiterei und 1384 Geschütze.

Die Streitkraft Napoleon's betrug, ebenfalls nach Plotho's Angabe, neun Infanterie-Corps, nämlich die von Victor, Ney (Souham), Bertrand, Lauriston, Marmont, Repnier, Ponia-towski, Macdonald und Augereau, so wie die Garden unter Dudinot und Mortier; und fünf Reiter-Corps, nämlich die von Latour-Maubourg, Sebastiani, Arright (Herzog von Padua), Kellermann (Graf von Valmy) und Pajol; im Ganzen 171,000 Mann, worunter 24,000 Mann Reiterei und ungefähr 700 Seschüze.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Stärke der Berbündesten von Plotho zu hoch angegeben sei\*), denn dieser Offizier berechnete dieselbe nach amtlichen Originalrapporten, und er hatte nicht die geringste Ursache, sie absichtlich zu vergrößern. Späterhin ist sie von preußischen Militairschriftstellern dennach geringer angegeben worden. General Hofmann berechnet sie um 9000 Mann und General Müffling\*\*) sogar um 35,000 Mann geringer, was mit den ursprünglichen Stärkeangaben bei Eröffnung des Feldzuges, bei den gewonnenen Schlachten und bei dem erhaltenen Zuzug, namentlich durch Bennigsen, in dem auffallendsten Contrast stehen würde.

Nirgends findet sich eine Angabe, welche die von Plotho bezeichnete Stärke des französischen Heeres mit 171,000

<sup>\*)</sup> Selten sind in der Rechnung der Berbündeten die freiwil= ligen Jäger mitgerechnet, die doch Tausende ausmachten.

<sup>\*\*)</sup> Betrachtungen über die großen Operationen und Schlachten der Feldzüge von 1813 und 1814 von C. v. W. S. 76.

Mann überstiege.\*) Dagegen ist es wahrscheinlich, daß sie 10,000 Mann weniger betrug. Das polnische Corps ist um 3000 Mann zu hoch angegeben; Plotho rechnet es 10,000 Mann, und die übrigen Corps giebt er nur in sehr runden Zahlen ungefähr an. Die französischen Quellen nehmen durchzgehends weniger an. So rechnet Baudoncourt nur 156,800 Mann einschließlich 22,800 Pferde, Fain noch weniger u. s. w.

Hiernach war das Heer der Berbündeten in allen Truppen= gattungen beinahe doppelt so stark als das Rapoleon's. Das war aber noch nicht Alles. Das französische Heer, von den Verbündeten umstellt und von Anfang auf einen verhältniß= mäßig engen Raum beschränkt, hatte, besonders in der letteren Zeit, vielfach bitteren Mangel gelitten, war durch immer= währendes Hin- und Hermarschiren sehr erschöpft und von erlittenen Niederlagen entmuthigt: besonders aber war die Reiterei, bis auf den Theil, der mit Augereau aus Spanien herbeisgezogen war, und bis auf die Reiterei der Garde unter Nansouth, sehr herabgebracht. Die Verbündeten dagegen hatten zuweilen wohl auch mit Mangel zu kämpfen gehabt; da sie aber die Umschließenden waren, so stand ihnen immer ein großer Landstrich zur Verfügung, und der augenblicklichen Noth konnte schnell abgeholfen werden. Ihre sämmtlichen Streiter waren vollkommen kampffähig, von den gehabten Triumphen ermuthigt und vom beften Geiste befeelt. Napoleon war baher bei Leipzig im größten Nachtheil. Nur die Einheit des Befehls, sein großer Name, die Gewohnheit der Truppen, unter ihm, dem Niebesieg= ten, zu siegen, waren seine Vortheile. —

Wir haben oben die gesammten Streitfräfte beider Theile angegeben. Am ersten Schlachttage, den 16. October, waren aber beiderseits noch nicht alle Streitfräfte heran. Von versbündeter Seite sehlten noch: die österreichische Heerabtheilung von Colloredo, das polnische Heer von Bennigsen und das

<sup>\*)</sup> Rur Kausler giebt in seinem Schlachtenatlas die französische Stärke zu 175,000 Mann, also um 4000 Mann höher an. Er stätt sich dabei auf das Werken: Die Schlacht von Leipzig von C. v. H. (General von Hofmann.) Posen 1835. — Seneral Hofmann aber nimmt an, daß in der Angabe Plotho's das Corps von Poniatowski um 3000 Mann zu hoch angegeden sei; dagegen aber rechnet er die Bestatung von Leipzig von 7000 Mann hinzu: Es ist aber gewiß, daß diese 7000 Mann in Leipzig Theile der Corps waren und wieder von diesen abgerechnet werden müssen. — Herr von Bernhardi in seinem 1857 erschienenen Werke: Toll's Denkwickbigkeiten III. 415, nimmt in Consequenz seiner allgemeinen Ansfassung (vgl. Anhang zu Band I) die französische Stärke um 20,000 Mann höher an.

Nordheer. Die Verbündeten können am 16. daher nur in einer Stärke von etwa 200,000 Mann angenommen werden. Bon französischer Seite sehlte noch das Corps von Reynier von ungefähr 12,000 Mann. Das französische Heer war daher nicht ganz 160,000 oder wahrscheinlich kaum 150,000 Mann stark, daher um 40 oder 50,000 Mann schwächer als die Versbündeten.

Fürst Schwarzenberg erließ am Tage vor der Schlacht aus Begau einen Aufruf an das gesammte Heer, welcher lautete: "Die wichtigste Spoche des heiligen Rampses ist erschienen, wackere Krieger! Die entscheidende Stunde schlägt! Bereitet Euch zum Kampse! Das Band, welches mächtige Nationen zu einem Zwecke vereinigt, wird auf dem Schlachtselbe enger und sester geknüpst. Russen, Preußen, Desterreicher! Ihr kämpst für Sine Sache, kämpst für die Freiheit Europa's, für die Unabhängigkeit Eurer Söhne, für die Unsterblichkeit Eurer Namen. Alle für Ginen! Jeder für Alle! Mit diesem ershabenen Ruse eröffnet den heiligen Kamps. Bleibt ihm treu in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"\*)

Napoleon, welcher es vor entscheidenden Kämpfen nie an Aufrufen fehlen ließ, unterließ es für diesmal. Was sollte er auch sagen? Jeder seiner Krieger wußte vollkommen, um

was es sich handelte.

Wir wüßten dieser Einleitung nichts mehr hinzuzufügen,

und erlauben uns noch folgende Schlußbetrachtung:

Die Deutschen seiern die Schlacht bei Leipzig als ihren besonderen Ehrentag. Sie können es auch, insosern als Deutschland dadurch erlangt hat, keinen äußeren Feind auf seinem Boden mehr zu haben, und die Möglickkeit gegeben ift, einer künftigen segensreichen Entwickelung entgegen zu gehen. Aber der Stolz und die Freude sind leider nicht ungetrübt. Wenn auch im Laufe des Feldzuges ein Theil deutscher Streiter, die französischen Fahnen verlassend, zu den Verbündeten übertrat, wenn auch der Rest der Sachsen und ein Theil Würtemsberger in offener Schlacht überging, da sie sonst keine Gelegenheit gefunden, dem Drange ihres deutschen Herzens nachzugeben, wenn auch endlich Baiern (bis auf eine Brigade) keine Truppen

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ist hier jede directe Berheißung vermieden. Es handelte sich hier vorzugsweise von der Befreiung von Deutsch= land, aber davon ist nicht die Rede. Kein Gedanke von der Wiedersaufrichtung von Deutschland; die Proclamation von Kalisch ist vollständig vergessen.

zum französischen Heere hatte stoßen lassen: so kann man doch annehmen, daß vom Rheinbunde und von diesseits und jenseits des Rheins in Fußvolk, Reiterei und Artillerie in der Schlacht noch wenigstens 40,000 Deutsche in französischen Reihen kämpf= ten. — Andererseits waren es nicht Deutsche allein, welche für die Befreiung ihres Vaterlandes stritten; man kann annehmen\*), daß bei dem Kampf, bei dem es sich wesentlich um die Befreiung von Deutschland handelte, nur die etwas größere Hälfte wirklich Deutsche gewesen sind. — Doch kann es hier, wie bei bem ganzen Kriege, einem beutschen Herzen zum Trost gereichen, daß doch eigentlich alle Erfolge durch deutsche Intelligenz und deutsche Führer erfochten worden sind. Uebrigens sind in rein friegerischer Hinficht die Schlachten von Dennewit, Groß-Beeren; Hagelberg, an der Kathach und Wartenburg viel glänzender, denn bei Leipzig war am entscheidenden Schachttage, den 18. October, die Ueberzahl der Verbündeten so groß, daß sie fast doppelt so stark waren als die Franzosen.

## Der 16. October.

## 1. Shlacht bei Wachau.

Der 16. October entrang sich kalt, trübe und regnerisch aus der Finsterniß. Mehrere Stunden nach Tagesanbruch versbargen noch Regen und Nebel die nächsten Gegenstände, und erst gegen 10 Uhr wurde der Dunstkreis lichter und die Regenswolken zertheilen sich.\*\*)

Schon um 6 Uhr traten die Truppen der Berbündeten unters Gewehr, die Vortruppen setzten sich in Bewegung. Von 8 Uhr an begannen die großen Angriffssäulen den Vormarsch, aber leider nicht gleichzeitig, denn während die des linken Flügels unter Kleist pünktlich um 8 Uhr vorwärts drang, brach die zweite erst eine halbe Stunde, die dritte eine Stunde und die vierte noch später auf, was um so ungünstiger ins Gewicht siel, weil der rechte Flügel einen längeren Raum die an die feindliche Stellung zurückzulegen hatte.\*\*\*) General Kleist richtete

<sup>\*)</sup> Die Zahl ber verschiedenen Völker genau anzugeben, möchte jett nicht mehr möglich sein.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig während der Schreckenstage der Schlacht, von L. Huffell, S. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach After I. S. 387 wären der Prinz von Würtemberg und der Fürst Gortschakof zuerst an den Feind gekommen.

Sutrm weggenommen und der Feind nach und nach dis gegen seine Marsch von Cröbern über Crostewitz auf Marktleesberg, der Prinz von Würtemberg, Güldengossa rechts lassend, auf Wachau, der Fürst Gortschakof von Störmthal beim Universitätswalde vorbei auf Liebertwolkwitz, mit ihnen gleichzeitig die Reiterei von Pahlen; General Klenau auf dem rechten Flügel dirigirte sich von Groß-Pößna auf den, einen großen Theil der Gegend beherrschenden, Colmberg und in fortgesetzter Richtung auf Holzhausen. Regen und Nebel verbargen zum großen Theil den Vormarsch dieser zahlreichen Truppenmassen, vor welchen sich die französischen Vorposten eiligst auf ihre Hauptstellung zurückzogen. Kaiser Alexander und der König von Preußen befanden sich mit dem General

Barclay auf den Höhen von Gülbengossa.

Napoleon fuhr aus seinem Hauptquartier Reudnitz früh nach Liebertwolkwiß. Der König von Neapel empfing ihn auf dem nämlichen Punkte — dem Galgenberge — den er gestern besucht hatte. Der Kaiser stieg ab und beobachtete mit dem Fernglas einige Augenblicke die Bildung der feindlichen Angriffs: fäulen, auf die ihn der König von Neapel aufmerksam machte. Es war im Einzelkampf der Vortruppen schon seit einiger Zeit eine Pause eingetreten, und es schwiegen augenblicklich die Der Nebel verbarg noch zum Theil die zum Feuerwaffen. grimmigsten Kampf Herannahenden. Napoleon aber hatte genug gesehen. Sogleich wurden die Pferde vorgeführt, er verließ mit seinem Gefolge langsam die Anhöhe, und in diesem Augenblick etwa um 9 Uhr — fündigten drei Signalschüsse aus grobem Geschütz die Eröffnung des Kampfes von Seiten der Berbundeten an. Die Kugeln flogen schon über das kaiserliche Gefolge hinweg in rückwärts haltende Kürassier- und Garde-Regimenter. Napoleon begab sich von hier näher zu seinem Centrum bei Wachau, wo der Tag am heißesten werden sollte.

Gleich nachdem die Signalschüsse gefallen, begann eine furchtbare Kanonade und wurde von beiden Seiten fünf Stunden lang so rastlos fortgesetzt, daß die Erde im eigent-lichsten Sinne des Wortes erbebte. Man konnte die Kanonensschüsse nicht mehr einzeln unterscheiden: jeden Augenblick sielen Hunderte, die in ein einziges langes Donnergebrüll verschmolzen. Selbst die erfahrensten französischen Veteranen versicherten (nach

Obeleben), nie ein solches Feuer erlebt zu haben.

Die erste Angriffssäule unter Kleist drang mit größter Entschlossenheit auf Markkleeberg ein. Das Dorf wurde nach einiger Zeit durch Truppen der Brigade Prinz August im

die sanften Höhen hinter demselben zurückgedrängt, wo mehrere Hohlwege dem weitern Vorgehen große Hindernisse entgegen= setzten. Rechts von Markkleeberg war die russische Division Helfreich vorgegangen, die zu der Angriffsfäule von Kleist gehörte. Sie wurde mit Uebermacht angegriffen und war nach kurzer Zeit in Gefahr, rechts überflügelt zu werden, da zwischen ihr und der zweiten großen Angriffssäule, die auf Wachau vor= drang, eine sehr merkbare Lücke entstanden war. General Kleift entsandte auf seinen äußersten rechten Flügel mehrere preußische Bataillone und eine zwölfpfündige Batterie, um den Zwischenraum auszufüllen und die Division Helfreich zu unterstützen. Der Feind, der sich burch den ungestümen Angriff verdrängt gesehen, säumte nicht, frische Truppen ins Gefecht zu führen, und während er diese mit hinlänglichem Geschütz unterftütte, war eine Batterie vom polnischen Corps von Poniatowski in der linken Seite der Preußen von mörderischer Wirksamkeit. Das verheerende Geschützfeuer und der heftige Andrang des Feindes nöthigte, den Raum jenseits Markfleeberg zu verlassen, aber mit großer Zähigkeit hielten sich die Preußen in dem Dorfe. Hier entbrannte der heftigste Kampf. Viermal gelang es dem Feinde, die Preußen aus dem Dorfe zu vertreiben, die es bei immer wiederholtem Sturm wieder nahmen. Division Helfreich und die preußischen Bataillone rechts von Markkleeberg gewannen gegen ben erneuten Angriff der Franzosen wieder Boden, ja ein preußisches Bataillon versuchte es sogar, rechts in Wachau einzubringen, um den Sturm der zweiten großen Angriffsfäule auf dieses Dorf zu unterstützen. Diese Bortheile währten aber nicht lange. Mit verstärkten Reihen und nach= haltiger Kraft brang Marschall Augereau auf die Russen und Preußen ein und sie waren genöthigt, zurück zu weichen. So= gleich stürzte seindliche Reiterei auf sie ein, um sie wo mög= lich zu zerstreuen, und sie wären in große Gefahr gekommen, wenn nicht zuerst ein russisches Husaren-Regiment und bann die russische Kürassier-Brigade Lewaschef ihnen Luft verschafft hätte.

Unter großem Verlust und mit äußerster Anstrengung be=

hauptete sich General Rleift in und neben Markleeberg.

Die zweite große Angriffssäule unter dem Prinzen Eugen von Würtemberg war, wie schon angeführt, gegen das seindliche Centrum, auf Wachau, gerichtet. Wachau liegt, wie wir schon weiter oben bemerkten, von Güldengossa aus auf ansteigendem Boden, aber für sich wieder in einer stachen Wölsbung, welche sich westlich in einer etwas tiefer werdenden Senkung

mit zerstreutem Gebusch an einem Meinen Bäfferchen, an Mart-Neeberg vorüber, zur Pleiße hinzieht. Deftlich und westlich am Dorfe liegt ein kleines Wäldchen. Der Prinz hatte das Gefecht mit 24 schweren Geschützen eröffnet. Er ließ bann brei russische Bataillone von der Division Pischnitki vorgehen, denen zwei preußische von der Brigade Klür unmittelbar folgten. Zu ihrer Unterstützung rückten die Brigade Klür und die Division Pischnitki selbst nach, und in der Nähe derselben hielt sich die Reiterei von Pahlen. Unerwartet fand man zuerst bei Wachau wenig Widerstand: beide Gehölze und das Dorf wurden genommen und die 24 schweren zustischen Geschlitze brachten das feinbliche Feuer bald zum Schweigen. Dieses anfängliche Gluck bauerte aber nicht lange. Mit starken Kräften und mit weit überlegenem Geschütz ging der Feind auf das Dorf und an beiben Seiten deffelben vor. Die fünf Bataillone wurden von allen Seiten von großer Uebermacht angefallen und von zahlreichem feind= lichem Geschütz zerschmettert. Sie suchten sich, unter großem Berlust, in und bei Wachau eine Weile zu halten. Die Brigade Klür hatte sich indeß links, die Division Pischnitki rechts, nahe bei bem Dorfe, entwickelt und ben Kampf aufgenommen, auch nach und nach nicht weniger als 52 Geschütze aufgefahren. An keiner Stelle war das Gefecht heftiger. Aber Napoleon, der selbst bei Wachau befehligte, sandte mit Umsicht und Nachdruck immer mehr Truppen des Corps von Bictor in den Kampf, ließ zwei Divisionen der jungen Garbe herbeiziehen und gegen 150 Geschütze auffahren. Diesem furchtbaren Andrange waren die Preußen und Russen trot aller Tapferkeit nicht gewachsen.\*) Das Dorf Wachau ging verloren. Alle Versuche bes helbenmüthigen Prinzen von Würtemberg, der sich hier mit Ruhm bedeckte, es wieder zu nehmen, wollten nicht fruchten. Das Dorf mußte aufgegeben werben, die Gehölze gingen verloren. Sämmtliche Truppen der Angriffssäule waren ins Gefecht gekommen. Die Berluste waren ungeheuer. In dem mehrstlindigen Kampfe wurde das preußische Gefchütz bis auf eines, das russische bis auf sieben unbrauchbar gemacht. Nach immer erneuerten überlegenen Ansgriffen des Feindes, wobei die Preußen und Russen über die Hälfte ihrer Mannschaft verloren, konnte auch die nähere

<sup>\*)</sup> Bor der entsetlichen Wirkung dieses französischen Angriffs, sagt ein russisches Tagebuch (nach Aster), stand unsere Linie mit unerschütterstem Muthe, doch vor Ueberraschung wie versteint. — Wir hatten durch unser erstes leises Auftreten den schlummernden Löwen geweckt. — Raum glaubte man an die Möglichkeit, daß es zwischen den die Lust durchssausenden Rugeln noch eine freie Stelle in derselben geben könne.

Gegend bei Wachau nicht mehr gehalten werden, und der Prinz von Würtemberg sah sich genöthigt, bis gegen Güldengossa

zurück zu weichen.

Die dritte Angriffssäule unter dem Fürsten Gor= tschakof II. kam erst Liebertwolkwitz gegenüber an, als die beiden ersten schon einige Zeit im heftigsten Kampfe begriffen Bur Rechten war die vierte Angriffssäule unter Klenau noch nicht eingetroffen, von Liebertwolkwiß her donnerte zahlreiches Geschütz des Feindes, und ein aus der Richtung von Taucha her auf Holzhausen marschirendes Corps — das von Macdonald — hatte diesen Ort beinahe erreicht. Unter diesen Umständen nahm Fürst Gortschakof Anstand, auf Liebertwolkwit vorzudringen; doch zog er seine Batterien vor und stimmte kräftig in das allgemeine Kanonenconcert ein. Ein ununter= brochenes, heftiges Geschützfeuer währte hier, wie gegen Markkleeberg und Wachau, mehrere Stunden fort. Als nun die Angriffssäule des Prinzen von Würtemberg genöthigt war, ihren Rückzug nach Gülbengossa zu nehmen, glaubte Fürst Gortschakof auch seine Stellung nicht mehr haltbar und zog sich, mit dem rechten Flügel an das Universitätsholz gelehnt, zurück. Kaum bemerkte dies der Feind, als er vorrückte und unablässig mit Kartätschen darein feuerte. Die preußische Brigade Pirch und die russische Division Mesenzof — jene links, diese rechts hatten alle Mühe, ihren Rückzug auszuführen; doch geschah dieser mit Ordnung und indem mehrer Male wieder Front gemacht Die Brigade Pirch kam ungefährdet an Güldengoffa heran und besetzte den östlichen Eingang mit drei Bataillonen; die russische Division machte in gleicher Höhe Front, den rechten Flügel an den Universitätswald gelehnt. — Von der Reiterei von Pahlen, welche zwei Tage zuvor auf diesem Felde so tapfer gestritten, lesen wir nicht, daß sie durch eine muthige Attake dem Fußvolk irgendwo Luft gemacht. Von dem furchtbaren Kanonenfeuer erschüttert, begnügte sie sich nur, die Lücke zwischen dem Prinzen von Würtemberg und dem Fürsten Gortschakof auszufüllen und durch ihre reitende Artillerie den Feind aufzuhalten. Auch sie mußte sich gegen Gülbengossa zurückziehen.

Die vierte Angriffssäule unter Klenau, wobei sich die preußische Brigade Zieten befand, rückte von Groß-Pößna durch den östlich von Liebertwolkwitz besindlichen, wenig umfänglichen Krähenwald und schickte sich an, Liebertwolkwitz selbst anzugreisen. Die Vorhut war auf den oben genannten Colmberg, der die ganze Gegend beherrscht, eine Viertelmeile nordöstlich von Liebertwolkwitz, vorgesandt worden, den sie noch unbesetzt

fand und auf dem sie sich mit mehreren Bataillonen und zwei Batterien aufstellte.\*) Dieser Colmberg lag sehr günftig, ben Feind bei Liebertwolkwit in der linken Seite zu beschießen. Dieser Vortheil machte es der Masse des Corps von Klenau und der Brigade Zieten möglich, nachdem man fich lange mit abwechselndem Erfolge im Krähenwalde geschlagen, Liebertwolkwit zu nehmen und das Corps von Lauriston zuruckzudrängen. Indek währte auch dieser Erfolg nicht lange. Schon nach 11 Uhr war die vordere Division des Corps von Macdonald auf dem Schlachtfelde angekommen. Sogleich setzte sich diese gegen den Colmberg, deffen Wichtigkeit man über den Besit von Liebertwolkvitz vernachlässigt zu haben scheint, in Bewegung und nahm ihn mit stürmener Hand. Kaum war dieses geschehen, so ging General Lauriston, von Napoleon durch zwei Divisionen der jungen Garde unterstützt, gegen Liebertwolkwitz vor und eroberte es zurück. Das ebenfalls nun herangekommene Reiter = Corps von Sebastiani trabte um den rechten Flügel der Desterreicher herum und fiel ihnen in den Rücken. General Klenau hatte sich schon im Anfange des Gefechts sehr schwach an Reiterei gefühlt und es war ihm auf seine Vorstellung noch rechtzeitig Unterstützung aus der Reserbe=Reiterei des Corps von Kleift zugefandt worden. Mit Hülfe derselben konnte der Rückzug, zwar nicht ohne Verlust, aber doch im Wesentlichen ungefährdet geschehen. General Klenau ging bis in die frühere Stellung von Groß-Pößna und Fuchshain zurück, mit dem linken Flügel an den Universitätswald gelehnt. \*\*)

\*) Richt blos mit einem Bataillon und drei Geschützen, wie Plotho irrthümlich anführt.

\*\*) Toll's Denkwürdigkeiten von H. von Bernhardi, III. S. 434 u. 435, enthalten die Erzählung eines Vorfalles, die ich — wie unglaublich Manches darin erscheinen mag — als charakteristisch nicht übergehen zu dürfen glaube.

General Rlenau hatte den Colmberg Preis gegeben und zog sich auf die Positive zurück, welche im Text angegeben ist. Bei seiner Colonne war der General-Major von Toll mit mehreren Abjutanten, die die auf einen der deutschen Sprache mächtig waren, vom Kaiser Alexander gleichsam als russischer Commissair accreditirt. Toll, General-Abjutant des Raisers und hier in besonderem Auftrage, unternehmend, heftig und rücksichs, mischte sich mit Rathschlägen verschiedentlich ins Commando und machte den österreichischen General verdrießlich und unmuthig. Als General Klenau seine Position sast erreicht hatte, bestand Toll daraus, daß auch das rechts vorwärts liegende Dorf Seissartshain besetz und um jeden Preis gehalten werden müsse, weil es am solgenden Tage doch und dann mit großem Auswand von Zeit und Blut erobert werden müste. Klenau und sein Chef des Generalstabes, Oberst von Rothstrch,

Der Angriff sämmtlicher Truppen von Wittgenstein war auf

allen Punkten abgeschlagen.

Roch unglücklicher fiel in bem Binkel zwischen Elfter und Pleise bas Gefecht aus, von welchem fich ber Oberfeldherr Schwarzenberg so viel versprochen und worauf er eigenfinnig beharrt hatte. Es war, wie wir wiffen, seine Absicht, den Uebergang über die Pleiße bei Connewit zu erzwingen, um den rechten Flügel der Franzosen zu überwältigen und im Er befahl der Heerabtheilung von Meer-Rücken zu faffen. feld, dahin vorzugehen, während die österreichische Reserve von Hessen-Homburg bis zum Dorfe Gautsch nachrückte. General Meerfeld gerieth bald in einen Wald von boben Gichen und dichtem Gestrüpp, der so sumpfig war, daß er nur gerade auf der Straße vordringen konnte. Es war nicht möglich, irgendwo Geschütz aufzustellen. Der Feind hatte alle Brücken über die Pleiße abgebrochen, und der Fluß war durch monatlangen Regen ziemlich angeschwollen. Während man in der Tiefe stand, hatte der Feind auf dem jenseitigen hohen Ufer zahlreiches Geschüt mit großer Umsicht aufgestellt und eine fort-

hielten dies nicht für nothwendig. Es entspann sich ein heftiger Wortswechsel, und um seine Meinung durchzuseten, drohte Toll mit der Unsufriedenheit seines Herrn, des Kaisers Alexander, als der höchsten Instanz. Billig mußte dies den österreichischen General auf das Aeußerste verleten, und er entgegnete mit Entrüstung: "Ja, wenn dem so ist, dann commandire ich hier nicht mehr!" und zu seinem Stade gewendet, rief er noch lauter: "Meine Herren, ich commandire hier nicht mehr! Hier commandirt der kaiserlich russische General-Major von Toll! An den verweise ich Sie!" und damit wendete General Alenau sein Pferd und ritt davon.

Bis hierher mag Mes in der Ordnung sein; nun aber folgen unbegreifliche Dinge. Die Abjutanten und Generalstabs-Offiziere des kaiserlich österreichischen Generals der Cavallerie, Grafen von Klenau, Oberhesehls: habers der rechten Flügelcolonne des großen böhmischen Heeres, folgen ihrem commandirenden General, der jene Worte bloß in höchstem Unmuth gesprochen, nicht. Sie verleten alle kriegerische Disciplin, bleiben bei dem ruffischen General-Rajor von Toll und stellen sich baburch gleichsam unter seine Besehle. General-Major von Toll thut, als wenn General Alenau ihm im Grnft das Commando übertragen, entsendet seine russischen, deutsch rebenden Abjutanten mit Besehlen an die österreichischen Truppen zur Behauptung von Seissartsbain. Was aber noch verwundersamer ist, so kommt nach einiger Zeit General Klenau wieder, ist nun nicht mehr entrüstet, oder verbirgt seinen Unmuth, ergreift wieder das Commando, heißt die Anordnungen Toll's gut und leitet die Bertheibigung von Seiffartshain persönlich, welches Dorf bann nach sehr wechselvollem Kampf zulett glücklich behauptet wird. —

laufende dichte Schwärmerlinie hatte den hohen Rand so einsgenommen, daß sie und die dahinter besindlichen geschlossenen Abtheilungen überall gedeckt waren. Als man Connewitz gegensüber, welches auf dem rechten hohen Rande liegt, angekommen war, fand man den Angriff nach einigen Bersuchen unaussührbar, weil der Feind den Uebergang und den Damm mit einem großen Uebermaß von Geschütz bestrich und sein Gewehrseuer die volle Kraft äußerte. Dagegen konnten österreichischerseits die wenigen Geschütze, die man etwa vorbringen konnte, und das Feuer der Schützen aus der Tiefe nach der Höhe von keiner Wirkung sein.

General Meerfeldt überzeugte sich nach einiger Zeit, daß er die Erzwingung des Ueberganges bei Connewit aufgeben müsse. Er versuchte diese nun eine Viertelstunde auswärts der Pleiße bei Lößnig. Allein auch hier fand er Alles dicht mit Holz bewachsen, den Boden häusig sumpsig, die Wiesen sehr feucht. Es war nicht möglich, auf nur irgend wirksame Art Geschütz aufzustellen. Der Feind war überall im unverhältniße mäßigsten Vortheil, so daß auch hier der Uebergang aufgegeben

werden mußte. Es blieb nur übrig, diesen noch weiter oberhalb, bei Dölitz, eine halbe Stunde von Connewitz, zu versuchen. Dieses Dorf liegt an beiden Ufern der Pleiße, das Rittergut auf dem linken. Letzteres war schon um 8 Uhr Morgens von den

Desterreichern besetzt worden. Es entstand hier nun zwar ein ser heftiger Kampf, aber es gelang auch hier nicht, hinüberzustringen, weil die Polen mit seltener Tapferkeit alle hierauf ges

richteten Versuche zurüchwiesen.

Fürst Schwarzenberg war höchst verdrießlich, daß sein Plan so unübersteigliche Schwierigkeiten fand; dennoch konnte er sich nicht entschließen, ihn aufzugeben, und er wollte ihn wenigstens in vermindertem Maßstabe zur Ausführung bringen. Er befahl daher dem General Meerfeldt, bei Connewitz Scheinangriffe fortzusehen, dagegen den Uebergang bei Dölitz um jeden Preis zu erzwingen.

Inzwischen war es 11 Uhr geworden. Furchtbar wüthete der Kampf auf dem rechten Ufer der Pleiße unter dem Donner von fast 1000 Geschützen, und er sing an für die Verbündeten sehr mißlich zu werden. Es kamen Meldungen an den Fürsten Schwarzenberg, die ihn mit Besorgniß erfüllten, und dringende Mahnungen, dem Heer auf dem rechten Pleiße-Ufer zu Hülfe zu kommen. Kaiser Alexander sandte seinen eignen Flügel-Adju-

canten Oberst von Wolzogen. Auch konnte man vom Thurm in Gautsch sehen, daß die Verhältnisse auf dem rechten Pleißes Ufer nachtheilig standen. Da endlich gab Fürst Schwarzenberg nach. Er besahl, daß daß österreichische Reserves Corps von Hessens homburg von Gautsch ausbrechen, bei Gaschwitz und Deuben auf daß rechte User der Pleiße gehen und von da, bei Cröbern über den GöselsBach setzend, Wittgenstein zu Hüsestenmen sollte. Daß Corps mußte so einen weiten Umweg machen und konnte nicht mehr rechtzeitig daß Schlachtseld ersreichen. Endlich sah Schwarzenberg ein, daß er sich, dem Oberseldherrn, nur eine Nebenrolle zugetheilt, daß die Schlacht am anderen User der Pleiße und bei Wachau liege; er begab sich für seine Person zu Barclay und den verbündeten Monsarchen.

Wir haben Napoleon im Anfange der Schlacht verlassen,

und kehren jest zu ihm zurud.

Wahrscheinlich hatte er absichtlich die Dörfer Markleeberg und Wachau zuerst nur verhältnismäßig schwach besetzt; es konnte daher keine Verwunderung erregen, daß sie im ersten heftigen Anlauf des Feindes verloren gingen. Es lag dabei in den Umständen, daß die ganze erste Linie zurückweichen mußte, daß die zahllosen Eisenbälle der Verbündeten vielfach blutige Furchen rissen, und daß selbst in der nächsten Nähe des Raisers der Tod seine Ernte hielt. Dennoch herrschte, so weit sein Einfluß reichte, die größte Fassung und Kälte. Mit fühler Berechnung und gewohnter Umsicht ordnete er ein allgemeines Vorgehen mit sehr verstärkten Schlachthaufen an. Ueberzeugung, daß bei Wachau die Entscheidung liege, ließ er durch seinen berühmten Feuerwerksmeister Drouot aus der Re= serve eine große Zahl Geschütz dahin vorgehen, nach Plotho das gesammte Reserve-Geschütz der Garde von 150 Kanonen. so daß bei Wachau allein wohl 170 französische Geschütze in Thätigkeit kamen, welche die Angriffssäule des Prinzen von Würtemberg allerdings zermalmen mußten.\*) Als diese nun

<sup>\*)</sup> Bon dem wahrhaft entsetlichen Artillerieseuer von Freund und Feind wurden mehrere Bauerngehöste von Wachau geradezu sortgeblassen, und das Dorf überhaupt größtentheils zertrümmert und verbrannt. Dennoch ist kein einziger Bewohner des Dorfs umgekommen oder besschädigt worden. Die Sinwohner waren nicht geslohen, sondern befansen sich während der Schlacht in dem geräumigen Keller des herrschaftlichen massiven Wohnhauses, welches ohne wesentliche Beschädigung erhalten blieb. Die Angst und Aufregung, vielleicht auch ans

gegen Güldengossa zurückwich, etwa um 1 Uhr, schien Napoleon der Augenblick gekommen, wo ein kräftiger Reiterangriff das Centrum der Verbündeten auseinandersprengen mußte. Er befahl daher dem Könige von Neapel, so viel Reiterei als mög= lich zusammenzubringen, die weichende Heersäule des Prinzen von Würtemberg zu vernichten, und Alles niederzurennen, was er auf dem weiteren Wege finden würde. Der König nahm die Reiterei von Latour=Maubourg, so wie noch so viel von dem Reiter = Corps von Milhaud und von der Garde = Reiterei, daß an 8-10,000 Pferde zusammenkamen, und ordnete sie zwischen Wachau und Liebertwolkwitz. Es war (nach Aster) gegen 3 Uhr, als die Zusammenziehung und Ordnung vollendet war und der König sich mit diesen zahlreichen Geschwadern in Bewegung sette. Wie auf ein gegebenes Signal schwiegen plötlich die französischen Geschütze im Centrum; dagegen erscholl das dumpfe Getöse von vielen tausend Hufschlägen und rasselnden Säbelscheiden wie ein heranziehendes schweres Hagelwetter.

Der Stoß dieser Reitermasse hätte sehr verhängnisvoll werden können; aber es kamen mehrere Umstände dazu, die Kraft derselben zu brechen.\*) Die französische Reitermasse stürzte zuerst auf die gegen Güldengossa zurückweichende Ansgriffssäule des Prinzen von Würtemberg. So surchtbar mitzgenommen diese auch war, so rückten die Truppen doch zussammen und wehrten dem Einbruch. Die preußische Brigade Klür wurde dabei im Rücken angegriffen, sie hatte alle mögsliche Geistesgegenwart nöthig, sich durch Bildung von Massen gegen Ueberrennung zu wahren, und noch größere Mühe, sich nach Güldengossa zu retten. Eine russische schwere Batterie der

stedende Krankheit, machten aber, daß noch vor Schluß dieses Jahres mehr als 30 Menschen starben, welche die Schrecken der Schlacht uns verletzt überstanden hatten.

<sup>(</sup>Erkundigungen des Verfaffers an Ort und Stelle im Jahr 1835.)

<sup>\*)</sup> Die erste Ursache des Mißlingens sinden französische Schriftssteller in der absichtlich schlechten Leitung des Königs von Reapel, der hinter dem Rücken Napoleon's bereits Verbindungen mit den Alliirten zu schließen angesangen (schon bei seiner Wiederkehr nach Dresden war er nicht mehr schuldlos, siehe After I. 498 und 499); die zweite in dem nachtheiligen Umstand, daß gleich im Ansange, als die Reitermasse vorzückte, der beste Reiter-Ansührer nach Murat, Latour-Maubourg, durch eine Kanonentugel ein Bein verlor und gesechtsunsähig wurde. Endlich muß die ausdauernde Tapserseit der verbündeten Truppen besonders hervorgehoben werden.

Sarde von zwölf Geschützen, die dem Prinzen aus der Reserve zu Hülfe gesandt war, so wie noch mehrere Batterien wurden genommen. Der übrige Theil der seindlichen Reiterei stürmte weiter fort gegen Güldengossa und Cröbern hin, ohne daß die, freilich durch Entsendungen geschwächte, Reiterei von Pahlen versucht hätte, die Kraft des seindlichen Angriss zu theilen.

Mit Einwilligung der Monarchen hatte General Barclay, als die Sachen ansingen schlecht zu gehen, die erste Heer-Reserve, das russische Grenadier-Corps unter Rajewski, vorrücken lassen, sie war aber noch nicht ganz heran und nur die leichte Gardereiter-Division unter General Schäwitsch war auf dem Schlachtselbe angelangt. Als nun das seindliche Ungewitter der französischen Reiterwolke gegen Güldengossa heranbrauste, wurde diese entgegengesandt. Sie hatte noch nicht Zeit gehabt, sich zu entwickeln, wurde über den Hausen geworfen (wobei General-Lieutenant Schäwitsch das Leben verlor) und seitwärts, Gülden-

gossa links lassend, zurückgerissen.

Jett war das Centrum der Truppen Wittgenstein's in der That durchbrochen und die Mitte des verbündeten Heeres in Gefahr, gesprengt zu werden. Es wäre dies vielleicht auch aeschen, wenn das Fußvolk des Feindes seiner Reiterei so schnell hätte folgen können, daß es beren Erfolge unterstützte. Da es dieses nicht konnte, auch für die Reiterei keine Reserve angeordnet war, so erlahmte nach und nach der Stoß der französis schen Reiterei. Diese sprengte rechts und links auf Güldengossa los. Sie war nur noch ein paar hundert Schritt von der Anhöhe entfernt, wo beide Monarchen, General Barclay und der dort schon anwesende Oberfeldherr Schwarzenberg hiel= ten. Nur ein sumpfiger Teich trennte sie noch von dieser An-Die Gefahr war dringend. Die Monarchen mußten sich eine Strecke entfernen. Der General : Abjutant des Kaisers, Graf Orlof-Denisof, setzte sich an die Spitze des donischen Leibgarde-Kosaken-Regiments, welches zur persönlichen Bedeckung der Monarchen gedient hatte, und warf sich rücksichtslos dem Feinde entgegen. Er trieb ihn zurück und befreite viele schon genommene Geschütze. Der Oberfeldherr Schwarzenberg selbst zog ben Degen und eilte in die Schlachtlinie. Die russische leichte Gardereiter-Division, vorher geworfen, hatte sich wieder geordnet und machte eine kräftige Attake. Der Rest der Reiterei von Graf Pahlen eilte herbei. Was von reitender und Fußartillerie zusammengebracht werden konnte, feuerte nach Kräften. rere namhafte französische Anführer sielen. Die französische Reiterei erlahmte, wankte und begab sich dann auf den Rückweg.

Der Stoß der großen Reitermasse hatte sein Ende erreicht; die Gefahr war überstanden.

Es war 4 Uhr Nachmittags.

Als der französische Kaiser Wachau im Besitz hatte, das Centrum der Verbündeten gegen Güldengossa zurückwich und der Reiterangriff des Königs von Neapel noch größere Vortheile versprach; als er Liebertwolkwitz wieder erobert, das Corps Lauriston's mit zwei Divisionen der jungen Garde verstärkt und ihr 50 Kanonen aus der Heer-Reserve zugetheilt; als endlich Macdonald den Colmberg gewonnen und Klenau sich zurückzog, hatte er die Schlacht für gewonnen gehalten und befohlen, in der Stadt Leipzig so wie in der Umgegend zur Feier des Sieges alle Glocken zu läuten; d. h. Deutschland sollte seine eigene Niederlage als Triumph feiern. Es mußte auf das Machtgebot des Frankenkaisers geschehen, wenn auch der Klang vor dem Kanonengebrüll wenig oder gar nicht hörbar war. Wirklich standen seine Angelegenheiten günstig und sie wären zum Berderben der Verbündeten ausgeschlagen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, die Corps von Marmont und Souham noch heranzuziehen, wo es dann wohl hätte geschehen können, daß mehr als die Hälfte des böhmischen Heeres an die Pleiße herangedrängt und in eine verhängnißvolle Lage gekommen wäre. Da nun aber jene beiden Corps von Blücher festgehalten wurden, und Napoleon dem böhmischen Heere gegenüber nicht Kräfte genug übrig behielt, so geschah es, daß ein Theil seiner Vortheile ihm vor Abend wieder entrissen wurde.

Schon um 2 Uhr war die Spite des österreichischen Reserve : Corps unter Hessen : Homburg aus dem Winkel zwischen Elster und Pleiße bei Cröbern angelangt, voran die Reiterei unter dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Nostit. Dieser hatte vorwärts Cröbern eine Masse polnischer Reiterei und französischer Garde-Dragoner unter dem General Letort gefunden. Er hatte sich auf sie gestürzt und sie über den Hausen geworfen. Hinter dieser Reiterei sand er Fußvolk von der, französischen Garde. Er hied auf mehrere seindliche Vierecke ein und nöthigte sie zum Rüczuge. Während dieser Kämpse war denn auch das Fußvolk von der österreichischen Heer-Reserve bei Cröbern ansgelangt. Es war gegen Marksleeberg vorgedrungen und hatte die überaus mitgenommenen Truppen des Generals Kleist abzgelöst, mit frischen Kräften den Kamps ausnehmend. Es mochte dies etwa um 3 Uhr geschehen sein. Napoleon hatte sich für seine Person von Wachau aus die Höhe gegen Liebertwolkwiz begeben, um hier seine Anordnungen zu tressen. Als er den

stürmischen Angriff der Oesterreicher bei Markkleeberg vernahm, ritt er eiligst gegen die alte Garde hinter Wachau zurück, ließ sie gegen Markkleeberg abschwenken und traf Maßregeln, den Angriff gegen dieses Dorf zu erneuern, welches aber mit zäher Festigkeit, wie vorher von Kleist, jetzt von den Oesterreichern behauptet wurde.

Als die österreichische Heer-Reserve, bei Marksleeberg angekommen, dort den Kampf aufnahm, war das russische GrenadierCorps von Rajewski bei Güldengossa angelangt. Eine Division
desselben marschirte links hinter der Schäferei Auenhain auf,
auf jedem Flügel eine Kürassier-Brigade; die andere blieb bei
Güldengossa. Es war auch die zweite Heer-Reserve, die preußischrussische Garde unter Großfürst Constantin, herangezogen worden und auf den Anhöhen hinter Güldengossa aufmarschirt.
80 meist schwere Geschütze der russischen Artillerie-Reserve wurden links des Dorfs aufgefahren. So war denn die ganze
Kraft des Heeres in der Nähe und verwendbar, was freilich
viel früher und eigentlich von Ansang an hätte der Fall sein
sollen.

Es war hohe Zeit, daß die Rückhaltstruppen heran waren, benn nun war das französische Fußvolk nachgerückt und begann den letzten Kampf. Es ging zuerst auf die Schäferei Auenhain los und eroberte sie. Lange suchte es sich im Besitz berselben zu erhalten, aber nach schwerem Ringen mußte es weichen und das in einen Trümmerhaufen verwandelte Gehöft der russischen Grenadier-Division überlassen. Ein stärkerer Theil des französischen Fußvolks ging aus Güldengossa los. Nachdem es die vor diesem Dorfe befindlichen Anhöhen in Besitz genommen und ein furchtbares Feuer unterhalten, ging es zum Sturm über. Wirklich gelang es dem Feinde, ins Dorf einzudringen. Wieder zurückgedrängt, versuchte er es mit größerem Nachdruck und vermehrten Kräften zum zweiten und britten Male; aber alle seine Angriffe scheiterten an dem furchtbaren und überlegenen Geschützfeuer der Verbündeten, an der Tapferkeit und der Zahl ihrer Es dunkelte und der Feind mußte sich mit dem errungenen Vortheil begnügen.

Der Fürst Gortschakof behauptete sich in und links neben dem Universitätswalde.

Ebenso gelang es Klenau, sich bei Groß-Pößna und Fuchshain zu halten, so viel Mühe sich Marschall Macdonald und General Sebastiani auch gaben, ihn weiter zurückzudrücken. Seiffartshain, anfangs verloren, wurde sogar nach heftigem Kampf zurückerobert. Es blieb zulett bei starken Kanonaden, unter denen hier, so wie auf dem übrigen Schlachtfelde, der Tag endete. Es leidet indeß keinen Zweisel, daß Klenau würde über den Hausen geworfen worden sein, wenn die zwei Divisionen der jungen Garde, die bei Liebertwolkwitzstanden, noch daran gesetzt worden wären. Napoleon war aber schon nicht mehr auf diesem Theile des Schlachtseldes anwesend, sondern hatte sich zum Marschall Marmont bez geben, der durch Blücher's Heer in große Bedrängniß gebracht zu sein schien.

Zwischen Elster und Pleiße, wo das Gesecht ununterbrochen, aber ohne Erfolg fortgedauert hatte, erhielt General Meerseldt von Schwarzenberg gegen Abend den Besehl, den Uebergang über die Pleiße um jeden Preis zu erzwingen. Mit unsäglicher Anstrengung watete er durch eine Fuhrt zwischen Dölit und Marksleeberg und drang durch ein Gehölz mit einem Bataillon auf das freie Feld. Hier wurde das Bataillon sogleich von Truppen der alten Garde umringt und nebst dem commandirenden General gefangen. Damit endete bei ein-

brechender Dunkelheit auch hier das Gefecht.

Bon 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends hatte die grause Schlacht gedauert. Das Ergebniß war: daß 'Napoleon im Centrum eine Viertel-, und auf seinem linken Flügel eine halbe Meile Boden gewonnen hatte, indem seine Fronte vorwärts von Markkleeberg über die Schäferei Auenhain, nahe an Güldengossa vorüber, bis vor Groß-Pößna und Seissartshain reichte. Kein Corps der Verbündeten war abgeschnitten, keine nennenswerthe Zahl von Gefangenen gemacht, und nur unsbrauchbar gewordene (demontirte) Geschütze waren genommen. Es hatten sich die gegenseitigen Heere auf das Aeußerste gemessen, und hierbei hatten die beiden ersten Angrisssäulen der Verbündeten, besonders die zweite, so furchtbar gelitten, daß sie über die Hälfte an Mannschaft verloren hatten und kast alle ihre Geschütze unbrauchbar geschossen waren.\*)

Wäre Napoleon reich genug an Mannschaft gewesen, so waren die errungenen Vortheile wichtig genug, um es am anderen Tage zu einer günstigen Entscheidung zu bringen. Glück-

licherweise war er nicht so reich!

<sup>\*)</sup> Einzelne Truppentheile verloren  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$  und noch mehr Mannschaft. Das siebente schlesische Landwehr=Regiment, vor der Schlacht 1800 Mann stark, wurde bis auf 160 Mann aufgerieben. So ähnlich bei den Russen.

## 2. Die Schlacht bei Mödern.

Daß Napoleon nicht entscheidender gegen das böhmische Heer verfahren konnte, war das Verdienst Blücher's, der durch seine Ankunft im Norden von Leipzig die Corps von Marmont und Souham nicht allein festhielt, so daß sie nicht bei Wachau verwandt werden konnten, sondern auch dem erste-

ren eine völlige Nieberlage beibrachte.

Wir haben am Schluß des vorhergehenden Buches das schlesische Heer am 16. im Vormarsch auf Leipzig verlassen. Der Obergeneral war schon um 8 Uhr mit den drei Vorträben der Corps und mit der gesammten Reiterei ausgebrochen. Er hatte dem linken Flügel seiner Reiterei eingeschärft, die Gegend nach Delitsch, Düben und Silenburg hin, woher der große Strom der französischen Heeresmassen nach Leipzig fluthete, genau auszuklären, und schnell zu rapportiren. Das Fußvolk der Corps sollte um 10 Uhr, nachdem die Truppen abgekocht, aufbrechen, und zwar das Corps von York auf der großen Straße von Schkeuditz nach Leipzig, das Corps von Langeron links zur Seite und das Corps von Saken hinter beiden folgend.

Als Blücher mit der Reiterei am Morgen sich in Bewegung setze, hatte er noch nicht die Hoffnung aufgegeben, den Kronsprinzen von Schweden, wenn auch nur in einiger Entsernung, links zur Seite zu haben, um wegen seines linken Flügels nicht besorgt sein zu dürfen. Wir wissen aber schon, daß er nur auf

sich selbst angewiesen blieb.

Nicht lange nachdem der Obergeneral mit den Vortruppen und der Reiterei aufgebrochen war, hörte er den beginnenden Kanonendonner beim böhmischen Heer, und von 9 Uhr an das Dröhnen einer Schlacht, nicht zwei Meilen vor ihm, welche bis zu ihm hin die Erde erbeben machte. Sein mächtiges Herzschwoll auf. Es konnte nicht mehr die Rede von flügelanlehenender Besorgniß, von feindermittelnder Aufsuchung sein. Ohne zu wissen, wo der Feind stand, wie stark er war, wer ihn sührte, befahl er den Vorträben und der Reiterei, schnell auf der Straße nach Leipzig und links auf Freirode, Breitenseld, Widscheritssch vorzudringen, den Feind aufzusuchen und nachdrücklich anzugreisen, wo man ihn fände. Die Corps selbst wurden ansgewiesen, ihren Marsch zu beschleunigen.

Napoleon wußte, daß er von dem Nordheer noch nichts zu besorgen habe, er glaubte das schlesische Heer auf dem linken Saalufer, und durch den Lärm, welchen das Corps von St. Priest

auf seinem Marsch von Merseburg nach Leipzig gemacht, war er zu der Ansicht verleitet worden, das ganze schlesische Heer sei auf dem linken Ufer der Elster im Marsch zur Vereinigung mit dem böhmischen. Auf dem Wege von Halle nach Leipzig glaubte er nur geringe Kräfte des schlesischen Heeres. Er urtheilte nun, daß das Corps von Ney (Souham), so wie die schwache würtembergische Division Franquemont und die eben= falls sehr schwache Division Dombrowski, welche sich noch nordwärts von Leipzig befanden, im Verein mit der Reiterei von Arright, vollkommen hinreichend seien, dem Feinde dort die Spite zu bieten, und befahl dem Marschall Marmont (15,000 Mann Fußvolk, 1500 Reiter, 84 Geschütze), unter Mittheilung des vermeintlichen Sachverhältnisses, nach Wachau und Liebertwolkwit zu marschiren, um die Kräfte gegen das böhmische Heer zu verstärken. Im Begriff, diesem Befehl nachzukommen, sah Marschall Marmont sehr bedeutende Kräfte von Blücher gegen sich anmarschiren; er mußte daher Stand halten und das Gefecht annehmen. Wiederum glaubte nun der Marschall Nep, daß Marmont mehr als hinreichend sein werde, den ihm entgegenkommenden Feind abzuhalten, und da der furchtbare Kanonendonner bei Wachau ihm immer mahnender ins Ohr drang, so marschirte er mit den zwei bei sich habenden Divisionen und noch mit zwei Reiter-Divisionen von Arright dahin Wir bemerken hier kurz, daß Marschall Ney nicht nach Wachau ober Liebertwolkwitz gelangte, sondern unterweges entweder Gegenbefehl erhielt oder aus eigener Bewegung zur Unterstützung von Marmont umkehrte, wo er jedoch abermals zu spät anlangte. Bei den verhältnißmäßig wenigen Streitfräften, die Napoleon besaß, war dieses nutlose Hin= und Her= ziehen Ney's ein unersetlicher Verluft.\*)

Waren schon diese Umstände für Blücher günstig, so kam ihm noch ein anderer Vortheil zu Gute. General Reynier hatte mit dem siebenten französischen Corps an der Straße von Düben nach Leipzig in der Gegend von Hohen-Priesnitz gelagert. General Vorstell, welcher Vülow's Vortrab machte und von Landsterg bis Delitsch vorgeschoben war, hatte zur Beobachtung des Reynier'schen Corps seine Streiswachen weit vorausgesandt. In der Nacht vom 15. zum 16. October stießen sie im Walde bei Lindenhain auf Wachtseuer und erkannten eine Anzahl Munitionstwagen. Kosaken jagten durch ein Hurrahgeschrei die geringe

<sup>\*)</sup> Seit der Schlacht von Lützen, scheint es, sollte der berühmte Marschall kein Glück mehr haben.

Bedeckung in die Flucht und sprengten die Munitionswagen in die Luft. Die Explosion und die Berichte der slüchtigen Besteckung bewogen Reynier am anderen Tage, von der vermeintslich unsicheren geraden Straße abzugehen und den beträchtlichen Umweg über Eilenburg und Taucha zu wählen.\*) Sein Corps würde ohne diese glückliche Kosakensunternehmung unsehlbar in der entscheidenden Stunde des 16. October zur Verstärkung Marmont's herangekommen sein.

Die Vortruppen von York bemerkten im Vorgehen ein kleines seindliches Corps bei Lindenthal, die Vortruppen von Langeron ein großes bei Radeseld. Blücher vermuthete daher, daß die Hauptmacht des Feindes zwischen Radeseld und Breitenseld stehe. Er ließ York rechts auf Lindenthal vorgehen, mit der Weisung, die große Straße von Halle nach Leipzig, auf welcher er bisher marschirt war, sestzuhalten, wozu die acht Bataillone Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller verwandt wurden; gegen die vermeintliche Hauptmacht des Feindes bei Radeseld und Breitenseld richtete er die Corps von Langeron und Sacken in der Art, daß das letztere als Unterstützung folgte.

Das Corps von Langeron vertrieb den Feind aus Freirode und rückte auf Radefeld. Der Feind zeigte sich hier bei weitem nicht in der Stärke, wie man anfangs vermuthet. Auch Radefeld wurde von ihm nicht gehalten und das Corps von Langeron konnte ungehindert die Straße von Landsberg nach Leipzig gewinnen. Erst an dem Gehölz nördlich von Lindenthal machte der Nachtrab des Feindes Miene stehen zu bleiben, entfernte sich dann aber auch nach einigen Kanonenschüssen. gehindert rückte Langeron auf Breitenfeld und drang dann sogar auf Klein= und Groß-Widderitsch. Als man über Breiten= feld hinaus war, bemerkte man bedeutende feindliche Abtheilun= gen — die zwei Divisionen von Ney und die zwei Reiter-Divisionen von Arrighy — im Rückmarsch gegen Leipzig. Dörfer Klein- und Groß-Widderitsch fand General Langeron von der polnischen Division Dombrowski besetzt. Er entwickelte seine Streitmacht und ließ beide Dörfer angreifen. Weiter unten wird näher von diesem blutigen Kampfe die Rede sein; jett nur so viel, daß die Dörfer mit großer Uebermacht genommen wurden. So war Langeron nur noch eine halbe Meile von Leipzig entfernt und bereits im Besitz ber Straße von Düben nach Leipzig. Mit diesem Vortheil glaubte sich Blücher hier

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 446.

vorerst begnügen zu müssen, da man ohnehin nicht wissen konnte, was für feindliche Streitkräfte von Düben noch heranziehen konnten. In dieser Betrachtung ließ er auch das Corps von Sacken, welches hinter dem von Langeron herzog, auf den die Gegend überragenden Höhen von Radefeld Halt machen.

Während General Langeron, wie eben angeführt, auf dem linken Flügel des schlesischen Heeres vordrang, bewegte sich General Nord auf der großen Straße von Halle nach Leipzig. Da er die Weisung hatte, sich auf Lindenthal zu richten, so lenkte er bei dem Dorfe Lütschena links heraus, um auf dieses Dorf hin zu marschiren; dagegen blieb das Fußvolk der Vorhut unter Major Hiller geradeaus, auf der Straße fortrückend. Die Reiterei der Vorhut unter Kateler griff die feindlichen Reiter= posten vor Lindenthal an und warf sie zurück. Nach einigen gewechselten Kanonenschüssen verließ der Feind Dorf und Gegend und besetzte einige Verschanzungen, die er auf den Höhen zwischen Lindenthal und Wahren (letteres nahe an der Pleiße) errichtet. Nachdem die Artillerie des Vortrabes eine lebhafte Kanonade darauf eröffnet, verließ dann der Feind auch diese Stellung und zog sich weiter zurück. Major Hiller, der auf der großen Straße vorging, vertrieb nach kurzem Gefecht den in Wahren angetroffenen Feind, ber sich nach bem Dorf Möckern zurückwandte. Unter bem Schutz dieser Vordertruppen ließ General Porck sein Corps auf dem Felde von Lütschena in zwei Treffen aufmarschiren, die Brigaden Hünerbein und Horn im ersten, die vom Prinzen von Mecklenburg und Steinmet im zweiten Treffen. Das erste Treffen ließ er sich anschicken, auf Lindenthal loszugehen.

Bufolge der Mittheilungen des Kaisers erwartete Marschall Marmont von Halle her nur sehr mäßige Kräfte des Feindes. Wegen der beträchtlichen Entsernung und wegen der trüben Witterung hatte er von dem Marsch der seindlichen Corps wenig demerken können und sah nun zu seiner größten Verwunderung eine bedeutende Feindesmasse unmittelbar gegen sich im Anzuge, deren Stärke er wahrscheinlich noch überschätzte. In der Nothwendigkeit, diesem Feinde den Zugang auf Leipzig zu verwehren, hielt er es mit Recht für einen großen Vortheil, seinen linken Flügel, um ihn vor Umgehung zu wahren, an die Elster anzulehnen. Mehrere Dörfer, welche an der großen, hart an dem Flusse vorbeigehenden, Straße liegen, versprachen hier eine erwünschte Deckung. Uebrigens hatte er, da der Feind mit Ungestüm auf ihn losging, nicht Zeit, alle Vortheile, welche die Gegend zur Aufstellung darbietet, zu benutzen. Er wählte das

Dorf Möckern als Stützpunkt seines linken Flügels und vereinigte seine Streitfräfte auf den Höhen zwischen Eutritsch und Möckern. Bor, in und hinter diesem Dorfe ftellte er die Di= vision Lagrange auf, rechts von ihr die Division Compans und noch weiter rechts bis Eutritssch die Division Friedrichs. würtembergische Reiter=Brigade Normann erhielt ihre Stellung hinter Möckern, die leichte Reiter-Division Lorge vom Corps von Arright noch weiter ruckwärts. Die polnische Division Dombrowski, welche ebenfalls unter ben Befehl von Marmont gestellt war, und rechts Klein= und Groß=Widderitssch besetzt hatte, wurde durch das Corps von Langeron festgehalten und konnte nicht mehr herangezogen werben. Marschall Marmont war einer der thatkräftigsten und umsichtigsten französischen Heer= führer. Er hatte lange in der Artillerie gedient und war im Gefecht vorzugsweise geschickt, dem Geschütz die wirksamste Stellung anzuweisen. General Porck, seinen Gegner, haben wir ebenfalls als einen zum Aeußersten entschlossenen, zähen und einsichtigen Charakter kennen gelernt; der Zusammenstoß mußte daher ein überaus heftiger werben.

Als der preußische Heerführer im Begriff war, mit seinem ganzen Corps gegen Lindenthal vorzudringen, und bemerkte, wie sein Gegner sich schnell nach der Elster hinzog, um dort einen Stütpunkt zu haben, erkannte er den Bortheil', seinen rechten Flügel ebenfalls an die Elster zu lehnen. Er gab daher seinem ganzen Corps Besehl, die Richtung auf Lindenthal aufzugeben und sich so weit rechts zu ziehen, die der rechte Flügel diese Anlehnung erreicht habe. Indem dies geschah, entstand jedoch eine bedeutende Lücke zwischen den Corps von York und Langeron, die der immer wachsame Obergeneral durch die Reiterei des Bortrabes von Sacken unter Wassiltschikof vorläusig aussfüllen ließ. Es war auch bereits das Corps von St. Priest von jenseits der großen Elster und Pleiße-Niederung bei Lindenthal angelangt, und der Obergeneral besahl ihm, in der Richtung von Eutritsch auf den Feind loszugehen.

Es war 3 Uhr Nachmittags, als General York mit Marsch und Anordnungen so weit gekommen war, daß, nach Zurücknahme der Reiterei, der ernstliche Angriff mit Geschütz und Fußvolk beginnen konnte. Es war dies also zu der Zeit, wo das böhmische Heer im Süden in bedeutendem Nachtheil war und wo die nun sich erhebenden furchtbaren Donner im Norden von Leipzig zur großen Ermuthigung dienen mußten. Das Corps von York zählte nach dem heutigen Tagesrapport 21,429 Mann und kast eben so stark war die Streitkraft von Marmont.

Den ersten Angriff unternahm Major Hiller mit den acht Bataillonen des Vortrabs von Kateler auf Möckern, während die Batterien der Brigaden Horn und Hünerbein, unterstützt von einer Batterie aus der Reserve, ihr Feuer auf das Geschütz des feindlichen Centrums und rechten Flügels sprühen ließen. Major Hiller fand in und bei Möckern den furchtbarften Widerstand.\*) Nach schweren Anstrengungen und großen Verlusten glückte es zwar, in Möckern einzudringen, aber es wollte durchaus nicht gelingen, sich darin und daneben zu behaupten. Marschall Marmont hatte mit großer Umsicht eine Menge Geschütz auf den Höhen hinter Möckern ausgestellt, die ein überaus verheerendes Feuer auf die Preußen richteten, so daß ihre Bataillone in kurzer Zeit zu Häuflein zusammenschmolzen. Dies und die unleugbar große Tapferkeit und Gewandtheit der Franzosen ließ die Kräfte von etwa 4000 Mann und wenigem Geschütz als durchaus unzureichend erscheinen und das Fußvolk der Vorhut wurde zuletzt gezwungen, den schon eroberten Theil des Dorfes wieder fahren zu laffen.

General Porck schloß aus diesem Widerstand, daß es besonders darauf ankommen würde, den Stützunkt Möckern, gewissermaßen die Sitadelle der Schlachtordnung, zu überwältigen, und daß in der Eroberung dieses Punktes die Entscheidung der Schlacht liegen würde. Er zog daher sein zweites Treffen noch mehr rechts und häufte hinter Möckern mehr als die Hälfte seines Fußvolks, indem er die Brigade des Prinzen von Mecklenburg nahe heranzog und die Brigade Steinmet dahinterstellte. Als nun das Fußvolk von Hiller beinahe aufgerieben und der Rest aus dem Dorfe herausgetrieben war, säumte er nicht, die ganze Brigade des Prinzen von Mecklenburg daran zu sehen. Möckern mußte erst überwältigt sein, ehe die anderen Brigaden — Horn und Hünerbein — im Centrum und gegen den rechten

französischen Flügel vordringen konnten.

Die Brigade des Prinzen von Mecklenburg ging zum Dorfe und links neben demselben\*\*) vor, während sich die Reste der Bataillone von Hiller an sie anschlossen. Der Befehlshaber der

<sup>\*)</sup> Seltsamerweise war eine Abtheilung österreichischer Jäger von der Division des Fürsten Morit Liechtenstein vom jenseitigen Elstersuser nach mühevoller Durcharbeitung durch Sumpf und Flußarme hersübergekommen und machte den Angriff auf Möckern mit. Dr. Richter II. 242, 243.

<sup>\*\*)</sup> Zwischen Möckern und der Pleiße vorzudringen war nicht mög= lich, weil der Fluß hier hart am Dorfe vorüberfließt.

Reserve-Artillerie, Oberst-Lieutenant Schmidt, unterstützte diesen Angriff durch 16 schwere Geschütze, welche er ruckwärts auf einer vortheilhaft gelegenen Anhöhe aufstellte. Sie kamen zu den Geschützen von Hiller und der Brigade hinzu, die zusammen wenigstens aus eben so viel Stücken bestanden. Mit nicht zu übertreffendem Muthe stürmten die tapferen Ostpreußen in das Dorf ein, in und neben welchem nun nicht weniger als zehn frische Bataillone verwandt wurden. Der Feind war durch den Kampf mit den Truppen Hiller's erschöpft; jett kamen un= berührte Kräfte an, denen er nicht gewachsen blieb. widerstehlicher Gewalt von Gehöft zu Gehöft, von Haus zu Haus wurde der Feind das Dorf hinaufgetrieben und hielt sich nur noch in den letten Häusern gegen die Höhe hin. Auch gegen diese, wo die verderblichen Geschütze standen, wurde der Sturm Aber auch der Marschall Marmont hatte schnell seine Anstalten getroffen. Er zog seine Unterstützungstruppen heran, vermehrte sein Geschütz auf der Höhe hinter Möckern auf mehr als 50 Stud\*) und befahl seinen Sturmfäulen, wieder zum Dorfe hinabzusteigen. Ein fürchterliches Ringen folgte von beiden Seiten in der größten Nähe. In Kurzem litt die Brigade des Prinzen unbeschreiblich; er selbst, so wie alle Stabsoffiziere der Brigade bis auf einen, wurden verwundet.\*\*) Nach und nach gewannen die Franzosen mehr Raum; doch gelang es ihnen nicht, die Preußen aus der anderen Hälfte des Dorfes zu entfernen. Beide Theile kämpften mit unermüdeter Ausdauer, sich gegenseitig einander aufreibend, ohne zu einer Ent= scheidung zu kommen.

Während dieses Kampses in und bei Möckern waren die Brigaden Horn und Hünerbein auf dem linken Flügel etwas vorgegangen; allein der Feind wehrte sich auch hier nachdrückslich, und ehe die Entscheidung bei Möckern erfolgt war, wollte

man hier keinen recht ernsthaften Angriff unternehmen.

Mittlerweile verstärkte Marschall Marmont noch seine Truppen in Möckern, welchen es gelang, den größeren Theil des Dorfes in ihre Gewalt zu bekommen. Es zeigte sich dann nach und nach, daß selbst die Reste von 18 Bataillonen nicht im Stande waren, dem Feinde dauernd die Spitze zu bieten, viel weniger eine Entscheidung herbeizuführen.

Der lette Rüchalt an unberührten Truppen, welcher dem

<sup>\*)</sup> Rach After bestand diese große Batterie nur aus 40 Stück.

<sup>\*\*)</sup> After beschreibt sehr belehrend die ganz eigenthümlichen örtlichen Schwierigkeiten von Röckern.

General York noch übrig blieb, war die Brigade Steinmet. Der entschlossene Heerschierer säumte nicht, auch diese in den Kampf zu führen, so wie den Rest seines Reserve Geschützes daran zu setzen, um eine Entscheidung zu erzwingen. Er melbete dies dem Obergeneral und bat um Unterstützung. Dieser sandte auch an Sacken den Befehl, York zu Hülfe zu kommen; Sacken war aber, da er noch bei Radeseld stand, zu weit entsernt, so daß vorauszusehen war, er werde nicht mehr rechts

zeitig zur Entscheidung ankommen können.

Oberst Steinmet rückte vor. Nur zwei Bataillone ver= stärkten die ohnehin schon sehr beträchtliche Macht im Dorfe, die anderen Bataillone gingen links neben dem Dorfe gegen die Höhe vor. Es wurde mit der äußersten Anstrengung versucht, diesen feuerspeienden Berg, der so lange Tod und Ber= derben geschleudert, im Sturm wegzunehmen. Im Dorfe selbst drangen die Preußen wieder vor, wobei sie mühevoll ein Gehöft nach dem anderen erobern mußten, welche der umsichtige Feind schnell zu kleinen Festen umgewandelt hatte. Es gelang aber nicht, ihn aus den letzten Gehöften zu vertreiben, und selbst noch in der Mitte des Dorfes hielt er sich in einzelnen Häusern, hinter Mauern, Aufwürfen und Gräben, von wo er ein mörderisches Feuer unterhielt, wie denn überhaupt in dem ganzen Kriege die Franzosen sich in gewandter Benutung von Deckungen den Deutschen überlegen gezeigt haben.

Marschall Marmont erkannte, daß er das Lette daranssessen müsse, um seine Geschütze zu wahren und in Thätigkeit zu erhalten. Sie sprüheten von Kartätschen, während seine letten, auch die von den Divisionen des Centrums und rechten Flügels nur irgend zu entbehrenden Bataillone zum Kampf vorrückten. Noch einmal bewährten seine Geschütze ihre verheerende Gewalt, noch einmal setzen seine Truppen sich zum entscheidens den Sturm in Bewegung. Es gelang der Brigade Steinmetz nicht, dis zu dem Geschütz heranzukommen, sie litt schwer, ihre bedeutendsten Stadsoffiziere wurden entweder getödtet oder verwundet; auch sie mußte in und neben Möckern zurücks

weichen.

Beide Theile hatten ihre letzte Kraft darangesetzt; sie kämpften fortwährend, aber beide mit äußerster Erschöpfung. Es war der Augenblick gekommen, wo ein geringer Theil noch nicht berührter Truppen die Entscheidung geben konnte.

Dem General Porck blieb nur noch seine Reiterei. Er gab auch diese hin und befahl, im Vertrauen, daß im schlimmsten Fall das herannahende Corps von Sacken ihn aufnehmen werde, seiner gesammten Reiterei, vorzurücken und sich mit aller Kraft auf den Feind zu stürzen. — Ehe dies aber geschah, hatte schon eine Attake von nur drei Schwadronen einen ganz außer=

ordentlichen Erfolg herbeigeführt.

Major Friedrich von Sohr, mit der ersten, zweiten und der Jäger-Schwadron des brandenburgischen Husaren-Regiments, hatte, nachdem er mit der anderen Reiterei zuerst den Aufmarsch des Corps gedeckt, den Auftrag erhalten, dem nach Möckern vor= gehenden Fußvolk die rechte Seite zu schützen, weshalb er seit dem Anfange der Schlacht, abgesondert von der übrigen Reiterei, die beträchtlich weiter zurückgenommen worden, vorgeschoben zwischen Möckern und Wahren hielt. Gine ganze Zeit barg er sich, in Colonne zusammengedrängt, in dem Theile des Weges von Wahren nach Möckern, wo dieser einen Hohlweg bildet, um einige Deckung vor den zahllosen feindlichen Geschossen zu haben. Als seine Reiterei aber bennoch hier sehr zu leiden anfing, zog er es vor, sich links des Weges in Linie zu formiren, wo er zur Unterstützung des vor ihm im heftigsten Kampf begriffenen Fußvolks halten blieb. Als nun die Schlacht in der beschriebenen Art wankte, kam York in Person zu Sohr herangeritten und sagte: "Wenn jett die Cavallerie nicht noch etwas thut, so ist Alles verloren — lassen Sie einhauen!" Der Major erlaubte sich, zu bemerken, daß er allein zu schwach und die Reserve-Reiterei zu weit zurud sei, um, wenn seine Attake mißlinge, von ihr aufgenommen zu werden. Der General nahm diese Einwendung für richtig an, entsandte sogleich einen Adjutanten an die Reserve=Reiterei, ihr Vorrücken zu beschleunigen, und sagte zu Sohr im Abreiten: "So halten Sie wenigstens so lange die Infanterie auf." Hiermit beschäftigt und aufmerksam den Gang des vor ihm geführten Kampfes beobachtend, erhielt er von Norck durch einen Abjutanten aufs Neue den Befehl, einzuhauen. Sohr, eine ächte Reiternatur und zum Aeußersten entschlossen, hielt den nächsten Moment noch nicht für geeignet, weil das eigene Fußvolk noch Stand hielt. Bald aber nahm er wahr, daß doch nicht lange zu säumen sei. Dicker Pulverdampf ließ zwar nichts vor ihm recht erkennen, aber die Infanterie fing an zu weichen und die feindlichen Gewehrkugeln sausten in seine Reiter hinein. Jetzt, nachdem er das zurückweichende Fußvolk durchgelassen, ließ er zur Attake blasen und stürzte sich mit lautem Hurrah, den rechten Flügel nahe der linken Seite des Dorfes, zweien im Sturm anrückenden feindlichen Bataillonsmassen entgegen. Sie wurden umgeritten, niedergehauen, zersprengt. Darauf ging es in vollem Lauf

auf die Höhe hinter Möckern los, und es wurden hier gleich aufangs sechs Kanonen genommen. Jest kam feindliche Reiterei, aber auch aus der preußischen Reserve-Reiterei das brandenburgische Ulanen= und etwas später das erste westpreußische Dra= goner-Regiment. Mit dem brandenburgischen Ulanen-Regiment vereint, machten die drei Schwadronen von Sohr eine zweite Attake. Die feindliche Reiterlinie wurde über den Haufen geworfen, drei feindliche Bierecke gesprengt und allein von den brandenburgischen Husaren neun Kanonen und fünf Pulverwagen erobert.\*) Das Dragoner-Regiment führte die Attake, wie schon mehrmals in diesem Feldzuge, schwach aus und blieb ohne Trophäen. Die Geschütze, welche man erobert hatte, gehörten zu der großen Batterie auf den Höhen jenseits Möckern. welche bisher eine so mörderische Wirkung gehabt. Der übrige Theil der Reserve-Reiterei stürzte auf beiden Seiten der Brigade Horn auf den Feind. Gleichzeitig gab nun General Yorck Befehl zu allgemeinem Vorrücken. Die Sturmtrommeln aller Bataillone ertönten, in Begeisterung drang Alles vorwärts. Reiterei aber stürmte voran, warf den in Unordnung fliehenden Feind bis gegen Gohlis und verbreitete vor sich Furcht und Der Angriff wurde noch durch das Auffliegen mehrerer feindlicher Pulverwagen begünstigt, wodurch Marschall Marmont selbst verletzt und genöthigt wurde, das Schlachtfeld zu verlassen. Seine beiden Divisions-Generale, Compans und Friedrichs, hatten dies wegen erhaltener Wunden schon früher thun müssen. In großer Unordnung floh der Feind auf Gohlis und Eutritssch. Der Sieg war entscheidend erkämpft, als die hereinbrechende Finsterniß und die Erschöpfung der Truppen dem weiteren Berfolgen ein Ziel fette.

Der Feind verlor 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Kanonen\*\*), eine große Menge Munitionswagen und über 2000 Gefangene.

Der eigene Verlust war sehr bedeutend. Er bestand an Todten und Verwundeten in 172 Offizieren, 5508 Unteroffizieren und Soldaten, die Leichtverwundeten nicht gerechnet. Sieben Bataillons:Commandeure waren todt, zwei Brigade:Chefs

<sup>\*)</sup> Der im Lobe äußerst karge Porck sagte noch auf dem Schlachtsfelde zum Major Sohr: "Ihnen allein habe ich den Sieg des heutigen Tages zu danken, und ich werde es Ihnen und Ihrem braven Regiment nie vergessen." Und nach der Schlacht rühmte er: "Alle meine Offiziere haben sich tapfer gehalten, wenn ich aber einen nennen soll, so ist es der Major von Sohr!" (Aus dem Leben des K. Pr. General-Lieutenants Friedrich von Sohr vom Berf. S. 98 und 201.)

<sup>\*\*)</sup> Nach bem Schlachtbericht Blücher's nur 43 Kanonen.

(Prinz Carl von Medlenburg und Oberst Steinmet), vier Brigade-Commandeurs und funfzehn Stabs-Offiziere waren verwuns det. Im ganzen Kriege hat es keinen blutigeren Kampf gegeben.\*)

She wir die Beschreibung der Kämpfe an diesem Tage im Rorden von Leipzig schließen, kehren wir noch einmal zum Ge-

neral Langeron zurück.

Als dieser Klein- und Groß-Biederitsch vom Feinde besett fand, der nicht weichen, sondern es auf einen tüchtigen Kampf ankommen laffen wollte, stellte er sein Corps in Schlachtordnung: das Infanterie-Corps von Kapzewitsch auf dem rechten, das von Rudzewitsch auf dem linken Flügel; das Reiter-Corps von Korff hinter dem linken, die Division Olfuwief hinter dem rechten Flügel, das Geschütz zweckmäßig vertheilt. Wiewohl die Division Dombrowski, etwa 4000 Mann stark, die fechsfache Zahl gegen sich hatte, so hielt sie muthig Stand und vertheibigte die Dörfer mit einem Helbenmuth, der aus dem Gefühl entsprang, daß mit dem Berlust der Schlacht bei Leipzig auch das Ende von Polen gekommen sei. Eine ganze Zeit lang wiesen die Polen alle Angriffe der Ruffen zurück. Die große Ueberzahl der letzteren machte ihre Bedrängniß so groß, daß sie einen Augenblick beide Dörfer fahren lassen mußten; aber sie setzten ihre letzten Kräfte baran, und mit unübertrefflicher Tapferkeit entrissen fie den Ruffen beide Dörfer wieder. Aufs Neue hielten sie eine ganze Zeit lang Stand. Es konnte aber nicht fehlen, daß ihr Verlust ganz ungeheuer war und daß sie endlich doch darauf denken mußten, sich nach Eutritssch hin zum Marschall Marmont zu retten. Diese Bewegung im Angesicht eines übermächtigen Feindes auszuführen, war höchst gefahrvoll. Sie büßten babei sieben Kanonen ein; auch stürzte die russische Reiterei auf die wenige polnische und machte 500 Gefangene.

Unterdessen hatte Marschall Rep auf seinem Marsche nach Wachau, wobei er schon über Leipzig hinaus war, entweder Gegenbesehl von dem um diese Zeit persönlich anwesenden Kaiser oder dringende Aufforderungen vom Marschall Marmont erhalten, ihm zu Hülse zu eilen. Er kehrte mit der Division Delemas und den beiden Reiter-Divisionen um, marschirte in der

<sup>\*)</sup> Französische Militairschriftsteller haben spottend bemerkt, das General Porck in dem Punkt Möckern "den Stier bei den Hörnern gefaßt"
und daß eigentlich nur ein Corps das ganze schlesische Heer aufgehalten habe; auch Oberst Aster wagt schücktern die Ansicht, daß der Mutige Rampf hätte vermieden werden können, wann Porck den rechten französischen Flügel angegriffen.

Richtung auf Groß= und Klein=Bieberitssch und kam in dem Augenblick an, als die Polen in der äußersten Bedrängniß waren. Sogleich nahm er diese auf, sie erholten sich, und mit ihnen vereint eroberte er mit großem Rachdruck Groß: und Klein-Wiederitsch zum zweiten Male. Obgleich Marschall Nep mit zwei Divisionen noch immer viel schwächer war als Langeron, so fand der ruffische General doch für gut, in die Stellung zurückzukehren, die er vor Angriff der Dörfer inne gehabt. Allerdings war er zur Borsicht genöthigt, denn es wurde ihm gemeldet, daß von Düben her eine sehr beträchtliche feindliche Truppenmasse im nahen Anmarsch sei. Es war die Division Souham vom Corps von Nep, die hinter seinem linken Flügel auch fogleich auf ihn eindrang. Langeron traf seine Gegen= maßregeln; es blieb aber nur bei einem Kanonengefecht, weil General Souham nur die Absicht hatte, zum Heere des Kaisers zu stoßen, und bemüht war, sein Fuhrwerk ungefährdet durchzubringen. Er zog vorüber; doch fiel ein Menge Fuhrwerk den Rosaken in die Hände.

Nach dem Abzuge der Division Souham waren dem General Langeron die zwei schwachen Divisionen von Ney nicht
mehr gefährlich; es war aber, als wenn er besorgte, es möchten
von Reuem seindliche Streitkräfte von Düben her heranrücken,
und er zögerte, eine ernste Maßregel zu ergreisen. Erst als das
Corps von St. Priest auf seinem rechten Flügel eintraf und er
von den sichern Erfolgen Jord's bei Möckern vernahm, ging er
entschieden auf die Dörfer los. Der Feind aber hielt sie nun
nicht mehr, sondern zog sich eiligst über die Parthe zurück. Es
wurden von den Russen noch vier Geschütze, im Ganzen also elf,
genommen und eine nicht unbeträchtliche Zahl Gesangener gemacht. Das Corps von Langeron selbst hatte im Lauf des
Tages einen Verlust von 1500 Mann an Todten und Verwundeten gehabt.

Das Corps von York blieb auf dem eroberten Schlachtfelde stehen, das von Langeron bei den eroberten Dörfern, das

von Sacken als Unterstützung hinter York.

Die beiden französischen Marschälle Marmont und Ney nahmen ihr Hauptquartier zu Schönefeld an der Parthe, ihre Truppen waren nahe an Leipzig herangedrückt, Gohlis und Eutritssch war von ihnen nur schwach besetzt.

## 3. Gefecht bei Lindenan.

Wir haben in dieser Darstellung mehrmals auf die große Wichtigkeit der Lage von Lindenau aufmerksam gemacht, wo der

beinahe eine halbe Meile lange Damm von Leipzig durch die sumpfige und waldige, von mehreren Armen der Pleiße, Elster und Luppe durchflossene Niederung aufhört und die trockene weite Ebene von Markranstädt und Lützen beginnt. Ronnten sich die Berbündeten dieses Punktes bemächtigen, mehrere der fünf vorliegenden Brücken über die Flußarme zerstören und am erhöhten Rande der Ebene eine verhältnismäßige Macht und zahlreiches Geschütz aufstellen, so war der große Meister der Rriegskunft, des einzigen Rückzugsweges beraubt, genöthigt, fich unter ungeheuren Verlusten, etwa nach Magdeburg, durchzu-Es scheint, daß Feldzeugmeister Gyulai Lindenau recht wohl vor dem General Bertrand erreichen konnte, denn er stand am 14. October Abends bei Muschtvitz, eine Meile von Lüten, von wo Lindenau nur drei Meilen entfernt liegt, und Bertrand, der von der entgegengesetzten Seite kam, erreichte Lindenau erst den 15. October, wahrscheinlich Nachmittags, vielleicht noch später.\*) Wie dem auch sei, so war der Gewinn von Lindenau, auch nachdem es vom Feinde besetzt war, von der höchsten Wichtigkeit, und der österreichische General, dem mit dem Streifcorps von Thielmann und Mensdorf 22,000 Mann zu Gebote standen, hätte gegen die zwei Divisionen von Bertrand, die schwerlich viel über 12,000 Mann betrugen, wohl mehr versuchen sollen, als er für gut fand.

General Bertrand stellte sich vor Lindenau so auf, daß beide Flügel an die ungangbare Niederung stießen. Der dichte Wald am User der Luppe (ein Arm der Elster) gewährte dem Fußvolk Schutz, während die vorliegende Seene dem Geschütz vollen Spielraum gestattete. Vor Lindenau ließ der General vier Schanzen auswersen, in deren jeder er zehn dis zwölf Geschütze ausstellte. Die vorliegenden Dörfer Plagwitz, Schönau und Leutzsch wurden besetzt. Nachdem der Feind sich so eingerichtet, war es allerdings schwer, den Ort wegzunehmen, aber der Preis war auch groß und hätte bedeutende Opfer ausgewogen. Mit dem, was Feldzeugmeister Gyulai wirklich unternahm, hat sich auch die nachsichtigste Beurtheilung nicht zusrieden

erklären können.

Spulai rückte am 16. October in drei Angriffssäulen gegen Lindenau vor. Die linke, unter dem Fürsten Moritz Liechtens stein, hatte den unbestimmten Auftrag, die Verbindung mit dem

<sup>\*)</sup> Nach einigen Schriftstellern bezog Bertrand die Stellung bei Linsbenau sogar erst am 16. October Morgens. Rausler's Schlachtenatlas. Text S. 939, auch Baudoncourt S. 204.

schlesischen Heere zu suchen. Der Theil, dem dieser Auftrag insbesondere zufiel, mußte natürlich durch die Sumpf- und Waldgegend der Elster und Pleiße, und es gelang hier nur einigen Meinen Jäger-Abtheilungen, sich bis zu Porck durchzuarbeiten. Der viel größere Theil schloß sich bald an die mittlere Angriffsfäule an. Diese, unter dem Prinzen Philipp von Hessen-Homburg, rückte auf der großen Straße von Markranstädt heran, nahm Schönau weg, und bemächtigte sich auch im Berein mit der ersten Säule des Dorfes Leutssch. Die dritte Angriffssäule unter dem General-Major Czollich war bestimmt, auf dem rechten Flügel von Klein=3schocher her zunächst Plagwit anzugreifen.

1

į

1

Ŧ

j

Als man näher herankam, fand sich, daß der Angriff auf Lindenau in der Front zu schwer sei. Ghulai versuchte ihn da= her von der Nordseite, während er in der Front lebhaft mit Geschütz seuern ließ. Es kam auf der Nordseite allerdings von 11½ Uhr Vormittags an zu einer sehr heftigen Kanonade, auch dann zu mehreren Stürmen auf das Dorf, welche aber sämmt= lich abgeschlagen wurden. Selbst ein zweimaliges augenblickliches Eindringen in einen Theil des Dorfes war von keinem Erfolge, weil man ihn sogleich wieder verlassen mußte, indem mehrere französische Batterien hinter dem Kuhburger Wasser (nördlich der Lindenau-Leipziger Straße), welche die linke Seite der Desterreicher beim Sturm auf das Dorf fassen konnten, von verheerender Wirkung waren. Südlich griff General Czollich das Dorf Plagwit an; aber auch hier fand er den nachdrücklichsten Widerstand, so daß es ihm nicht einmal gelang, an Linbenau selbst heranzukommen.

Nachdem der Kampf, während dessen Lindenau in Brand gerieth, längere Zeit gedauert hatte, und nachdem mehrere Stürme vergeblich versucht waren, beschränkte man sich nur noch auf Schützengefechte, besonders in der Niederung, wo man versuchen wollte, der Stellung der Franzosen in den Rücken zu

kommen, was jedoch eben so wenig gelang.

Um Abend zog sich Feldzeugmeister Gyulai nach Markranstädt zurück, hielt aber Klein-Zschocher, Schönau und Leutsch besett.\*)

<sup>\*)</sup> Bermuthlich um ben matten und wenig umsichtigen Angriff Shu= lai's zu entschuldigen, enthält der öfterreichische amtliche Schlachtbericht vieles Juliorische. Auch Plotho berichtet nach ihm irrig, so wie Mehrere nach ihm. Siehe Friccius I. S. 431—433 Anmerkung; auch Sporschil's Chronik S. 802—810, die jedoch, durchaus irrig, den Franzosen eine

Wir haben den grausen Kampf im Süden, Norden und Westen von Leipzig im Wesentlichen darzustellen gesucht und kehren noch einige Augenblicke auf das Schlachtseld am rechten

Pleiße-Ufer zurud, um das Ergebniß zusammenzufassen.

Rapoleon hielt, wie wir gesehen haben, um 2 Uhr die Schlacht bei Wachau für gewonnen und befahl, den Sieg durch Glockengeläute zu seiern. Wenn im Norden von Leipzig kein Angriff von bedeutenden Kräften erfolgte — und dessen glaubte Napoleon gewiß zu sein — so konnte der Sieg noch sehr vervollständigt werden. Zwei Divisionen der jungen Garde bei Liebertwolkwiß, so wie die ganze alte Garde waren noch nicht verwandt und dazu sollte nun noch das 16,000 Mann starke Corps von Marmont kommen, welche Streitkräfte vor Einbruch des Abends noch bedeutende weitere Erfolge erkämpsen konnten.

Nun erschien aber zuerst das Corps von Nord Marmont gegenüber, und der Marschall melbete an den Kaiser, daß er nicht abmarschiren könne, sondern Stand halten müßte. Rapoleon hielt auch jetzt noch den angekommenen Feind für nicht zahlreich, so daß Marmont mit ihm fertig werden würde; er befahl daher, daß ftatt seiner der Marschall Ney zu ihm bei Wachau stoßen sollte. Eine Stunde später klärten sich dann die Berhältnisse sehr verhängnisvoll auf: von Möckern, Gutritsch, Groß= und Klein=Wiederitsch tonte der heftigste Kanonendonner und eilige Meldungen von diesen Orten ließen nicht mehr zwei= feln, daß das ganze schlesische und vielleicht noch gar das Nord= heer dort angekommen sei. Diese bedeutungsschwere Thatsache, welche alle Hoffnungen und Voraussetzungen Napoleon's zerftörte, brachte zunächst Unsicherheit in die Fortsetzung des Angriffs gegen das böhmische Heer, dann aber veranlaßte der von Minute zu Minute heftiger werdende Kampf im Norden, daß der Raiser, nach Uebergabe des Befehls an den König von Neapel, das Schlachtfeld bei Wachau verließ, um sich persönlich vom Stande der Dinge im Norden zu überzeugen. Er begab sich nach 3 Uhr zunächst nach Leipzig\*), wo er ben Marschall Neh

**b** ,

Uebermacht zuschreibt. General Müffling in seiner Betrachtung der großen Operationen und Schlachten 2c. S. 83 ist sogar der irrigen Reiznung, Shulai hätte Lindenau erobert und bis zum Abend besessen, und tadelt ihn nur wegen Nichtzerstörung der Brücken. — In der Judelschrift von Prof. Wutte wird ein zweimaliges momentanes Eindringen der Desterreicher nachgewiesen.

<sup>\*)</sup> Wiewohl Dbeleben bies nicht anführt, so ist es nichtsbestoweniger gewiß. Siehe Friccius I. S. 440 Anmerkung; auch Huffell S. 39 u. 40.

antraf. Mit ihm wollte er sich zum Rosenthaler Thor hinaus= begeben, da er dies aber verrammelt fand, so mußte er umkeh= ren und ritt zum Gerberthore hinaus zum Corps Marmont's, während er vermuthlich Ney gegen Groß: und Klein-Wiederitsch zurückvies. Nach einer anderen Nachricht soll er sich auch noch zu Bertrand's Corps bis zu dem sogenannten Kuhthurm begeben haben. Ziemlich gewiß ist, daß er erst gegen das Ende der Schlacht nach Wachau zurückkehrte. Seine Abwesenheit bewahrte das böhmische Heer vor weitern Verlusten und gab Gelegenheit, einen merklichen Theil derselben wieder einzubringen. Ueberhaupt wogen diese Verluste nicht so schwer mehr, da Blüder im Norden mit 60,000 Mann in den Kampf eingegriffen hatte und schon für den folgenden Tag zahlreiche weitere Verstärkungen zu erwarten waren. Da nun Napoleon's Voraussetzungen nicht eingetroffen waren, das böhmische und das schle= sische Heer sich bereits die Hand gereicht und für den folgenden und wieder folgenden Tag die Ankunft aller Streitkräfte der Berbündeten zu erwarten war, so konnte Napoleon auf keinen weiteren Sieg mehr hoffen und es wäre für ihn das Vortheilhafteste gewesen, nach so energisch geleistetem Widerstande den Rückzug anzutreten. Zu seinem Nachtheil that er dies nicht, er hielt die errungenen Vortheile für so beträchtlich, daß er mit Ehren Frieden anbieten könne. Der sonst so scharffinnige Mann verfiel in den seltsamen Jrrthum, in seiner jetigen Lage zu wähnen, daß er durch große Opfer seine Feinde werde versöhnen können.

Die Thurmuhren von Leipzig schlugen die sechste Stunde. Es dunkelte und die eisernen Bälle konnten den Weg in die seindlichen Glieder nicht mehr sinden. Gleichsam als ob man auf allen Seiten übereingekommen wäre, diesen Augenblick als den Feierabend für die entsetzliche Blutarbeit zu bestimmen, siel jetzt der letzte Kanonenschuß hinter Lindenau. Das kleine Gewehr blied allein noch wach; nach und nach hörte auch dieses auf. Rings um am Horizont sah man nichts mehr als einen weiten Kreis von vielen tausend Wachtseuern, in der holzarmen Gegend größtentheils von weggebrochenen Häusern und Jäunen unterhalten, und eine beträchtliche Jahl brennender Dörfer.

Diese Nacht deckte die Schrecken der ungeheuren Schlacht. Diese waren aber in erhöhtem Maße fühlbar in Leipzig, wohin zu den schon so zahlreich vorhandenen Verwundeten und Kransten von allen Richtungen der drei großen Schlachtfelder die Verwundeten gebracht wurden oder sich hinschleppten, die mit ihrem Aechzen und Stöhnen schauerlich die Straßen belebten. Man hatte für sie das Korn-Magazin räumen müssen, welches etwa sechstausend zu fassen vermochte, aber es reichte nicht hin; auch konnte ein großer Theil dieser Unglücklichen es in der Dunkelheit nicht erreichen. Es war für Freund und Feind eine schauerliche Nacht.

Napoleon kehrte nicht mehr nach Reudnitz zurück, sondern ließ die fünf Zelte seines Hauptquartiers in einem der ausgetrockneten Teiche bei der alten Ziegelscheune, an der nach Roch= lit führenden Straße, aufschlagen, wobei ein großes Wachtfeuer nicht fehlen durfte. Die Garden lagerten um ihn her. Kaiser war so erfüllt von der heldenmüthigen Tapferkeit der Polen, daß er ihrem heroischen Führer, dem Fürsten Ponia= towski, den Marschallstab sandte, welchen dieser nicht drei Tage führen sollte. Ebe er noch in sein Zelt einging, brachte man den gefangenen österreichischen General Meerfeldt zu ihm an das Wachtfeuer, welchen er dazu ausersah, der Ueberbringer seiner Friedensanträge zu sein. Er unterhielt sich lange auf das Gefälligste mit ihm. Meerfeldt war es gewesen, der, im Jahre 1797 vom Erzherzog Carl abgefandt, von dem damaligen General Bonaparte den Waffenstillstand von Leoben begehrt und beim Frieden von Campo Formio mitgewirkt; er war also von so früher Zeit und auch später dem Kaiser persönlich sehr wohl bekannt. Es war natürlich, daß Napoleon, dem es so sehr um Frieden zu thun war und der zu seinem Verderben es an der Zeit hielt, gerade jett Anerbietungen zu machen, sich wieder eines alten Friedensboten bediente.

Nach Fain's Manuscript von 1813 (II. S. 410) setzte Napoleon voraus, daß es vornehmlich die Furcht vor seiner Macht wäre, welche die Verbündeten antreibe, ihn möglichst klein zu machen. Er sagte daher dem österreichischen General, daß man sich über seine Absichten völlig täusche; er verlange nichts weiter als unter dem Schatten des Friedens zu ruhen und dem Glück Frankreichs nachzuhängen, wie vorher jeder seiner Gebanken dessen Ruhm gewesen wäre. Hiernächst kam es ihm darauf an, auf die wachsenden Gesahren hinzuweisen, die, nach seiner Niederwerfung oder der Schwächung Frankreichs, Rußeland für Europa und insbesondere für Desterreich hervordringen würde. "Sie sürchten selbst den Schlaf des Löwen", sagte er; "sie glauben ihm die Krallen ausreißen und die Mähne abschneiden zu müssen. Nun wohl, wenn sie ihn zu diesem traurigen Zustande herabgebracht haben, — was werden die Folgen

sein? Haben sie die auch wohl recht bedacht? Gequält von dem begierigen Verlangen, durch einen einzigen Schlag wieder zu erhalten, was sie in zwanzig Jahren Unglücks verloren haben, haben sie nur diesen Gedanken und bemerken nicht, daß sich während zwanzig Jahren rund um sie her Alles verändert hat, daß selbst ihre eigenen Interessen sich verändert haben, daß in Zukunft sür Desterreich auf Kosten Frankreichs gewinnen, verslieren heißt. Sie werden dies bedenken, General Meerfeldt. Es ist nicht zu viel für Desterreich, Frankreich und selbst für Preußen, ein halb nomadisches und wesentlich kriegerisches Volk auf das User der Weichsel zu beschränken, dessen ungeheures Reich sich von uns die China erstreckt. Uedrigens kann ich nur endigen, indem ich Opfer bringe, ich weiß es und din bereit, sie zu bringen."

Napoleon hatte nur zu sehr Recht, auf die Gefahren für Europa durch den russischen Koloß hinzuweisen, aber er vergaß, wie er den Fürsten und Völkern wehe gethan; er beachtete nicht

genug seine augenblickliche nachtheilige Lage.

Später am Abend wurde General Meerfeldt nochmals zum Raiser gerufen. Er empfing nun das Schreiben an den Kaiser Franz, worin Napoleon "die Räumung aller Festungen bis zum Rhein" anbot, so gut als eine Berzichtleistung auf den Rheinbund, die Abtretung von Ilhrien, von Spanien, die Unabhängigkeit Italiens von Frankreich, selbst die Unabhängigkeit von Holland. Wolle England den Seefrieden nicht, so könne darüber unterhandelt werden und Desterreich solle Vermittler sein. Beweis, wie der vom Volk erwählte Fürst sich auch jetzt noch über das Verhältniß täuschte, in welchem er zu seinem höchstlegitimistischen Schwiegervater stand, ist, daß er zu Meerfeldt sagte: "Unser politisches Bündniß ist zerrissen, aber zwischen Ihrem Herrn und mir besteht eine andere Verbindung, welche unauflöslich ist. Diese ist es, welche ich anrufe, benn ich werde immer Vertrauen in die Gesinnungen meines Schwiegervaters haben." Als der Kaiser Meerfeldt entließ, bem er auf Ehrenwort, während des Feldzuges nicht gegen Frankreich zu dienen, die Freiheit gewährte, sagte er, daran erinnernd, daß er den Kaisern von Desterreich und Rußland in sehr schwierigen Lagen Waffenstillstand gewährt: "Leben Sie wohl, General, wenn Sie von meiner Seite den beiden Kaisern von Waffenstillstand sprechen werden, zweifele ich nicht, daß die Stimme, welche an ihr Ohr schlägt, sehr beredsam in Erinnerungen sein wird." So nach den Berichten von Fain.

Bis in die jüngste Zeit ist der Geschichtschreiber auf diese

allein angewiesen gewesen, da die Cabinette benselben nicht widersprachen oder eine andere Version bekannt gemacht haben. Nun sindet sich in der zweiten Auslage des Werks von Lord Burghersh der Abdruck der Unterredung Graf Meerfeldt's mit Napoleon am 17. October, wie ersterer dieselbe aus der Erin-

nerung niedergeschrieben.\*)

Diese Darstellung bezieht sich nur auf die Unterredung am 17. October, Nachmittags 2 Uhr, während nach Fain schon am 16. Abends zwei Unterredungen etwa nach 6 Uhr und spät am Abend statt gesunden hatten. — Wie die Auszeichnungen Meersfeldt's dem englischen Autor bekannt geworden, wird nicht gessagt. Wir wissen also nicht, welcher Grad von Authenticität diesem Actenstück, welches von Fain's Erzählung sehr abweicht, beizumessen ist, halten es aber für unsere Pflicht, das Wesent-

lichste davon hier mitzutheilen.

Der Eingang macht den Eindruck, als wenn noch keine Unterredung vorangegangen wäre, die doch gewiß statt gefunden hat. Napoleon richtet dann die sonderbare Frage an Meerfeldt, ob den Verbündeten seine (Napoleon's) Anwesenheit beim Heere bekannt gewesen? Er fragt, als wenn das nach so hartem Rampf noch zweifelhaft sein könnte: Sie haben mir also eine Schlacht liefern wollen? Er verfichert, die Berbundeten tauschten sich über seine Heeresstärke. Wie hoch sie ihn schätzten? Meerfeldt giebt an: höchstens 120,000 Mann. Napoleon behauptet, mehr als 200,000 Mann zu haben. Er fragt, wie stark die Verbündeten wären, und Meerfeldt sagt: mehr als 350,000 Mann. Ob die Verbündeten ihn morgen angreifen würden? fragt der Kaiser. Ohne Zweifel, antwortet Meerfeldt, sie würden ihn bei ihrer Uebermacht alle Tage angreifen, bis sie ihn zum Rückzuge genöthigt hätten. Soll dieser Krieg denn immer dauern? wirft Napoleon hin; es wäre wohl Zeit, ihn einmal zu endigen. Meerfeldt versichert, daß dies der allgemeine Wunsch sei, der Friede läge in Napoleon's Hand; es hätte von ihm abgehangen, ihn schon auf dem Congresse von Prag zu schließen. — Man war nicht aufrichtig, sagt Napoleon, man hat mich arglistig hintergangen, man hat mir eine peremtorische Frist gesetzt, und eine so große Angelegenheit kann doch nicht in 10 Tagen zu Ende gebracht werden. Desterreich hat den Augenblick verfehlt, sich an die Spitze der Angelegenheiten Europa's zu stellen; ich würde Alles gethan haben, was man

<sup>\*)</sup> Diese Unterredung wird im III. Bande von Toll's Denkwürdigsteiten, Beilage XI, in französischer Sprache wörtlich mitgetheilt.

wolkte, und wir würden das Gesetz dictirt haben. — Meerseldt verhehlt nicht, daß man in Desterreich glaube, daß die Folge von der beiderseitigen Dictatur die sein würde, daß Napoleon Desterreich das Gesetz dictire. — Es muß Einer das Wort führen, gegenredet Napoleon, mag Desterreich dies thun. Wenn Sie auf Rußland hören, so geschieht dies unter dem Einfluß

von England, und England will keinen Frieden.

Meerfeldt bemerkt, daß er von den Ideen seiner Regierung nicht unterrichtet sei; was er anführe, sei nur seine eigene Reinung; aber er wisse mit Gewißheit, daß ber Kaiser, sein Herr, fest entschlossen sei, sich niemals in den Unterhandlungen von der engsten Uebereinkunft mit den verbündeten Höfen zu trennen; daß er überzeugt sei, dieser Uebereinkunft die glückliche Lage seiner Angelegenheiten und die gegründete Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden zu verdanken. Se. Maj. wisse, wie sehr die verbündeten Höfe das Verlangen hätten, diesen Frieden möglichst bald herbeizuführen. — Nun wohl, versetzt Napoleon, warum nimmt man meine Vorschläge zu Unterhandlungen nicht an? Sie sehen, England will keinen Frieden. — Meerfeldt versichert, er wisse mit Gewißheit, daß man täglich eine Antwort von England erwarte, welchem man die Borschläge Rapoleon's übermittelt, und man hielte sich dessen Einwilligung versichert. — Wiewohl Meerfeldt gewiß ist, daß England des Friedens dringend bedarf, so bleibt Napoleon dabei, Meerfeldt werde sehen, England wolle keinen Frieden. — England wünsche einen wirklichen Frieden, fährt unerschüttert Meerfeldt fort, keinen Waffenstillstand; einen Frieden, der in seinen Bedingungen die Bürgschaft seiner Dauer in sich trüge. — Worin würde diese Gewähr bestehen? fragt Napoleon. Die Antwort ist: in dem Gleichgewicht der Mächte Europa's, welches dem Uebergewicht Frankreichs Gränzen setzen würde.

Napoleon macht nun eine erste Concession; er will Hannover an England zurückgeben, welches ihm seine Inseln zurückzuerstatten hätte, er will die Hansestädte wiederherstellen, die
französischen Departements in Nordbeutschland wieder herausgeben. Meerfeldt bemerkt, daß man auch die Wiederherstellung
von Holland fordern würde. — Dh, sagte Napoleon, Holland
würde keine Kraft des Bestehens in sich haben, es würde ganz
abhängig von England sein. — Meerfeldt glaubt, daß die Seegesetze (principes maritimes), auf welche der Kaiser hindeute,
die eine Folge des Krieges wären, mit dem Kriege aushören
würden; dann würde auch die Unabhängigkeit von Holland
durch Tractate sestgestellt werden können. Navoleon giebt das

zu, und daß man sich über Hollands Unabhängigkeit verständigen könnte, meint aber, daß dies mit Englands Grundsätzen keinesweges leicht sein wurde. — Meerfeldt nennt die Freigebung von Holland einen großmüthigen Entschluß und betheuert, daß diese ein großer Schritt zum Frieden sein würde. — Ich wünsche lebhaft den Frieden, betheuert ebenso Napoleon. würde Opfer bringen, selbst große Opfer; aber es giebt Dinge, an denen meine Ehre hängt, deren ich mich in meiner Lage nicht entschlagen dürfte, 3. B. das Protectorat in Deutschland. — Meerfeldt macht bemerklich, daß ja gerade dieses Protectorat in Deutschland das Gleichgewicht der Macht in Europa aufhöbe, daß man es daher nicht durch einen Frieden noch befestigen könne. — Unser Bündniß mit Baiern und mit mehreren andern Fürsten des Rheinbundes, unser Besitz von Sachsen u. s. w. rauben übrigens Ew. Maj. einen beträchtlichen Theil Ihrer Berbündeten, versett Meerfeldt, und wir rechnen darauf, daß auch der Rest uns zufallen muß durch die Erfolge, die unsere Uebermacht uns verspricht. — Oh, versetzt Napoleon lebhaft, diejenigen, welche meinen Schutz nicht wollen, gebe ich auf; sie werden es bereuen; aber die Ehre erlaubt mir nicht, mich der Eigenschaft als Protector der Uebrigen zu begeben. — Meerfeldt erinnert daran, daß Napoleon früher selbst es für nöthig ge= funden, daß die großen Mächte durch einen Gürtel kleiner unabhängiger Staaten getrennt wären, und Napoleon antwortet nach einigem Stillschweigen mit dem Ausruf: "Run, wir wollen sehen! Aber alles dieses wird uns nicht den Frieden bringen. Wie soll man mit England unterhandeln, welches mir auferlegen will, nicht mehr als 30 Linienschiffe in meinen Häfen zu bauen?.... Meerfeldt macht aufmerksam auf die weite Ausdehnung der Küsten, die Frankreich besitze vom adriatischen Meer bis zur Nordsee. Mit des Kaisers Talent und Thätigkeit könnte seine Marine doppelt und dreifach die englische übersteigen; da müsse eine Anzahl Schiffe festgesetzt werben...

Meerfeldt kommt dann auf die Nothwendigkeit der Freisgebung Italiens und ergießt sich über den Ruhm, welchen ein so großmüthiges Opfer dem Kaiser bringen würde. Nachsem er den höchsten Grad kriegerischen Ruhmes erlangt, würde ihm der Friede die Muße geben, die herrlichen Einrichtungen zu vollenden, die er in Frankreich begonnen, und das Glück seines Reichs zu machen, dem sein Ruhm doch theuer zu stehen komme. Napoleon giebt die Unabhängigkeit von Italien nach. Dieses Land, sagt er, unter einem gleichartigen

Souverain vereinigt, würde mit einem allgemeinen politischen Spstem in Europa übereinstimmen.

Napoleon zeigt sich dann bereit, auch noch das Herzogthum

Warschau und das Königreich Spanien abzutreten.

Es scheint demnach, daß der Friede möglich sein werde, bemerkt Meerfeldt.

Senden Sie mir Jemand, sagt Napoleon, zu dem ich Verstrauen haben könnte, und wir werden uns einigen können (arranger). Man beschuldigt mich stets, Wassenstillstand vorgesschlagen zu haben, ich schlage daher keinen mehr vor; aber Sie müssen gestehen, daß die Menschlichkeit viel dadurch gewinnen würde. Wenn man ihn will, will ich mich hinter der Saale aufstellen, die Russen und Preußen gehen hinter die Elbe. Sie (die Oesterreicher) nach Böhmen. Das arme Sachsen, das so viel gelitten hat, würde neutral bleiben.

Meerfeldt antwortet auf diese Vorschläge: Wir können Sachsen nicht entbehren, um leben zu können; überdies hegen wir, in Anbetracht unserer überlegenen Mittel, die Hoffnung, noch diesen Herbst Ew. Majestät den Rhein passiren zu sehen. Ich denke also, es würde den verbündeten Heeren nicht genehm sein, durch einen Wassenstülstand Ew. Majestät dort (an der

Saale) festgesett zu sehen.

Dazu (um über den Rhein gedrängt zu werden) müßte ich eine Schlacht verlieren; das kann geschehen, aber es ist noch

nicht geschehen.

Hier bricht die Aufzeichnung Meerfeldt's plötzlich ab. Sie weicht darin wesentlich von Fain ab, daß sie Rußland kaum einmal erwähnt und vorzugsweise den Accent auf England legt; während bei Fain derselbe eben auf Rußland gelegt ist. Nach ihm soll die Gefahr, welche nach der Niederwerfung Frankreichs Europa von Rußland droht, für Oesterreich die Ursache sein, Frankreich nicht zu sehr zu schwächen. Welche große Bedeutung Napoleon Rußland beilegte, hat er oft genug ausge= sprochen. Mehrfach hat er in St. Helena darauf hingewiesen, daß Europa von dem Willen eines Mannes, des Kaisers von Rußland, abhängen würde; ja, er hat wohl die höchste Bedeutung Rußlands in dem Sate ausgesprochen, daß binnen 50 Jahren Europa entweder kosakisch oder republikanisch sein würde. — Um so auffallender ist es, daß in der obigen Erzählung von Rußland nicht die Rede ist. - Wahrscheinlich erklärt es sich dadurch, daß die Aufzeichnung der Unterredung nur ein Fragment ist und daß Graf Meerfeldt wohl seine guten Gründe haben konnte, die Aussprüche über Rußland nicht aufzunehmen. —

Uebereinstimmend sind beide Berichte über die Anerbietunsgen Napoleon's zu einem Frieden; denn das "wir wollen sehen" in Bezug auf den Rheinbund war doch so gut als eine Verzichtleistung, und die Freigebung von Holland war im Arrange-

ment mit England zugesagt.

Der französische Geschichtschreiber Thiers stützt sich in seiner Darftellung, Bd. XVI, S. 381—387, ebenfalls auf jene Aufzeichnung von Meerfeldt. Er ist zugleich der Meinung, daß dies die einzige Unterredung (am 17. October, Rachmittags 2 Uhr) gewesen sei, und vermuthlich auf die Autorität jenes Fragmen= tes hin giebt er Fain und den vielen andern französischen Schriftstellern Unrecht, welche zwei am 16. vorgefallene Unterredungen vorhergeben laffen. Fain, als Cabinetssecretair, konnte übrigens wissen, ob solche stattgefunden haben, da er immer in der größten Nähe des Kaifers war oder doch durch die höchstgestelltesten Personen, wie Maret, Herzog von Bassano u. A., immer in Kenntniß von allen Vorgängen blieb. In diesem Fall leuchtet die Ursache nicht ein, warum er die Unterredungen am Abend des 16. fälschlich angegeben haben sollte. Es er= scheint vielmehr natürlich, daß Napoleon eine so bedeutende und ihm seit lange bekannte Persönlichkeit, wie Meerfeldt, bald nach Beendigung der Schlacht zu sehen verlangte. So ist auch wahrscheinlich, daß spät am Abend noch die zweite Unterredung statt= fand, nachdem Napoleon näheren Bericht vom Stande seiner Angelegenheiten erhalten hatte, worauf denn am 17. der Abschluß kam, wo er, nachdem ihm die Ankunft so vieler Berstärtungen des Feindes gemeldet worden, seine Anerbietungen machte. Nach Thiers machte er diese blos, um Verzögerungen hervorzurufen und wenigstens einen Tag zu gewinnen. Graf Meerfeldt nahm übrigens noch einen eigenhändigen Brief an den Kaiser Franz mit, deffen Inhalt nicht näher bekannt geworden ist.

Die Bedingungen, welche Napoleon gestellt, waren den Umständen nach billig, so daß sie später Metternich selbst in der Erklärung der Verbündeten von Frankfurt wenig besser verlangte. Rapoleon, der sich ohne Zweisel die größte Gewalt angethan, rechnete, so scheint es, sicher auf deren Annahme. Er täuschte sich bitter; seine Anerbietungen wurden nicht einmal einer Ant-

wort gewürdigt.

Es hält nach dem Obigen, wo selbst die Zeit nicht seststeht, wo Graf Meerfeldt mit der Friedensanerbietung und dem Schreiben an den Kaiser Franz entlassen wurde, schwer, über die Handlungsweise Napoleon's einigermaßen klar werden. Ging Meerfeldt erst den 17. Nachmittags ab, so war das Nichtan-

greifen Napoleon's an eben diesem 17. ein freiwilliges und er muß feine Lage für nicht so nachtheilig angesehen haben. Bielleicht rechnete er barauf, daß das böhnische Heer so große Berlufte erlitten, daß es am 17. nicht angreifen konnte; vielleicht glaubte er das Nordheer und Bennigsen noch zu weit entfernt. Auf seiner Seite hatte er nur die Verstärkung von den 12,000 Mann bes Corps von Repnier und vielleicht die 30,000 Mann des Marschalls St. Cpr. Aber es war doch möglich und wahrscheinlich, daß seine Feinde sich noch viel mehr verstärken würden! Griff er selbst am 17. an, so konnte er vielleicht noch die Bereinigung der verbündeten Heere hindern, ja sie vielleicht ein= zeln schlagen. Das, scheint es, war ihm zu gewagt, weil er sich von Leipzig entfernen mußte. Griff er nicht an, so war Rückzug das Beste, aber dazu konnte wieder sein Stolz sich nicht entschließen. Nach Obeleben war er während der ganzen Nacht vom 16. zum 17. und den 17. noch in großer Unruhe. Zu ben umfangreichen Zugeständnissen an Meerfeldt und den Kaiser Franz scheint er erst gekommen zu sein, als ihm das Gintreffen von den maffenhaften Berstärkungen seiner Feinde gemeldet murbe.

Was aber auch in der Seele dieses außerordentlichen Mannes vorgegangen sein mochte, gewiß ist, daß er den verderblichsten Entschluß faßte, der in seiner Lage möglich war, nämlich: sich weder zurückzuziehen noch anzugreisen, sondern still zu stehen und abzuwarten, was Graf Meerfeldt für eine Antwort zurückbringen werde — eine Antwort, die nie erfolgt ist.

Die verbündeten Monarchen gingen nach Beendigung der Schlacht nach Rötha zurück, wo sie auch am 17. ihr Haupt-

quartier hatten.

## Der 17. October.

Der 17. October, ein Sonntag, brach an und es war zu erwarten, daß eine große Schlacht von Neuem beginnen werde, um die Entscheidung herbeizusühren. Von Seiten der Verbündeten hatte das böhmische Heer jedoch wirkliche Nachtheile erlitzten. Man hatte hier gesehen, daß man der Macht Napoleon's nicht gewachsen war. Von dem, was beim Heere Blücher's vorgefallen, war man am Worgen noch nicht unterrichtet. Da noch das Heer Bennigsen's ankommen mußte, bei welchem sich auch die österreichische Heerabtheilung von Colloredo befand, da man

wußte, daß nun auch der Kronprinz von Schweden herannahe, und man sich um mehr als 100,000 Mann verstärken konnte, so hatte man im Hauptquartier der Verbündeten keine Neigung, anzugreisen, wohl aber erwartete man mit ziemlicher Sicherheit, von Napoleon angegriffen zu werden. Am frühen Morgen waren daher die beiden Monarchen, Schwarzenberg, Barclay 2c. schon bei den Trnppen. Das Heer stand unter den Wassen und in Schlachtordnung, die gegenseitigen Vorposten an vielen Orten nur einen Flintenschuß von einander entsernt. Wirklich deutete beim Feinde auch Vieles darauf hin, daß er zum Angriss übergehen werde. Mit Tagesanbruch hörte man im französischen Lager Generalmarsch schlagen und es geschahen Bewegungen und Ausstellungen, die erwarten ließen, daß das Brüllen der Geschüße jeden Augenblick laut werden würde.

Wider Erwarten blieb Alles ruhig, und da man verbündeterseits bis zur Ankunft der Verstärkungen keine Ursache zum Angriff hatte, so ruhte der Streit und die Donner schwiegen. Da man aber glaubte, daß Nachmittags das Heer von Bennigsen angekommen sein würde, so war man entschlossen, dann den

Kampf zu eröffnen.

Um 3 Uhr versammelte Fürst Schwarzenberg die vornehm= sten Heerführer auf einer Höhe bei Guldengossa, wo er in Gegenwart der Monarchen die Anordnungen zu einer großen Schlacht am Nachmittag bekannt machte. Als er hiermit beschäftigt war, langte der Abjutant Blücher's, Oberst Graf v. b. Golt, an und melbete die glorreichen Ergebnisse bes vorigen Tages, wobei er zugleich anzeigte, daß der Kronprinz von Schweben bereits heute bei Breitenfeld angekommen sei. wichtigen Nachrichten mußten bas Vertrauen sehr stärken; aber da zugleich die Meldung einging, daß erst 4000 Mann Vordertruppen von Bennigsen bei dem Corps von Klenau bei Fuchs= hain angekommen wären, das Uebrige aber noch so weit zurück sei, daß es für heute nicht verwandt werden könnte\*); da auch die Truppen des Kronprinzen noch nicht so nahe heran waren, um heute in den Kampf eingreifen zu können, so kam man bald überein, wenn der Feind sich ruhig verhielte, heute gar nicht anzugreifen, sondern den letten großen Kampf auf den folgenden Tag zu verschieben. Die häupter des heeres blieben auf

<sup>\*)</sup> Nur die österreichische Heerabtheilung von Colloredo beim Heere Bennigsen's war bereits um 11 Uhr Bormittags bei Marklees berg eingetroffen.

dem Kampfplat bis zum Abend, um für alle Fälle gefaßt zu sein. Allen am vorigen Tage im Kampfe gewesenen Truppen wurde Ruhe gegönnt, um neue Kräfte zu sammeln. Die Musnition wurde überall ergänzt und zur morgenden Entscheidung Alles vorbereitet. Am Abend kehrten der Kaiser von Rußland und der Oberfeldherr Schwarzenberg nach Rötha zurück, wo nun auch, zum ersten Mal in der Nähe eines Schlachtselds, der Kaiser Franz sein Hauptquartier nahm. Der König von Preusen übernachtete 1½ Meilen rückwärts in Borna, der General Barclay unmittelbar im Rücken der Truppen in Störmthal.

Blücher, dem die Erwägungen des großen Hauptquartiers unbekannt waren, glaubte in seinem Siegesmuth nicht anders, als daß heute der Kampf erst recht losgehen werde. Schon mit Anbruch des Tages begab er sich zu den Vorposten gegen Leip= Die vier Brigaden beim Corps von York waren so zig hin. zusammengeschmolzen, daß sie als selbstständige Körper zu klein erschienen; Blücher befahl daher, daß sie jetzt nur zwei Divi= sionen bilden sollten, und zwar die Brigaden Steinmetz und Hünerbein unter Befehl des Generals Hünerbein die erste, und die Brigaden Prinz ron Mecklenburg und Horn unter Befehl des Generals Horn die zweite. Eben so wurde aus zwei Bataillonen meistentheils nur ein Bataillon gebildet. Da Nord's Corps überhaupt sehr gelitten hatte, so stellte jett der Obergeneral das Corps von Sacen bei Möckern in die vordere Linie. Er beschloß, den Feind vom rechten Parthe-Ufer zu vertreiben, und ließ zunächst das Dorf Eutritssch durch Truppen von Langeron angreifen. Der Feind räumte das Dorf bald und zog sich zwischen Schönefeld und Gohlis zusammen, die Reiterei von Arrighy auf dem rechten Flügel. Auf diese stürzte sich die russische Reiterei von Wassiltschikof und warf sie mit solchem Nach= bruck, daß sie mit verhängtem Zügel davonjagte. Zwei russische Reiter=Regimenter hatten die Kühnheit, den Flüchtigen hinter ihrer Infanterielinie nachzusetzen, sie bei der Vorstadt von Leip= zig einzuholen, auf sie und auf das dort befindliche Fußvolk einzuhauen, eine Menge Gefangene zu machen und fünf Kanonen Tropdem, daß die erste feindliche Linie Fußvolk zu nehmen. von rudwärts auf sie feuerte, hatten sie die Zähigkeit, Gefangene und Geschütz als sichere Beute zurückzubringen. Blücher selbst bezeichnet in seinem Bericht an den König diesen Angriff als einen der schönsten und fühnsten in diesem Kriege.

Sacken ging auf dem rechten Flügel vor, wo er auf die Division Dombrowski stieß. Obgleich nur schwach und am vori=

gen Tage hart mitgenommen, leisteten die tapfern Polen den nachdrücklichsten Widerstand, so daß selbst Verstärfung vom Corps von Yorck herangezogen werden mußte. Endlich wichen sie der Uebermacht und zogen sich dis nach Rosenthal und Pfassendorf, dicht an Leipzig, zurück. Blücher machte nun Anstalten, über die Parthe zu setzen und Leipzig selbst anzugreisen, als aus dem großen Hauptquartier der Besehl anlangte, die allgemeine Schlacht sei auf den solgenden Tag verschoben. Es endigte also hier

das einzige Gefecht des Tages.

Was Napoleon betrifft, so schien er die Gefahr, die sich gegen ihn zusammenzog, lebhaft zu empfinden. Schon früh kam von Wachau der König von Neapel zu ihm. Beide waren sehr ernst und nachdenkend, und gingen in dumpfer Stimmung eine halbe Stunde auf den Dämmen der alten Teiche spazieren. Darauf ritt der König zu den Truppen, der Kaiser ging in sein Zelt. Es kamen Nachmittags immer trübere Nachrichten. Von St. Chr verlautete nicht das Geringste, dagegen wurde es klar, daß die Verbündeten massenhafte Verstärkungen erhielten. Abend war dann kein Zweifel, daß das Nordheer und das Heer von Bennigsen angekommen seien und morgen in den Kampf eingreifen würden. Napoleon mochte jett wohl einsehen, daß er einen unheilvollen Entschluß gefaßt habe, allein die Zeit war verloren und nichts mehr zu ändern. Es war zu spät, seine weitläufigen Heerestheile zurückzuziehen; er mußte nun unter sehr nachtheiligen Verhältnissen Stand halten. Seine Miene war sorgenvoll. Am kaiserlichen Wachtfeuer herrschte dumpfes Schweigen; den nächsten Umgebungen Napoleon's sah man die Bestürzung an. An Sieg war nicht mehr zu denken. Es galt nur, sich mit Ehren und mit möglichst wenig Nachtheil aus der schlimmen Lage zu ziehen. Aber den Entscheidungskampf vermeiden, lag nicht im Charafter dieses Mannes. Irgendwo mußte doch die Sache entschieden werden; sein eigener und Frankreichs Ruhm schienen zu verbieten, daß er dem ausweiche.

## Der 18. October.

Wenn der Kaiser der Franzosen noch einmal gegen die ungeheure Mehrzahl seiner Feinde Stand halten wollte, so reichte seine Macht nicht aus, einen so großen Raum zu vertheidigen, wie er am 16. inne gehabt; er mußte sich näher an Leipzig aufstellen. Darum gab er schon am 17. die dazu nöthigen Befehle, und die Truppen mußten die neue Stellung während

der Dunkelheit des Frühmorgens einnehmen. Er selbst verließ schon seine Zelte früh nach 2 Uhr und fuhr nach seinem frühe= ren Hauptquartier Reudnitz, welches jetzt der Marschall Ney inne Die Straße wimmelte schon von zurückmarschirenden Truppen und Artillerie, so daß er kaum durchkommen konnte, wobei die Finsterniß durch das Verbrennen einer Linie von 200 ausgeleerten Wagen bei Probstheida erhellt wurde. Net lag noch in tiefem Schlafe, als der Kaiser bei ihm ankam. Napoleon blieb bis 5 Uhr \*) mit diesem muthigen Heerführer im Gespräch und fuhr dann um Leipzig herum nach Lindenau zum Beneral Bertrand. Er machte sich hier genau mit der Dertlichkeit vertraut und befahl diesem General — dessen Stelle der Marschall Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garde einnehmen sollte — mit seinem Corps nach Weißenfels zu mar= schiren, um den Uebergang über die Saale zu sichern, ein Beweis, daß er den Rückzug für unvermeidlich hielt. Fuß, bald zu Wagen, kehrte er durch die Vorstädte von Leipzig nach Stötterit zurück, wo seine Garben eben angekommen wa-Es war noch vor 8 Uhr und er frühstückte eben, als von allen Seiten die Schlacht begann.

Die neue Schlachtordnung Napoleon's, die etwa eine halbe Meile zurückgezogen war, mag hier kurz angedeutet werden. Der rechte Flügel lehnte sich, wie am ersten Schlachttage, bei Connewit, Löfinig, Dölit an die Pleiße; von hier ging die Vertheidigungslinie über Probstheida, Holzhausen, Mölkau, Stünz nach Schönefeld an der Parthe; von letterem Orte ging sie mit der Parthe hart an Leipzig bis zu ihrer Einmündung in die Die Aufstellung hatte eine Länge von ungefähr zwei Meilen und bildete eine zusammenhängende gekrümmte Linie um Leipzig. Die Stellung war taktisch mit gewohnter Umsicht gewählt und begünstigte besonders die Wirkung der Artillerie. Die verschiedenen Corps waren fast ganz in demselben Verhält= niß geblieben, als am ersten Schlachttage. So standen: Poniatowski an der Pleiße in seiner früheren Stellung, von da Augereau und Victor bis Probstheida, Lauriston vor Stötterit, Macdonald bei Holzhausen. Diese Corps machten den rechten Flügel aus und standen unter dem besonderen Besehl des Kö= nigs von Neapel. Ein Centrum gab es eigentlich nicht; dieses bestand vorerst nur aus dem einzigen Corps von Reynier bei

<sup>\*)</sup> Rach L. Huffell, dem Wirth, blieb Rapoleon nur eine Stunde beim Marschall Neb.

Paunsdorf 2c., weil Napoleon das Eintreffen des feindlichen Nordheeres nicht so nahe halten mochte, weil er vielleicht immer noch auf die Ankunft von St. Chr hoffte und weil seine Reserven so nahe standen, um dringendenfalls Unterstützung zu Der linke Flügel, die Corps von Ney und Mar= mont, vertheidigten unter dem Oberbefehl von Ney, dem auch das Corps von Reynier untergeben war, die Linie der Parthe bis zur Mündung. Es versteht sich von selbst, daß noch Vor= truppen vorliegende Dörfer und vorliegende Stellungen besetzt hielten. Da Napoleon die größte Gefahr vom böhmischen Heere, als dem bei weitem zahlreichsten, besorgte, so verwandte er gegen dasselbe auch den größten Theil seiner Macht, und es befand sich hier, mit Ausnahme des Corps von Arrighy, seine gesammte Reiterei. Nach dieser Richtung, und zwar beim Thonberge und bei Stötteritz, standen auch seine großen Heer-Reserven, und auf dieser Seite bei einer Windmühle, der sogenannten "Tabacks= mühle", auf einer Anhöhe zwischen Connewit und Stötterit, nahm er selbst seinen Standpunkt während der Schlacht.

Von Seiten der Verbündeten war jetzt ihre ganze Macht beisammen und der Oberfeldherr Schwarzenberg durfte den versschiedenen Heeren nur ihre natürliche Richtung anweisen, um den Kreis um Leipzig, den Napoleon inne hatte, mit einem umfassenden, gleichlaufenden starken Ringe zu umgeben, der ihn

erdrücken mußte.

Der Oberfeldherr hatte zu seinem Schaben erfahren, daß aus dem Winkel zwischen Elster und Pleiße gegen den rechten französischen Flügel nichts auszurichten sei; er hatte baher alle Truppen von hier — bis auf eine Division, die Division Le= derer — fortgezogen und wollte es nun hart am rechten Ufer der Pleiße versuchen, diesen rechten feindlichen Flügel über den Haufen zu werfen. Zum Angriff bildete er drei massenhafte Heerfäulen. Die erfte, den linken Flügel bildend, unter dem Erbprinzen von Heffen-Homburg, 40,000 Mann Desterreicher, sollte von Markfleeberg gegen Connewit vordringen, vom an= deren Ufer der Pleiße durch die Division Lederer unterstützt. 55,000 Mann, die Corps von Wittgenstein, Kleist und die russischen Garben und Grenadiere, unter Barclay, wurden bestimmt, Probstheiba anzugreifen. Ein dritter großer Heerhaufen, bestehend aus dem polnischen Corps, der österreichischen Heerabtheilung von Klenau, der österreichischen Division Bubna, der preußischen Brigade Zieten und dem Kosaken-Corps von Platof, 50,000 Mann stark, unter Bennigsen, sollte über Holzhausen und Stötterit vordringen.

Diese drei gewaltigen Heersäulen, 145,000 Mann stark, waren allein gegen den rechten französischen Flügel gerichtet, der freilich aus dem größten Theil des Heeres bestand, aber selbst mit allen Reserven nicht höher als 85,000 Mann angenommen werden kann.\*)

Der beträchtliche Raum zwischen Holzhausen und der Parthe, welchen nur das Corps von Repnier einnahm, sollte durch das Nordheer unter dem Kronprinzen von Schweden ausgefüllt werden, welches durch das Hinzukommen des Corps von Langeron \*\*) 100,000 Mann stark wurde und gegen das feindliche Centrum gerichtet war. Der Kronprinz hatte sich jedoch selbst in die Lage versetzt, daß er erst spät am Nachmittag angreifen konnte.

Von Norden her sollte Blücher gegen den linken französischen Flügel vorgehen. Seine Macht bestand nach Abgabe des Corps von Langeron an das Nordheer und nach den großen Verlusten am ersten Schlachttage nur noch aus 25,000 Mann.

Endlich sollte die sechste große Heersäule von mehr als 20,000 Mann unter dem Feldzeugmeister Ghulai den Angriff

auf Lindenau erneuern.

Die Streitfräfte der Verbündeten rund um Leipzig am 18. October, dem Entscheidungstage, bestanden daher, selbst nach Abrechnung des Verlustes am 16., aus nicht weniger als 290,000 Mann. Nimmt man an, daß das französische Heer am 16., niedrig geschätzt, einen Verlust von 10,000 Mann geshabt hat, so kann es am 18. nicht stärker als 150,000 Mann gewesen sein. Die Verbündeten hatten hiernach sast die doppelte Zahl Streiter. Da überdies an diesem Tage Napoleon das Corps von Vertrand, welches nach den Verlusten des 16. etwa 12,000 Mann betrug, nach Weißensels marschiren und Lindenau mit zwei Divisionen der jungen Garde (etwa 10,000 Mann) besetzen ließ, so hatte er sür den großen Kamps am rechten User der Pleiße nur 128,000 Mann übrig. Die Verbündeten dagegen hatten auf diesem User 270,000 Mann und waren hier also mehr als doppelt so stark.

Da hiernach alle Wahrscheinlichkeit dafür sprach, daß Naspoleon, auch nach dem äußersten Widerstande, doch genöthigt sein würde, den Rückzug anzutreten, so ist es schwer zu erklären, daß er es unterlassen konnte, über die schwalen Flußarme der

<sup>\*)</sup> Nach dem Verlust am 16. October und nach dem Abgang von zwei Divisionen der jungen Garde, die nach Lindenau marschirten.
\*\*) Siehe oben S. 443.

Sumpfniederung in seinem Rücken hinlängliche Brücken zu schlagen, wozu er doch hinreichend Zeit, Kräfte und Material besaß. Selbst die Annahme, daß er gefürchtet habe, durch so eifrige Sorge für den Kückzug in dem Heere die Meinung zu erwecken, daß der Niebesiegte kein Vertrauen zum Siege mehr habe, würde es nicht erklären, daß auch am 18. Abends, wo der Kückzug schon entschieden war, jene so nöthigen Veranstaltungen — zu denen noch Zeit gewesen wäre — nicht getroffen wurden.

Nach so vielen vorhergegangenen trüben und regnerischen Tagen brach der 18. October hell und heiter an. der Morgendämmerung verfügte sich der Kaiser von Außland und der König von Preußen auf das Schlachtfeld. Franz, der sein Hoflager gestern nach Rötha verlegt hatte, war nur Nachmittags auf kurze Zeit anwesenb. \*) Fürst Schwarzen= berg wußte noch nicht, daß der Feind eine halbe Meile weit zurückgegangen, und befahl den Angriff um 7 Uhr; es mußte nun erst eine Stunde marschirt werden, ehe man an ihn gelangte. Leider brachen weder die einzelnen großen Angriffssäulen noch die Heere so auf, daß sie zu gleicher Zeit den Angriff beginnen Schon Barclay und Bennigsen machten ihren eigentlichen Angriff auf die Stellung des Feindes erst Nachmittags 2 Uhr, und dem Kronprinzen von Schweden war es gelungen, fich so lange zurückzuhalten, daß er erst Nachmittags um 4 Uhr, und auch dann nur mit einem Theile seiner Macht, eingreifen Dadurch wurde es Napoleon möglich, auch bei der un= geheuren Uebermacht seiner Feinde an diesem Tage im Wesentlichen seine Stellung zu halten. Hätte es geschehen können, daß die ganze Macht der Verbündeten rund um Leipzig zugleich angriff, so hätte schon am 18. eine Katastrophe erfolgen müssen.

Wir geben einen Ueberblick der Erfolge der drei großen Angriffssäulen, welche aus dem böhmischen und polnischen Heer

gebildet worden waren.

Die erste unter dem Erbprinzen von Hessen-Homburg traf auf die Corps von Poniatowski und Augereau, denen Napoleon später zwei Divisionen der jungen Garde unter Dudinot zu Hülfe sandte. Die Desterreicher vertrieben die Vortruppen des Feindes aus Marksleeberg. Immer den linken Flügel an die Pleiße gelehnt und von der Division Lederer am anderen Ufer unterstützt, nahmen sie darauf nach heftigerem Kampf die

<sup>\*)</sup> Friccius. Nach Aster ist Kaiser Franz ben ganzen Tag mit ben beiben andern Monarchen auf dem Schlachtfelbe gewesen.

von stärkeren Feindestheilen besetzten Orte Dölitz und Dösen weg und suchten nun, gegen die Hauptstellung des Feindes losgehend, diese zu überwältigen. Der Kampf wurde hier äußerst heftig. Der Erbprinz von Heffen-Homburg wurde schwer verwundet und der Feldzeugmeister Colloredo mußte den Befehl Nachdem der Kampf etwa zwei Stunden gewährt, wich der Feind dem Andringen der Oesterreicher; diese gelangten bis nahe an Connewit und bis nahe an den Standpunkt des Kaisers an der Tabacksmühle; es schien, daß der rechte französische Flügel überwältigt werden würde. Zwei Divisionen der jungen Garde unter Dubinot, die Napoleon zu Hülfe sandte, und denen er noch die Division Curial von der alten Garde folgen ließ, drängten indessen mit ausbauernder Kraft und Wuth die Desterreicher zurück. Auch das einrückende zweite Treffen derselben konnte dies nicht abwenden. Die Desterreicher verloren immer mehr Boben und wurden bis Dölitz und bis hinter Dösen zurückgetrieben. Als Fürst Schwarzenberg sah, daß diese Angriffssäule in Nachtheil kam, ließ er die österreichische Brigade Czollich von den Truppen Gyulai's bis Gautsch zur Unterstützung herbeiholen. Es mußte auch von den Rückhaltstruppen die zweite russische Garde-Division und die britte russische Kürassier-Division den Desterreichern zu Hülfe marschiren, und gegen Mittag begab sich der König von Preußen in Person auf diesen Flügel. Es gelang, das Gefecht wieder zum Stehen zu bringen, es wurde auch das Dorf Dösen wieder erobert und eine kurze Strecke weiter vorgedrungen, aber ihren Vortheil weiter zu verfolgen, war den Desterreichern bei der ausbauerndsten Tapferkeit der Polen und Franzosen unter ihren Heerführern Poniatowski, Augereau, Dubinot und unter dem nahen Einfluß des Kaisers nicht möglich. Da sie gegen den Feind mit 10,000 Mann in der Ueberzahl waren, kann der Grund, daß dieser Angriff mißlang, nur in der umsichtigeren Leitung der Franzosen gefunden werben. Es kam diesen auch zu Statten, daß die zweite große Angriffssäule der Verbündeten unter Barclah viel später aufgebrochen war, so daß sie Zeit behielten, ihre Kräfte gegen die erste Angriffssäule ungestört zu verwenden, da eine ganze Beit lang die so nothwendige gegenseitige Unterstützung der beiden großen Schlachthausen der Verbündeten verloren ging.

General Barclay war von Güldengossa in zwei Abtheis lungen vorgegangen, links Kleist, rechts Wittgenstein, ersterer über und neben Wachau, letzterer über Liebertwolkwitz. Die Garden und Grenadiere folgten als Reserve. Die Monarchen und der Oberfeldherr befanden sich bei dieser Säule zwischen dem

Vordertreffen und der Reserve. Die Musik aller Regimenter spielte und die Trompeten der Reiterei schmetterten in den hellen Man fand die Dörfer Wachau und Liebert= Morgen hinein. wolkwit vom Feinde verlassen und Alles konnte im Marsch blei-Kleist sand zuerst die jenseits Wachau liegende Schäferei Meusdorf vom Feinde besetzt, die er nach kurzem Gefecht verließ; Wittgenstein stieß links jenseits Liebertwolkwitz auf Vortruppen des Feindes, die durch eine heftige Kanonade vertrieben wurden; sie setzten sich noch einmal auf den Höhen zwischen Liebertwolkwitz und Probstheida, allein das diesseitige Kanonenfeuer zwang sie, auch diese zu verlassen. Als man so weit ge= kommen war, bemerkte man rechts vor sich, wie der Feind von Holzhausen in Unordnung sich nach Stötterit hin zurückzog. Hier schien Reiterei ganz besonders wirksam sein zu können. General Pahlen III. mit der Reiterei von Kleist und Wittgen= stein erhielt Befehl, zwischen Zuckelhausen und Stötterit durchbrechend, sich auf ihn zu werfen. Graf Pahlen setzte sich in Bewegung; ein mörderisches Feuer von Probstheida und Stötterit her in seiner linken Seite schwächte aber die Kraft seines Stoßes dergestalt, daß nur zwei rufsische Schwadronen zum Einhauen kamen, die einige feindliche Geschütze wegnahmen.

Rleift und Wittgenstein waren nun so weit vorgerückt, daß ein Hauptangriff auf die Stellung des Feindes dei Probstheida unternommen werden konnte, auch die Reserven hatten hinter ihnen aus dem Wege von Liebertwolkwitz nach Prodstheida bei der Ziegelscheune Stellung genommen. Allein einestheils war jetzt die erste Angriffssäule unter Hessen-Homburg in Nachtheil gekommen und sie erforderte Wiederherstellung, anderentheils war rechts die dritte Angriffssäule unter Bennigsen noch nicht heran. Mit Einwilligung der Monarchen beschloß man daher, stehen zu bleiben und so lange zu warten, die Bennigsen in gleicher Höhe rechts angelangt sein würde. Man mußte eine geraume Zeit warten, denn es wurde 2 Uhr, ehe Bennigsen in die Linie rücken und der gemeinsame Angriff beginnen konnte.

Probstheida ist eins der größten Kirchdörfer in der Nähe von Leipzig, 1½ Stunde von der Stadt entfernt, mit mehreren massiven Häusern und mit starken Lehmmauern umgebenen Gärzten. Wir haben schon mehrmals der eigenthümlichen Geschickzlichkeit und Schnelle erwähnt, mit welcher die Franzosen im Stande sind, sich in einem Dorfe sestzusezen. So hatten sie sich denn auch hier schnell in allen wichtigen Gehöften, besonders in den massiven Häusern, eingerichtet, in den Mauern der Häuser und Gärten Schießscharten gebrochen und den Ort mit

aller Umsicht friegerisch zur äußersten Vertheidigung fähig gemacht. Im Dorfe und zu beiden Seiten desselben standen zahlreiche Batterien und dahinter die Corps von Victor und Lauriston in Schlachtordnung, denen von Stötterit und vom Thonberge her von den Reserven Unterstützung gesandt werden konnte. Probstheida bildete daher den Schlüssel zur feindlichen

Stellung.

Der Angriff auf dasselbe wurde von den preußischen Brigaben Prinz August und Pirch und von dem zweiten russischen Insanterie-Corps des Prinzen Eugen von Würtemberg unter-In einem muthigen Sturm, von einem furchtbaren Artilleriefeuer unterstützt, gelang es den Preußen, in den östlichen Theil des Dorfes einzudringen. Sie versuchten, unter großem Verlust und bei dem hestigsten Widerstande, weitere Fort= schritte zu machen, der Feind setzte aber gleich so zahlreiche Kräfte daran, daß ihnen dieses nicht möglich war; sie verloren immer mehr Boben und wurden gezwungen, aus dem Dorse zurückzuweichen. Prinz August, ein Mann von helbenmüthiger Tapferkeit, sah nicht sobald die Seinen in vollem Weichen und den Feind im alleinigen Besitz des Dorfes, als er Alles anwandte, seine Truppen wieder zum Stehen zu bringen. gelang ihm, und mit der größten Entschlossenheit führte er sie wieder auf das Dorf. Die Lehmmauern wurden erstiegen und ein großer Theil des Dorfes zurückerobert; auch die Brigade Pirch kehrte um und drang von Neuem in das Dorf ein. Der Kampf dauerte auf das Erbittertste und Heißeste eine Zeit lang fort, aber der Feind setzte auss Neue so viel Kräfte ein, daß es den Preußen nicht möglich war, das Dorf zu behaupten. Jetzt versuchte der Prinz von Würtemberg, den Besitz des Dorfes Es gelang ihm mit dem östlichen Theil und er zu erzwingen. drang sogar neben demselben eine Strecke über dasselbe vor. Napoleon aber erkannte die ganze Wichtigkeit dieses Stützpunktes, und säumte nicht, die Reste seiner beiden Corps und selbst einen Theil seiner alten Garde daran zu setzen. Auch die Russen wur= ben von den immer neu anstürmenden feindlichen Massen über= wältigt, das Dorf ging verloren und man mußte über Berge von Todten den Rückweg suchen.

Es war zu fürchten, daß der Feind nun vorkommen, vielleicht mit Reiterei vorbrechen würde, um seine Vortheile zu verfolgen, um so mehr, da die erste Angriffssäule von Hessen-Homburg, zurückgedrängt, für die Preußen und Ruffen keinen Stütpunkt mehr abgeben konnte; allein der Feind war bereits zu sehr erschüttert, hatte sast schon die letten Kräfte weggegeben

und begnügte sich nur, seine wiedergewonnene Stellung zu behaupten. Es wäre jett der Moment gewesen, alle Reserven
vorrücken zu lassen und durch die zahlreiche Reiterei den Sieg
zu erzwingen. Die Reserve stand jedoch — ein Fehler schon
des ersten Schlachttages — zu weit zurück! Auch glaubten die
Monarchen, sie noch nicht verwenden zu dürsen, weil sie besorgten, es werde am folgenden Tage die Schlacht fortgesetzt werden
müssen. Da nun die Corps von Kleist und Wittgenstein einen
ungeheuren Berlust erlitten hatten, so wurden auf ausdrücklichen
Besehl der Monarchen die Truppen 800 Schritte weit zurückgezogen und in einer Vertiefung aufgestellt, um sie einigermaßen
vor den seindlichen Geschossen zu decken. Das Geschütz arbeitete
jedoch rastlos fort dis zum Abend. Alle Versuche des Feindes,
aus dem Dorse vorzudringen, wurden jedesmal durch ein rasenbes Kartätschseuer zurückgewiesen.

Der Angriff ber beiden ersten großen Sturmsäulen ber Berbündeten hatte also auch an diesem Schlachttage kein günstiges Ergebniß. Der Feind hatte nicht allein seine Stellung behauptet, sondern die erste Säule ein paar tausend, die zweite wenigstens achthundert Schritt zurückgetrieben. Vier Infanteries Corps (Poniatowski, Augereau, Victor, Lauriston), die alte und zwei Divisionen der jungen Garde, so wie drei nun schon schwache ReitersCorps (Latours Maubourg, Rellermann und Milhaud), zusammen kaum 70,000 Mann, hatten den 95,000 Mann der Verbündeten einen ganzen Tag lang widerstanden und zuletzt sogar Vortheile über sie erkämpft! Es war dies freilich nur dadurch möglich gewesen, daß der Feind saste seine Kräfte eingesetzt, wohingegen die Verbündeten ihre Resserven nicht in den Kampf geführt, sondern sie noch aufgespart hatten.

Wiewohl die dritte große Angrissäule unter Bennigsen zum Theil um 6 und mit den Massen um 7 Uhr aufbrach, so stand sie doch weiter zurück und hatte einen längeren
Marsch, als die beiden ersten. General Bennigsen hatte nur
das Corps von Macdonald, so wie das Reiter-Corps von Sebastiani und weiter vor seinem rechten Flügel das Corps von
Reynier vor sich, denen er um das Doppelte überlegen war.
Dieser Vortheil hob sich jedoch wieder zum Theil dadurch auf,
daß das Nordheer, welches den Raum zwischen ihm und Blücher
einnehmen sollte, noch weit entsernt war und ihm dis dahin
eine Angrisssfront von einer ganzen Meile auszusüllen oder wenigstens zu überwachen blieb.

Von da, wo General Bennigsen mit seiner Heerfäule auf-

brach, ist wenig über eine Meile bis an den Feind, und da der Marsch schon um 7 Uhr angetreten wurde, so vermögen wir nicht anzugeben, warum es 2 Uhr Nachmittags wurde, ehe er zum wirklichen Angriff gelangte. Wahrscheinlich veranlaßte ihn das Ausbleiben des Kronprinzen von Schweden und die Besorg-

niß, rechts überflügelt zu werden, zu dieser Zögerung.

Um 2 Uhr, als das Nordheer erkennbar näher gekommen, befahl dann General Bennigsen den Angriff. Die preußische Brigade Zieten, welche den linken Flügel einnahm, rückte auf Zuckelhausen, das Corps von Klenau auf Holzhausen, russische Truppen unter den Generalen Kreut und Stroganof auf Baalsdorf, denen allen zahlreiche Reserven folgten. Die Brigade Zieten traf bei Zuckelhausen auf die Division Marchand, ganz aus Deutschen und zwar aus hessen barmstädtischen und badenschen Truppen bestehend, und es fand hier leider, wie vielleicht nirgends so grell auf dem Schlachtfelde, ein reiner Rampf Deutscher gegen Deutsche statt. Es ging heiß her und zwei Stunden hindurch mordeten sich die eigenen Landsleute auf das Furchtbarste. Endlich mußte die Division Marchand weichen. General Zieten nahm das Dorf, drang noch weiter vor und wollte sogar den Standpunkt der feindlichen Reserven, Stötterit, angreifen, es brullte ihm aber verderbenbringend ein so zahlreiches Geschütz entgegen, daß er den Gedanken, kaum gefaßt, wieder aufgeben mußte. Er beschränkte sich darauf, sein Geschütz vorzuziehen und nach Kräften zu feuern. Am Abend zog er sich dann wieder auf Zuckelhausen zurück. — Um dieselbe Zeit, als die Brigade Zieten Zuckelhausen eroberte, nahm das österreichische Corps von Klenau nach zweistündigem heftigen Kampf das Dorf Holzhausen gegen die französische Division Charpentier, so wie die Russen nach weniger heftigem Widerstande sich des Dorfes Baalsdorf bemächtigten. Es rückten dann hinlängliche Verftärkungen nach, um sich in und neben diesen Dörfern festzusetzen. Marschall Macdonald war indessen nicht gewillt, die Dörfer, besonders Holzhausen, fahren zu lassen. Er eröffnete von Neuem ein furchtbares Artilleriefeuer, ließ durch das Reiter-Corps von Sebaftiani und durch eine ihm zu Hülfe gesandte Reiter-Division der Garde mehrere gewichtige Attaken ausführen und nahm darauf mit dem Fußvolk Holzhausen im Sturm weg, indem er die Desterreicher hinauswarf. \*) Es koftete viel Anstrengung,

<sup>\*)</sup> Plotho und ältere Berichte sagen nichts davon, daß Marschall Macdonald das Dorf Holzhausen zurückerobert habe; siehe jedoch Friccius I. S. 473.

das Dorf wieder in Besitz zu bekommen. Den Desterreichern wollte es nicht gelingen, und erst als die russischen Divisio= nen Chowanski und Paskiewicz herzukamen, mußte Macdonald der entschiedensten Uebermacht weichen und das Dorf räumen. Auch alle seine erneuerten Versuche waren vergebens. Desterreicher und Russen drangen jenseits vor, und nur das ent= setliche feindliche Feuer von Stötterit und selbst von Probst= heida her ließ sie ihre Vortheile nicht weiter verfolgen, sondern nur das feindliche Feuer mit einem noch größeren beantworten. — Die russischen Generale Kreut und Stroganof, unterstützt von der russischen Reiter-Division Czaplitz, die im Anfange schon Baalsdorf erobert, aber dann, wie es scheint, eine Zeitlang wieder aufgegeben hatten \*), behaupteten dies Dorf fortwährend und setzten sich dann gegen Zweinaundorf in Bewegung. hatten viele Reiterangriffe vom Corps von Sebastiani und von der Garde-Division Walthier zu bestehen, doch war das Fußvolk von Macdonald nicht so zahlreich, daß auch hier eine hinläng= liche Menge desselben hätte verwendet werden können. es den Ruffen gelungen, sich am Abend in Zweinaundorf fest= zusetzen und den Marschall Macdonald dadurch in große Besorgniß für seinen linken Flügel und für die Verbindung mit dem General Reynier zu versetzen. — Auf dem rechten Flügel von Bennigsen ruckte die österreichische leichte Division Bubna gegen die Oörfer Mölkau und Paunsdorf vor. Noch weiter rechts schwärmte ber Hetman Platof mit seinen Kosaken bis über das Vorwerk Heiterblick (an der Straße von Taucha nach Leip= zig) hinaus, um die Verbindung mit dem Nord= und schlesischen Heere aufzusuchen.

## Nebergang der Sachsen und Würtemberger.

General Bubna traf bei Mölkau und Paunsborf auf das Corps von Rehnier, welches viel zu schwach war, den weiten Raum zwischen dem Marschall Macdonald und der Parthe auszufüllen, und welches heute ein denkwürdiges Mißgeschick traf, indem eine ganze Division bis auf wenige Hunderte zu den Verbündeten überging.

Die Sachsen waren beim Ausbruch der Feindseligkeiten

<sup>\*)</sup> Die Berichte, nachdem sie vorher eine Wegnahme von Baalsdorf angegeben, sprechen später von einer heftigen und schwierigen Eroberung, ohne vorher von einem Verlust des Derfes zu reden, der dann doch ersfolgt sein müßte. Es sind hier manche Dunkelheiten noch aufzuklären

nach dem Waffenstillstande 18,300 Mann stark gewesen und machten zwei Divisionen des Corps von Reynier unter den Generalen Le Cocq und Sahr aus. Sie waren im Lauf des Feldzuges so zusammengeschmolzen, daß aus den zwei Divisionen nur eine unter dem General-Lieutenant von Zeschwitz gebildet wurde, der zugleich zum Oberhaupt aller sächsischen Truppen ernannt war. Der Oberst Brause befehligte die erste, der General Ryssel die zweite Brigade der sächsischen Division.

Die Sachsen hatten sich nicht über Reynier, ihren commandirenden General, zu beklagen, der im Gegentheil bei ihnen in hoher Achtung stand; aber sie waren es endlich müde, für fremde Zwecke ihr Blut zu vergießen, und bereuten es vermuthlich bitter, nicht dem Willen Thielmann's in Torgau gefolgt zu sein, der schon vor der Lützener Schlacht das ganze sächsische Heer den Verbündeten zuführen wollte. Sie sahen in Folge des unglücklichen Entschlusses ihres Königs jetzt ihr ganzes Land durch den Krieg verwüstet und trot ihrer Aufopferung für die französische Sache sich von Napoleon auf das Bitterste gekränkt und Preis gegeben. Dazu kam, daß die Franzosen, weit entfernt, sie für gleichberechtigt zu halten, sie zurücksetzten und in Rücksicht der Lebensmittel, Quartiere, Lagerplätze 2c. vielfach beeinträchtigten. Die tiefste Mißstimmung hatte sich daher jedes Einzelnen ohne Ausnahme bemächtigt, die ganze Macht des deutschen Na= tionalgefühls, damals von den Berbündeten reichlich ge= nährt, ergriff sie, und sie waren schon seit einiger Zeit entschlossen, bei der ersten Gelegenheit in Masse zu den Verbündeten überzugehen, was die Offiziere bisher nur kaum hatten verhindern können.\*) Die Sachsen sahen, daß es nun zu einem großen Entscheidungskampfe kommen mußte, in welchem sie nut= los zermalmt werden würden. Der Raum, wo sie standen, war nur sehr locker ausgefüllt, und sie konnten es mit der mindesten Gefahr wagen, ihren Entschluß auszuführen. Ganz eigenmächtig handeln wollten sie bennoch nicht. Sie wandten sich an ihren commandirenden General von Zeschwitz, mit der Bitte, ihre Sache dem Könige vorzustellen, indem sie stillschweigend voraussetzten, dieser verharre bei dem Bündniß mit Napoleon nur gezwungen und werde in dieser großen Krisis ihren Entschluß billigen. General Zeschwitz befand sich nicht bei der sächsischen

<sup>\*)</sup> Schon in der Nacht vom 22. zum 23. September war das sächssische Bataillon "König" bei Oranienbaum von den Vorposten zu den Verbündeten übergegangen, und seit dieser Zeit kamen auf Befehl Rehenier's keine Sachsen mehr auf Vorposten.

Division, sondern bei dem Reiter=Corps von Latour=Maubourg, zu welchem auch die sächsische Reiter-Brigade, aus den Regimen= tern Garde du Corps und Zastrow-Kürassiere bestehend, gehörte. Wahrscheinlich von französischer Seite geschmeichelt und keine andere Rücksicht kennend, als die Waffenehre gleichviel in welder Lage aufrecht zu erhalten, schauderte General Zeschwit zu= ruck vor dem Gedanken, in offener Feldschlacht überzugehen. Er wirkte in Leipzig von diesem Standpunkt aus auf den König, und dieser, der, wie es scheint, nie im Stande war, einen bestimmten Beschluß zu fassen, gab den Bescheid: "daß gerade jett jeder brave Sachse mit erhöheter Anstrengung für das Wohl des Vaterlandes und die Sache des Königs kämpfen musse."\*) Ohne Zweifel meinte der König, daß die Sachsen das Letzte daran setzen sollten, die Gewalt Napoleon's aufrecht zu erhalten. Diese aber verstanden die Sache anders; sie meinten, daß ihr Vaterland Deutschland, daß ihr König ein deutscher Fürst sei, der als Gefangener Napoleon's zu betrachten, und daß sie Bater= land und König viel mehr nüten würden, wenn sie ihren Entschluß zur Ausführung brächten. \*\*) Sie vollführten ihn nicht ohne die schmerzliche Erwägung, was es heißt, in offener Schlacht die Reihen Desjenigen zu verlassen, dem sie bisher gedient, und zu Denen überzugehen, welchen sie bisher als Feinde gegenüber= standen, ungewiß, was das Urtheil der Nachwelt darüber sein werde.

Napoleon kannte im Allgemeinen die Stimmung der Sachsen. Als er in Düben den Abfall Baierns erfahren, hatte er befohlen, daß die baierische Brigade Raglowich, früher beim Corps von Dudinot, später bei dem von Reynier, nach Torgau gesandt werden sollte, was auch erfolgt war. Am Morgen des 18. October wollte er nun auch die sächsische Division nach Torgau

<sup>\*)</sup> Dr. Richter, Befreiungskrieg II. 291. Nach Aster wurde der König von Sachsen von Napoleon absichtlich in dem Wahne erhalten, daß die Franzosen gestegt hätten.

<sup>\*\*)</sup> Mit Heftigkeit bemerkte General Ahffel seinem commandirenden General von Zeschwitz: "daß die Pflicht gegen das Baterland eine Gränze für die Pflicht gegen den Souverain ziehe (Jubelsschrift d. Schl. bei Leipzig von Prof. Wuttke, S. 173 u. 174). — Der Uebertritt des ganzen sächsischen Heeres vor dem Waffenstillstande, wenn er Thielmann gelungen wäre, hätte dem Könige ganz Sachsen erhalten; der Uebergang der sächsischen Division bei Leipzig rettete ihm wenigstens die Hälfte seines Landes, denn dies war das einzige Argument, welches die fremden Mächte zur Erhaltung von Sachsen in Anwendung zu bringen vermochten.

abgehen lassen. Es fand sich aber, daß sie nicht mehr durchzubringen war; eine Gelegenheit zu einer Yorck'schen Capitulation wollte er nicht herbeiführen und so ließ er sie denn beim Corps

von Reynier, auf sein gutes Glück vertrauend.

Bon den sächsischen Truppen stand ein Bataillon in Taucha, welches, zu weit vorgeschoben, von selbst abgeschnitten war und bei der ersten Ankunft des Nordheeres übertrat. Das Schützen= Bataillon Sahr nebst der leichten Reiter=Brigade unter v. d. Gablent, ein Husaren= und ein Ulanen=Regiment, zusammen über 1100 Pferde start \*), standen bei dem Vorwerk Heiterblick gegen Taucha hin. Auch sie waren den Umständen gemäß zu weit vor und ihr beschlossener Uebergang konnte keine Schwierigkeiten haben. Als das Corps von Langeron zwischen Mockau und Abt- Naundorf über die Parthe gegangen war, wovon später näher die Rede sein wird, — etwa um 2 Uhr — trabte die fächfische Reiter=Brigade, den Säbel in der Scheide, auf den russischen Reiter=Bortrab des Generals Emanuel zu und erklärte durch ihre Offiziere, mit den Verbündeten sogleich gegen die Franzosen fechten zu wollen; das Schützen-Bataillon folgte. Dem Wunsche ber Sachsen gemäß, stellte sie der herbeigekom= mene General Langeron in seine vordersten Reihen; als aber Blücher, der sich jenseits der Parthe befand, dies Ereigniß erfuhr, ließ er die Sachsen in die Reserve zum Corps von Yorck führen und empfing sie bort mit einem freudigen Willkommen.

In der Nähe von Heiterblick stand auch eine würtem= bergische Reiter=Brigade, zwei Regimenter reitender Jäger von ähnlicher Stärke wie bie sächsische Reiterei. Deutsches National= gefühl und das Beispiel der Sachsen bestimmten den würtembergischen General von Normann, ein Gleiches zu thun, wozu Offiziere und Mannschaft vollkommen bereit waren. Er war im Begriff, zu dem Hetman Platof überzugehen, als er von dessen Rosaken umringt wurde. Platof wollte sie als Gefangene an= sehen, was Normann heftig bestritt und General Bennigsen da-

hin schlichtete, daß er sie zu seiner Reserve verwies. \*\*)

Diese Uebergänge waren nur das Vorspiel zu dem der gan-

\*\*) Das würtembergische Fußvolk, kaum noch 1000 Mann, ber Ueberrest der Division Franquemont, befand sich beim Corps von Ber= trand und war nicht in der Lage, einen Uebertritt versuchen zu können.

<sup>\*)</sup> Die Reiter=Brigade hatte am 22. September 1216 Pferde ge= jählt. Rach After, Th. II. S. 153, betrug die Stärke dieser beiden Regimenter am 17. October nur 32 Offiziere und 652 Pferde; wir wissen micht, wodurch dieser große Berlust herbeigeführt wäre.

zen sächsischen Division, welche eine halbe Stunde später, etwa

gegen 3 Uhr, erfolgte. \*)

General Bubna war gegen Paunsdorf herangerückt und kanonirte den Ort und die dabei aufgestellten Truppen. Er be= mächtigte sich nach österreichischen Berichten auch des Dorfes. Vom Corps von Reynier standen die Sachsen auf dem rechten Flügel bei Paunsdorf, die Brigade Ryssel links von dem Dorf, das Dorf selbst mit zwei Compagnien besetzt, die Brigade Brause dahinter. Bei dem stärkeren Vordringen der Desterreicher nahm General Rennier die Brigade Ryssel nebst der Besatzung von Paunsdorf hinter die Brigade Brause zurück, welche lettere nun Truppen in das Dorf warf. Rechts von den Sachsen befanden sich zur Zeit keine französischen Truppen. Es schien dies also der günstigste Moment zur Ausführung des Beschlusses sein, und jetzt um so mehr, da sich der sonst hochgeachtete General Reynier augenblicklich zur Division Durutte begeben Zuerst setzte sich die gesammte sächsische Artillerie — 38 Geschütze \*\*) — welche vor der Front der Brigade Brause aufgefahren war, in Bewegung und fuhr in raschem Trabe zu den Desterreichern hinüber. Die Brigade Ryssel rückte sogleich an die vorstehende Brigade Brause heran und beide folgten dem Geschütz im Sturmschritt nach. Nur ein Bataillon wurde von einer in diesem Augenblick geworfenen französischen Brigade abgedrängt und mußte zurückbleiben. Die Division Durutte sandte den Sachsen einige Kartätschlagen nach, die aber, in zu großer Entfernung abgefeuert, keinen Schaben thaten, auch alsbald von der sächsischen Artillerie erwidert wurden. Ryssel, der älteste anwesende sächsische General, ritt in Begleitung mehrerer Offi= ziere mit einem weißen Tuche an der Degenspite vor und gab den Desterreichern friedliche Zeichen. Von den Truppen wurden die Sachsen überall mit freudigem Zuruf begrüßt; nicht so von dem ganz zum Ruffen gewordenen Bennigsen, der die Begeifterung, mit welcher Ryssel von der Pflicht sprach, die man dem Vaterlande schuldig sei, seine lebhaften Aeußerungen von der Freiheit und der Ehre Deutschlands kalt aufnahm. Die Sachsen wurden von Bennigsen, gegen ihren glühenden Wunsch, gleich

<sup>\*)</sup> Nach Anderen um 4 Uhr, welches zu spät sein dürfte, da um diese Zeit schon Bülow vor Paunsdorf erschien.

<sup>\*\*)</sup> Plotho giebt nur 19 Geschütze, Friccius 22, die meisten übrigen 38 an. Lettere Zahl ist die wahrscheinlichere, weil es die Artillerie von zwei früheren Divisionen war. Dagegen giebt Aster II. S. 153 der übergetretenen Artillerie wieder nur 19 active Geschütze.

auf die Franzosen loszuschlagen, wie die würtembergische Reiterei, zur Reserve verwiesen, nur das Geschütz wurde sogleich gegen den Feind verwandt.

Was von den Sachsen bei Paunsdorf überging, müssen noch sieben Bataillone gewesen sein\*), da die am 21. September aus zwei Divisionen gebildete eine Division aus elf Bataillonen bestand. Davon ging ein Bataillon bei Dranien= baum, eins bei Taucha, eins bei Abt-Naundorf über und eins mußte zurückleiben. Die noch übrigen sieben Bataillone sollen nur 3284 Mann ober gar nur 2684 Mann stark gewesen sein \*\*), welches auf das Bataillon durchschnittlich nur 470 und 383 Mann, oder bei den früheren zwei Divisionen auf das Bataillon nur 235 und 191 Mann geben würde. Run aber wurde das Schützen-Bataillon Sahr am 21. September durch Zusammenwerfen von zwei Bataillonen nach amtlichem Rapport 716 Mann stark und die anderen Bataillone werden dem abnlich stark geworden sein. Rechnet man nun auch seitbem Verlufte, die jedoch nicht beträchtlich gewesen sein können, so werden die Bataillone auf dem Felde bei Paunsdorf durchschnittlich noch 600 Mann gezählt haben, was für die sieben Bataillone ungefähr 4000 Mann giebt. Es waren also von den Sachsen am 18. October übergegangen: neun Bataillone \*\*\*) = 5400 Mann Fußvolk, 1100 sächsische und 1100 würtembergische Reiter, zusammen 7600 Mann und 38 Kanonen mit ihrer Bedienung, welches allerdings für die Franzosen ein sehr herber Verlust war und eine beträchtliche Lücke riß, wiewohl es auf das Ergebniß der Schlacht von keinem Einfluß war.

General Reynier, der dies ungeheure Ereigniß — welches auf die Franzosen den tiefsten Eindruck machte +) — doch wohl nicht in seiner ganzen Ausdehnung vermuthet hatte, traf im Verein mit dem Marschall Ney schnell Anstalten, wenigstens das Dorf

<sup>\*)</sup> Rach Plotho waren es nur fünf Bataillone, was jedenfalls

irrig ist. \*\*) Sporschill's Chronik S. 893 Anmerkung. \*\*\*) Neun Bataillone, eine Jäger = Compagnie und eine Sappeur= Compagnie giebt auch After in seinem großen Werk an, aber er berechnet diese nur am 17. October auf 96 Offiziere, 3246 Mann, wobei Bataillone nur mit der Stärke von 149 und 176 Mann apgegeben werden.

<sup>+)</sup> Begreiflicherweise waren die Franzosen über die Sachsen allf das Aeußerste erbittert. Sie nannten einen Berrath fortan ;, wise Saxonade", und verrathen "saxoner", ohne auf die Nationalität, die Re boch bei sich als bas Söchste schätzen, bei ben Deutschen bie geringste Michicht zu nehmen.

Paunsdorf zu erhalten, und Meldungen über Meldungen er= gingen an den Kaiser, der die Reiterei der Garde unter Nansouth mit Geschüt, so wie andere Verstärkungen aus der Reserve sandte, auch persönlich sich an Ort und Stelle verfügte. Pauns= dorf wurde zurückerobert und blieb für jett den Franzosen erhalten, denn die Oesterreicher unter Bubna sahen das Corps von Bülow bereits in nahem Anmarsch und von Seiten des Feindes Verstärkungen herankommen. Es lag ihnen daran, die Uebergegangenen in Sicherheit zu bringen; darum ließen sie von Paunsdorf ab und zogen sich auf der Wurzener Straße gegen Sommerfeld zurück, dem mit Macht anrückenden Nordheere den weiteren Kampf überlaffend. — Die beiden Brigadiers Ruffel und Brause wurden zum Kaiser Alexander und König Preußen beschieden, welche sie auf dem sogenannten "Monarchenhügel" zwischen Liebertwolkwit und Probstheida trafen. Monarchen sprachen nicht nur ihren Dank für diesen Beweis deutscher Gesinnung von Seiten der Sachsen aus, sondern gaben auch die Versicherung, daß die Integrität des Landes durch deren Uebertritt gerettet worden sei. Nur bemerkte der König von Preußen: daß sie lange hätten auf sich war = ten lassen.\*)

Wir wenden uns nun zum Nordheere, als der vierten

großen Angriffsfäule.

Das Nordheer hatte die Nacht bei Breitenfeld und Podelwit hinter dem schlesischen Heere gelagert, weil der Kronprinz immer trachtete, so lange als irgend möglich gebeckt zu sein. Er hatte schlechthin keinen Grund mehr, bei der allgemeinen Schlacht nicht zu erscheinen, aber er erschwerte sein Kommen doch noch auf alle Weise. Obgleich er wußte, daß die Hauptmacht des Feindes gegen das böhmische Heer stand, so erinnern wir uns, daß er behauptete, noch mit 70,000 Mann zu schwach zu sein. Er forderte noch 30,000 Mann vom schlesischen Heere zu Hülfe, was ihm Blücher, um nur jedes Hinderniß zu entfernen, auch dadurch zugestand, daß er ihm das Corps von Langeron überließ, selbst aber in der Nähe blieb und die Verwendung desselben überwachte. Es zeigte sich auch bald, daß diese Ueberwachung sehr nöthig war. Der Prinz mußte, um seinen Raum in der allgemeinen Schlachtordnung zwischen Blücher und Bennig= sen einzunehmen, hinter dem schlesischen Heere weg 13/4 Meilen weit östlich bis Taucha marschiren, hier die Parthe überschreiten, und in einem spitzen Winkel auf Paunsborf abbiegen, welches

<sup>\*)</sup> After II, S. 156.

Dorf von Taucha 3/4 Meilen entfernt liegt, so daß der ganze Marsch 2½ Meilen betrug. Wenn der Prinz mit Tagesanbruch marschirte, so konnte er minbestens um 2 Uhr auf dem Schlachtfelde anlangen, allein es beliebte ihm, erst nach 9 Uhr aufzubrechen.\*) Es war vorauszusehen, daß der Uebergang über die Parthe mit 70,000 Mann sehr aufhalten würde. Dennoch wollte der Kronprinz das Corps von Langeron, das bei Eutritssch stand, auf dem rechten Ufer der Parthe bis Taucha marschiren lassen, wo es die Zahl der Uebergehenden bis auf 100,000 Mann vermehrt und dann, in einem viel spitzeren Winkel nach Paunsborf abbiegend, gleichsam einen Contremarsch zu machen gehabt hätte. Durch diese Maßregel wäre das verhältnißmäßig starke Corps von Langeron nebst St. Priest den Marschällen Marmont und Neh gegenüber weggenommen worden und, in Folge des langen Marsches und des langen Aufenthalts beim Uebergang, zu spät auf dem Schlachtfelbe angelangt. Hier war es nun, wo Blücher eingriff, Langeron befahl, zwischen Mockau und Abt=Naundorf Brücken zu schlagen, dort über die Parthe zu setzen, und dem Prinzen sagen ließ: das Corps von Langeron werde seine Befehle nach geschehenem Uebergange in der Gegend von Abt-Naundorf Der Prinz eilte übrigens seinem Heere voraus zum General Bennigsen, um mit ihm Verabredung zu einem zweckmäßigen Angriffe zu treffen. Er war hier Zeuge des Uebergangs der Sachsen und suchte den General Ryssel, wiewohl vergeblich, zu bewegen, sich ihm zu übergeben.

General Bülow mit den drei Brigaden Hessen-Homburg, Borstell und Krafft\*\*) hatte den linken Flügel des Nordheeres und war bestimmt, sich an Bennigsen anzuschließen; er überschritt daher die Parthe zuerft. So wie er nur erst eine Brigade, die von Hessen-Homburg und die Reserve-Reiterei unter Oppen bei Graßborf, Seegerit und Taucha über die Parthe gebracht, eilte er, voll Begier an den Feind zu kommen, voraus, den Uebrigen zum Nachkommen möglichste Schnelligkeit empfehlend. Als er jene vordersten Truppen geordnet auf Paunsdorf richtete, war es bereits 4 Uhr, es standen ihm also nur noch zwei Stunden bis Einbruch der Dunkelheit zur Verfügung und es war die größte Eile nöthig, wenn noch etwas geleistet

werden sollte.

Die Reserve-Reiterei vorauf, die Bülow aber bald links ziehen ließ, um sich Bennigsen anzuschließen, bildete die Brigade

<sup>\*)</sup> Bülow's Schlachtbericht.

<sup>\*\*)</sup> Die Brigade Thümen ftand vor Wittenberg.

Heffen-Homburg im Marsch zwei Treffen, vor der Front des ersten Treffens 32 meist schwere Geschütze nebst der englischen Congrevischen Raketen Batterie unter Bogue.\*) Gleich nachdem die Brigade über das brennende Vorwerk Heiterblick hinaus war, eröffnete das Geschütz und die Raketen=Batterie ihr ver= heerendes Feuer auf Paunsdorf, welches, vorher schon brennend, nun in Flammen aufging. Der Feind hatte noch nicht Zeit gehabt, nach dem Abgang der Sachsen und Würtemberger die dadurch entstandene Lücke wieder auszufüllen, es schien daher die geeignetste Zeit, sogleich zum Sturm überzugehen. um Leipzig wüthete die Schlacht, deren entsetlicher Donner, die Erde erschütternd und die Luft sieberisch bewegend, in unglaubliche Ferne hallte; jeder Krieger sehnte sich, an diesem wich= tigen und furchtbaren Kampfe Theil zu haben. Der Kronprinz, welcher persönlich angelangt war, befahl zwei Bataillonen des vierten Reserve-Regiments, Paunsborf wegzunehmen. Ein öfterreichisches Jäger-Bataillon von Bubna's Division folgte links, ein oftpreußisches Bataillon rechts des Dorfes. Voll Begier brangen die beiden erstgenannten Bataillone unter einem Major Polczinski mit unübertrefflicher Tapferkeit in das fast an allen Orten brennende Paunsborf ein und jagten die Truppen der Divission Durutte hinaus. Diese zogen sich auf Sellerhausen zurück, zwischen welchem Ort und Schönefeld Marschall Rep seine Corps aufgestellt hatte. Da der Sturm auf Paunsdorf so aut gelungen war, so ließ sich Major Polczinski im Siegesmuth verleiten, mit seinen zwei Bataillonen den fliehenden Feind nach Sellerhausen zu verfolgen.\*\*) Er traf bald auf weit überlegene Kräfte, und da seine Bataillone durch ein gewaltiges Geschützfeuer zusammengeschmettert wurden, vermochte er nicht, sich zu halten. Kaum aber hatte er den Rückzug angetreten, so eilten einestheils dichte Schwärme von feindlichen Schützen anderentheils stürzten mehre Kürassier-Geschwader hervor, welche die beiden Bataillone auseinander trieben. In völliger Auflösung flohen sie Paunsborf zu und dieser unvorsichtige Angriff hätte einen noch schlimmeren Ausgang genommen, wenn nicht

<sup>\*)</sup> Die Truppen stimmten laut das "Heil Dir im Siegerkranz" an, in welches alle Musikchöre einsielen, und der Gesang dauerte begetstert so lange, bis das eigene Geschütz mit seinem Donner denselben überstimmte. Das Leben Bülow's von Varnhagen v. Ense S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Diese Unvorsichtigkeit, bei eigener großer Uebermacht den Ansgriff mit zu geringen Kräften zu unternehmen, ist von verbündeter Seite leider sehr häufig vorgekommen und meist immer empfindlich bestraft worden.

Bülow das Geschütz schon über Paunsdorf hinaus vorgezogen gehabt hätte, welches nun den Feind auf das Heftigste mit

Kartätschen begrüßte.

Während dieses Kampfes langten nun auch die Brigaden Borstell und Krafft, so wie die Reserve-Artillerie auf dem Schlacht= General Bülow zog die Brigade Hessen-Homburg etwas links, so daß sie mit dem rechten Flügel an Paunsdorf stieß, und ließ die Brigade Borstell in gleicher Höhe rechts von Paunsdorf vorgehen, so daß sie mit ihrem linken Flügel dieses Dorf berührte. Die Brigade Krafft formirte sich hinter beiden als Reserve, noch weiter hinten nahm die Reserve-Reiterei von Oppen Plat. Dicht hinter Bülow folgten die russischen Corps von Wintsingerode und Woronzof, die sich noch weiter rechts von Borftell setzten und an das Corps von Langeron anstießen. Mit Ausnahme der Schweben, die, drei Viertelmeilen entfernt, jenseits der Parthe bei Plaußig blieben, waren jetzt alle Corps des Nordheeres auf dem Schlachtfelde vereint und zum Kampf aufgerückt, eine Masse von 50,000 Mann (ohne die Schweben und Langeron). Napoleon hatte in der Voraussetzung, daß das Nordheer nicht ankommen und vielleicht noch St. Chr von Dresden erscheinen werde, sein Centrum nur schwach und beinahe nur durch das Corps von Reynier gebildet. Von diesem waren nun noch 7000 Mann, mehr als die Hälfte, zu den Verbündeten übergegangen, es war hier also französischerseits die höchste Gefahr eingetreten, welche sich nicht genügend durch Herbeiziehung des Corps von Souham beseitigen ließ, da dieses auch dem Corps von Langeron gegenüber sehr nöthig war.

Es war 5 Uhr vorüber, als der Aufmarsch des Nordscheres im Wesentlichen vollbracht war. General Bülow hatte nicht weniger als 76 Geschütze vor seine Front gezogen. So wie seine Vorbereitungen, mit niederschmetternder Gewalt vorwärts zu kommen, beendigt waren, setzte er sich in Bewegung. Die österreichische Division Bubna, die so mächtige Streitmittel

auf ihrem rechten Flügel aufhäufen sah, schloß sich an.

Während man mit Eifer vorwärts ging, erblickte man starke Abtheilungen seindlicher Reiterei und Geschütz gegen Paunsdorf heranrücken: es war die Garde Reiterei unter Nanssouth, welcher eine Division der alten Sarde folgte. Als diese die entgegenkommenden ungeheuren Massen sahen, wagten sie keinen Angriff, sondern blieben in ehrerbietiger Entsernung stehen. Rasch folgten nun die Eroberung von Mölkau durch Budna, von Stünz durch einen Theil der Brigade Krafft und ein österreichisches Jäger-Bataillon, und von Sellerhausen durch

die Brigade Heffen Homburg; die des letzteren Dorfs erft nach dreimaligem, sehr heftigem Angriff. Der Feind zog sich bei einbrechender Dunkelheit bis zu den sogenannten Kohlgärten von Leipzig, den Orten Reudnit, Volkmarsdorf, Anger, Crottendorf zurück, wo das Gefecht endigte. Die Brigade Heffen-Homburg, vier Bataillone ber Brigade Krafft, sowie ber größte Theil der Artillerie, waren hinreichend gewesen, dieses Ergebniß herbeizuführen. Der übrige Theil des Nordheeres war nicht zum Angriff gekommen. Es wäre, selbst so spät, noch mehr geschehen, wenn der Kronprinz von Schweden es nicht verhindert hätte, der, als Borstell Miene machte vorzu= gehen, ihm gemessen zurief: "Herr General, Sie werden pünktlich meine Befehle befolgen! Ich weiß, daß Sie und die Herren Preußen es lieben, mir in einem Punkt ungehorsam zu sein, nämlich statt sich zu vertheidigen, vorwärts zu gehen."\*)

Da das Corps von Langeron nebst St. Priest an diesem Tage zum Nordheer gehörte, wiewohl Blücher oft in dessen Nähe, jedoch am rechten Parthe-Ufer \*\*), verweilte, so mag dessen Antheil am Kampfe hier gleich mit aufgeführt werden. haben dasselbe auf den Höhen bei Eutritssch verlassen. Von hier rückte es schon um 9 Uhr früh in der Richtung auf Mockau zur Parthe vor. Unter bem Schutz von 36 schweren Geschützen, die den Feind am jenseitigen Ufer in Respect hielten, eine starke feindliche Batterie auf dem Hügel der St. Thekla-Kirche bei Neutsch und Plösen zum Abzuge, so wie alle französischen Posten an der Parthe zum eiligen Zurückweichen nöthigten, wurde eine Brücke zwischen Mockau und Abt-Naundorf über die Parthe geschlagen, um das Geschütz hinüber zu bringen. Die Reiterei und das Fußvolk gingen durch den Fluß, letzteres bis an den Gürtel im Wasser. Dieser Durchgang hielt natürlich eine geraume Zeit auf. Als die russische Reiterei über den Fluß gesetzt war, vertrieb sie die französischen Vortruppen um so leichter, als die sächsische und würtembergische Reiterei überging und von den Franzosen der Anmarsch des Nordheeres erkannt wurde. Nachdem die Parthe passirt war, stellte sich das russische Corps unter bem Schutz seiner Reiterei in Schlacht= aber fand, daß das Nordheer von ordnung. Da sich Taucha noch nicht angekommen war, zauberte General Lansgeron mit dem Angriff auf Schönefeld und begnügte sich vor-

<sup>\*)</sup> Friccius.

\*\*) General = Lieutenant Rühle von Lilienstern; ein biographisches Denkmal. Beilage VIII, S. XXIII, zweite Spalte.

läufig, den Feind durch Kanonen= und Scharfschützengefecht zu

beschäftigen.

Marschall Ney mit der Division Dombrowski, der Reiterei von Arright, so wie den Corps von Marmont und Souham, hatte seit dem 16. Abends die Stellung von Gohlis längs der Parthe, mit den Massen südlich dieses Flüßchens, bis über Schönefeld hinaus eingenommen, Front nach Norden, mit dem Hauptquartier in Schönefeld. Als nun das starke Corps von Langeron um seinen rechten Flügel herum marschirte, sah sich der Marschall genöthigt, schnell eine Frontveränderung nach Often vorzunehmen, und als der Uebergang der Sachsen geschah, seinen rechten Flügel bis Paunsdorf auszudehnen, wo er die Division Durutte, den Rest des Corps von Reynier, unter seinen Befehl nahm. Unter diesen Umständen wurde es sehr wichtig für ihn, das Dorf Schöneseld festzuhalten. eine Stunde von Leipzig am linken Parthe-Ufer gelegene, schöne große Dorf, mit einer Menge von Gärten, Landhäusern, Fabriken, eignet sich besonders zur Vertheidigung und wurde von Truppen des Corps von Marmont und Souham stark besetzt.

Sobald General Langeron das Corps von Bülow aus der Gegend von Taucha im Anmarsch wußte, säumte er nicht, seinen Angriff auf Schönefeld mit allem Nachdruck zu unternehmen. Von 3 Uhr Nachmittags bis zu eintretender Dunkelzheit erhob sich hier ein Kampf, der an Heftigkeit kaum jemals übertroffen worden ist. Langeron, seine vorsichtige Natur verzleugnend, setzte nach und nach alle seine Truppen daran.\*) Das Dorf wurde drei Mal blutig erobert, drei Mal nur mit äußerster Zähigkeit verlassen, und endlich mit unsäglicher Anstrengung behauptet. Die Einzelnheiten dieses überaus heißen Kampses würden uns zu weit sühren, doch kann man auf die Bedeutsamkeit desselben schließen, wenn man erwägt, daß bei diesem einzigen Dorf und in dessen Nähe die Russen über 25,000 Mann, und die Franzosen nicht viel weniger stark waren.\*\*) Sine Zeit lang schien es wegen der äußersten Heftigkeit, mit welcher

\*) Bon seinem ganzen Corps waren nur zwei Bataillone nicht ins

Gefecht gekommen.

<sup>\*\*)</sup> Während des Rampfes stürzte der brennende Kirchthurm krachend zusammen. Das Toben und Schreien der Soldaten, der Lärm des Geschütz: und Gewehrseuers, das Einschlagen und Springen der Granaten und übrigen Geschosse, das Gewinsel und der Hülseruf der Berwundeten und Verschütteten, so wie das Geheul der Fliehenden war grausig. Der Rauch, Staub und Dampf verdunkelte den Tag dergestalt, daß Riemand mehr wußte, in welcher Tageszeit er lebte. Aster II, S. 184.

die Franzosen angriffen, und wegen der großen Zahl ihrer Truppen, als wenn Napoleon selbst mit dem größten Theil seines Heeres sich hier, etwa nach Magdeburg, durchzuschlagen versuche, was freilich nicht in seiner Absicht lag. Auch als die Franzosen Schönefeld verlassen mußten, hielten sie sich noch eine Weile auf dem Windmühlenberge, und es kostete die blutigste Mühe, sie auch von dort zu vertreiben. Es dunkelte schon; doch wollten sich die Russen mit den errungenen Vortheilen noch nicht begnügen und stürmten unaufhaltsam auf Reudnit los, wohin sich der Feind zurückzog. Schon hatten die Russen auch bieses Dorf, welches nur einen Kanonenschuß von der Vorstadt von Leipzig liegt, beinahe erreicht, als der Feind sich wieder mit aller Kraft ermannte und die Russen zurücktrieb. Es fing an, bei diesen an Munition zu fehlen, als sehr zur gelegenen Zeit der schwedische Oberst Cardell mit zwanzig Geschützen erschien, der, ähnlich wie bei Groß Beeren und Dennewitz, sich von den eine Meile vom Schlachtfelde entfernt gehaltenen Schweden fortgemacht hatte, voll Begier, am Kampfe Theil zu nehmen. Er leistete noch gute Dienste und unter seinem Schutz konnten sich die Russen wieder sammeln. Es war bereits gänzliche Dunkelheit eingetreten; die Blutarbeit, welche dem Corps von Langeron nicht weniger als 4000 Mann gekostet hatte, mußte hier für heute ein Ende nehmen.

Zum ersten Mal in diesem Feldzuge war heute bei einem Kampf der Kronprinz von Schweden selbstanordnend vor der Front der Truppen erschienen. Er war am Nachmittage im heftigsten Kanonenseuer vor der Front des Corps von Langeron, um persönlich den Angriff desselben auf Schöneseld zu leiten.\*) Er war darauf, wie wir gesehen haben, auch bei dem Corps von Bülow und gab seine Besehle zum Angriff auf Paunssvorf. Kaiser Alexander sandte um diese Zeit den Großfürsten Constantin, um den Prinzen bei seiner Ankunft auf dem Schlachtselde zu begrüßen und von ihm den Stand der Dinge zu erfahren. Der Prinz eilte sogleich mit dem Großfürsten in die vorderste Linie des Gesechts, um ihm eine bessere Uebersicht von der Lage der Sache geben zu können, und setzte sich der größten Gesahr aus.\*\*) Es scheint, er wollte heute die allzulange Säumniß gut machen.

\*\*) Fricius I, S. 486.

<sup>\*)</sup> So fand ihn der mit einer Sendung betraute Major Rühle. Siehe General-Lieutenant Rühle von Lilienstern; ein biographisches Denkmal, Beilage VIII, S. XXIII.

Wir gehen nun zur fünften großen Angriffssäule unter Blücher über, welche, aus den Corps von York und Saken bestehend, 25,000 Mann stark war.

Die sittliche Größe, die Blücher an diesem Tage beswährte, ist der höchsten Anerkennung würdig. Er tritt mehr als die Hälfte seiner Streitmacht ab, um dem Kronprinzen den letzten Vorwand zu nehmen, verdammt sich dadurch selbst zu einer untergeordneten Rolle und verzichtet auf den Ruhm, den er bei der letzten großen Entscheidung erringen konnte; gewiß ein erhabenes und seltenes Beispiel der Uneigennützigkeit und des reinsten Patriotismus!!

Sacken stand ben ganzen Tag im Gefecht bei Gohlis, dem Rosenthal und bei den Borstädten von Leipzig. gegenüber waren die polnische Division Dombrowski, Theile des Corps von Marmont und der Reiterei von Arrighy. dem rechten Ufer der Parthe behauptete der Feind nichts mehr als die Verschanzungen vor dem Hallischen Thore. Die Reiterei von Arrighy, in diesem Kriege schon oft geworfen, erlitt auch hier wieder eine Niederlage. Es gelang, durch das Rosenthaler Thor bis nahe an das Lazareth vorzudringen, welches in Brand gerieth und worin 2—300 Schwerverwundete rettungs: los umkamen. Auf dieser Seite wurde das Gefecht im AUgemeinen bloß hingehalten, weil Blücher nur das Corps von Sacen verwenden wollte. Würde er das am 16. schwer mitgenommene Corps von York auch noch daran gesetzt haben, so konnte er schon an diesem Tage in Leipzig eindringen, was aber doch nicht rathsam gewesen wäre, da die übrigen Heere noch nicht so weit heran, mithin nicht nur die Opfer zu groß gewesen sein würden, sondern es auch fraglich blieb, ob er mit seiner verhältnißmäßig schwachen Macht sich würde haben be= haupten können.

Die sechste große Heersäule unter dem Feldzeugmeister Gyulai bei Lindenau hatte an diesem Tage den Angriff ersneuern sollen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Nachtheile, in welche die erste große Heersäule von Hessens Homburg kam, den Oberfeldherrn Schwarzenberg zu dem Befehl an Gyulai veranlaßten, mit seinem ganzen Corps über Gaußsch nach Cröbern zu marschiren, um zur Verstärkung von Hessens Homburg zu dienen, wobei er auffallender Weise der Meinung war, das russische Corps von St. Priest (welches Blücher schon am 16. wieder zu sich heranzog) befände sich noch gegen Lindenau zu und würde im Verein mit Thielmann und Mensdorf hinreichend sein, Gyulai's Stelle zu vertreten. Später ging er davon

wieder ab, gab aber Napoleon den Rückzug frei und befahl, "den Feind bloß zu beobachten", und wenn Ghulai gedrängt würde, sich auf Pegau zurückzuziehen. Von ber Macht Ghulai's gingen wirklich sechs Bataillone und zwölf Escadrons über die Elster zur Unterstützung von Hessen-Homburg, so daß bei Gyulai nur sechzehn Bataillone und zweiundzwanzig Escabrons, etwa 15,000 Mann, zurücklieben. Ungefähr eben so stark war Bertrand, nachdem er durch die Division Guilleminot und den Rest der würtembergischen Division Franquemont verstärkt wor-Bis 10 Uhr machte Gyulai gar keine Anstalt zu einem Angriff. Dann langte der Marschall Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garde bei Lindenau an, um Bertrand abzulösen, der seinen Marsch nach Weißenfels antreten sollte. Statt daß Ghulai angriff, wurde er nun selbst angegriffen. General Bertrand ließ eine stärkere Abtheilung unter General Beliard über Plagwis vorgehen, um sich nach Süden hin Luft zu verschaffen. Die Desterreicher wichen sogleich zurück und verließen auch Klein=Bschocher. Jenseits der Elfter hielten fie noch Schleußig besetzt. In der Besorgniß, daß die Franzosen auch über die bei diesem Ort befindliche Brücke dringen würden, hatten sie dieselbe schon im Voraus mit getheertem Stroh umwunden und steckten sie jetzt in Brand. Da ein Bataillon österreichische Jäger nun nicht mehr über die Elster kommen konnte, so ergab es sich, 696 Mann und 18 Offiziere stark, zu Auch von Groß-Ischocher wurden die Desterreicher Gefangenen. vertrieben.

Die Sübseite war hiernach völlig frei, auf der Nordseite stand nur etwas Reiterei, und so wurde es dem General Bertrand bei so ohnmächtigen Anstalten Spulai's, die ihm jedoch von seinem Oberfeldherrn größtentheils vorgeschrieben waren, leicht, ununterbrochen und ungestört den ganzen Tag seinen Marsch bis Weißenfels auszuführen.

So endete die abermalige große Schlacht am 18. October. Das Ergebniß war: auf dem rechten französischen Flügel bei Connewit, Lößnig und Probstheida hatte Napoleon auch an diesem Tage alle Angriffe des böhmischen Heeres zurückgeschlagen, bei Stötterit hatte er seine Stellung wenigstens behauptet; dagegen waren im Centrum durch die große Ueberzahl der Berbündeten verschiedene Dörfer verloren gegangen: Zuckelhausen, Holzhausen, Zweinaundorf, Mölkau, Stünz, Paunsdorf, Sellerhausen und Schönefeld; die Reihen der Franzosen waren hier überhaupt eine Viertelmeile zurück und auf ebensoweit gegen Leipzig herangedrängt; der linke Flügel nördlich von Leipzig

hatte seine Stellung mit Mühe behauptet. Im Rücken bei Lindenau waren die Desterreicher ganz abgezogen, zum Theil geschlagen, die Passage zur Saale frei und der Rückzug das

durch gesichert.

Daß es dem französischen Heere auch an diesem Tage möglich geworden, gegen eine mehr als doppelte Ueberzahl im Allgemeinen seine Stellung zu behaupten, nirgends ein Durchsbruch geschehen war, und kaum nennenswerthe Gefangene gemacht wurden, liegt, wie wir schon im Eingang bemerkten, vornehmlich in der mangelnden Uebereinstimmung der verschiesdenen Angriffssäulen, von denen immer eine auf die Ankunst der anderen wartete, so daß während die eine um 8 Uhr Morgens, die anderen immer später und das Nordheer sogar erst Nachmittags um 4 Uhr angriff; demnächst aber auch darin, daß man von Seite der Verbündeten die Reserven nicht daranssesen wollte oder, wie beim Nordheer, wegen der zu späten Ankunst nicht daransesen konnte.

Hätten die Berbündeten gleichzeitig mit allen Kräften angreifen können, so würde schon am 18. eine Katastrophe erfolgt Verzweifelt aber mußte die Lage des französischen Heeres werden, wenn es gelungen wäre, im Rücken Lindenau wegzunehmen und die Brücken über die verschiedenen Flußarme zu zerstören. Es ist nicht anzunehmen, daß das ganze Heer Napoleon's dann verloren war; ein Heer von noch etwa 120,000 Mann läßt sich nicht so einschließen; vielmehr würde der verwundete und blutende Löwe sich irgendwohin, etwa nach Magdeburg, Bahn gebrochen haben, aber es wäre doch mit ungeheuren Verlusten geschehen. Eine Thatkraft, wie sie hiezu erforderlich war, hatte jedoch am wenigsten der Oberfeldherr Schwarzenberg, auch nicht Einer der Coalitionsfürsten — diese hätte allein Blücher gehabt. Schwarzenberg war sehr froh, wenn der immer noch furchtbare Feind nur abzog. Er nahm Gyulai noch 6000 Mann zur Verstärkung von Heffen-Homburg fort und wies ihn an, dem Abzuge der Franzosen keine Schwieriakeiten entgegenzuseten.\*)

Als Schwarzenberg von Gyulai die Meldung von dem Marsch Bertrand's auf Weißenfels erhielt und daß vom Morgen

<sup>\*)</sup> Fürst Schwarzenberg sagte im Jahr 1820, als er sich in Leipzig zur Herstellung seiner Gesundheit aushielt, zum Professor Krug (Meine Lebensweise von Urceus, Leipzig 1825, S. 346): "Wir hatten nicht so viel Truppen, um alle Ausgänge stark genug zu besetzen, auch ist es nicht immer rathsam, einen Feind, welcher noch Kräfte hat, zur Verzweissung zu bringen."

an viel feindliches Heergeräth und Gepäck denselben Weg einsschlage, hielt er dies mit Recht für einen ersten Anfang des bevorstehenden Rückzuges Napoleon's. Da nun die Schacht auf allen Seiten, außer bei ihm selbst, vortheilhaft stand, so beschied er die Heerführer gegen 6 Uhr auf den Hügel südlich von der Schäferei Meusdorf, auf welchem die beiden Monarchen, der Kaiser von Rußland und der König von Preußen, verzweilten, um mündlich zu eröffnen, was auf den folgenden Tag geschehen müsse. Wir wissen nicht, welche Anführer hier zugegen gewesen.

Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen, als der Oberfeldherr die Versammlung eröffnete. Noch wüthete der Kampf überall fort; es waren aber jetzt sämmtliche Streitfräfte der Verbündeten auf dem Schlachtfelde angekommen und der Sieg konnte nicht mehr zweifelhaft sein. Beinahe 100,000 Mann hatten am Kampfe noch nicht Theil genommen; wenn daher die Schlacht auch am folgenden Tage erneuert werden sollte, so waren Streitmittel die Fülle vorhanden. Die eiligen Boten des Sieges und der- errungenen Vortheile folgten schnell aufeinander, bemerkt Plotho, und auf jedem Angesicht glänzte die Freude und Hoffnung des nahen entscheidenden Sieges.

Der Oberfeldherr und noch viele Heerführer waren der Meinung, Napoleon werde auch noch morgen die Schlacht er= neuern. Fürst Schwarzenberg ordnete daher an, daß am näch= sten Tage die fünf großen Angriffssäulen in eben der Art wie heute gegen Leipzig vordringen, die Kräfte des Feindes abstoßen, ihn immer näher gegen die Stadt pressen und diese endlich mit ftürmender Hand erobern sollten — eine sehr hausbackene Anordnung, die, auf jede von der großen Heerstraße abweichende Maßregel verzichtenb, auf die Lage des Feindes und auf die Vortheile, die man aus ihr ziehen könnte, keine Rücksicht nahm. Biel besser beurtheilte der sonst auf dem Schlachtfeld gerade nicht glückliche Kaiser Alexander die Lage der Dinge. Er hielt dafür, daß es gar nicht in ber Absicht Napoleon's liegen könne, sich vor Leipzig abschlachten zu lassen, und daß sein Abzug schon in der nächsten Nacht so gut wie gewiß sei. In dieser Voraussetzung schlug er vor, das preußisch=russische Garde= und Grenadier=Corps, welches in der Schlacht fast ganz unberührt geblieben, sogleich aufbrechen, bei Pegau die Elster passiren und so dem Feinde auf seinem Rückzuge in die Seite fallen zu Blücher, von dem nothwendigen Rückzuge Napoleon's laffen. überzeugt, ließ die Monarchen und Schwarzenberg ersuchen, ihm 20,000 Pferde anzuvertrauen, um dem Feinde überall zuvorzu=

kommen und ihn auf seinem Rückzuge aufzureiben, was unsehlbar geschehen werde, da auch General Wrede am Main angekommen sein würde, ihm den Weg zu verlegen.\*) Die zahlreiche, mehr als doppelt so starke, vortreffliche Reiterei der Verbündeten mit einem Blücher an der Spitze hätte allerdings große Dinge ausrichten müssen. Allein Alexander sowohl wie Blücher vermochten nicht durchzudringen. Man fürchtete den verwundeten Löwen noch zu sehr, schützte die Müdigkeit der Truppen, Mangel an Lebensmitteln 2c. vor und es blieb bei den Anordnungen Schwarzenzberg's. Im Hauptquartier des Nordheeres schien man von Rapoleon sogar noch die außerordentlichsten Dinge zu erwarten.\*\*)

Auf alleinige Anordnung Blücher's marschirte nur das Corps von York um 7 Uhr Abends nach Halle, um über Merseburg den Feind auf seinem Rückzuge zu beunruhigen. Der Hetman Platof sollte über die Elster gehen; es kam aber nicht dazu. Shulai wurde sogar nach Pegau zurückgenommen.

Bis 8 Uhr blieben die verbündeten Kriegshäupter auf dem Schlachtfelde, alsdann begaben sich Alexander und Schwarzenberg nach Rötha, der König von Preußen nach Gruna;

Barclay blieb in Liebertwolkwit.

Napoleon hatte sich im Lauf des Tages fast immer bei der genannten Windmühle, der Tabacksmühle, aufgehalten und von hier die Schlacht geleitet. Kaltblütig, wie immer, hatte er seine Besehle ertheilt. Als der Kampf um Probstheida am heißesten entbrannte, begab er sich dorthin und nach den vorderen Linien. Er flog an ihnen vorüber, Muth einslößend, füllte mit Verstärfungen die Lücken und kehrte zu der Windmühle zurück, dem Könige von Neapel die nähere Leitung überlassend. Als er die Nachricht von dem nahen Anmarsche des Nordheeres erfuhr und nicht mehr zweiseln konnte, daß dieses noch vor Abend in den Kampf eingreisen werde, erkannte er die Nothwendigkeit des Rückzuges. Eine Regung des Seelmuths für den unglücklichen König von Sachsen bestimmte ihn, den Herzog von Bassand zu ihm zu

\*\*) Siehe Fricius S. 501—502. Sehr mysteriös erscheint hier ber Marsch der bairischen Brigade Raglowich von Torgau nach Eilenburg, wogegen der schwedische Generalstabs-Chef des Kronprinzen von Bülow

eine ganze Division verlanat.

<sup>\*)</sup> Blücher, überhaupt sehr mittheilsam, correspondirte regelmäßig aus dem Felde mit seinem vielzährigen, nun schon seit lange verstorzbenen Freunde, dem Landschaftsdirector von Bonin in Stargard in Pommern, welcher eine beträchtliche Zahl Briefe von ihm als Heiligsthum bewahrte. Der Verfasser hat mehrere davon gelesen und unter anderen auch den Brief, worin Blücher diesen Vorschlag den Monarchen gemacht hat.

senden, um ihm zu melden, daß der Kaiser den Rückzug beschlossen habe, und dem Könige zu rathen, schnell mit den verbündeten Fürsten für sich und sein Land in Unterhandlung zu Der Rath kam aber zu spät, den die Sachsen waren schon zu den Verbündeten übergegangen, und der unglückliche König hatte beinahe nichts mehr zu bieten, als seine einzige Person.\*) Als die Hiobspost vom Uebertritt der Sachsen und Würtemberger bei Napoleon einging, ließ er diese möglichst geheim halten, sandte die lette Reserve dorthin und sprengte persönlich an Ort und Stelle. Er sprach hier mit Neh und Reynier, machte kurz seine Anordnungen und war bald wieder auf seinem alten Standpunkt, da ihm die Erhaltung seiner dor= tigen Stellung vor Allem wichtig schien. Er ritt dann noch einmal zum Könige von Neapel bei Probstheida, unterhielt sich kurze Zeit abgesondert mit ihm und kehrte von Neuem zu seiner Windmühle zurück.

Es dunkelte schon, aber das Feuer erstarb erst nach und nach, als völlige Finsterniß eintrat. Aufs Neue hatte das französische Heer einen gewaltigen Widerstand geleistet, aber es war auf das Aeußerste geschwächt und hatte seine letzten Reserven darangesetzt. Mochte der Verlust an Todten und Ver= wundeten von beiden Seiten ungefähr gleich sein, so war der der Franzosen durch den Uebergang der Sachsen 2c. ohne Zweisel um ein Beträchtliches größer. Da die Verbündeten ohnehin unverhältnißmäßig stärker waren, so mußte der französische Ber= lust um so mehr ins Gewicht fallen. Auf St. Chr hatte man vergebens gehofft; er muße die Befehle des Kaisers nicht er= halten haben; dagegen war nun klar, daß mit der Ankunft des Nordheeres die ganze Streitkraft der Verbündeten beisammen war. Da überdies, bis auf 16,000 Kanonenschüsse, die ganze Munition verbraucht war, so wurde der Rückzug eine gebieterische Nothwendigkeit. Napoleon, an seinem Wachtfeuer, unterrichtete den Major-General Berthier mündlich über die Art und Folge des Rückzuges und dieser dictirte an einem Seitenwachtfeuer einigen Adjutanten den Befehl. Rundum herrschte tiefes Schweigen. Man hatte dem Kaiser einen hölzernen Schemel gebracht, auf dem er, von den großen Anstrengungen der letzten Tage erschöpft, alsbald in Schlummer sank. Seine Hände ruheten, nachlässig gefaltet, im Schoß. Die Generale standen

<sup>\*)</sup> Fricius I, S. 472—473. Rach After hätte Napoleon den unsglücklichen König bis zum letzten Augenblick in Unkenntniß erhalten. Auch Toll's Denkwürdigkeiten III.

büster und stumm um das Feuer und die zurückziehenden Truppen rauschten in einiger Entfernung vorüber, — ein tragischer Moment, würdig des Griffels oder Pinsels! — Schon nach einer Viertelstunde erwachte er und warf einen großen verwunderungsvollen Blick im Kreise umher, in dem die Empfindung zu liegen schien, daß sein Glück in Trümmer gebrochen, vielleicht seine Krone gefährbet sei. Doch faßte er sich schnell und ertheilte mit gewohnter Kälte weitere Befehle. Er sollte aber, gleichsam ein Fingerzeig des Schicksals, keine Ruhe bei seinem Wachtfeuer haben. Eine feindliche Granate schlug in dasselbe, wühlte sich ganz in der Nähe des Kaisers in die Erde und warf das Feuer auseinander. Die umhergestreuten Feuerbrände wurden sogleich wieder zusammengeschürt; doch, als man frisches Holz und Stroh zusammenbrachte und darauf legen wollte, um es von Neuem in Brand zu bringen, traf abermals eine Kugel mitten hinein und löschte das nur erst theilweise hellbrennende Feuer völlig aus. Der König von Neapel, der kurz vor dem Einschlagen der beiden Geschosse zu Napoleon gekommen war, stand ganz in dessen Nähe. Der Kaiser blieb ruhig dabei stehen und betrachtete sinnend die liegengebliebene Kugel, befahl aber, kein Feuer wieder anzuzünden.\*) Auf so unsanfte Beise gestört, verweilte er nur bis nach 8 Uhr an diesem Orte, saß bann auf und ritt nach Leipzig, wo er in der Vorstadt am Rohmarkt das Hôtel de Prusse bezog. Wiewohl er auf das Aeußerste erschöpft sein mußte, arbeitete er doch mit dem Herzog von Bassano, mit Berthier und Caulincourt bis tief in die Nacht. Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, standen von früh 2 Uhr an die Pferde gesattelt bereit.

Seit Erfindung der Feuerwaffen hatte die Welt eine solche Riesenschlacht nicht gesehen. Jede Feder würde an dem Verssuch, die grafse Wirklichkeit zu schildern, erlahmen. Einen annähernden Begriff derselben wird man sich bilden können, wenn man erwägt, daß das französische Heer am 16. October 84,000 und am 18. 95,000, überhaupt in den letzten fünf Tagen 220,000 Kanonenschüffe abgeseuert hat. Da die Verbündeten viel stärker an Geschütz waren, so ist anzunehmen, daß sie noch viel mehr Schüsse abgeseuert und daß in den letzten sünf Tagen gewiß eine halbe Million und allein am 18. October von beiden Seiten 250,000 Kanonenschüsse gefallen sind. Dazu kommen nun noch die Millionen Schüsse des kleinen Gewehrs. Der Kanonenschonner, ineinandergeschmolzen von so viel Feuerschlünden, machte

<sup>\*)</sup> Aster II, S. 173.

auf mehr als Meilenweite die Erde erbeben. Buchftäblich hörte ein Mitkämpfer nicht sein eigenes Wort. An den vielen heißen Stellen befanden sich die Streiter in einer Aufregung und zugleich Erschöpfung, die einem Delirium gleich kam. Die in Ruhe haltenden Pferde zitterten fortwährend und Schaum trat ihnen vor die Nüstern. Man hat diese entsetliche Kanonade in unglaublicher Ferne jenseits der Elde und die tief in die Thüringer und sächsischen Berge gehört. Das unzählbare Schießen hatte einen Pulverdampf verdreitet, welcher mit dem Qualm der brennenden Dörfer die Gegend bedeckte und der Nacht bedurfte, um vollends zu verziehen. Der brennenden Dörfer aber werden über zwanzig für beide große Schlachttage angegeben.\*) Ueber die Leichen von Menschen und Pferden, über die Ersimmer, welche ein Schlachtfeld bezeichnen, über die erschütternden Scenen

von Jammer und Noth ziehen wir einen Schleier.

Von Neuem hatten die Einwohner von Leipzig eine ungeheure Schlacht, und diesmal in ihrer größten Nähe, erlebt. Noch war die Stadt, bis auf einige verlorne Kugeln, unberührt geblieben; aber fie lag mitten in dem Krater eines gewaltigen Bulkans und konnte am folgenden Tage vielleicht vom Angesicht der Erde verschwinden. Heute war sie nur ein Bild der größtmöglichsten Verwirrung. Balb Nachmittags hatte Napoleon sämmtliches Gepäck nach der Stadt gehen lassen. Dieses kam zu allen Thoren rechts von der Pleiße herein und mußte zu dem einzigen Ausgang nach Lindenau wieder hinaus: Ursache genug zu der wildesten Unordnung. Hiezu kam die Menge von Berwundeten, die zu den Thoren hereinwankten, in der Meinung, hier noch am ersten verbunden zu werden. Wiewohl nirgends im französischen Heere eine Flucht stattfand, so waren doch ein paar Tausende in Leipzig, die einzeln unter irgend einem Borwande sich dem Kampfe entzogen hatten und die Verwirrung vermehrten. Zu diesem Allem kam, sobald es dunkel wurde, der Durchmarsch des französischen Heeres: zuerst die Corps von Victor und Augerau, bann die Ueberreste der fünf Reiter-Corps, dann die Garden. Bei dem unermeßlichen Durcheinander konnten letztere erst am Morgen Leipzig verlassen. Alle übrigen Corps zogen sich in der Nacht in die Vorstädte von Leipzig hinein, schwache Posten vor sich und in den allernächsten Dörfern. Um den Marsch zu verbergen, waren sorgfältig Wachtfeuer erhalten.

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 2. November 1813. Artikel Leipzig vom 28. October.

## Der 19. October.

Die Leipzig zunächststehenden Vorposten der Verbündeten hörten die ganze Nacht beim Feinde eine beständige Bewegung, ein Fahren von vielen Wagen und Geschütz, in der Vorstadt ein immerwährendes Hämmern. Jenes deutete auf den Abzug, dieses entstand dadurch, daß der Feind die Vorstädte zur Verztheidigung einrichtete, Schießscharten in den Gebäuden brach, Verrammelungen u. dgl. m. vornahm.

Als der starke Nebel sich verzog und es völlig hell wurde — der 19. October war ein sonnigschöner Herbsttag — waren die französischen Schlachtlinien verschwunden, ihre letzten Reste sah man der Stadt zueilen, nur aus der Richtung von Connezwitz und Stötteritz waren die Corps von Poniatowski, Lauriston und Macdonald noch im Marsch, aber zu weit aus dem Ges

sichtskreis, um sie noch ereilen zu können.

Die verschiedenen Kriegshäupter der Verbündeten waren am vorigen Abend mit dem Gedanken in ihre Hauptquartiere zurückgegangen, daß am Morgen noch eine Schlacht zu liefern sei. Napoleon übernachtete bei so entscheidenden Actionen immer dicht hinter seinen Linien, um schnell von Allem unterrich= tet zu sein und eben so schnell angemessene Besehle ertheilen zu können. Das große böhmische Hauptquartier Rötha lag aber zwei deutsche Meilen von dem Schlachtfelde entfernt. nun auch von den Vorposten beim Feinde während der Nacht Anstalten entbeckt wurden, die auf den Rückzug schließen ließen, so war man davon einestheils nicht völlig überzeugt, anderen= theils war das große Hauptquartier zu weit entfernt, um bei der Dunkelheit schnell Mekbungen hinzusenden und Befehle zurückzuerhalten. Der Oberfeldherr erhielt daher nicht eher eine sichere Vermuthung über den Rückzug des Feindes, als bis er — etwa um 7 Uhr Morgens — selbst bei den Truppen er-Als dem Fürsten Schwarzenberg, der mit Radekky im Wagen zum Schlachtfelbe fuhr, bei Geschwitz Oberst Wolzogen begegnete und ihm zu ber großen gewonnenen Schlacht seinen Glückwunsch abstattete, antwortete er: "So weit sind wir leider noch nicht. Wir werden heute noch einen harten Strauß bei Probstheida zu bestehen haben." (Jubelschrift von Pros. Wuttke S. 200.) Noch bedeckte ein so dichter Nebel das Land, daß nichts Rechtes zu erkennen war. Erst als sich früh nach 8 Uhr der Nebel verzog und um 8½ Uhr die Sonne hervorkam, wurde der Rückzug des Feindes zur Gewißheit. Es stellten sich nun auch die beiden Monarchen ein\*) und es konnte ein end=

gültiger Entschluß gefaßt werben.

Da es sich nur noch um die Eroberung der Stadt Leipzig handelte, welche der Feind voraussichtlich nur so lange hielt, als erforderlich war, um seinen Rückzug auszuführen, so bedurfte man dazu keine so große Truppenmacht mehr; viel wichtiger war es, schon jett die Verfolgung einzuleiten. Es wurde nun jett das preußisch = russische Garde = und Grenadier = Corps nach Begau gerichtet, um, bort über die Elster setzend, sich gegen Weißenfels zu bewegen. Die österreichische leichte Division Bubna, auf dem rechten Flügel von Bennigsen, erhielt Befehl, dieser Richtung zu folgen. Der Hetman Platof hatte wahrscheinlich am vorigen Abend den Befehl zum Aufbruch nicht erhalten, denn er setzte fich erst jetzt zur Verfolgung des Feindes nach Pegau in Bewegung. Das Corps von Yord, die österreichische Heerabtheilung von Ghulai, die Division Bubna und 2000 Kosaken waren dann die winzige Streitmacht, welche zur Verfol= gung wirklich in Bewegung gesetzt wurde, denn das Garde- und Grenadier-Corps erhielt Gegenbefehl, um den feierlichen Einzug in Leipzig zu zieren. Nirgends wurden Massen der so sehr zahlreichen Reiterei verwandt, wiewohl sie von entscheidender Wirkung sein mußten. Es ging dann noch einige Zeit verloren mit Wiederherstellung des ursprünglichen Heerverbandes, denn das Corps von Klenau, bisher bei Bennigsen, marschirte zum linken Flügel zu den übrigen Desterreichern; die Brigade Zieten, gestern ebenfalls zu Bennigsen gehörend, stieß zum Corps von Kleist zurück.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen, gaben die Monarchen Befehl zur Erstürmung von Leipzig. In drei Säulen, die Truppen der drei Coalitionsfürsten jett "in sich" gesammelt, links die Oesterreicher unter Colloredo, in der Mitte die Preussen unter Kleist, rechts die Russen unter Wittgenstein, letztere beiden Säulen voran und gesolgt von den Garden, ging es über das Schlachtseld des vorigen Tages gegen die Stadt vor. Die unermeßlichen Heerestrümmer — viele Tausende von todten Menschen und Pferden, in die Lust gesprengte und verlassene Pulvers und andere Wagen, unbrauchbar gemachte Geschütze, der von den Kanonenkugeln zerrissene Boden — behinderten den Marsch. Connewit, Thonberg, Stötteritz waren noch leicht bes

•

<sup>\*)</sup> Kaiser Franz war in Rötha zurückgeblieben.

sett, wurden aber sogleich verlassen und noch eine Anzahl Er=

schöpfter zu Gefangenen gemacht.

Als die beiden Monarchen und der Oberfeldherr in der Nähe des Thonberges — in der Höhe von Stötterit — angekommen waren, langten Abgeordnete des Königs von Sachsen, des Magistrats von Leipzig und des Marschalls Macdonald bei ihnen an, um Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt anzuknüpfen, die gegen freien Abzug angeboten wurde. Die Monarchen verlangten dagegen Uebergabe mit Gefangengebung aller Truppen, die noch nicht abgezogen wären, widrigenfalls sie zum Sturm schreiten würden. Wiewohl ihnen, fügten sie hinzu, das Schicksal der Stadt sehr weh thue, so könne es doch nicht von ihr abgewendet werden. Die Truppen blieben daher im Marsch und es wurde der gewaltsame Angriff vorbereitet. Die Monarchen ermahnten ihre Truppen, gegen die unglücklichen

Einwohner mit Menschlichkeit zu verfahren.

Die Sonne schien hell. Ringsum in der weiten Ebene waren fast unzählige Streiter im Begriff, auf die Stadt loszugehen, deren Thürme in geringer Entfernung am Horizont aufstiegen. Die viertägigen ungeheuren Kämpfe hatten mit dem Abzug des bisher Unbezwinglichen geendet, diesseits des Rheines war für ihn kein Halt mehr, ungeheure Ergebnisse mußten noch folgen. Die Truppen marschirten mit klingendem Spiel. Eine große Zahl Generale aus allen Heeren kamen herzu, den Monarchen Glück zu wünschen. \*) Den Monarchen schwoll bas Herz auf, daß so Schweres gelungen. In ihrer gerechten Freude war ihr nächster Gedanke: Belohnung der Feldherren, Offiziere und Streiter, die durch ihre Tapferkeit und Hingebung ein so großes Ergebniß herbeigeführt. Der Oberfeldherr Schwarzen-berg besaß schon alle Ehren und Würden, die von einem Nicht= Souverain erlangt werden können. Die Monarchen reichten ihm ihre höchsten Orden und wünschten ihm Glück: "einen Sieg erfochten zu haben, über den so viele Bölker jauchzten und der seinen Namen in späten Jahrhunderten verherrliche." Wir unsererseits wissen, daß der Oberfeldherr hauptsächlich nur seiner hohen Geburt und der Uebereinkunft der Diplomatie diese hohe Stellung verdankte, daß er mit großen Mitteln nirgends einen

<sup>\*)</sup> Der Trabition zufolge sollen alle brei Monarchen zum Dankgebet niedergekniet sein, und es gab zu seiner Zeit darüber ein Bild. findet aber nirgends eine sichere Angabe dieser Thatsache; auch befand sich Kaiser Franz gar nicht bei ben Truppen, sonbern war in Rötha geblieben.

Sieg erfochten, daß er an der Stelle, wo er bei Leipzig insbe= sondere befehligte, zwei Mal geschlagen worden war und in an= beren Verhältnissen längst den Oberbefehl verloren hätte. Fürft Schwarzenberg fühlte dies auch vollständig und antwortete dem= gemäß: "er habe nur Geringes beigetragen; ben Befehlen ber Monarchen, die er treu erfüllt, den Feldherren und den Krieas= heeren sei der Sieg zu danken"\*), eine Antwort, die ihm Ehre macht. Der Kaiser von Desterreich suchte ihn daburch auszuzeichnen, daß er ihm erlaubte, das Wappen Habsburgs in das seine aufzunehmen. Auch verlieh er ihm schon am 19. Vormit= tags eigenhändig das Großfreuz des Theresien-Ordens. \*\*) Einen Tag später, zufolge eines Cabinetsschreibens von Rötha, den 20. October, erhob der Kaiser Franz den Grafen Clemens Metternich "wegen seiner klugen Leitung des auswärtigen De= partements" in den erblichen Fürstenstand. An eben dem Tage aus Leipzig ernannte der König von Preußen Blücher zum General-Feldmarschall, was einige Zeit vorher durch sein Heer in dem ehrenvollen Beinamen "Marschall Vorwärts" bereits schmeichelhafter geschehen war. \*\*\*) Belohnungen, Beförderungen+) und besonders Orden erfolgten in großer Zahl. Die Krieger und Diplomaten wurden reich belohnt; die Belohnungen der Völker aber blieben aus.

Während das böhmische Heer — voran die Corps von Kleist und Wittgenstein — auf Leipzig ziehen wollte, um einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen, waren ihm das Corps

\*\*\*) "Durch wiederholte Siege", sagt der König in dem betreffenden Schreiben, "mehren Sie Ihre Verdienste schneller, als Ich mit den Be-weisen Meiner Dankbarkeit zu folgen vermag."

Der Rang "General-Feldmarschall" bei den Verbündeten ist höher und viel seltener, als der eines Maréchal de l'Empire bei den Franzosen. In dem doppelt so zahlreichen Heere der Verbündeten gab es nur einen Feldmarschall, dagegen befanden sich französischerseits allein

in der Schlacht bei Leipzig acht Marschälle.

<sup>\*)</sup> Plotho II. S. 417—418.

<sup>\*\*)</sup> Als Fürst Schwarzenberg das Großkreuz des hochgeschätzten The resien-Ordens erhalten, nahm er das Commmandeurkreuz vom Halse und gab es an seinen Chef des Generalstades, Radetsth, mit den Worten: "Dieses Kreuz hat der große Laudon getragen und ich kann es an keinen Würdigern abtreten." Radetsth hatte die erste Classe des Leopold-Ordens erhalten, welche doch nicht so hoch geachtet wurde als das Commandeurstreuz des Theresien-Ordens. Radetsth hatte sich in der Schlacht sehr ausgezeichnet. (Biographie von Radetsth).

<sup>†)</sup> Alexander erhob die Generale Barclay und Bennigsen in den Grafenstand.

von Bülow und das Heer von Bennigsen schon zuvorgekommen und es bedurfte seinerseits keines Kampfes mehr. An der Erstürmung von Leipzig am 19. October haben überhaupt nur die Corps von Sacken, Langeron, Bülow, ein kleiner Theil Schweden und das durch den Abzug der Desterreicher und Preußen nicht mehr sehr beträchtliche Heer Bennigsen's, also drei russische

und ein preußisches Corps Theil genommen.

Die besondere Dertlichkeit der Stadt war in jener Zeit etwas verschieden von der jetigen. Damals war die eigentliche Stadt mit starken Mauern umgeben, durch welche vier Thore führten, die noch mit Thürmen versehen waren. Außer diesen Thoren konnten nur noch Fußgänger durch vier sogenannte Pförtchen in die Stadt gelangen. Rund um die Mauer lief ein tiefer, an den meisten Stellen trockener Graben, über welchen breite gemauerte und gewölbte Brücken zu den Thoren führten. Jenseit des Grabens folgte ein Wall und ein breites Glacis, welches mit schönen Lindengängen besetzt war, ohne daß diese den freien Raum füllten. Mauer, Wall und Graben sind jett verschwunden, so daß der Raum beträchtlich größer geworden ist, der die Altstadt von den weitläuftigen Vorstädten trennt. Diese gehen zusammenhängend von der Pleiße bis wieder zur Pleiße und sind nur einmal im Nordost durch feuchte Wiesen in der Nähe der Pleiße unterbrochen. Sie heißen oder vielmehr sie "hießen", da die genannten Vorstädte jetzt andere Namen tragen: gegen Süben die Petersvorstadt, gegen Osten die Grimmaer, gegen Norden die Hallische und gegen Westen, nach der Pleiße hin, die Ranstädter Vorstadt. Sie sind von leichten, dünnen Mauern aus Ziegel und Lehm, zum Theil auch nur von Bretterwänden umgeben und haben ebenfalls ihre besonde= ren Thore und Eingänge, welche, nach den inneren Thoren, das Peters:, Grimmaer, Hallische und Ranstädter Thor genannt werben. Außer diesen haben die Borstädte noch einige andere Deffnungen. Die Thore und Deffnungen der Vorstädte waren von den Franzosen durch Barricaden, spanische Reiter, Bäume, Wagen 2c. versperrt, in die Mauern und Wände waren Schießscharten gebrochen und der ganze Rand der Vorstädte stark beset, mit Unterstützungstrupps und Reserven ruchwärts. Der Kaiser hatte dem Marschall Macdonald, in welchen er überhaupt ein großes Vertrauen gesetzt zu haben scheint, die Vertheidigung der Stadt und der Vorstädte übertragen und ihm dazu sein eigenes Corps, das von Lauriston, so wie die geringen Ueberreste der von Poniatowski und Reynier untergeben. sollte Leipzig nur so lange gehalten werden bis die Corps von

Marmont und Souham (Ney) abgezogen wären und der sichere Abzug der Nachhut selbst bewirkt sei. Wenn Alles hinüber, sollte die Elsterbrücke in die Luft gesprengt werden.

Es konnte hiernach nicht ausbleiben, daß die Eroberung

von Leipzig noch sehr viel Blut kostete.

Von den die Stadt umlagernden Heerschaaren der Versbündeten brach das Corps von Bülow am frühesten, nämlich um 7 Uhr, aus seinem Lager bei Paunsdorf auf und rückte gegen die sogenannten Kohlgärten, die zusammenhängenden Dörsfer Volkmarsdorf, Reudnitz, Anger und Crottendorf vor, welche, vom Feinde leicht besetzt, dalb verlassen wurden. Rechts von Bülow war Langeron die Nacht, der Sicherheit wegen, wieder über die Parthe zurückgegangen; er sollte sich mit Sacken vereinigen, um das Hallische Thor anzugreisen, setzte sich jedoch erst später in Bewegung. Bennigsen war weiter zurück als Büslow, gönnte seinen Truppen dis 8 Uhr Rast und kam darum später in der Nähe der Stadt an.

General Bülow setzte sich, nach Wegnahme der genannten Rohlgärten, gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewegung, voran die Brigade Hessen-Homburg, rechts rückwärts von ihr die von Borstell und die von Krafft als Rückhalt folgend. Bei diesem Vorrücken traf die erstere auf das äußere Grimmaer Thor und auf den Bose'schen Garten, die Brigade Borstell, welche etwas später ankam, rechts auf die sogenannte Milchinsel und den dortigen Singang. Dichte Schwärmerlinien mit einer ansehnlichen Zahl Batterien zogen den Truppen voran. Die Geschütze suhren auf und schleuderten ihre Bälle in die Vorstädte hinein, das Feuer wurde von dort erwidert, aber nur schwach. Die Schwärmer gingen immer näher heran und schossen sich mit dem Feinde herum, der aber zu sehr gedeckt war, als daß er erheblichen Verlust erleiden konnte.

Es war so 9 Uhr geworden, als das Heer von Bennigsen auf dem linken Flügel von Bülow anlangte und in Schlachtordnung aufmarschirte. Um diese Zeit sandte der Feind hier ebenfalls, wie zum böhmischen Heer, Parlamentaire, um wegen Uebergabe der Stadt zu unterhandeln. Der Kronprinz von Schweden war auch nur zu geneigt, darauf einzugehen, ließ das Gesecht einstellen und die Truppen sich vorbereiten, in Parade in Leipzig einzurücken. Er forderte auch Bennigsen auf, ein Gleiches zu thun. Da es aber handgreislich war, daß der Feind nur Zeit gewinnen wollte, so ließ ihm Bennigsen sagen: "er wolle mit dem Feinde parlamentiren, aber nur mit seinen sechzig schweren Zwölspfündern, und sie würden gleich zu sprechen

anfangen." Ueberzeugt, daß er nun nicht zurückstehen dürfe, gab der Prinz Befehl an Hessen-Homburg und Borstell, den

Angriff sogleich wieder zu beginnen.

Im Norden von Leipzig eröffnete das Corps von Sacken etwa um 8 Uhr Morgens den Kampf; das Corps von Langeron, welches am vorigen Tage so überaus hart im Gesecht gewesen war, langte erst gegen 11 Uhr neben dem von Sacken an, um vereint mit diesem die Hallische Vorstadt zu überwältigen.\*)

Es war französischerseits nicht auf eine nachbrückliche Vertheidigung abgesehen, die freilich den Untergang eines Theils der Stadt herbeigeführt hätte. "Der Kaiser", heißt es in dem französischen Schlachtbericht, "konnte sich nicht entschließen, eine von Deutschlands schönsten Städten zu zerstören und sie Alle dem Ungemach auszuseten, welches von einer starken Vertheidigung unzertrennlich ist, und zwar alles dieses unter den Augen des Königs (von Sachsen), welcher dem Kaiser von Dresden aus eigenem Antriebe gefolgt war. Der Kaiser zog den Verlust von ein paar hundert Wagen (?) der Ausführung eines so barbarischen Entschlusses vor." Als um 9 Uhr der Angriff im Often und Norden eine ganze Zeit gedauert hatte, konnte in der Stadt seines Bleibens nicht mehr sein. Er begab sich vom Hôtel de Pruffe, begleitet vom Könige von Neapel, in die Altstadt zum Markte, wo er den König von Sachsen besuchte, eine Stunde bei ihm blieb und versucht haben wird, ihn einigermaßen zu trösten. Er ritt bann, gefolgt von Berthier, Caulincourt, einigen Marschällen und Generalen, so wie von einer Reiter-Escorte, die Hainstraße hinunter, um durch das Ranstädter Thor nach der Elsterbrücke zu gelangen; das Gedränge von Kanonen, Wagen, Menschen und Pferden war aber so groß, daß er wieder umkehren mußte. Er ritt nun langsam burch die Fleischer-, Kloster- und Burgstraße zum innern Petersthore hinaus. In seinem Gesicht, sagt ein Augenzeuge\*\*), war durchaus nichts zu lesen, was Furcht oder Unruhe verrathen hätte. Vor dem Petersthore auf dem Glacis wandte er sich links und feuerte seine Truppen, die vom Rosmarkt herkamen und fliehen zu wollen schienen, an, tapfer Stand zu halten; wobei aber schon Kugeln der Verbündeten in seiner Nähe ein=

<sup>\*)</sup> Siehe Friccius S. 568, Nr. 24, ben Nachtrag zum Vorworte und Berichtigung mehrerer Jrrthümer in den Darstellungen nach offiziellen Berichten.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig während der Schreckenstage, von L. Huffell. S. 68.

schlugen. Auf dem Glacis zum Ranstädter Steinweg gelangt, um von dieser Seite über die Elsterbrücke zu kommen, fand er die Unordnung auf den höchsten Grad gestiegen; Geschütze, Musnitionswagen, Fußgänger, Reiter, Weiber, Verwundete, Stersbende, Kühe, Schafe und Schweine bildeten eine so undurchdringsliche Verstopfung, daß der Kaiser und sein Gesolge nur einzeln, langsam und auf Umwegen durchkommen konnten, wobei ihm sogar hin und wieder seine Bedeckungsmannschaft durch Einhauen Luftschaffen mußte. Vom Petersthore die zum äußeren Ranstädter Thore hatte der Kaiser einer ganzen Stunde bedurft, ehe er den

Stadtausgang bei der großen Funkenburg erreichte.

Während dessen hatte sich der Angriff der Verbündeten mehr und mehr entwickelt. Zwischen 9 und 10 Uhr eröffnete General Bennigsen seine Kanonade, in welche die von Bulow einstimmte. Um 10 Uhr sette sich die Brigade Hessen-Homburg gegen das äußere Grimmaer Thor in Bewegung; es wurde aber 11 Uhr, ehe der Sturm auf das Thor selbst begann. Die Franzosen wehrten sich nach Kräften und die Erstürmung war blutig. Das Königsberger Landwehr-Bataillon unter dem Major Friccius\*) war das erste des ganzen Heeres, welches durch die Verbarricadirung des Thors unter großem Verlust in die Vor= stadt eindrang. Wiewohl es Zeit und Mühe kostete, durch die Engen mehr Truppen nachrücken zu lassen, so hielt sich bas Bataillon mit heldenmüthiger Ausdauer in blutigen Straßengefechten so lange, bis die ersehnte Hülfe kam. Es gab nun aufs Neue wüthende Kämpfe mit Schuß, Bajonnet und Kolbe in größter Nähe, da der Feind die Anstürmenden mit aller Kraft verhindern wollte, auf das freie Glacis vorzudringen, wo er seine Massen aufgestellt hatte. Die Barricaden des Thors waren indeß völlig weggeräumt und es erschien der schwedische Chef des Generalstabes, General Adlerkreuz, selbst, der zwei Geschütze in der Straße aufpflanzte, die augenblicklich ihre Kartät= schen entsandten. Nach dem schwedischen Bericht sind sechs schwedische Bataillone zur Unterstützung der Preußen angelangt. Es waren aber\*\*) nur zwei Bataillone außerhalb in der Nähe des Thors, und von diesen kamen nur höchstens zwei Compagnien in die Vorstadt hinein; die übrigen blieben vor dem Thor und nahmen keinen Theil am Gefecht. Die in die Vorstadt vorgesandten Schweden wichen, als einige Kugeln bei

<sup>\*)</sup> Der Verfasser bes oft angeführten Werks, später General-Audizteur des preußischen Heeres.

\*\*) Friccius S. 532.

ihnen vorbeiflogen, sogleich zurück. General Ablerkreuz trieb sie unter entrüstetem Schelten wieder vorwärts, aber sobald er sein Gesicht von ihnen wandte, suchten sie auch wieder zurück nach dem Thore zu kommen.\*) Dies also war — mit Ausenahme der Mitwirkung eines Theils der Artillerie bei Groß=Beeren, Dennewitz und am gestrigen Tage — die Hülfe, die Schweden während des ganzen Krieges den Verbündeten geleistet, und für welche man ihm erlaubte, ein ganzes Königreich (Norwegen) in Besitz zu nehmen!

Rechts von der Brigade Heffen Homburg drang etwas später die Brigade Borftell auf die Vorstadt dis zur Milchinsel vor. Sie fand den heftigsten Widerstand und man schlug sich in den Gärten mit höchster Erbitterung und mit beiderseitigem großen Verluste. Auf manchen Punkten mußten die Preußen mehrere Male wieder zurückweichen. Erst nach großer Anstrengung gelang es ihnen, sich in einer langen Quergasse zu beshaupten, ohne jedoch auf das Glacis vordringen zu können.

Der Widerstand des Feindes gewann dadurch an Kraft, weil sich General Bennigsen vom linken Flügel Bülow's weg ganz an die Sübseite der Stadt gezogen hatte und an der Oftseite nur zwei preußische Brigaden (Divisionen) den Kampf nährten. Auf den Antrag des Generals Borftell ließ der Kronprinz daher mehrere russische Bataillone vom Corps von Woronzof links der Brigade Homburg gegen den Bose'schen Garten vorrücken und, da die Mauer durch Bennigsen's Geschütz zum Theil zertrümmert war, daselbst einbrechen. General Borstell setzte sich selbst an die Spitze des noch im Rückhalt gebliebenen pommerschen Grenadier=Bataillons seiner Brigade, folgte den Russen von Woronzof's Corps auf dem Fuße und drang bis zum Rohmarkt, welcher ein erweiterter Theil des Glacis ist. Der Feind sah die Gefahr und leistete mit Fußvolk, Geschütz und selbst mit Reiterei entschlossenen Widerstand. Die Russen wichen, doch das preußische Grenadier-Bataillon blieb bei Borstell's Zuruf unerschütterlich und drang auf den Roßmarkt selbst vor. Dies entschied. Beide preußische Brigaden stürmten vor, auch die russichen Bataillone drangen wieder vorwärts und gegen 1 Uhr war die Grimmaer Vorstadt bis zum Glacis erobert.

Dieser Kampf hat viele Opfer gekostet, aber noch größere kostete die Wegnahme der Hallischen Vorstadt, welche von

<sup>\*)</sup> Friccius S. 532.

ber polnischen Division Dombrowski und der französischen Di= vision Durutte unter Anführung des Generals Repnier verthei= bigt wurde. Es war bies ein für die Franzosen sehr wichtiger Punkt, weil, wenn die Vorstadt genommen war, der nahe Ueber= gang über die Pleiße am Ranstädter Thor in die größte Gefahr kam. Die Dertlichkeit begünstigte die Vertheidigung außer= orbentlich, indem mehrere hintereinander liegende Linien einer hartnäckigen Behauptung fähig waren und die Festigkeit dersel= ben noch durch Verschanzungen erhöht war. Bis 11 Uhr konnte das jett noch etwa 10,000 Mann starke Corps von Sacken nicht die geringsten Fortschritte machen. Zu dieser Zeit kam enblich bas Corps von Langeron an und so war eine weit über= legene Truppenmacht hier versammelt. Dennoch wollte es auch jett lange nicht gelingen, den tapfern Feind zu überwältigen. Die Truppen des russischen Infanterie-Corps Kapczewitsch wurden unter großem Verluft zurückgetrieben; nicht besser erging es den Bataillonen von St. Priest. Mit Geschicklichkeit, Wuth und Erbitterung wehrte sich der Feind aus den Häusern, hinter Mauern, Aufwürfen, Brücken, Gräben auf das Verzweifeltste. So dauerte der Kampf noch fast zwei Stunden mit größter Heftigkeit fort. Der unverhältnismäßigen Uebermacht mußte dann allerdings der Feind erliegen. Verstärkte Sturmcolonnen der Russen von Sacken und Langeron drangen zuletzt in das äußere Hallische Thor ein. Massen berselben drängten nach. Es kam noch zu einem hitigen Straßenkampf, aber der Feind vermochte sich nicht mehr zu halten und zog sich nicht nach der eigentlichen Stadt, sondern auf dem Glacis nach dem Ranstädter Thore hin, um dem Uebergange über die Elster näher zu sein. Es war 1 Uhr, ehe die Russen Herren der Halli= schen Vorstadt wurden und von hier nun ebenfalls auf das Glacis gelangten, wo die Truppen Borstell's ihnen jetzt die Sand boten.

So blutig die Eroberung der öftlichen und nördlichen Vorsstadt war, so wenig kostete die der südlichen, der Petersvorskadt. Die Vertheidigung derselben siel dem Corps von Poniatowski zu. Dieses war durch die heldenmüthigste Hingebung an den beiden Schlachttagen von 7000 Mann auf etwa 2000 Streiter zusammengeschmolzen.\*) Bis zum Tode erschöpft, war diese geringe

<sup>\*)</sup> Obeleben giebt an, daß allein von dem Gefolge des Marschalls an den beiden Schlachttagen funfzehn Offiziere getödtet und verwundet worden sind, d. h. beinahe so viel als alle, — ein sprechender Beweis, daß der Marschall immer da gewesen, wo die Gefahr am größten.

Bahl nicht im Stande, einen so großen Raum auszufüllen. Das Corps von Lauriston, anfangs auch zur Vertheidigung von Leipzig bestimmt, scheint später Befehl zum Abmarsch nach Lindenau erhalten zu haben. Es konnte diesen Abmarsch aber nur theilweise ausführen und ein guter Theil desselben scheint in Leipzig zurückgeblieben zu sein und wurde dort, nebst dem commandirenden General, gefangen. Wo das Corps von Lauriston in Leipzig seine Verwendung gefunden, vermögen wir nicht anzugeben; in den Berichten wird nur das Corps von Poniatowski genannt, welches die Petersvorstadt zu vertheidigen gehabt. Ueberhaupt fehlt es an Berichten über die Vertheidigung Leipzigs, und es scheint, daß hier in der erklärlichen Verwirrung manche Fehler begangen worden sind. Fürst Poniatowski, auf so geringe Mittel beschränkt, erbat sich Hülfe beim Marschall Macdonald, erhielt aber nur, weil die heftigen Angriffe Bülow's und Blücher's Vorsicht geboten, eine Brigade, die badensche Brigade Stockhorn, welche nicht ausreichte und wovon noch ein Theil nach der Grimmaer Vorstadt hinbeordert wurde.

Wir haben Bennigsen auf dem linken Flügel Bülow's verlassen, wie er seine schweren Geschütze aufstellte und gegen den Bose'schen Garten und dessen Nachbarschaft ein fürchterliches Feuer erhob. Er versuchte dann einen Sturm auf den Garten, der aber abgeschlagen wurde. Nun marschirte er plötzlich links ab und zog um die weitere Vorstadt herum, um nach dem äußeren Petersthore zu gelangen. Wir wissen nicht, ob dies auf Befehl der Monarchen oder aus eigenem Antriebe geschehen ist. Es war 12 Uhr Mittags, als die Division Paskiewicz vor dem äußeren Petersthore anlangte, nachdem wahrscheinlich andere Truppentheile von Bennigsen zu anderen Eingängen der Vorstadt eingedrungen sein werden. Als Fürst Boniatowski eine so vielfach überlegene Macht auf sich andringen sah, hielt er die Vertheidigung der Vorstadt für unausführbar und zog sich auf das Glacis nach der Seite des Ranstädter Thores zurück, nahm aber hier gleich eine Aufstellung und pflanzte in der Eile sein Geschütz auf. Die Ruffen rückten ohne Kampf in die Borstadt ein und gelangten ebenfalls auf das Glacis. Da sie nun die Polen so kampffertig fanden, so rasselte ihr Geschütz vor und es kam auf dem Glacis zu einem mörderischen gegenseitigen Kartätschfeuer, welches beiden Theilen große Opfer kostete. Die polnischen Geschütze mußten von den Russen erst mit stürmender Hand genommen werden, und es dauerte bis 1 Uhr, ehe diese den völligen Sieg errangen, wobei ihnen ein, dem Feinde

verberblicher, allgemeine Bestürzung erregender Umstand zu

Statten fam. \*) .

Napoleon hatte unter ber steinernen Brücke, welche über die Elster nahe der kleinen Funkenburg führt, jenseit welcher erst die Ranstädter Vorstadt beginnt, Fladderminen legen lassen, um die Brücke nach dem Uebergang seines Heeres in die Luft zu sprengen. Der Chef des Ingenieurwesens, General Dulaulop, hatte damit den Ingenieur-Obersten Montfort beauftragt, der einen Corporal und vier Sappeure dabei angestellt hatte. Oberst Montfort, der genauere Unterweisungen haben wollte, bei welden Zuständen die Sprennung geschehen sollte, hatte sich von der Brücke entfernt, um diese einzuholen. Er hatte sich aber nicht, wie es doch natürlich war, zum Marschall Macdonald, Oberbefehlshaber in Leipzig, sondern nach Lindenau zum Major-General Berthier begeben, der die Lage der Dinge von dort nicht beurtheilen konnte. Der Corporal und die vier Sappeure blieben bei der Brücke mit der allgemeinen Weisung: die Mine anzuzünden, "sobald sich der Feind zeigen würde." Nun waren gegen 1 Uhr russische Schwärmer von Sacken's Corps. die ins Rosenthal eingedrungen waren, über die Lazarethbrucke, welche bei dem Jakobs-Spital über einen Arm der Elster führt und die man in Folge eines Mißverständnisses nicht abgebrochen hatte, bis zum Mühlgraben vorgekommen, von wo ihre Kugeln die Elsterbrücke erreichten. Indem dies hier große Bestürzung hervorbrachte, machte es den Eindruck, als wenn der Feind un= mittelbar auf die Brude eindringen würde. Der Sappeur-Corporal, wie es im französischen Bericht heißt, "ein Mensch ohne Einficht, der den Sinn seiner Aufgabe gar nicht verstand", glaubte nun, er dürfe nicht länger zaudern, seinen Auftrag auszuführen. Er zündete die Mine an und die steinerne Brücke flog in die Luft. Der einzige Weg zum Entkommen war ver= loren. Dieses den Feind tief erschütternde Ereigniß, das schnell überall bekannt wurde, ließ jeden Widerstand aufhören. \*\*) Man

\*) Plotho verbunben mit Friccius.

\*\*) Man hatte im Richter'schen Garten allerdings noch eine Brücke schnell erbaut; sie war zu schwach gerathen und stürzte balb unter der

Laft ber Hinüberbrängenden zusammen.

Die Zeit, wann die steinerne Brücke in die Luft geslogen, wird sehr verschieden angegeben. Plotho läßt vermuthen, daß es bald nach 10 Uhr gewesen. Oberst Odeleben sagt: "ungefähr nach 11 Uhr." Frics cius giebt sehr bestimmt die Zeit gegen 1 Uhr an. Der französische und alle Schlachtberichte der Verbündeten erwähnen der Stunde nicht. Aus

drängte sich massenweise nach dem Flusse hin, um sich wo möglich noch zu retten. Der Fluß, welcher selbst nach einem trockenen Sommer nicht seicht wird, und dessen abfallende Uferränder für Pferde schwer zu erklimmen sind, war jetzt durch die häufigen Herbstregen tief und voll und ohne Schwimmen nicht zu vassiren. Dem Marschall Macdonald gelang es, sich hindurch= zuretten, nicht fo glücklich war der Chef seines Generalstabes, der Divisions-General Dumoustier, welcher ertrank. Der Marschall Fürst Joseph Poniatowski stürzte sich, bereits tödtlich verwundet, auf einem scheuen Pferde bei Richter's Garten in den Fluß und kam nicht wieder zum Vorschein. Allgemein geehrt wegen seines Heldenmuths und edlen Charakters, seiner hohen Schönheit wegen bewundert von beiden Geschlechtern — eine Blüthe des Polenvolkes — unter günftigeren Umständen König von Polen, wie sein Dheim es bereits gewesen, fand sein Tod die aufrichtigste Theilnahme bei Freund und Feind, und erregte bei seinem Volke den bittersten Schmerz und die tiefste Trauer. — Alle Gärten und Räume längs des Flusses waren von Flüchtigen erfüllt, benen drängend und feuernd die im Siegesmuth nachrückenden Verbündeten folgten. Tausende, welche sich durch Schwimmen retten wollten, ober sich auf gut Glück dem Flusse anvertrauten, ertranken; andere Tausenbe wurden erschossen oder mit Kolben erschlagen; der Rest gefangen. Auch nach 1 Uhr dauerte das Gefecht und die Gefangennehmung bei dem Ranstädter Thor noch fort. In den Vorstädten und auf dem Glacis hatten alle Feindseligkeiten schon aufgehört, weil Niemand mehr Widerstand leistete und Jedermann das unabwendbare Schickal stoisch entgegennahm. Der Ueberrest ganzer Brigaden und Die visionen stand ruhig mit Gewehr beim Fuß, um gleich barauf entwaffnet zu werden. Auch die Altstadt leistete keinen Widerstand mehr und die Truppen von Bülow zogen unaufhaltsam hinein.

Es war kurz nach 1 Uhr\*), als der Kaiser von Rußland

verschiedenen Gründen ist nicht anzunehmen, daß Napoleon die Brücke vor ½12 Uhr passirt hat. Eben so ist anzunehmen und aus den Umsständen erhellend, daß die russischen Schwärmer von Sacken nicht gut vor ½1 Uhr zu dem Mühlgraben vorgelangt sind, von wo sie ihre Schüsse auf die steinerne Brücke entsandten. Die Sprengung der Brücke kann hiernach nicht früher als um ½1 Uhr erfolgt sein, wahrscheinlich aber noch etwas später, was ungefähr mit der Angabe von Friccius übereinstimmt.

<sup>\*)</sup> Plotho giebt, zu früh, 12 Uhr Mittags an, Friccius bestimmt die Zeit um 1 Uhr. L. Hussell sagt S. 73: "Es war 1/21 Uhr, da die

und der König von Preußen, empfangen von dem Zujauchzen des Volks, dem Wehen der Tücher, unter kriegerischer Musik und den letten Donnern der Schlacht, durch das äußere und innere Grimmaer Thor ihren festlichen Einzug hielten, begleitet von den höchsten Anführern ihrer Heere und gefolgt von den langen Zügen ihrer Garben. Fast gleichzeitig erschienen hier der Kronprinz von Schweden, Bennigsen und Blücher. athmete auf; es war mitten in dem entsetzlichen Kampf erhalten worden und die Freude darüber, so wie über den Triumph ber deutschen Sache machte sich, trop der blutigen Gegenwart, in ungemeffenem Jubel Luft, der sich mit dem der Sieger mischte. Größere Contrafte von Jubel und Trauer, Freude und Jammer, bemerkt Friccius, hat es nie gegeben.

Alexander und Friedrich Wilhelm hielten am Markte vor dem Hause des Königs von Sachsen an, ohne von ihm Kennt= niß zu nehmen, und ersterer ließ ihm kurze Beit barauf eröff= nen, daß er "Gefangener" sei. Man ließ ihm sein Bataillon Garbe, stellte aber genug andere Truppen auf, um ihn völlig willenlos zu machen. Der unglückliche Monarch mußte tragen, was unter solchen Umständen dem nicht erspart bleibt, der sein eigenes Vaterland zu Gunften eines Fremblings ver-

leugnet.

Nachdem der lette Kampf aufgehört und die äußerste Berwirrung sich gelegt, aber doch erst gegen Abend\*), kam auch der Kaiser Franz von Desterreich in Leipzig an. Da kein Theil seiner Truppen beim Sturme zugegen gewesen und er doch auch mit seinen Desterreichern erscheinen wollte, so nahm er ein Bataillon von Connewit und zog an dessen Spite in die Stadt ein, die er jedoch bei anfangender Dunkelheit wieder verließ, um nach Rötha zurückzukehren.

Der Schlag, welchen die französische Macht bei Leipzig erlitten, war eine Wiederholung der Niederlage in Rußland. Doch darf nicht vergessen werden, was dazu gehört hatte, dieses große Ergebniß herbeizuführen, und daß Napoleon dessenungeachtet noch stark genug blieb, in dem Feldzuge des folgenden Jahres den

\*) Friccius I. S. 542 und S. 574. — Nach Sporschill's Chronik kam er etwa um 3 Uhr nach Leipzig und verließ es schon nach einer

Stunde.

Combinirten in die Stadt einbrangen", und S. 79: "Ihre Monarchen hielten bald nach ber Einnahme ihren Ginzug", was mit Friccius ungefähr übereinstimmen würde. Nichts ist schwieriger, als aus Schlachtberichten die richtige Zeit festzustellen.

weit überlegenen Kräften der Verbündeten drei Monate lang,

und zuweilen siegreich, die Spitze zu bieten. Der Verlust, welchen das französische Heer erlitten, war ganz ungeheuer. 15,000 Mann waren tobt; 15,000 verwunbet, 15,000 wehrhafte Mann fielen in die Gewalt der Sieger. In den Lazarethen zu Leipzig ließ der Feind 23,000 Mann, worunter 3000 Offiziere und 27 Generale. An Trophäen fielen den Verbündeten 300 Geschütze, 900 Munitions = und andere Wagen in die Hände.

Von feindlichen Heerführern waren tobt: der Marschall Fürst Joseph Poniatowski, die Divisions-Generale Dumoustier, Vial, Rochambeau, Frederic und Delmas; verschiedene Brigade=

Generale.

Verwundet waren: die Marschälle Net, Macdonald und Marmont, die Corps-Generale Rennier, Lauriston, Souham, die Reiter-Corps-Befehlshaber Latour-Maubourg (schwer), Pajol und

Sebastiani; viele Divisions und Brigade-Generale.

In Gefangenschaft geriethen: die commandirenden Generale Repnier und Lauriston, die Divisions : Generale Charpentier, Pino, Auberg, Krasinsky, Malachowski und Rosniezki; die babenschen General-Lieutenants Graf Hochberg, Prinz Emil von Hessen; die sächsischen General-Lieutenants Zesch= wit (Oberbefehlshaber der sächsischen Truppen), Baron Gersdorf (Kriegsminister) und Bose; der würtembergische General-Lieutenant Beurnonville; viele Brigade-Generale und General-Majors.

Der Verlust an Heerführern bei den Verbündeten

war verhältnißmäßig geringer.

Es waren geblieben: die russischen General-Lieutenants Schäwitsch und Newerowski, sechs russische und zwei österreichische

General-Majors.

Verwundet waren: der öfterreichische General der Cavallerie Erbprinz von Hessen-Homburg, drei österreichische und zwei russische General=Lieutenants, ein österreichischer, vier rus= sische und zwei preußische General-Majors, lettere vom Range von Divisions-Generalen.

Gefangen waren: der österreichische General der Cavallerie Graf Meerfeldt, 39 Offiziere und etwa 1000 Mann Dester-

reicher.

Der Verlust an Streitkräften bei den Verbundeten betrug nach Plotho (nicht genau ermittelt) an Tobten und Berwundeten:

I. bei ben Preußen: 495 Offiz.\*) u. 15,935 Unteroffiz. u. Solbaten. \*\*) II. bei ben Ruffen: ,, 21,740 864 III. bei ben Desterreichern: 8,000 \*\*\*/ **399** IV. bei den Schweden: **†)** etwa 3 **100** 

Summa 1761 Offiz. und 45,775 Unteroffiz. und Solbaten.

"

Sieht man von den Gefangenen ab und vergleicht man in vorstehenden Angaben nur die beiderseitigen Verluste an Tobten und Verwundeten, so stellt sich das eigenthümliche Resultat heraus: daß die Franzosen fast 8000 Mann weniger verloren haben. Denn von den 23,000 Verwundeten, die man in den Lazarethen von Leipzig fand, waren schon 15,000 vor der Schlacht in denselben und die Schlacht hatte denselben noch 8000 hinzugefügt, was dann einen Gesammtverlust in der Schlacht an Tobten und Verwundeten von 38,000 Mann giebt. Wenn die obigen Angaben nach Plotho nun auch ungenau und schwankend sein mögen, so scheint boch so viel baraus hervorzugehen, daß die Franzosen an den verschiedenen Schlachttagen mehrere tausend Mann weniger verloren haben, als die Verbündeten, was Verwunderung erregen muß, da lettere so sehr überlegen und namentlich boppelt so stark an Artillerie waren. Es bleibt hier nur übrig anzuerkennen, daß die Franzosen, in Dorfgefechten sehr geschickt, sich mehr zu becken verstanden als die verbündeten Truppen und daß ihre Kriegsgewandtheit größer gewesen sein muß als bei ben Verbündeten.

Wie dem aber auch sein möge, so verlor das französische Heer bei Leipzig, einschließlich des Ueberganges der Sachsen und Würtemberger, und einschließlich der schon vor der Schlacht in

\*\*) Der Unterschied mit Plotho entsteht durch die genauere Angabe

des Verlustes des Bülow'schen Corps in Friccius' Werk.

†) Die Angabe in Plotho hält Friccius viel zu hoch, ba nur über-

haupt 300 Schweden ins Gefecht gekommen sind.

<sup>\*)</sup> Nach Friccius 620 Offiziere.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Friccius haben die Desterreicher nur 7000 Mann verloren. Dagegen giebt After II. S. 221 und 222, gestützt auf Rachrichten bes österreichischen Kriegsarchivs, den Gesammtverlust der Desterreicher auf 420 Offiziere und 14,541 Mann an; was nach den Gefechtsverhältnissen derselben nicht vermuthet werden konnte und jedenfalls zu hoch ist.

den Lazarethen befindlichen 15,000 Verwundeten und Kranken, 75—80,000 Mann, und erreichte nur mit nicht mehr ganz der Stärke von 100,000 Mann das linke Ufer der Elster. Auf dem Rückzuge zum Aheine sielen noch alle Truppen der diessseits des Rheines gelegenen deutschen Länder ab, die Schlacht bei Hanau kostete noch viele Tausende, und Napoleon erreichte nur mit 70,000 Mann Heerestrümmern dei Mainz das für jetzt noch schlichen linke Aheinuser.

Der Stoß war entscheidend und tödtlich. Schmerzlich fühlt der deutsche Patriot, daß der Arm der Russen zur Hälfte die große Arbeit erringen half. Bitter fühlt er es, daß Deutsch- land so herabgekommen war, daß es seine Freiheit einem noch in halber Barbarei befindlichen Volke verdanken mußte. Und dieses Volk und sein autokratischer Herrscher haben nachdem, um sich bezahlt zu machen, länger als ein Menschenalter ihren schweren Arm über Deutschland gehalten, so daß es die volken Früchte so vielen Blutes leider nicht hat ernten können. Gegen dieses Volk und diesen Herrscher wird sich Deutschland noch messen müssen, wenn es seine Einheit und bürgerkiche Freiheit erringen will.

Wie das deutsche Land so oft den Schauplat hat hergeben müssen, wo die großen europäischen Kämpfe ausgekämpft werden, so war aufs Neue eine blühende Gegend zerstört, ausgezehrt und geplündert. Die Chronik von Sporschil zählt nicht weniger als 29 Dörfer auf, die durch Brand mehr oder weniger geslitten hatten, theils ganz in Asche verwandelt waren. Vierzehn Tage gehörten dazu, um die Leichname von Mensthen und Pferden auf dem Schlachtfelde zu begraben und all die zahllosen Heerestrümmer fortzuschaffen.\*) Viele verwundete Feinde, auch wohl eine große Zahl der Unsrigen, die noch zu retten gewesen wären, sind aus Hunger und Mangel an Verband und Pflege umgekommen. \*\*)

Die Stadt Leipzig hatte durch eine besondere Gunst der Umstände noch am wenigsten gelitten. Es war zwar durch Granaten und in Folge des Sturmes an mehreren Orten in den Vorstädten Feuer ausgebrochen, aber gleich wieder gelöscht worden. Desto

<sup>\*)</sup> Nach der Jubelschrift der Leipziger Schlacht von Wuttke, S. 223, lagen noch Leichname uneingescharrt bis ins nächste Jahr.

<sup>\*\*)</sup> Erschütternd ist in dieser Hinsicht der Bericht eines Arztes, Dr. Reil, an den Minister Stein, die entsetliche Lage der Verwundeten bestressend. Mitgetheilt in dem Vaterländischen Sprenduch von Dr. Ed. Große u. Franz Otto. Berlin und Leipzig, Otto Spamer 1863, Seite 263—65.

grauenhafter war die große Zahl der Berwundeten, die sich hier anhäufte — nicht weniger als 30,000 — fast lauter Franzosen, da die Verbündeten ihre Verwundeten mehr rückwärts geschafft hatten. Das schon längere Zeit in Leipzig herrschende bösartige Rervensieber brach jetzt mit zehnsach vermehrter Wuth nicht allein in der Stadt, sondern auch in der Umgegend aus und raffte zahlreiche Opfer hin. Das Herannahen der kalten Jahreszeit, die der Krankheit bald Gränzen setzte, war unter diesen Umständen ein großes Glück. — Neben dieser schweren Nachlese, die der Tod hielt, war die Vermögenszerrüttung der Einwohner dieser Gegenden eine harte Prüfung, denn die Heere Europa's hatten auf ihre Kosten gelebt.

Die großen Aussichten, welche sich durch die Leipziger Schlacht für die Verbündeten eröffneten, erfüllten die Monarchen mit Freude. Wer wollte sie ihnen verdenken? Wenn nur nicht über dem großen Erfolg allzubald vergessen worden wäre, was sie selbst als den letzten großen Zweck des Krieges für Deutschsland verkündet hatten! Es läßt sich nicht verkennen, nach der Leipziger Schlacht hat der Charakter des Kampfes sich wesentlich geändert. Der Bolkskrieg verwandelte sich je länger je mehr in einen diplomatischen Krieg, bei welchem man freilich den Rest des Bolks-Enthusiasmus und seine gute Wirkung sich gern ge-

fallen ließ.

Dies aber sollte erst in der Folge erkannt werden; damals gab die Nation über den großen Sieg bei Leipzig sich der rein= sten Freude hin. Deutschland war ja nun bis zum Rheine frei; Alles fühlte sich glücklich durch die Niederwerfung des Jahre lang getragenen fremden Joches; man gedachte der Verheißung, daß ein neues mächtiges Reich deutscher Nation aufgerichtet werben solle; man hoffte, in seiner Macht, in seinem Glanze Vergeltung zu erhalten für die erduldete ungeheure Drangsal und Trost für die bisherige politische Ohnmacht. Die Feier des Sie= ges erfolgte öffentlich und in den Familien mit einer Begeisterung, die dem Deutschen zu fühlen bisher noch nie vergönnt ge= wesen war. Sie sollte jedes Jahr bis in ferne Zeiten wiederholt werden mit Festen, mit Freudenfeuern auf den Bergen und mit Dank gegen Gott, daß er "durch die Kraft seiner heiligen Schaaren" Deutschland frei und das glorreiche Volk der Deutschen zu einer einigen Nation gemacht!

2. Rückzug Napoleon's und Verfolgung der Verbündeten. Marsch des österreichisch-bairischen Heeres vom Inn nach dem Main. Schlacht bei Hanan am 30. und 31. October. Uebergang Napoleon's über den Rhein. Nachrücken der Verbündeten.

Wenn die Verbündeten eine fräftige, nachhaltige Verfolgung eingeleitet, wenn sie die zahlreichen Geschwader ihrer Reiterei, in Massen vereinigt, dem slüchtigen Feinde nachgesandt und das öfterreichisch bairische Heer unter Wrede sich früh genug mit ihnen in Verbindung geseht hätte, würden nur winzige Trümmer des Feindes über den sunfzig Meilen entsernten Rheinstrom entstommen sein. Ein eigentlicher Feldzug von 1814 wäre nicht mehr nöthig gewesen, denn man konnte dann ohne Ausenthalt etappenmäßig nach Paris marschiren. Aber die große Freude der Verdündeten über den Sieg, die auseinandergehenden Entswürfe für die Zukunst, so wie das mangelnde Talent des Obersseldherrn, ließen sie eine kräftige Verfolgung so gut wie gänzlich vergessen, wiewohl 100,000 Mann gar nicht zum Gesecht geskommen und die Reiterei sehr wenig gebraucht worden war. \*)

Diese Unterlassung kam Napoleon und seinem Heere we-

sentlich zu Gute.

Der Kaiser war gelassen seinen sliehenden Truppen auf dem Damme dis über Lindenau hinaus gefolgt. Hier machte er Halt und stellte zu beiden Seiten der Straße nach Weißenfels Offiziere an, welche den in Unordnung anlangenden Flüchtlingen die Punkte angeben mußten, wo sich ihre Corps sammeln sollten. Nachdem er so für die Herstellung einiger Ordnung gesorgt, bezah er sich zur Mühle nach Lindenau zurück, wo er im oberen Stockwerke ein Zimmer bezog und trotz des Dranges des Augenzblickes von Müdigkeit überwältigt einschlief. Der Strom der Flüchtigen strömte fort, aber auch das Geschützseuer der Berzbündeten erscholl näher und stärker. Man mochte französischersseits hossen, den größten Theil der Nachhut zu retten, als ein heftiger dumpker Knall das Aufsliegen der Elsterbrücke verkinzbigte, worüber bald durch Flüchtlinge der nähere schmerzliche

<sup>\*) &</sup>quot;Wir schlafen hier", schrieb Rabetth unwillig an den General Langenau. Umsonst hatte er seine Stimme zu einer kräftigen Berfolgung erhoben. (Biographie von Rabetth, S. 232.)

Aufschluß erfolgte. Er brachte allgemeine Bestürzung hervor, denn die zahlreichen Truppen, die als Nachhut unter dem Marsschall Macdonald zurückgeblieben, waren nun rettungslos versloren. Bald nach diesem niederschlagenden Ereigniß brach Naspoleon von Bindenau auf und begab sich nach Markranstädt, wo er übernachtete. Ein großer Theil der Truppen hatte diesen Ort bereits erreicht und stürmte weiter, ein anderer war im Anmarsch, aber in buntester Verwirrung. Aeußerste Noth und Erschöpfung trieb zu Ausschweifungen; die Ortschaften an der Straße wurden hart mitgenommen und, was das Schlimmste war, die Gegend wurde überall, wo das französische Heer zus

rudeilte, mit bem Stoff bes Nervenfiebers angesteckt.

Eine höchst gefahrvolle Aufgabe war es, die vier deutsche Meilen weite Ebene bis Weißenfels zurückzulegen, wo 10,000 Pferbe der Verbündeten im Stande gewesen wären, fast das ganze französische Heer auseinander zu sprengen und einen großen Theil gefangen zu nehmen. Auch konnte das böhmische Heer, wenn es zu rechter Zeit bei Zwenkau und Pegau über die Elster ging, leicht verderbenbringend auf dem rechten Flügel erscheinen. In dieser großen Besorgniß wurde am 20. October schon um 3 Uhr aufgebrochen und in völliger Finsterniß weiter marschirt. Als man im größten Gedränge noch in der Dunkelheit bei Lüken angekommen war, wurden im dortigen Lager unaufhörlich Marsch geschlagen und geblasen und Wachtfeuer unterhalten. Es ertönten bald auf diesem, bald auf jenem Flügel Trompeten und Trommeln, um glauben zu machen, daß man sich aufgestellt habe und bereit sei, dem Feinde jeden Augenblick die Spitze zu bieten. Sehr früh, nach kurzer Rast, brachen alle Truppen wieder auf, um möglichft bald die Saale hinter sich zu haben.

Hohlwege von Rippach machte er Halt und nahm in einiger Entsernung von der Straße mit Berthier, Ney, Augereau und einigen anderen Heersührern ein Frühstück ein. Hier im Kreise seiner Getreuen machte sich seine gepreßte Seele Luft, indem er über die Schlacht und die allgemeinen Verhältnisse sprach. Er war erbittert über die Sachsen und nannte ihren Uebergang "Verrath"; am meisten aber war er aufgebracht über Baiern, welches, von ihm groß gemacht und zum Königreich erhoben, jetzt ihm so tücksch lohne, indem General Wrede ohne Kriegserklärung im Warsch sei, um ihm den Rückzug zu verlegen.

Das nächste Ziel Napoleon's mußte die Festung Ersurt sein, unter deren Schutz er sich sammeln, einigermaßen ordnen und wo er sich mit Munition versehen konnte. Bei dem damaligen großen Mangel an Chausseen in Deutschland gab es nur in dieser Richtung fahrbare Straßen. — Die große Straße nach Ersfurt führt von Weißensels über Naumburg, bei Kösen über die

Saale, sodann über Ecartsberga und Weimar.

General Bertrand, der wohl erst den 20. den ganzen Umfang der Berluste bei Leipzig erfahren hatte, marschirte an die= sem Tage von Weißenfels nach Naumburg, um sich des wich= tigen Passes über die Saale bei Kösen zu bemächtigen. fand zu seiner großen Beunruhigung bei Naumburg die öfter= reichische Heerabtheilung von Ghulai, welche, an diesem Tage Morgens von Pegau bort eingetroffen, die Stadt Naumburg mit Fußvolk und die Brücke bei Kösen mit fünf Compagnien besetzt hatte. Feldzeugmeister Gyulai hätte Zeit gehabt, mit seiner ganzen Macht bei Kösen über die Saale zu gehen, hier dem französischen Heere einen furchtbaren Riegel vorzuschieben, Ecartsberga zu besetzen und Napoleon zu nöthigen, noch weiter auf unwegsamen Gebirgsstraßen umberzuirren; allein er mochte wohl fürch= ten, daß das ganze Heer Napoleon's auf dem Rückzuge über ihn herstützen würde, und wollte sich nicht in so große Gefahr bringen. Wie man auch über diese große Vorsicht des öfterreis chischen Generals benken mag, keinenfalls wird man es billigen können, daß er nur fünf Compagnien zur Besetzung des fo wich= tigen Saal-Ueberganges bei Kösen verwandte.

General Bertrand, bei dem Feinde mehr Einsicht woraussetzend, als er wirklich bewies, vermuthete nicht anders, als daß
der Feind, da er Raumburg inne hatte, den wichtigen. SaalUebergang viel stärker besetzt haben würde. Die Oertlichkeit,
eine fanft anlausende Straße zwischen hohen Felsenusern, war
wohl geeignet, mit wenig Mitteln ein ganzes Heer aufzuhalten.
Bertrand leitete beshalb das Gesecht mit großer Borsicht ein.

Die Besatung, unter einem österreichischen Major, Grafen Gattersberg, hielt sich eine ganze Zeit lang, als man aber französischerseits inne wurde, daß nur so wenig Kräfte gegenübersständen, wurden die Angriffe heftiger und die Saal-Brücke siel in französische Gewalt. Wäre jetzt hinlänglich nachgedrängt worden, so würde sich wahrscheinlich wenigstens Bertrand Bahn gemacht haben. Aber dieser sah Feinde in beträchtlicher Zahl auf sich eindringen, hielt diese für sehr stark und wagte nicht, energisch vorzugehen. Feldzeugmeister Gpulai verstärkte die ersten sünf Compagnien noch um eine ganze Brigade, und dieser geslang es, die Brücke wieder zu nehmen und sich bis zum Abend

zu behaupten.

Den Jrrthum Bertrand's theilte auch Napoleon, als er in Weißenfels angekommen war. Er kannte die große örtliche Schwierigkeit bei Kösen und jenseits bei Hassenhausen aus bem Feldzuge von 1806 aus eigener Anschauung vollständig, glaubte diese von den Oesterreichern umsichtig benutzt, und war daher um so mehr der Ansicht, daß der Versuch, hier durchzudringen, zu große Opfer fordern würde, da er die Verfolgung der großen verbündeten Heere von Leipzig aus in seinem Rucken zu beforgen hatte. Er entschloß sich daher mit schwerem Herzen, die große Straße aufzugeben, bei Weißenfels die Saale zu pas= siren und über Freiburg an der Unstrut und auf Nebenwegen Erfurt zu erreichen. Er unternahm dies, obgleich er sehr viel besser als der Oberfeldherr der Verbündeten den Werth einer Chaussee im Spätherbst für ein Heer zu schätzen wußte und vollkommen die Schwierigkeiten einsah, die seiner auf Nebenwegen in so später naffer Jahreszeit warteten.

Napoleon überschätte hier weit die Kraft und Einsicht Spulai's und sette zugleich bei den Verbundeten eine nachdrückliche Verfolgung voraus, welche sie nicht eintreten ließen. Rückte er auf Naumburg und Kösen, so würde er Gyulai ohne große Schwierigkeit überwältigt und sich ben Durchpaß erkämpft haben. Statt dessen verlor er seine Zeit auf schwierigen Gebirgswegen, fiel der Verfolgung Porck's in die Hände, vor der er sich nur durch seltenes Glück und mit beträchtlichem Berluft bei seinem So durfte sich Gyulai — indem Napoleon Nachtrab rettete. auch Bertrand nöthigte, den gleichen Weg einzuschlagen — trot seiner mangelhaften Anstalten boch eines Erfolges rühmen. Erst später sah Napoleon seinen Irrthum ein, und es gelang ihm dann schon bei Ecartsberga, die große Straße wieder zu ge= winnen. Es waren erft sieben Jahre her, daß er in eben dieser Gegend (bei Jena und Auerstädt) die preußische Monarchie zer= trümmert; jetzt — so wechseln die Geschicke! — wandte er sich scheu von diesem Siegesfelde ab, ein Flüchtling, eifrigst bemüht, aus dem früher zertretenen, ihm jetzt so gefährlichen Deutschland

hinaus und über den Rhein zu entkommen.

In Weißenfels hatte Bertrand unterhalb der schon vorhanbenen hölzernen Brücke über die Saale noch eine Floßbrücke
schlagen lassen. Napoleon entschloß sich bald nach seiner Ankunft, hier überzugehen. Der Entschluß war beschämend für den
Sieger von Europa, und er wurde davon auf das Tiesste ergriffen. Man sah ihn in den Weinbergen am nördlichen User Nachmittags beim Wachtseuer in sehr niedergeschlagener Stimmung, während seine ermatteten Soldaten in größter Schnelligkeit regellos vorüberzogen und von Kösen her der Geschützdonner
hallte. Er war ungewohnt sanstmüthig, sast weich, und hatte
es gern, wenn eine der höheren Personen seines Hauptquartiers über die unglücklichen Begebenheiten und deren Ursachen
sprach. Der früher so Gewaltige bedurfte wie jeder andere
Sterbliche des Trostes!

## Gefecht bei Freiburg den 21. October.

Den 21. October ging es wieder schon um 3 Uhr, noch bei finsterer Racht, vorwärts. Der große Unterschied zwischen einer Chaussee und einem gewöhnlichen Wege im Gebirge fiel sogleich sehr ins Gewicht; auch hat der schwere, lehmige Boden Thüringens das Eigenthümliche, daß ihn schon ein Regentag zum Moraft macht. Größere Schwierigkeiten warteten bei Freiburg. Dieses Städtchen liegt tief im Unstrutgrunde, von hohen, steilen Bergen eingeschlossen, und die Wege, die da hinabführen zwischen hohen Weinbergen, Gärten und Häusern, sind so eng, daß eine Truppe nicht in der Breite von Sectionen marschiren kann und für das Fuhrwerk an kein Ausweichen zu denken ist. Hat man den Grund erreicht, so ist das Emporklimmen nach Edartsberga hin noch beschwerlicher. Zudem war die Unstrut hoch angeschwollen und die Brücke war zwei Tage vorher von den Desterreichern abgebrannt worden. Es wurde bald eine neue Brücke hergestellt, aber sie war nur leicht und die Fluth des Stromes erreichte sie fast. Eine zweite Brücke war eine Biertelstunde oberhalb bei einer Mühle erhalten und eine dritte wurde noch weiter oberhalb bei Laucha ermittelt. Der Kanonenbonner bei Naumburg erhob sich wieder mit Macht vom frühen Morgen an, in den Bergen eine schauerliche Wirkung hervorbringend, und im Rücken glaubte man jeden Augenblick Massen des Feindes ankommen zu sehen. Alles drängte daher den steislen Abhang hinab und nach der Brücke bei der Stadt zu. Als der Kaiser ankam, war das Gedränge so groß, daß er schon eine sehr beträchtliche Strecke vor dem Uebergang den Wagen verlassen mußte und große Mühe hatte, zur Brücke zu gelangen, wo sich ihm ein verjüngtes Bild des Uebergangs über die Berezina darbot. Seine Gegenwart stellte in einiger Zeit die Ordnung wieder her. Mit Ernst und Strenge wurde der Knäuel entwirrt und jeder Truppengattung eine Brücke angewiesen. Der Kaiser begab sich abwechselnd von einer Brücke zur andern und, um dem wilden Andrange zu steuern, wurde selbst zum Neußer-

sten, zu Säbel= und Kantschuhhieben, geschritten.

So war es Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr geworden, und es wimmelten noch alle Hohlwege und das Thal vom Fuhr= wesen, als der Kaiser mit seinem Gefolge es für nöthig hielt, auf das andere Ufer überzugehen. Kaum hatte er die Brücke — es war die mittlere, bei der Mühle — passirt, als der Feind erschien und sich sogleich verderbenbringend bemerklich machte. Es waren zwar Truppen aufgestellt, ihn abzuwehren, man hatte ihn aber nicht von da her vermuthet, wo er kam, nämlich nordwärts, von Mücheln her, und es war das Versehen begangen worden, eine wichtige Höhe nach dieser Richtung un= besetzt zu lassen. Ein bedeutender Trupp feindlicher Schützen nahm sie in Besitz, breitete sich sogleich auf dem Abhange aus und war dadurch so nahe, daß er die die Brücke Passirenden beschießen konnte. Wenige Minuten nach dieser ersten Begrüßung flogen schon die Kanonenkugeln um Napoleon herum, ein paar Granaten schlugen nahe bei ihm zur Erde, und das bunte Gefolge des Kaisers, so wie der auffallende Anzug des Königs von Neapel nebst seinem Gefolge gaben so lange eine Zielscheibe ab, bis man sich zerstreute. Glücklicherweise für die Franzosen waren es nur einige Bataillone und eine Batterie vom Corps von Yorck, welche den Angriff eröffneten. Mit gewohntem Scharfblick hatte Napoleon hart an der Mühle am linken. Ufer eine kleine Bergkuppe bemerkt, wo die Preußen noch nicht hie gedrungen und welche das Thal beherrschte. Sogleich ließ er diese mit Geschütz besetzen. Ein paar Bataillone, die schon hinüber waren, mußten aufs linke Ufer zurückkehren und die Preußen zurückbrängen, während ein Theil ber Garben am rechten Ufer aufmarschirte und sein Geschütz aufstellte. So umsichtige Aufstellungen am linken und selbst am rechten Unstrutufer mußten den Preußen bald Respect einflößen. konnte nicht allein das Thal halten, bis Alles hinüber war,

sondern auch noch so lange, daß auch die Nachhut unter dem Marschall Dudinot, welche auf der Straße von Weißenfels noch zurück war, ihren Uebergang am Abend bewerkstelligen konnte.

Es waren vom Corps von York der Bortrab, 7½ Bataillone, 16 Schwadronen, jetzt unter Führung des Obersten Grafen Hendel, da Oberst Kateler bei Möckern verwundet worden, die zusammengesetzten Brigaden Horn-Hünerbein und die Reserve-Reiterei von Jürgaß, welche von 3 Uhr Nachmittags an das Gefecht führten. Es blieb im Wesentlichen ohne Ergebniß, weil die Preußen erst ankamen, als der Uebergang größtentheils beendigt war. Das Corps von Norck verlor selbst 1000 Mann an Tobten und Verwundeten. Nur achtzehn aus Mangel an Bespannung stehengebliebene Geschütze, eine Anzahl Munitionswagen (die Franzosen hatten selbst einen großen Theil, den sie nicht fortbringen konnten, in die Luft gesprengt) und etwa 1000 Gefangene, meist Verwundete und Erschöpfte, fielen in die Gewalt der Preußen, und außerdem gingen etwa 1000 Deutsche über. Es zeigt dies nur, welche ungeheuren Vortheile hätten errungen werden können, wenn die Berfolgung im Gro-Ben und Ganzen schnell und zweckmäßig wäre geleitet worben, wobei auch Porck im Einzelnen wegen langfamen Nachrückens nicht ganz tabelfrei erscheint. Wichtiger als bies Gefecht selbst. war Tags vorher die Befreiung von 4000 Gefangenen auf dem Wege von Baumroda nach Laucha durch den Vortrab von Hendel gemesen.

Der Rückzug des Hauptheeres Rapoleon's über Freiburg war hiernach, trot der größten örtlichen Schwierigkeiten, mit verhältnismäßig geringen Opfern gelungen. Eben so glücklich entging General Bertrand allen brobenden Gefahren. Nachdem er, wie wir gesehen, den 20. bei Köfen über die Saale durchzubrechen versucht hatte und dies mißlungen war, hatte er am 21. durch neue Angriffe versucht, die Saal-Brücke bei Kösen zu zerstören, um Ghulai abzuhalten, den Marsch des Kaisers nach Freiburg zu beunruhigen. Indessen war die Zerstörung der Brücke ebenfalls nicht gelungen und Bertrand, besorgt, daß er durch die Ankunft der Verbündeten bald im Rücken angegriffen werden würde, bemühte fich nun, bei Raumburg über die Saale zu gehen und vor dem Kaiser nach Freiburg zu kommen, was er dann auch glücklich ausführte. Das Benehmen des Feldzeugmeisters Ghulai erscheint hier abermals nicht in glänzendem Licht. Er hält zwar den Paß von Kösen, verstattet aber dann dem beträchtlich schwächeren Corps von Bertrand den Uebergang bei Naumburg und verfolgt ihn dann auch weiter nicht.

Er denkt auch nicht daran, sich um seinen Rücken zu bekümmern und Eckartsberga zu besetzen. So gelingt es dann Bertrand bei dieser Stadt, in seinem Rücken ungehindert die große Straße wieder zu gewinnen und dem Heer des Raisers ein Anshalt zu sein, als dieser von Freiburg über Kloster Hester heranrückt; ja wir lesen\*), daß die Nachhut von Bertrand gar nicht die große Straße verließ, sondern über Kösen nach Eckartsberga

ging, was beinahe unerklärlich erscheint.

So wie Napoleon nach Zurücklegung der Saale und Un= strut die große Straße bei Ecartsberga wiedergewonnen hatte und die Hauptstärke der Verbündeten noch nicht heran war, war sein weiterer Marsch auf Erfurt nicht mehr zu verhindern. vermied zwar von hier abermals die große Straße über Beimar, wo das Kosaken Corps von Platof, die Freischaaren von Mensborf, Thielmann 2c. angekommen waren, und ging geradeaus über Buttelstädt; allein diese Straße führt nicht durch bergiges Land, ist wenig schlechter als die Chaussee, und es trat auch nun wieder so trockenes Wetter ein, daß der Marsch sehr begünstigt wurde. Es gelang überdies der französischen Garde Reiterei unter Lefebbre Desnouettes am 22 October, sogar die Rosaken in Weimar zu überfallen und in die Stadt einzudringen. Wiewohl dann die französische Reiterei wieder geworfen wurde, so zeigt doch dieser Ueberfall bei einem Rückzuge, daß noch nicht alle Haltung verloren war. Napoleon's Heer litt natürlich fortwährend durch massenhaftes Davongehen der Deutschen, durch Erschöpfung, Hunger, durch Entledigung von schwer fortzuschaffendem Geschütz und Fuhrwerk; aber was noch kampffähig war, sammelte sich doch wieder zu geschlossenen Abtheilungen, und die Führer waren rastlos bemüht, wieder Ordnung hineinzubringen, welche die Garden und einige andere Truppentheile überhaupt noch nicht verloren hatten.

Wir sehen also ben französischen Kaiser, trot der verlornen Schlacht und trot so vielen Unglücks in seinen Reihen, den Rest seines Heeres ziemlich ungefährdet nach Erfurt bringen, obgleich er durch eine kräftige Verfolgung ganz aufgerieben werben konnte. Die durch den Erfolg bei Leipzig weit über ihre Erwartung befriedigten Verbündeten ermangelten der Energie, an die Vernichtung ihres Feindes zu gehen, auch waren sie bereits zu uneinig. Selbst das, was unternommen wurde, hätte kräftiger ausgeführt werden können; allein York, der schon am

<sup>\*)</sup> Plotho II. S. 432.

18. October Abends auf Blücher's Befehl vom Schlachtfelde von Gohlis abmarschirte, verlor seine Zeit mit lauter Schimpfen und der äußersten Erbitterung über Gneisenau\*), dem er den Schrgeiz zuschrieb, sich auf eigene Hand Lorbeeren erwerben zu wollen, die vermeintlich nun York entgingen, indem er den Sturm auf Leipzig nicht mitmachen könne. Pork kam am 19. October, 13,400 Mann stark, bei Halle und Merseburg an. Bon Halle dis Freiburg sind vier Meilen, und letztere Stadt wäre daher allenfalls am 20. zu erreichen gewesen, wenn auch vom 18. zum 19. ein ermüdender Nachtmarsch stattgefunden hatte. Allein York kam erst den 21. spät Nachmittags bei Freiburg an, als der seindliche Uebergang über die Unstrut im Wesentlichen schon vollendet war. Noch weniger schnell und umsichtig versuhr Shulai, der, den 19. von Pegau abgesandt,

ben 20. Morgens in Naumburg einrückte.

Die Massen bes verbündeten Heeres brachen so spät vom Schlachtfelbe auf, daß sie dem Feinde nicht mehr schädlich werden konnten. Am 20. October, den Tag nach der Einnahme von Leipzig, befanden sich noch das böhmische, das polnische und das Nordheer völlig auf dem rechten Ufer der Elster und Pleiße, nur die russischen Garben und Grenadiere hatten die Flusniederung passirt. Der rastlose Blücher war allein noch am 19. vom Schlachtfelde nach Schkeuditz marschirt, ging am 20. hier über die Elster und gelangte den 21. nach Weißenfels, war also wenigstens wieder der Nächste an Napoleon, wenngleich auch er zu späät kam, um ihm noch schaben zu können. böhmische Heer erreichte die Saale erst am 22., wo dann auch die Hauptquartiere des Kaisers Alexander, Schwarzenberg's, Barclay's 2c. an die Saale verlegt wurden. Der König von Preußen reifte an diesem Tage von Leipzig nach Berlin ab, um nach den errungenen Erfolgen sich seinem jubelnden Volke zu zeigen, und traf erst später in Frankfurt am Main mit den übrigen Monarchen wieder zusammen. Hinter dem böhmischen und schlesischen Heere folgte zunächst Bennigsen, gelangte aber nur bis zur Saale und Unstrut und war den 25. October über Freiburg und Bibra hinaus bei Rastenberg, als er vom Kaiser Alexander die Bestimmung erhielt, nach Abtretung von anderthalb Divisionen, drei Batterien und zwei Baschkiren-Regimentern unter dem General-Lieutenant Stroganof an den Kronprinzen von Schweben, zuvörderst nach der Elbe zurückzumarschiren, zwi-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder aus dem Befreiungstriege.

schen Magbeburg und Dresden eine Aufstellung zu nehmen, das mit beide starke seindliche Garnisonen im Berein mit benen von Wittenberg und Torgau nicht etwa in Berbindung treten möchten, und zugleich Magbeburg enger einzuschließen. Von der Saale aus wurde am 22. vom böhmischen Heere das Corps von Klenau gleichermaßen zurückgesandt, um Dresden zu belagern. Der Kronprinz von Schweden brach sogar erst den 22. und 23. October von Leipzig auf, wo dann freilich von irgend einer Art von Verfolgung nicht mehr die Rede sein konnte. Er folgte nur überaus langsam dem allgemeinen Kückzuge der Franzosen und wandte sich dann allmählig nach Hannover. Auf Besehl des Kaisers Alexander gab er das Corps von Woronzof ab, welches mit dazu bestimmt wurde, den König Hieronhmus von Westphalen aus Cassel zu vertreiben, und das nach vollbrachter Unternehmung in Hannover wieder zu ihm stieß.

Wir sehen hier also ein weit überlegenes Heer nach einem großen, siegreichen Entscheidungskampfe so gut wie gar keine Verfolgung einleiten, um dem flüchtigen Gegner das Garaus zu machen, von einer erberschütternden Reiterei von 50,000 Pfer= den keinen Gebrauch machen. Als das große Hauptquartier am 22. an der Saale ankam, sahen die Kriegshäupter felbst ein, daß es zu spät sei, Napoleon noch irgendwie in ernstliche Verlegenheit zu bringen. Ueber die geringen Ergebnisse mit Recht unzufrieden, kam nun ber Kaiser Alexander auf eine Maßregel, die Blücher schon am 18. vorgeschlagen, die aber nicht angenommen ward, nämlich eine Masse Reiterei zu vereinigen und dem Feinde nachzusenden. Es kam aber diese Maßregel jetzt zu spät und konnte auch nur mit viel geringeren Kräften unternom= Alexander befahl dem unternehmendsten seiner men werden. Heerführer, Wittgenstein, mit der russischen leichten Reiterei von Graf Pahlen III., einer russischen Kürassier-Division und der preußischen Reserve-Reiterei von Köber vom Corps von Kleift, zusammen etwa 7000 Pferbe mit 28 Geschützen reitender Artillerie, an dem öfterreichischen Corps von Ghulai vorbei, auf der Straße über Buttelstädt vorzahringen, um dem Feinde auf seinem Zuge nach Erfurt noch möglichsten Schaben zuzufügen. Diese Reiterei hatte bis Erfurt noch einige kleine Erfolge, jedoch hatte der Feind die Flüsse und schwierigen Engwege hinter sich, und es war nicht mehr so leicht, ihm etwas anzuhaben.

An der Saale trennten sich die beiden voran besindlichen Heere der Verbündeten, das böhmische und das schlesische, indem so große Massen füglich nicht auf einer Straße vorrücken konnten. Das böhmische Heer blieb vornehmlich auf der großen

Straße über Naumburg, Edartsberga, Weimar, indem es auch linke Seitenstraßen einschlug. Das schlesische Heer ging bei Weißensels über die Saale\*), bei Freiburg über die Unstrut und in der Richtung auf Langensalza nach Sisenach vor. Der Nebergang über die Flüsse verzögerte sich sehr, indem der Feind bei seinem Abzuge alle Brücken zerstört hatte. So mußte bei Weißensels eine neue Brücke gebaut werden, auf welcher gleichwohl noch an demselben Tage die beiden Corps Blücher's übergingen. Am 22. October kam er dei Freiburg an und vereinigte sich hier wieder mit York, so daß er nun wieder alle seine Corps beisammen hatte, aber da der Feind alle Brücken über die Unstrut sorgfältig vor seinem Abzug vernichtet hatte, so gelang es ihm erst am 23. October, über diesen Fluß zu kommen, zu einer Zeit, als der Kaiser Napoleon schon in Erfurt anlangte.

Das französische Heer bedurfte bei Erfurt bringend der vorläufigen Erholung, Sammlung, Ordnung und besonders der Ergänzung von Munition. Napoleon nahm baher bei Erfurt die Miene an, als wolle er hier vorläufig wieder Stand halten. Dies versetzte den Oberfeldherrn Schwarzenberg gleich wieder in Besorgniß, daß Napoleon bei Erfurt noch eine Schlacht wagen würde, und er hemmte nun die Verfolgung sogar absichtlich. Da aber Napoleon nicht entfernt baran bachte, schon weil er wußte, daß General Wrede ihm den Rückzug verlegte, und von Erfurt aus, sobald die Ordnung seines Heeres kaum nothdürftig hergestellt war, nur davon eilte, um den sicheren Rhein zu ge= winnen, so geschah es, daß das französische Heer den Verbunbeten einen ganzen Marsch abgewann und ihnen gänzlich aus dem Gesichtsfreise verschwand. Fürst Schwarzenburg verlor da= burch völlig — wie die Solbaten sich ausdrücken — die Fühlung an der Klinge seines Gegners. Fest überzeugt, daß es dieser noch zu einer Schlacht kommen lassen werde, wollte er ihn sogar aus seiner vermeintlich festen Stellung bei Erfurt wegmanöbriren und befahl Blücher, auf bem rechten Flügel Na-

<sup>\*)</sup> Auf dem Marsch nach Weißenfels am 21. October brachte der Prinz Wilhelm, Bruder des Königs, Blücher die Ernennung zum Feldsmarschall, was in seinem Heer allgemeinen Jubel hervordrachte. Wir des merkten schon, daß sein Heer ihn bereits zum Marschall ernannt hatte. Die Ernennung "Marschall Vorwärts" war von den Russen ausgegansgen, die ihn auch wohl "den kleinen Souwaros" nannten. Bei den Kossaken hatte sich das höchst schmeichelhafte Gerücht verbreitet: er sei am Don geboren und eigentlich ein Kosak.

poleon über Langensalza links zu umgehen. Dieses verwunders same Verfahren ist nur aus dem Mangel an Kräftigkeit in seinem Charakter und aus dem tiefen Eindruck, den seine Niederslage bei Dresden und selbst die beiden Schlachttage bei Leipzig auf ihn gemacht, einigermaßen zu erklären.

So blieb benn das große Hauptquartier mehrere Tage in Weimar. Erft als am Abend des 25. October bestimmte Welzdungen eingingen, daß die Franzosen von Erfurt abzögen, besfahl der Oberfeldherr ein weiteres Vordringen in drei großen Heersäulen: Wittgenstein und Kleist auf Erfurt, Schwarzenberg (Centrum) auf Arnstadt, Barclay (linker Flügel) auf Kranichfeld.

Am 26. October erreichte Wittgenstein Erfurt und ließ vor, dieser nur sehr schwach besetzten Festung eine unverhältnismäßige Truppenmasse: die beiden preußischen Brigaden Klür und Prinz August, zwei Regimenter preußischer Reiterei, die preußische Arstillerie=Reserve des Kleistischen Corps und die russische Division Helfreich, Alles unter dem Besehl des russischen General=Lieu=tenants Fürsten Gortschafof II.; die übrigen Truppen setzen ihren

Marsch fort.

Blücher war am 26. October, über Wittgenstein und Kleist hinaus, bereits bei Eisenach angekommen. Da er einen solchen Vorsprung gewonnen, so übertrug ihm Schwarzenberg die Verfolgung Napoleon's, hemmte den Marsch von Wittgenstein und Kleist und bestimmte beibe, die Belagerung von Erfurt zu un= ternehmen, wozu der vierte Theil dieser Truppenmenge hinreichend gewesen wäre, da die Befestigung damals nur in einer Citadelle bestand. Blücher, der auf seinem bisherigen Marsche etwa 2000 Mann französische Heerestrümmer aufgelesen, stieß vor Gisenach am Hörselberge bei dem Dorfe Eichroth, auf dem hinansteigenden Engwege der Chaussee, auf die französische Nachhut unter Bertrand. Das Corps von York, welches die Spitze hatte, griff die Franzosen sogleich an. Diese erlitten großen Verlust, wehrten sich jedoch tapfer, so daß auch das Corps von Yord einen Verluft von 10 Offizieren und 335 Mann hatte. Nach diesem Gefecht, welches der Feind nur angenommen, um Freiheit zum Abzuge zu erhalten, entrann er so schnell, daß er nicht mehr einzuholen war. Da es nun zu erheblichen Actionen nicht mehr kommen zu wollen schien, so verordnete auch Blücher, daß das Lagern unter freiem Himmel bei Nacht aufhören und die Truppen am Abend Quartiere erhalten sollten. Dabei wurde der Marsch fortgesetzt. Das Heer überschritt am 28. und 29. October die Werra und das Hauptquartier war am 30. in Fulda. Es wäre möglich gewesen, daß ein Theil des schlesischen Heeres

am 31., als am zweiten Schlachttage von Hanau, im Rücken Rapoleon's noch hätte thätig sein können; allein es war im großen Hauptquartiere, welches sich am 30. October zu Schmalkalden am Westabhange des Thüringerwaldes, funfzehn deutsche Meilen vom französischen Heere, befand, anders beschloffen. Das böhmische Heer sollte aus so erstaunlicher Ferne die unmittelbare Verfolgung Napoleon's übernehmen!! Man nahm nämlich an, Napoleon werde nicht wagen, den General Wrede, ber am untern Main Stellung genommen hatte, um bem französischen Heere den Weg nach Mainz zu versperren, anzugreifen, sondern werde ihm über Gießen und Wetklar ausweichen, und auf diese Boraussetzung hin erhielt Blücher Befehl, nach Gießen und Wetlar zu marschiren, um ihm auch hier den Weg zu verlegen! Das schlesische Heer mußte demzufolge zum Theil Rückmärsche machen und erreichte auf sehr schwierigen Wegen erst den 2. November Gießen. Da Napoleon inmittelst über Hanau durchgebrochen war, so gab es für Blücher zunächst nichts Wichtiges zu thun und er blieb an der Lahn stehen, seinen erschöpften Truppen einige Erholung gönnend.

Was das böhmische Heer betrifft, so haben wir gesehen, daß der Oberfeldherr in Erwartung einer Schlacht bei Erfurt selbst die Verfolgung hemmte, um seine Truppen kampfbereit zu Es mußte ihm, scheint es doch, daran liegen, das flüchtige französische Heer Wrede zuzutreiben und ihm dicht auf den Fersen zu bleiben, um noch diesseits des Rheines eine lette Katastrophe herbeizuführen. Aber als Fürst Schwarzenberg auch das Abziehen der Franzosen von Erfurt erfahren hatte und sich wieder in Bewegung setzte, ließ er sich immer noch sehr viele Zeit. Er bedurfte vier Tage (vom 26. bis einschließlich den 29. October), um den Thüringerwald zurückzulegen, und als dies vollbracht, verordnete er am 30. October einen Ruhetag. So überließ er es Wrede, mit dem, noch immer 80,000 Mann starken, Imperator fertig zu werden, so gut oder so übel er es vermochte. Am Tage der Schlacht von Hanau war er in Schmalkalben, nicht weniger als achtzehn deutsche Meilen von Wrede entfernt. Nur den Streifschaaren von Platof, Thielmann, Mensdorf, Orlof-Denisof, Jlowaiski XII. und Tschernitschef wurde es überlaffen, am Feinde zu bleiben und die Trümmer in Empfang zu nehmen, die das französische Heer allerdings zahlreich hinter sich ließ.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß im Vormarsch der Versbündeten vom schlesischen Heere das Corps von St. Priest und vom Nordheere das Corps von Woronzof, also nur Russen, ab-

gesandt wurden, um dem Königreich Westphalen nun desinitiv ein Ende zu machen. König Hieronymus, der nach der früheren Bertreibung durch Tschernitschef nach Cassel zurückgekehrt war, wartete die Ankunft beider russischen Corps nicht ab, sondern verließ seine disherige Hauptstadt am 26. October, um nie dahin zurückzukehren. Er tröstete sich damit, daß er "immer noch kaiserlich französischer Prinz bleibe, was mehr sei als König von Westphalen", ohne zu ahnen, daß er auch dieses in weniger als sechs Monaten nicht mehr sein werde. Die russischen Generale besetzen am 28. October Cassel und erklärten das Königreich Westphalen für ausgelöst.

Muß das Ziel jeder energischen Kriegführung nach einem großen Siege die möglichst vollständige Vernichtung des Gegners sein und war dieses Ziel nach der Leipziger Schlacht auf einer funfzig Meilen langen Rückzugslinie des französischen Heeres, wenn man in gehöriger Uebereinstimmung mit dem im Rücken Napoleon's anruckenden, starken bairisch-österreichischen Heere unter Wrede handelte, sehr wohl zu erreichen, so muß es der obersten Befehlführung ber Verbündeten zum großen Vorwurf gereichen, die geeigneten Mittel zur Erreichung desselben nicht angewendet zu haben. Es waren überhaupt nur das böhmische und das schlesische Heer den Franzosen nachgerückt. Mochte auch das polnische Heer unter Bennigsen erforderlich sein, eine Bereinigung der großen französischen Garnisonen von Dresden, Magdeburg und Hamburg zu verhindern — obwohl zur Einschließung von Dresden schon das Corps von Klenau umgekehrt war und vor jeder Elbfestung bereits ein starkes Einschließungs: ober Belagerungs-Corps stand — so hätte doch füglich das Nordheer noch an der Verfolgung Theil nehmen können. Kronprinz von Schweden zog aber langsam nach Hannover, um Davoust abzuhalten, sich nach Frankreich durchzuschlagen, und marschirte dann nach Holstein und Schleswig, um seinen Plan gegen Dänemark zur Gewinnung von Norwegen zu ver-Aber auch nur das böhmische und schlesische Heer, mit Einschluß der Partheigänger noch immer 150,000 Mann stark, würden im Verein mit Wrede Napoleon in Deutschland das Schicksal des Varus haben bereiten können, wenn ihre Unternehmungen anders geleitet worden wären, als es, wie wir gesehen haben, geschah. Trägt die Unfähigkeit des Oberfeldherrn die Schuld, oder war die Politik Desterreichs darauf gerichtet, Napoleon nicht gänzlich zu verderben? Wir wissen es nicht. Vielleicht wirkte beides zusammen.

Napoleon hatte sich durch eilige Märsche — freilich mit Preisgebung vieles Geschützes, Heergeräths und Fuhrwerks, und mit Ausopferung vieler Ermatteten — der kraftlosen Verfolgung der Verbündeten entzogen; allein er mußte noch, bevor er den Rhein erreichte, ein bairisch=österreichisches Heer unter Wrede überwältigen, welches ihm am Main den Weg verlegte. Waren schon zwei seiner Rheinbund-Königreiche, Sachsen und Westphalen, zertrümmert, so war hier der erste offene Abfall des mächtigsten der Rheinbund-Staaten, dem die anderen bald folgen mußten. Dieser Abfall ist wichtig genug, um ihn näher ins

Auge zu fassen.

Das Haus Wittelsbach, eines der ältesten Dynastenhäuser Europa's, hatte sich burch seine historischen Erinnerungen und das Beispiel des aufstrebenden Preußen schon seit längerer Zeit angetrieben gefühlt, seinen Länderbesitz zu vermehren und sich wo möglich eine unabhängige Stellung zu verschaffen. Es hatte das Mittel für die Erfolge dieses Strebens vorzugsweise in einem engen Anschluß an Frankreich gefunden, wobei es eine Zeitlang einige Entschuldigung darin finden mochte, daß es der Hülfe gegen den offenen Andrang Desterreichs bedurfte, das sich in Deutschland gar zu gern durch Baiern arrondirt hätte. Aber auch von dieser Entschuldigung konnte nicht mehr die Rede sein, als Napoleon, zum Kaiser erhoben, offen darauf ausging, das beutsche Reich zu zertrümmern. Durch rücksichtslose Verbindung mit ihm war es dem Herzog von Baiern gelungen, als Lohn für seine Untreue am Vaterlande, seinen Länderbesitz um mehr als das Doppelte zu vergrößern, und als Geschenk vom Feinde, von dem nach den Lehren des göttlichen Rechts ganz unberechtigten Bonaparte, den Königstitel und die absolute Souverainetät zu erlangen. Ja der neue König, der sich boch "von Gottes Gnaben." nannte, stellte sich unter den Schut dieses illegitimen Herrschers und erkannte ihn für seinen Ober= herrn und Protector. Durch die Bergrößerung auf Kosten Defterreichs, Preußens und verschiedener weltlicher und geiftlicher

reichsunmittelbarer Gebiete war Baiern zu einer Mittelmacht von 1800 Quadratmeilen und mehr als viertehalb Millionen

Einwohnern angewachsen.

Baiern blieb Napoleon treu, so lange das Glück der Waffen auf seiner Seite war, wiewohl es in diesem Feldzuge von Anfang an eine zuwartende Stellung einnahm und für den Protector nicht eben thätig eingriff. So wie die Möglichkeit sich zeigte, daß die französischen Waffen unterliegen könnten. unterhandelte es mit Desterreich. Unterlag Napoleon, so konnte es ja geschehen, daß die Verbündeten die Erwerbungen wieder fordern würden und vielleicht noch mehr dazu; um so mehr, als ein Jahrhundert langes Halten zum Feinde wohl Strafe verdiente. Wenn es nun durch Unterhandlungen gelang, von den Verbündeten die Bürgschaft für den bleibenden Besitz alles durch Untreue an Deutschland Erworbenen zu erhalten, dazu die Königswürde und die Souverainetät, so war Baiern geneigt, zur Coalition gegen seinen Protector überzugehen.\*) Gleich= wohl zögerte es noch und wartete ab. Indessen bestimmten schon die glänzenden Tage von Groß=Beeren, an der Kathach und bei Culm den König Max Joseph, unterm 3. September an Napoleon zu schreiben: er könne nur bis November in sei= nem jetigen Berhältnisse beharren, wenn er nicht von seinen Unterthanen verlassen sein wolle, eine Behauptung, die offenbar zu weit ging. Nachdem nun noch der große Schlag bei Denne= wit geschen, der Uebergang Blücher's bei Wartenburg erfolgt; nachdem es schien, als wenn der Imperator ganz umzingelt werden sollte, indem Schwarzenberg über das Erzgebirge nach Sachsen und Blücher und der Kronprinz von Schweden über die Elbe brangen; nachdem auch endlich Napoleon das so lange am Main gestandene Beobachtungs-Corps von Augereau von Ende September ab nach Sachsen gezogen — hielt es Baiern an der Zeit. Desterreich verbürgte Baiern einen Besitz, wie es ihn jett inne habe, indem es für Abtretungen gleiche Werthe wieder erhalten solle (was damals zu versprechen noch nicht einmal in der Gewalt Desterreichs lag), verbürgte die Königs= würde, die absolute Souverainetät, und machte badurch von vorn herein die Wiederaufrichtung eines deutschen Reiches unmöglich. Es wurde dadurch dem Aufruf von

<sup>\*)</sup> Aus Castlereagh's Depeschen, Schriftwechsel 2c., IV. S. 30, geht hervor, daß Baiern sein Heer mit dem Rapoleon's vereinigt gelassen hätte, wenn ihm nicht die volle Souverainetät bewilligt worden wäre.

Ralisch, worin dem deutschen Bolke eine solche Wiederaufrichtung feierlich zugesagt worden, offen Hohn gesprochen. Baiern glaubte, wenn Desterreich zugesagt, würden die übrigen Fürsten der Coalition schon nachfolgen, und der Erfolg hat bewiesen, daß es sich hierin nicht getäuscht. Am 8. October wurde der Vertrag zu Ried geschlossen, am 12. October ratisicirt und am 14. erfolgte die Kriegserklärung Baierns gegen Frankreich.

Es war für Baiern schwer, haltbare Gründe für einen Krieg gegen den Oberherrn und Protector des Rheinbundes beizubringen, in dessen Gewalt es sich freiwillig begeben und von dem es so reich belohnt worden war — wenn es nicht als alleinigen Grund die deutsche Nationalsache anführen wollte. Davor hütete sich der König jedoch sorgfältig. Darum war denn auch nicht einer seiner Gründe haltbar, und wie aus Scheu, wurde das Manisest in französischer Sprache bestannt gemacht.\*) Später, am 28. October, erließ der König, darin den Verbündeten nachahmend, auch einen Aufruf anssein Volk\*), der äußerst gezwungen aussiel und besser untersblieben wäre.

Erwägt man diese Zustände, so wird man die Entrüstung Napoleon's gegen Baiern nur gerecht sinden: er mußte Widerwillen und Ekel empsinden, mit einem so kleinen Monarchen Krieg führen zu müssen, den er allein erhoben und verhältnißmäßig groß gemacht! Wo möglich noch demüthigender mußte es für ihn sein, daß es sein ehemaliger Divisions-General war, der jetzt herbeieilte, ihm in die Fersen zu stechen, General Wrede, der zunächst unter seinen Marschällen und mittelbar unter ihm selber den Krieg gelernt und durch seine Empsehlung erhoben worden war!

Der Coalition wurde für die ungeheuren, für Deutschland tödtlichen Opfer, die dem Beitritt Baierns gebracht waren, kein nur einigermaßen gewichtiges Aequivalent geleistet, denn Baiern hätte doch zuletzt gezwungen der deutschen Sache beitreten müsen, und Wrede, bei Hanau aufs Haupt geschlagen, brachte, bei großem eigenen Verluste, dem französischen Heer einen solchen von höchstens 10,000 Mann bei.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung vom 19. October 1813. Deutsch in Sporschil's großer Chronik. Th. I. S. 986—989 Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Er steht Bossische Zeitung vom 16. Rovember: Artikel München vom 31. October.

Da von "dem General der Cavallerie Grafen Wrede" österreichischerseits vorausgesett wurde, daß er, nach so langem Verweilen in französischen Reihen, mit der Kriegführung Napoleon's vertraut sei, so wurde ihm willig der Oberbefehl über das nun vereinigte bairisch-österreichische Heer zuerkannt. Das österreichische Corps unter dem Feldmarschall-Lieutenant Baron Fresnel bestand aus 24,750 Mann, das bairische aus 31,600 Mann, beibe zusammen daher aus 56,350 Mann, worunter 67 Schwabronen ober etwa 10,000 Mann Reiterei und 116 Geschütze. Dieses Heer war etwa um 25,000 Mann schwächer als das in größter Eile dem Rhein zufliehende französische, allein es hatte sich das ganze Jahr hindurch ausgeruht\*), war gesund und unerschüttert, und mußte, zweckmäßig geführt, dem ausgehungerten und erschöpften französischen Heere höchst verderblich werden.

General Wrede sandte mit dem Tage des Abschlusses des Vertrages zu Ried (8. October) eine Denkschrift an den Fürsten Schwarzenberg, worin er zur Zeit, als Napoleon noch im Herzen won Deutschland stand und die Entscheidung noch immer fraglich war, sich erbot, sein Heer bei Mannheim über den Rhein zu führen, in Frankreich einzufallen, auf Straßburg, Landau oder Mainz einen Versuch der Ueberrumpelung zu machen, wenigstens die bei Mainz über den Rhein führende Schiffbrude zu zerstören; jedenfalls im Inneren von Frankreich Schrecken zu verbreiten und dadurch — ben Kaiser zur Rückkehr zu nöthigen. Dieses Project war — abgesehen davon, daß bei demselben vielleicht die vorläufige Besitznahme der bairischen Pfalz einen großen Antheil hatte — ohne Zweifel ziem= lich abenteuerlich. — Wenn dies nicht genehmigt würde, erbot sich General Wrede, nach Erfurt zu marschiren und im Rücken Napoleon's eine Stellung zu nehmen; endlich erbot er sich auch, über Würzburg nach Fulda zu ziehen, um hier Napoleon ent= gegenzutreten, wenn er eine Schlacht verloren hätte und von den Verbündeten verfolgt würde.\*\*) Fürst Schwarzenberg, in ber richtigen Erwägung, daß ber Feind vor allen Dingen in Deutschland bekämpft werben musse, genehmigte im Allgemeinen den zweiten Vorschlag und empfahl dem General

<sup>\*)</sup> Beide Theile hatten sich bas ganze Jahr am Inn unthätig gegenüber gestanden.

<sup>\*\*)</sup> Bolberndorf VI. 7. S. 256.

Wrede, über Regensburg nach Bamberg zu ziehen, die Main-Linie als Basis zu nehmen und nach Umständen auf Frankfurt

am Main ober Fulba zu wirken.

Der Vertrag zu Ried war zwar am 12. October ratificirk worden, allein es fehlte noch die Genehmigung des Kaisers Franz zum Oberbefehl für Wrede; diese traf erst am 15. in Braunau im Hauptquartier Wrede's zugleich mit der Weisung Schwarzenberg's, auf Bamberg zu marschiren, ein. General Wrede erließ nun seinen Aufruf an das Heer, traf seine Borbereitungen zum Marsch und setzte sich am zweiten Leipziger Schlachttage, den 17. October, in Bewegung. Inzwischen hielt er nicht die Richtung auf Bamberg ein, sondern ging bei Donauwerth über die Donau und wandte sich darauf über Anspach auf Würzburg. Er beeilte sich so sehr, daß er in der schon rauhen Jahreszeit und bei schlechten Wegen in acht Tagen mehr als vierzig deutsche Meilen zurücklegte. Am 22. in Anspach erhielt er die Nachricht von dem großen Siege bei Leipzig. Das durch noch mehr aufgefordert, irgend etwas Bedeutendes zu thun, wollte er sich wohl Napoleon auf seinem zu erwartenden Rückzuge entgegenstellen, doch mochte er diesen noch nicht so sehr nahe halten und er wollte sich zunächst bei den Verbündeten durch irgend eine That einen besonderen Credit verschaffen. Stadt Würzburg war damals die Hauptstadt eines von Napoleon geschaffenen Großherzogthums. Sie war leicht befestigt, hatte aber eine starke Citadelle, den Marienberg, und war von dem französischen Divisions-General Tharreau mit wenig mehr als 2000 Mann vertheibigt. General Wrede wollte durch die Wegnahme von Würzburg sich einestheils in den Ruhm der Verbündeten einkaufen, anderentheils einen festen Anlehnungs= punkt am Main gewinnen. So rückte er denn am 24. October an beiden Ufern des Mains auf Würzburg, indem er die Desterreicher auf bem rechten und die Baiern auf dem linken Ufer marschiren ließ.

General Wrede erfuhr jett noch vollständiger den großen Umfang der Niederlage, welche Napoleon bei Leipzig erlitten, und wußte nun, daß dieser in vollem Rückzuge sei. Es war jett einleuchtend, daß, während ihn die Verbündeten versolgten, es von unberechenbarem Vortheil war, wenn General Wrede ihm mit seiner ganzen noch unberührten Macht entgegen-marschirt wäre; oder wenn er ihn auch nur bei einem vortheilshaften Punkt empfangen hätte. Statt dessen aber verlor General Wrede drei kostbare Tage, den 24., 25. und 26., vor Würzburg, wo der ganze Gewinn darin bestand, daß der Feind,

zu schwach, die Stadt zu vertheidigen, ihm diese überließ und

sich in die feste Citadelle zurückzog.

Während General Vrede die Berennung und Beschießung von Würzburg unternahm, sandte er zahlreiche Streifcorps und Streiswachen nach allen Richtungen aus, theils um den Rückzug des Feindes zu erkunden, theils um die Verbindung mit dem böhmischen Heere zu eröffnen. Die Annäherung des Feindes wurde ihm bald bekannt, auch traf am 26. bei Würzburg eine Abtheilung Kosaken bei ihm ein, welche ihm wichtige Nachrichsten über die Verbündeten und über den Feind brachte. Da nun am 26., Nachmittags 4 Uhr, die Uebergabe der Stadt ersfolgt war, so ließ er noch an diesem Tage zwei Divisionen und zwei Reiter-Brigaden nach Aschassen, und folgte am 27., nach

Zurücklaffung einer Besatzung in Würzburg, dahin nach.

Obgleich Alles darauf ankam, wenn General Wrede überhaupt etwas ausrichten wollte, so viel Streitmacht als möglich zusammenzuhalten, so schwächte er sich von Aschaffenburg aus auf merkwürdige Art durch Entsendungen. Nach Gelnhausen sandte er die österreichische Brigade Volkmann, ein Jäger= Bataillon und zwei Reiter = Regimenter. Diese Entsendung mochte gerechtfertigt sein, da der Feind von Fulda her erwartet wurde; aber er entsandte von Aschaffenburg aus auch die bai= rische Division Rechberg, 10 Bataillone, 14 Geschütze und etwas Reiterei, etwa 10,000 Mann\*), über Seligenstadt und Offenbach nach Frankfurt. Von Hanau sandte er später starke Reiter=Abtheilungen auf dem rechten Main=Ufer gegen Frank= Da er nun von Würzburg aus schon beträchtliche Entsendungen gemacht hatte, so schwächte er sich so sehr, daß schon dadurch der eigentliche Zweck seines Unternehmens verloren Am meisten ist General Wrede von Kriegskundigen getadelt worden über die Entsendung der Division Rechberg nach Frankfurt, und es möchte wohl auch niemals gelingen, diese zu rechtfertigen. Napoleon konnte von zwei Richtungen her= kommen; von Bacha an der Werra entweder die große Straße und Chaussee zwischen dem Rhön= und Vogelsgebirge hindurch über Fulda, Gelnhausen auf Hanau, welche die nächste und beste Berbindung zum Main ist, oder: von Bacha westlich um das Vogelsgebirge herum über Hersfeld, Alsfeld, Grünberg durch die Wetterau nach Frankfurt, damals noch keine Chaussee und

<sup>\*)</sup> Die bairischen Bataillone waren nach Plotho 900 Mann ftark.

wegen Querpassage mehrerer Flüsse nicht ohne Beschwerde. Kam Napoleon die erstere Straße, wie es benn wirklich geschah, so war die Entsendung von 10,000 Mann nach Frankfurt, wo sie nichts zu thun hatten, eine verberbliche Schwächung der eigenen Kraft. Kam er die lettere Straße, so war es jedenfalls besser, die ganze Macht bei Frankfurt zu vereinigen, weil beide Straßen darauf zuführen. Welche Straße Napoleon ein= schlagen werde, durfte dem General Wrede bei seiner zahlreichen Reiterei und durch die schon bis zu ihm streifenden Kosaken nicht unbekannt bleiben. Fürchtete er von der Festung Mainz her oder durch von da her kommenden feindlichen Zuzug, der keines= wegs irgend beträchtlich sein konnte, angegriffen zu werben, und hatte er darum die bedeutende Entsendung nach Frankfurt gemacht, so muß bemerkt werden, daß Mainz über sechs deutsche Meilen von Hanau liegt und man sich immer am besten schützen wird, wenn man seine Kraft beisammen behält.

Die nun folgenden Kämpfe bei Hanau dauerten nicht weniger als vier Tage; den 28. und 29. October bestanden sie in Vorgefechten, den 30. und 31. in eigentlichen Schlachten.

Von Wrede's Vortruppen erreichte ein bairisches Reiter-Regiment die Stadt Hanau am 28. October, Morgens 8 Uhr, und hob dort einen General, mehrere Obersten und eine geringe Mannschaft auf, die sich keines Angriffs versahen. Kaum war dies geschehen, so langte eine französische Abtheilung von Gelnhausen her bei der Stadt an. Diese wurde sogleich angegriffen, aber es zeigte sich schon, daß sie zu stark war; nach mehreren versuchten Attaken auf dieselbe sah sich das Reiter-Regiment genöthigt, die Stadt zu räumen. Als die Räumung erfolgt war, langte eine bairische Reiter-Brigade nebst einer reitenden Batterie bei der Stadt an. Diese ruckte sogleich in und neben der Stadt vor, der Feind wurde wieder angegriffen, geworfen und in der Richtung auf Gelnhausen zurückgetrieben. Es erfolgte eine Pause von mehreren Stunden, während welcher der Feind sich auf 4 — 5000 Mann Fußvolk, 1000 Reiter und 8 Kanonen verstärkte. Er ruckte nun seinerseits wieder vor, trieb die bairische Reiterei mit Uebermacht zurück, die in der waldigen und durchschnittenen Gegend nicht günstig agiren konnte, und bemächtigte sich der Stadt Hanau von Neuem. Während dies geschah, zogen vom Feinde dichte Truppenzüge in der Richtung auf Frankfurt vorüber, ohne die Stadt zu be-Hiermit waren die vielfachen wechselvollen Kämpfe dieses Tages noch nicht geendet. Als Abends 8 Uhr ein Bataillon Fußvolk eingetroffen war, wurde dieses befehligt, in der Dunkelheit in die Stadt einzurücken. Diese war nur leicht besetzt und wurde bald in Besitz genommen. Als dann um 10 Uhr die bairische Division Lamotte angekommen war, wurde noch über die Kinzig vorgedrungen und der Feind in der dort gelegenen Vorstadt überfallen, wobei nicht weniger als 20 Ofsi-

ziere und 500 Mann zu Gefangenen gemacht wurden.

Am 29. October fanden wieder verschiedene hitzige Gesechte statt. Mit Tagesanbruch zeigte sich, von Gelnhausen kommend, eine seindliche Abtheilung von 4000 Mann. Sie ging durch den Hanau in einiger Entsernung umgebenden Lamboh-Wald und marschirte am Rande desselben auf, bereit auf die Stadt loszugehen. Es wurde eine bairische Brigade verwandt, die Franzosen anzugreisen. Die Baiern drangen auch mit aller Entschlossenheit auf die Franzosen ein und warfen sie mit Verlust von Gesangenen und zwei Kanonen in den Wald zurück. Sine Abtheilung Franzosen von 500 Mann, die, längs der Kinzig durch den Wald begünstigt, zur Stadt dringen wollte, wurde mit Gewehrsalven empfangen und kehrte eiligst um.

Während dieses Gesecht in der Nähe von Hanau vorsiel, hatte die österreichische Brigade Volkmann nehst der mitgegebenen Reiterei, welche schon von Aschaffenburg aus auf Gelnhausen gesandt war, hier sehr hitzige Kämpse zu bestehen. Sie war von Gelnhausen sast eine Stunde weiter im Kinzigthal auswärts bis zum Dorse Höchst vorgedrungen. Jest aber erschienen so bedeutende französische Massen, daß sie nach kurzem, heftigem Kamps nach Gelnhausen zurückweichen mußte. Sie suchte sich hier so lange als möglich zu halten, allein der starke Anlauf eines überlegenen Feindes zwang sie, auch die Engen von Geln-hausen auszugeben, und sich, auf das Heftigste verfolgt, ungestüm

rückwärts nach Hanau zurückzuziehen.

Um Mittag war der Oberbesehlshaber, General Wrede, selbst in Hanau eingetroffen, der größte Theil seines Heeres war gleichfalls angelangt oder in ganz nahem Anmarsch. Es waren auch die Streiscorps von Tschernitschef, Orlof-Denisof und Mensdorf bei ihm angekommen, die sein Heer verstärkten. Nach den oben erwähnten Entsendungen war das Heer Wrede's bei Hanau, mit Einschluß der genannten Streisschaaren, kaum 40,000 Mann stark, welche verhältnißmäßig geringe, wiewohl unberührte Macht nicht im Stande war, dem noch immer krästigen Imperator den Zugang nach Mainz zu versperren. Gleich nach seiner Ankunft ließ General Wrede die bairische Division Lamotte auf der Straße von Gelnhausen vorgehen, um den nahen Feind zu vertreiben und die Brigade Volkmann aufzus

nehmen, die aufs Heftigste vom Feinde gedrängt wurde. Die Division Lamotte brang über eine Meile von der Stadt vor, und besetzte hier den Flecken Langenselbold, wo sich die Brigade Volkmann glücklich noch ohne wesentlichen Verlust anschließen konnte. Der Feind ließ nicht lange auf sich warten. hatte sich die Division Lamotte und die Brigade Volkmann nothbürftig in Schlachtordnung entwickelt, als er mit verstärkter Rraft erschien. Er brang auf seinem linken Flügel burch das Gehölz an der Kinzig, und es gelang ihm hier, die Baiern auf ihrem rechten Flügel ganz zu umfassen. Zugleich richtete er die heftigsten Angriffe auf den Flecken Langenselbold. Nachdem er diesen Ort und die bairische Schlachtordnung eine Zeit lang kräftig beschossen, bildete er Angriffssäulen und nahm den Flecken im Sturm. Die Division Lamotte und die Brigade Volkmann sahen sich genöthigt, nach Rückingen bis an den Rand des Lamboy-Waldes, eine Stunde von Hanau, zuruckzuweichen. Am Abend standen die Division Lamotte und die Brigade Volkmann bei Rückingen. Die bairische Beckers und die österreichische Division Bach lagerten vor der Stadt an beiden Seiten der großen Straße. Die österreichische Division Trautenberg besetzte mit einer Brigade die Stadt Hanau, die andere Brigade mit der österreichischen Reiterei (Graf Spleny) lagerte auf der Südseite derselben auf der Straße nach Aschaffenburg. Das Hauptquartier Wrede's war in Hanau.

Napoleon, ben wir den 23. October in Erfurt verlassen haben, war hier auch den 24. geblieben und hatte die Stadt erst den 25. früh um 3 Uhr, als auch sein Nachtrab heran war, verlassen. Er hatte diese Zeit benutzt, sich daheim neue Hülfsquellen zu eröffnen, sein Heer, so viel es geschehen konnte, zu ordnen und mit Munition zu versehen, so wie sich alles Ueberslüssigen zu entledigen. Um den Muth der Seinigen einigermaßen anzufrischen, versügte er viele Besörderungen und bewilligte eine beträchtliche Zahl Orden der Ehrenlegion. Bei seinem großen Unglück konnte man doch keine eigentliche Niedergeschlagenheit an ihm bemerken; er war nur ungemein sanft, beinahe geduldig, was freilich sonst nicht in seiner Art war.

Sein Heer war über den Thüringer Wald durch Eisenach gezogen und hatte bei Vacha die Werra passirt. Hier hatte er sich zwischen den vorhin bezeichneten Straßen zu entscheiden geshabt und ohne Bedenken die über Fulda nach Hanau gewählt.

Die Vordertruppen des französischen Heeres waren am 27. October, 12 — 15,000 Mann stark, in Schlüchtern an-

gelangt und den 28. mit Tagesanbruch nach Gelnhausen marsschirt; sie waren es, welche an diesem Tage vor Hanau vorsüberzogen. Auf diese waren seltsamerweise die Streisschaaren von Tschernitschef, Orlos-Denisos und Mensdorf gefolgt, dann zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags die französische Hauptmacht, noch über 60,000 Mann stark. Sie war um Schlüchtern geslagert, woselbst der Kaiser für diese Nacht in dem Klosterzgebäude seine Wohnung genommen hatte. Am 29. war es weiter vorgegangen und es hatten die erzählten kriegerischen Ereignisse stattgefunden. Am Abend dieses Tages war das französische Heer dies über Langenselbold vorgerückt, wo der Kaiser in dem fürstlich Isendurgischen Schlosse sein Hauptsquartier nahm.

## Schlacht bei Sanau den 30. und 31. October.

General Wrede wußte, daß Napoleon mit seiner Haupt= macht über Fulda durch das Kinzigthal gegen ihn anrücke, seine Streifparthien hatten ihm die bestimmte, mehrmals bestätigte Nachricht gebracht. Um ihn zu entschuldigen, hat Volderndorf\*) angegeben, er habe den Führern der russischen Streifschaaren mehr Glauben geschenkt, welche behaupteten, es zögen nur 20,000 Mann über Fulda; auch habe ihn ein Schreiben Schwarzenberg's irre geführt, worin die Vermuthung ausgesprochen war, Napoleon werde über Wetlar und Coblenz zieben, worüber der Oberfeldherr bei seiner großen Entfernung nicht die mindeste Kenntniß haben konnte. Jedenfalls konnte General Wrede am 29. Mittags, als er in Hanau ankam, über die Wirklichkeit nicht mehr im Zweifel sein. Er hatte bei Würzburg viel Zeit verloren, sich durch Entsendungen unnüt geschwächt; aber er hatte noch Zeit, den Mangel an Zahl durch eine vortheilhafte Stellung wieder gut zu machen. Die Kinzig läuft nämlich von Schlüchtern an bis Gelnhausen in einem fehr engen, von felsigen und waldigen hohen Bergen eingeschlossenen Thale, wo gar keine Wege seitwärts abgehen, und erst unterhalb Gelnhausen öffnet sich das Thal der Kinzig so, daß auch Seitenwege in der Richtung nach Frankfurt eingeschlagen werden können. Wenn General Wrede früher schon alle seine Macht bei Gelnhausen vereinigt, oder wenn er auch nur vom 29. Mittags an mit dieser die dritthalb Meilen bis

<sup>\*)</sup> IV. 7. S. 270.

Gelnhausen zurücklegte, wo er jetzt freilich schon auf starke französische Abtheilungen stieß, so konnte er dem Feinde einen ehernen Wall vorschieben und ihn in eine verzweifelte Lage bringen.

General Wrede unternahm dies nur mit einer Division, wurde zurückgeschlagen und beschloß nun, in der ausgedehnten Sbene von Hanau eine Schlacht zu liefern, wo er gegen die bedeutende Ueberzahl der Franzosen in großem Nachtheil sein mußte.

Die Stadt Hanau liegt am linken Ufer ber von Nordost herfließenden Kinzig, welche die Stadt gegen Norden in einem Halbkreise umgiebt und dann gleich in den Main fällt. dem rechten Ufer der Kinzig befindet sich noch eine Vorstadt, welche mit dem kurhessischen Park des Bades Wilhelmsbad zusammenhängt. Die Mündungsgegend der Kinzig bildet flußaufwärts und längs des Mains eine mehr als meilenbreite Ebene, welche größtentheils mit Wald ausgefüllt ist: nach Geln= hausen zu der Lambon-Wald, gegen Norden der Bruchköbler Forst und nordwestlich der Wald von Wilhelmsbad; auch am füdlichen Ufer der Kinzig nimmt der Bülau-Wald einen bedeutenden Raum ein. Der freie Raum, der sich um die Stadt befindet, ist nirgends beträchtlich, am wenigsten nach dem Lamboh-Walde hin, und nur gegen den Main hin etwas aus-Die Gegend von Hanau eignete sich hiernach wenig zu einem Schlachtfelbe, ba ber vorliegende Wald dem Feinde alle Vortheile und dem General Wrede alle Nachtheile bot; am wenigsten entsprach sie dem Zweck, welchen der General erreichen wollte.

Am 30. October, vom frühen Morgen an, stellte General Wrede sein Heer in Schlachtordnung. Es geschah auf dem wenig ausgedehnten freien Raume im Nordost von Hanau, nur einen kleinen Kanonenschuß vom Lamboh-Walde, der sich vor der Front befand und der in der Gegend der Kinzig sogar bis auf ein paar hundert Schritt an die Stadt heranreicht. Bei der Schlacht verbarg dieser Wald daher alle Anordnungen und Bewegungen des Feindes, und gewährte ihm so lange Schutz, dis er auf das Freie hervorkam. Da General Wrede besorgte, möglicherweise auf seinem rechten Flügel mit Uebermacht angegriffen und von Aschaffenburg abgedrängt zu werden, wohin seine einzige Rückzugslinie ging, so stellte er seinen ganzen rechten Flügel aufs östliche (linke) User der Kinzig, auf dem äußersten rechten Flügel an den Bülau-Wald gelehnt. Das Centrum und der linke Flügel nahmen den freien Raum des

Hanauer Feldes ein, bis der äußerste linke Flügel wieder an Wald, nämlich an den Bruchköbler Forst, stieß. Die Kinzig durchschnitt hiernach ziemlich rechtwinkelig Wrede's Schlacht= ordnung, und es war hier zur Verbindung nur eine Brücke über dieselbe, die sogenannte Lambon=Brücke, was der Auf= stellung keinesweges zum Vortheil gereichte. Den rechten Flügel machte die bairische Division Beckers. Sie stand vom Bülau-Walde bis zur Kinzig bei der Lambon-Brücke und über diese hinaus bis an ein Vorwerk Neuhof. Die Division war also in sich durch die Kinzig getrennt. Zur Unterstützung bei dem wichtigen Punkt der Lambon-Brücke war die österreichische Brigade Klenau aufgestellt. Das Centrum bildete die öster= reichische Division Bach, vom Vorwerk Neuhof bis zur Geln= hauser Straße. Auf dem linken Flügel stand in mehreren Treffen die bairisch-österreichische Reiterei, und noch weiter rückwärts befanden sich die Streifschaaren von Tschernitschef, Orlof= Denisof und Mensdorf. Vorwärts, jenseits des Lambop-Waldes bei Rückingen, befanden sich noch die bairische Division Lamotte und die österreichische Brigade Volkmann, wohin sie sich am vorigen Abend zurückgezogen hatten. Unter beren Schutz ge= schah der Aufmarsch des Heeres, und sie wurden angewiesen, wenn sie gezwungen würden, zurückzuweichen, das Centrum zu verstärken. Immer besorgt, von der Straße von Aschaffenburg abgedrängt werden zu können, stellte General Wrede seine Reserven hinter den rechten Flügel am südlichen Ufer der Kinzig. Hanau selbst wurde von einer österreichischen Brigade besetzt. Die Front Wrede's war hiernach, die Kinzig aufwärts, gegen Nordost gerichtet; sein Rücken dem Main zugekehrt, über welchen in der ganzen dortigen Gegend keine Brücke führt.

Wir bemerkten schon, daß das französische Heer, sobald es Gelnhausen erreicht oder überschritten, auf Nebenwegen nach Frankfurt gelangen konnte, wenn es die Noth erfordert hätte. Das war aber jett durchaus nicht mehr der Fall, und Napo-leon dachte nicht daran, seinem Feinde aus dem Wege zu gehen. Er war der Stärkere, sein Vortheil, wie seine Ehre trieben ihn an, dem früheren Untergebenen eine derbe Lection zu geben. Von dieser Gesinnung waren auch alle Franzosen des Heeres erfüllt, welche die Baiern, die acht Jahre ununter-brochen in ihren Neihen gekämpft, und sich nun anmaßten, ihre Feinde zu sein, für ihren Abfall züchtigen und ihnen beweisen wollten, daß sie noch lange nicht ihre Meister erreicht

hätten.

Der Kaiser Napoleon ließ schon früh um 8 Uhr die Vor=

posten von Lamotte und Volkmann bei Rückingen angreifen. Er mußte aber gleich anfangs erfahren, daß er es mit einem überaus zähen und tapferen Feinde zu thun hatte, denn er leistete zwei Stunden lang den erbittertsten Widerstand. Vor und hinter sich den Feind, durften die Franzosen nicht lange fäumen. Zwei Divisionen: die Division Charpentier und eine Division der jungen Garde unter dem helbenmüthigen Friaut\*), so wie das Reiter-Corps von Sebastiani — zusammen unter dem Befehl des Marschalls Macdonald — griffen die Baiern und Desterreicher mit dem größten Nachdruck an und warfen sie in den Lamboy-Wald zurück, worauf General Wrede ihnen befahl, auch diesen zu räumen und ihren Plat im Centrum der Schlachtordnung einzunehmen. Der bairische General hatte aus Erfahrung die großen Ergebnisse kennen gelernt, die Napoleon durch Häufung und zweckmäßige Aufstellung des Geschützes in Schlachten herbeigeführt; deshalb hatte er im Centrum bereits eine beträchtliche Zahl placirt, welche durch die Ankunft von Lamotte und Volkmann zu einer großen Batterie von 60 Geschützen vermehrt wurde, mit deren Feuer er die Franzosen bei ihrem Vorbrechen aus dem Lamboy-Walde gegen die freie Ebene empfangen wollte. Während des Zurückziehens der bairischen Vordertruppen und des Durchzugs der Franzosen durch den Lambon-Wald und ihrer nothwendigen Anordnungen zur Schlacht entstand bann eine Pause im Gefecht.

Es war Mittag geworden, als das französische Heer dicht gedrängt am Ausgange des Waldes, kaum einen Kanonenschuß von Wrede's Centrum, erschien. Ohne Verzug ging es zum Angriff über, aber durch das verheerende Feuer der großen Batterie erlitt es so ungeheure Verluste, daß es nicht durch dringen konnte. Mehrere verstärkte Versuche hatten keinen besseren Erfolg, namentlich wurde der Versuch einer dichten Schwärmerlinie von 2000 Mann, unterstüßt von geschlossenen Abtheilungen vom Corps von Victor, unter Begünstigung des tiefer hinabreichenden Waldes nach der Kinzig hin vorzudringen, mit großem Verlust zurückgewiesen. Bis 3 Uhr Nach-mittags wüthete der heftigste Kampf, der auf verhältnißmäßig geringem Raum nicht blutiger sein konnte.

Napoleon, entschlossen, den Durchbruch zu erzwingen, ließ sein Fußvolk, an der Spitze die Division Curial von der alten

<sup>\*) &</sup>quot;So tapfer wie Friaut" war im französischen Heer sprichwört- lich geworden.

Garde, geschlossene Massen formiren und ohne Aufenthalt auf das bairisch-österreichische Centrum losrücken, unterstützt von so viel Geschütz, als der Raum gestattete. Rechts von dem Fuß= volk mußte seine gesammte, noch irgend brauchbare Reiterei, auch die der Garde, zusammen nahe an 12,000 Pferde, aus dem Walde vorbrechen, um die bairisch-österreichische Reiterei über den Haufen zu werfen. Die zahlreichen französischen Geschwader bildeten unter einem entsetzlichen Kartätschfeuer der feindlichen reitenden Artillerie drei Linien, und die vordere stürzte sich mit Entschlossenheit auf die bairisch sisterreichische Es gelang ihr auch, eine Anzahl Escadrons zu Reiterei. Darauf schwenkten die französischen Geschwader, welche diese Vortheile erkämpft hatten, links, und machten eine Attake auf das Fußvolk des feindlichen Centrums, um den Durchbruch desselben erleichtern zu helfen. Allein auch die gesammte bairisch= österreichische Reiterei sammelte sich schnell, machte nun ihrerseits eine Attake, die General Tschernitschef durch einen Seitenangriff unterstütte, und es gelang, die französische eine Strecke zurückzudrücken.

Schon als die französische Reiterei vorging, hatte Napoleon durch seinen Feuerwerksmeister Drouot zu ihrer Unterstützung am Waldrande eine Batterie von 15 schweren Geschützen aufstellen lassen, welche, so wie die feindliche Reiterei wieder näher kam, auf diese eine mörderische Wirkung äußerte. Diese Batterie ließ er dis auf 50 Stück verstärken. Als nun die bairischsösterreichische Reiterei\*) die französische verfolgte, wurde sie mit einem so vernichtenden Kartätschseuer empfangen, daß sie nicht vordringen, auch nicht Stand halten konnte. Da ihr eigenes Geschütz nicht ausreichend war, es diesem sogar an Munition mangelte, so wich sie, fürchterlich von den französischen Geschwader stürzeten sogleich wieder zum Angriff vor.

Während so der linke Flügel Wrede's gezwungen war, zu weichen, kam auch das Centrum dadurch in die größte Gefahr, daß der großen Batterie die Munition ausging und ein Geschütz nach dem anderen verstummte und abzog. Da nun das französische Geschütz gerade jetzt mit aller Gewalt wüthete und die alte Garde zum Sturm anrückte, also ein Durchbruch nahe war, so befahl General Wrede den Rückzug, der unter solchen

<sup>\*)</sup> An dieser Attake nahmen die russischen Streisschaaren nicht mehr Theil.

Umständen nicht anders als mit großem Verlust verknüpft sein konnte.\*) Wrede befahl, denselben auf das linke Ufer der Kinzig zu nehmen, und zwar so, daß sein linker Flügel, die Reiterei, zuerst abzog, dann das Centrum und zuletzt der Theil des rechten Flügels, der sich auf dem linken Ufer der Kinzig befand. Um den Abzug zu decken, mußte sein rechter Flügel

sogar wieder zum Angriff übergehen.

Die Franzosen drängten auf das Heftigste nach; besonders suchte die Reiterei Vortheile zu erringen. Bei der entschlossenen Haltung der Baiern und Desterreicher war es jedoch nicht mög= lich, irgendwo einzudringen. Der linke Flügel passirte die Kinzig bei der Brücke in der Stadt. Das Centrum wurde gegen den rechten Flügel gedrängt und mußte seinen Uebergang bei der Lamboy-Brücke suchen, wo natürlich das Gedränge sehr groß war. Von dieser Brücke brach das Geländer und es fanden viele Baiern und Desterreicher ihren Tod in der Kinzig. Nur mit genauer Noth war diese Brücke vor dem mächtig anstürmenden Feinde zu retten. Einzelne Abtheilungen kamen gar nicht hinüber, sondern wurden näher zur Stadt nach der Herrenmühle gedrängt, wo ein Theil über das . Wehr entrann, aber auch ein beträchtlicher Theil im Flusse ertrank. Der linke Flügel hatte sich indeß, unter beständigen Reiter=Attaken des Feindes und nicht ohne erheblichen Berluft, durch Hanau zurückgezogen.

Am Abend nahm General Wrede eine Stellung hinter Hanau quer über die Aschaffenburger Straße. Die Stadt und die dortige Kinzigbrücke wurde durch die österreichische Grenadier-Brigade Diemar gehalten; ebenso die Lambon-Brücke, wiewohl die Franzosen auf beide Brücken noch spät am Abend wüthende

Angriffe unternahmen.

Der Tag endete für den General Wrede sehr ungünstig und sein erstes Debüt als Oberfeldherr war entschieden unglücklich. Napoleon war an diesem Tage nicht einmal stärker als er; mit den russichen Streifschaaren hatte vielleicht Wrede sogar eine geringe Ueberzahl. Napoleon hatte nur bei sich: die Division alter Garde, zwei Divisionen junger Garde, das Corps von Victor, einige Truppen-Conglomerate und den Rest der gesammten Reiterei, welches zusammen schwerlich mehr als

<sup>\*)</sup> Prahlerisch verkündete der französische Bericht: schon das bloße Erscheinen der Bärenmützen der alten Garde habe die Baiern mit Schrecken erfüllt und sie zum Rüchzuge gebracht.

36,000 Mann betragen hat. Die Corps von Souham (Nep), Marmont und Bertrand kamen erst in der Nacht an. letten zwei Divisionen der jungen Garde, den Nachtrab bil= bend, marschirten erst ben 31. vor Hanau vorüber. Das Corps von Augereau scheint schon am 29. auf Frankfurt-marschirt zu Die Corps von Poniatowski und Reynier waren Leipzig ganz, die von Lauriston und Macdonald zum größeren Theil verloren gegangen. — Wie die gegenseitigen Verhältnisse waren, konnte die Schlacht kaum anders ausfallen. stand auf dem freien Raum und konnte von den Anstalten des Gegners so gut als gar nichts wahrnehmen, weil der Wald diese verhüllte. Durch den Wald gedeckt, konnte Napoleon seine Sturmfäulen und sein Geschütz ohne Verlust in große Nähe von Wrede's Heer bringen. Auch war Wrede auf dem ent= scheidenden Punkte erheblich schwächer, denn die bairische Di= vision Beckers auf dem rechten Flügel wurde jenseits der Kinzig nicht angegriffen, und seine Reserven, da sie jenseits der Stadt und hinter dem rechten Flügel standen, konnten nicht zur rechten Zeit eingreifen. Das Uebelste war, was schwer zu entschuldigen sein wird, daß seiner Artillerie, einer überlegenen feindlichen gegenüber, im entscheidenden Augenblick die Munition ausging. Der sehr herabgekommenen französischen Reiterei gereicht es immerhin zur Ehre, daß sie mit Anwendung der letzten Kraft noch fähig war, solche Erfolge zu erkämpfen.

Hätte Napoleon nicht so große Eile gehabt, seinen Kückzug fortzusetzen, so würde er Wrede's Heer noch größere Verluste haben zusügen können. So aber ließ er schon während der Nacht einen großen Theil seines Heeres nach Frankfurt abrücken. Um indessen im Rückzuge nicht gestört zu sein, und dem Feinde seine noch immer schwere Hand fühlen zu lassen, hielt Napoleon es für nöthig, sich in den Besitz von Hanau zu setzen. Es waren während der Nacht die Corps von Souham, Bertrand und Marmont bei Hanau angekommen. Er stellte diese unter den Oberbesehl von Marmont, und befahl, sowohl

bie Stadt als die Lamboy-Brude anzugreifen.

Den 31. schon um 2 Uhr Morgens ließ Marmont eine Anzahl Wurfgeschütz vor Hanau auffahren und die Stadt mit Granaten bewerfen, wodurch in kurzer Zeit der Theil, welcher zunächst der Kinzigbrücke liegt, in Flammen aufging. Als dies bis zum Anbruch des Tages fortgedauert hatte, und die Verwirrung in der damals noch mit Mauern und Wällen umgebenen Stadt groß war, stürmten die Franzosen über die Kinzigbrücke vor. General Wrede wollte, wie es in den amt-

lichen Berichten heißt, die Stadt nicht gänzlicher Verwüstung Preis geben und befahl der österreichischen Brigade Diemar, sie zu räumen, worauf sie Morgens 8 Uhr von den Franzosen besetzt wurde. Ging so für das bairisch-österreichische Heer die Stadt verloren, so gelang es dem Corps von Bertrand etwas später, sich, wiewohl nach schweren Kämpfen, der Lamboh-Brücke zu bemächtigen und auf das andere User der Kinzig vorzu-

bringen.

Als Napoleon sich in solchem Vortheil sah, begnügte er sich noch nicht damit, sondern befahl dem Marschall Marmont. ben rechten Flügel Wrede's anzugreifen und dessen Heer, nach dem linken Flügel aufrollend, in den Main zu werfen, Marschall Marmont entsprach diesem Befehl großentheils. Mit Kraft und Entschlossenheit ging General Bertrand auf den rechten feindlichen Flügel los, drängte ihn auf das Centrum und drückte auch dieses nach dem Main-Ufer hin, so daß das Heer Wrede's, dem es für die Artillerie noch immer an Munition mangelte, da der Reserve=Munitionspark auch jett noch nicht angekommen war\*), in die größte Gefahr gerieth, mit einem beträchtlichen Theil in den Main geworfen zu werden. General Wrede fühlte, daß er Alles daran setzen musse, seine Truppen wenigstens nicht abschneiben zu lassen. Er verstärkte überall die bedrohten Punkte, feuerte rastlos zum Kampf an und stürmte vor, um den verlornen Boden wieder zu gewinnen. Aber es wäre ihm dies kaum gelungen, wenn nicht um 1 Uhr Marmont, entweder auf einen neuen Befehl des Kaisers, oder weil er selber glaubte, sich nicht aufhalten zu dürfen, sein eigenes und das Corps von Souham zurückgenommen, sich nach Frankfurt in Marsch gesetzt und die Vertheidigung von Hanau und der Kinzig allein noch dem Corps von Bertrand überlassen hätte.

Der bairische Feldherr, der doch im Sinn gehabt, Napoleon auf seinem Rückzuge wo möglich das Garaus zu machen, und der sich nun diesem Feind gegenüber zwei Tage hindurch im entschiedenosten Nachtheil befunden hatte, vermochte dies nicht länger zu ertragen. Er befahl, Hanau, welches er am Morgen selbst aufgegeben hatte, zu stürmen. Persönlich nur zu tapfer (er hatte schon am vorigen Tage sich mehrmals unmittelbar an dem Kampse betheiligt), setzte er sich an die Spitze von sechs österreichischen Bataillonen, achtete nicht der höchsten Gefahr und erstürmte das Nürnberger Thor. Ein Sczekler-Husauen.

<sup>\*)</sup> Bolbernborf IV. 7. S. 281.

sprengte durch die Stadt und reinigte sie vom Feinde. In dichten Säulen folgte dann das Fußvolk und drängte nach der Kinzigbrücke hin, wo der heftigste Kampf entbrannte, während

die Flammen in diesem Stadttheil hoch emporschlugen.

Noch war die Brücke in Feindes Gewalt und jenseits der Kinzig standen noch starke Kräfte, auch wurde noch immer bas Granatenfeuer fortgesetzt, um den Brand der Stadt noch mehr auszubreiten. Der Obergeneral wollte die Brücke in seiner Gewalt haben, um sich dann auch der Kinzig-Vorstadt zu bemächtigen. Er sette sich persönlich noch einmal an die Spite der Stürmenden und drang gegen die Brücke vor. Der Feind, der noch zum Theil diesseits war, eilte hinüberzukommen, und steckte den hölzernen Theil der Brücke in Brand. Der Obergeneral war bis an dieselbe herangekommen, als er, da er sich so großer Gefahr aussetzte, schwer in den Unterleib verwundet wurde.\*) Der Oberbefehl ging an den österreichischen Feld= marschall-Lieutenant Baron Fresnel über; einige Stockung in den Bewegungen war davon die unvermeidliche Folge. Fußvolk konnte nicht über die Brücke, weil der hölzerne Theil abgebrannt war. Die Sczekler-Husaren setzten entschlossen durch die Kinzig und suchten drüben einzuhauen, sie trafen jedoch noch auf zu starke Kräfte, besonders war das feindliche Geschütz noch sehr überlegen. Ueberdies war es dunkel geworden und man war auf das Aeußerste ermattet. Vor dem rechten Flügel Wrede's war die Division Guilleminot von Bertrand's Corps wieder über die Lamboy Brücke zurückgegangen; diese bewahrte sie jedoch mit größter Hartnäckigkeit und zündete sie an, als der lette Mann hinüber war. Als nun Hanau erstürmt worden, wollte man auch bei der Lambon-Brücke den Uebergang versuchen. Es wurden hinlängliche Truppen dazu verwandt und versucht, mittelst zu legender Balken den Uebergang zu bewerkstelligen. Aber diese Versuche wurden blutig zurückgewiesen und die Division Guilleminot behauptete sich hier bis zur völligen Dunkelheit, wo bann ber General Bertrand alle seine Truppen zurücknahm und nach Frankfurt abmarschirte. Napoleon selbst hatte nur bis 11 Uhr Vormittags bei Hanau, und zwar am Rande des Lamboy-Waldes, verweilt, von wo aus er im Großen den Kampf leitete.\*\*) Dann brach er mit der alten Garde nach

\*\*) Rapoleon befahl hier, den Präfecten von Hanau vor ihn zu bringen, ließ ihn hart an und erklärte Hanau "für die schlechteste Stadt

<sup>\*)</sup> Nach bairischen Berichten ist Wrede auf der Brücke verwundet worden; es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß er sich geradezu zur Zielsscheibe gemacht; auch ist die Behauptung nicht ohne Widerspruch.

Frankfurt auf, wohin ihm nach und nach die übrigen Truppen und zuletzt am Abend Bertrand folgten.

So endete die zweitägige blutige Schlacht bei Hanau. Wenn auch durch die Tapferkeit von Wrede's Heer die kaum wieder nothdürftig geordnete französische Streitmacht vermindert und erschüttert wurde, so war nach der Niederlage bei Leipzig der moralische Eindruck dieses Sieges doch wieder zum großen Vortheile Napoleon's. Der verwundete und blutende "Löwe hatte seine Tape" noch einmal furchtbar vorgestreckt und den Gegner zu Boden geschlagen.

General Wrede hatte sich brav, aber nur wie ein Anfänger geschlagen. Es ist das erste und einzige Mal, daß er selbstständig in einer Schlacht befehligt hat. Er hatte sie total versloren, und doch wurde er dafür schon damals und später belohnt wie kaum jemals ein glücklicher Feldherr zuvor: mit Orden, Tröstungen, persönlichem Besuch der Monarchen, in kurzer Zeit mit der Feldmarschalls: und Fürstenwürde und mit Dotationen, wogegen die, die Blücher erhielt, nur ärmlich zu nennen waren.

Die Angaben über den gegenseitigen Verluft find absichtlich falsch. Nach der Niederlage von Leipzig lag es in Napoleon's Interesse, sehr zu prahlen, und die Baiern und Desterreicher hatten viel zu entschuldigen.\*) Nach den Umständen ist ziem= lich gewiß anzunehmen, daß an Todten und Verwundeten bas Heer Wrede's doppelt so viel verlor, als die Franzosen, weil letztere am ersten Tage durch den Wald zu viel Deckung hatten und der österreichisch-bairischen Artillerie schon an diesem Tage die Munition ausging; dagegen auf französischer Seite ein Uebermaß von Geschütz und durchaus kein Mangel an Munition war. Ferner ist anzunehmen, daß von den 4364 Vermißten, welche später bairisch softerreichischerseits eingestan= den wurden, gewiß 4000 Gefangene waren, welche haupt= sächlich am ersten Schlachttage gemacht wurden, als das Centrum und ein Theil des rechten Flügels über die Lambon-Brücke zurückzuweichen genöthigt war. Wenn nun auch die Franzosen weniger im Kampf verloren, so ist doch anzunehmen, daß das französische Heer diesseit des Rheins an Todten, Verwundeten, Gefangenen und den zahlreichen Nachzüglern überhaupt noch 10,000 Mann eingebüßt hat. Gefangene hat das Heer Wrede's

Deutschlands", weil die Einwohner die Oesterreicher und Baiern mit Hurrahruf empfangen; zur Strafe bafür wurde sie bombardirt.

<sup>\*)</sup> Die amtlichen Berichte (selbst Bolderndorf) verdunkeln absichtlich, und die Schlacht bietet daher in der Darstellung viele Schwierigkeiten.

aber am wenigsten gemacht; dies war vorzugsweise das Berzbienst der russischen Partheigänger Platof und Orlof-Denisof am 31. October und 1. November. Eben so groß als der Berlust der Franzosen wird der Wrede's gewesen sein, wie denn auch einschließlich der Offiziere 9237 Mann eingestanden werden. Nun ist zu glauben, daß sich von den 4000 gefangenen Baiern und Oesterreichern bis zum Rhein noch ein Theil befreit hat oder befreit worden ist, so daß also, troß der schweren Nieder-lage, der Gesammtverlust Wrede's geringer gewesen sein kann, als der der Franzosen.

Es ist noch über die Entsendung der Division Rechberg

nach Frankfurt Einiges anzuführen.

General Rechberg rückte am 30. October Morgens in Frankfurt ein, nachdem die schwache Besatzung von 2000 Mann in der Richtung auf Homburg abgezogen war. Er sandte dann Reiter-Abtheilungen in der Richtung auf Mainz, Hanau und gegen Nidda vor. Den 31. um 11 Uhr Vormittags langte die Spitze der feindlichen Truppen bei Frankfurt an. General Rechberg fürchtete, daß er es bald mit überlegenen Kräften zu thun bekommen würde, zog sich über den Main nach Sachsenhausen und nahm den schmalen hölzernen Theil der Main-Brücke ab. Es lag den Franzosen nicht daran, ernstliche Unternehmungen gegen die bairische Division zu machen, sondern sie blos zu beschäftigen, um sie abzuhalten, den weiteren Rückzug zu stören. Sie beschoffen daher die Main-Brücke und Sachsen= hausen mit Kanonen und kleinem Gewehr, machten auch Miene, über die Brücke zu stürmen, was von den Baiern abgewiesen und der Kampf bis zum Abend hingehalten wurde.

Im Lauf bes 31. kamen noch immer mehr französische Truppen an: das Corps von Victor, zwei Divisionen der jungen Garde, der Ueberrest des Corps von Macdonald, die gesammte Reiterei, die alte Garde und spät noch die Corps von Marmont und Souham, wahrscheinlich erst am Morgen des 1. November das Corps von Bertrand. Der Kaiser langte um 3 Uhr Nachmittags in Franksurt an. Er zeigte viel Schonung für die Stadt, sein ganzes Heer mußte draußen bleiben, er nahm nur die Bedeckung des kaiserlichen Hauptquartiers hinein und erslaubte nur den Marschällen und Generalen, hier Quartier zu nehmen, und Kranke und Berwundete unterzubringen. Um 1. November früh verließ das ganze französische Heer die Gegend von Franksurt und marschirte nach Mainz. Um Abend langte auch die französische Nachhut unter Mortier, die zwei letzten Divisionen der jungen Garde, bei Franksurt an und zog um

die Stadt in der Richtung nach Mainz ab. Der Kaiser verließ Frankfurt an diesem Tage Nachmittags gegen 2 Uhr und verslegte sein Hauptquartier zunächst nach Höchst, und am folgenden

Tage (2. November) nach Mainz.

Das bairisch-österreichische Heer, nach der Verwundung von Wrede unter dem Oberbesehl des österreichischen Feldmarschall-Lieutenants Fresnel, setzte sich den Tag nach der Schlacht erst Nachmittags aus der Gegend von Hanau in Marsch gegen Frankfurt\*), legte die zwei Meilen dis dahin an diesem Tage nicht zurück, sondern traf erst den 2. November daselbst ein, nachdem die Kosaken von Platof vorher ihren seierlichen Sin-

zug gehalten hatten.

Während dieser Vorgänge war das große böhmische Heer verhältnißmäßig weit entfernt. Erst am zweiten Schlachttage von Hanau, den 31. October, brach der Oberfeldherr Schwar= zenberg vom Thüringer Walde wieder auf. Am 1. November kam sein Hauptquartier nach Fulda, wo er dann zu seiner höch= sten Verwunderung vernahm, wie es Wrede ergangen. doch nun nicht mehr zu helfen war, so beeilte er sich auch nicht, und erft den 5. November kam das große Hauptquartier nach Frankfurt, wo an diesem Tage der Kaiser von Rußland seinen feierlichen Einzug hielt. Kaiser Franz, gewöhnlich einen Marsch zurück, langte erst am folgenden Tage in Frankfurt an. König von Preußen war noch nicht wieder vom Besuch seiner Staaten zurück. Das böhmische Heer wurde längs des Mains Aschaffenburg nach Frankfurt untergebracht; das Heer Wrebe's tam nach Darmstadt; das Corps von Wittgenstein, von Erfurt als überflüssig weggenommen, erhielt die Wetterau bei Friedberg angewiesen.

Noch immer hielt der Feind, desen Hauptmassen auf das linke Rheinufer übergegangen waren, vor Mainz das rechte Rheinufer besetzt, und es standen 2000 Mann und (nach Plotho) 20 Geschütze vom Corps von Bertrand, zum Theil in leicht aufgeworfenen Schanzen, eine Stunde vom Fort Cassel, in und bei dem, durch seinen edlen Wein berühmten, Flecken Hochheim.

Den Feind von hier zu vertreiben und ihn auf Fort Cassel zu beschränken, wurden am 9. November von den Desterzeichern große Anstalten gemacht. Es wurden dazu die ganze Heerabtheilung von Shulai, die Division Morit Liechtenstein und die Division Bubna, also mehr als das Zehnsache der feindlichen Stärke, verwandt, und der Oberfeldherr Schwarzen-

<sup>\*)</sup> Bielleicht war nun der Munitionspark der Artillerie angekommen.

berg hielt es nicht für zu gering, dabei in Person gegenwärtig zu sein. Auch wurde am linken Ufer des Mains noch zahl= reiches Geschütz aufgefahren, um den Feind auch in der rechten Seite fürchterlich zu beschießen. Das Ergebniß konnte hiernach nicht zweiselhaft sein: der Feind verlor die Hälfte seiner Mann= schaft, jedoch nur vier Kanonen, und mußte athemlos suchen,

Fort Cassel zu erreichen.

Von den Hunderttausenden, mit welchen der Imperator in Deutschland gekämpft, rettete er etwa noch 70,000 Mann über den Rhein, auß Aeußerste erschöpft, zum großen Theil am Nervensieder krank oder den Stoff zu dieser Krankheit in sich tragend, jedenfalls zunächst nicht widerstandsfähig; von 700 Geschützen, die er noch bei Leipzig gehabt, rettete er etwa 200. Die zahlreichen Festungsbesatzungen, größere oder kleinere Heeressplitter, in Deutschland dis nach Polen hinein, waren abgeschnitten und ihrem Schicksal überlassen; aber es hatte doch die Einsetzung gewaltiger Kräste und den größten Kampf der Weltgeschichte gekostet, ihn so weit heradzubringen, und noch war er nicht in seinem eigenen Lande besiegt!

3. Unternehmungen der Verbündeten gegen die Cheile des französischen Heeres, welche im Innern in den sesten Plätzen zurückgeblieben waren. Bug des Kronprinzen von Schweden gegen Dänemark.

Als der Kaiser der Franzosen mit wenigen Heerestrümmern hinter dem sicheren Rheine Schutz suchen mußte, ließ er im Innern von Deutschland bis jenseits der Weichsel sunszehn ihm noch angehörige größere und kleinere seste Plätze zurück, deren Besatungen, jetzt abgeschnitten, ein ganzes Heer ausmachten: in Polen die Festungen Modlin und Jamosk, an der Weichsel das wichtige Danzig, an der Oder Stettin, Cüstrin und Glogau, an der Elbe Hamburg, Magdeburg, Wittensberg, Torgau und Dresden, in Thüringen Erfurt, am Main die Citadelle von Würzburg, am Rhein Wesel und Mainz, wit welchen Napoleon vorerst noch in Verbindung blieb, noch

im Moment ihrer Uebergabe, ohne die Kranken zu rechnen, zus sammen 115—120,000 Mann, mit sehr zahlreichem Geschütz und einem unermeßlichen Kriegsmaterial.\*)

Der Gefangene von St. Helena hat sich über seine Generale in den Festungen beklagt, daß sie, besonders die Festungs-Commandanten in den Elbplätzen, keine gemeinsame Maßregel unternommen, um sich nach Frankreich durchzuschlagen, daß aller kühne Unternehmungsgeist der früheren Zeit in ihnen wie erloschen gewesen. Dieser Vorwurf mag nicht ganz ohne Grund sein, aber er setzt das unbedingte Vertrauen auf den glänzenden "Stern des Kaisers" voraus, welches tief erschüttert war. Ferner dient zur Entschuldigung der französischen Commandanten die sehr strenge Verordnung, welche Napoleon vor dem russischen Kriege über das Verhalten der Befehlshaber fester Plätze hatte ergehen lassen, in Rücksicht deren sie Bedenken trugen, durch Verlassen ihres Postens sich Tadel oder Mißdeutungen zuzuziehen. Die bedeutenden Streitfräfte, welche die Verbündeten nach der Leipziger Schlacht in der Nähe der Elbe, außer den schon thätigen Belagerungs-Corps, zurückließen, machte ein solches Durchschlagen und den Versuch jeder gemeinsamen Unternehmung sehr gefährlich. Auch wäre der rechte Zeitpunkt zur Ergreifung einer solchen Maßregel sehr schwer zu bestimmen gewesen, da man in den Festungen von der Lage der Dinge außerhalb nur äußerst unvollkommen unterrichtet sein konnte.

In der That besorgten die Verbündeten eine Vereinigung der französischen Elb-Garnisonen und ihren möglichen Durchbruch, und sandten deshalb von der Saale die österreichische Heerzabtheilung von Klenau zur völligen Einschließung von Dresden ab. Das Heer von Bennigsen, schon in der Gegend von Freiburg an der Unstrut und Bibra angelangt, mußte, nach Abtretung von anderthalb Divisionen, drei Batterien und zwei Baschtiren-Regimentern unter dem General Stroganof an das Nordheer \*\*), zuvörderst nach der Elbe zurückmarschiren, zwischen Magdeburg und Dresden Stellung nehmen und Magdeburg enger einschließen. Bennigsen wurde etwas später abgesandt als Klenau, beeilte sich auch nicht sehr und rückte erst am 6. November von Halle ab, um sich vor Magdeburg zu begeben.

<sup>\*)</sup> Rach ber sehr genauen Bearbeitung des Festungstrieges in Sporschil's Chronik.

<sup>\*\*)</sup> Später wurde auch noch das Infanterie = Corps des Fürsten Tscherbatof von Bennigsen getrennt und nach dem Rhein gezogen, wo es unter den Besehl Blücher's trat.

In Folge dieser Maßregeln, und da auch das ganze Corps von Tauentien zur Belagerung von Magdeburg, Torgau und Wittenberg verfügbar geworden war, stieß die bisher zur Ein= schließung Torgau's verwendete Brigade Thumen wieder zum Corps des Generals Billow. Dieser fühlte sich in der unthätigen Rolle unter dem Kronprinzen in Hannover sehr unbehaglich. Er wußte, welche Absichten der Kronprinz auf Dänemark hatte, und war besorgt, vielleicht eine unfreiwillige Rolle dabei über= nehmen zu müssen. Deshalb ersah er sich die Gelegenheit, sich dem Oberbefehl des Kronprinzen zu entziehen, um eine Unternehmung auf Holland zu wagen. Er erbat und erhielt aus dem großen Hauptquartier der Berbündeten die Genehmigung dazu, und es wurde ihm sogar das russische Corps von Wingin= gerobe beigegeben. General Bülow machte in ber Stellung des Prinzen den linken Flügel und stand an der Weser bei Hameln. Er rückte von hier auf Minden, wo er als in einem früheren preußischen Lande mit Begeisterung aufgenommen wurde, und marschirte von dort nach Holland ab, nachdem er den Major Friccius mit dem Königsberger Landwehr-Bataillon, hundert Commandirten und funfzig Pferden nach Ostfriesland abgefandt, um im Namen des Königs von Preußen von diesem alten Erblande wieder Besitz zu nehmen.

Wir bemerken, um an einem andern Orte nicht wieder darauf zurückkommen zu müssen, hier kurz das Folgende. Major Friccius zog den 17. November im Triumph unter Glockengeläute und der höchsten Volksfreude in Aurich und 2 Tage später eben so in Emben ein. Ueberall wurde seine Ankunft kirchlich mit Te Deum begangen. Der Feind war bis auf die kleine Festung Delfzpl abgezogen, die Friccius mit seinen Königs= bergern und mit Hülfe der Bevölkerung belagerte und einnahm. Ueberall im Lande ließ er seine Proclamation anschlagen. errichtete das 3. westphälische (ostfriesische) Landwehr=Regiment zu 3 Bataillonen, dessen Commandeur er wurde, ein Detachement freiwilliger Jäger, ein Ersatz und Reserve-Bataillon. Auch der Landsturm wurde ganz wie im übrigen Preußen von ihm eingerichtet. Das oftfriesische Landwehr-Regiment konnte begreiflicherweise nicht so schnell gebildet werden, um noch an dem Winter= feldzuge 1814 in Frankreich Theil zu nehmen, sondern konnte nur zur Besatzung von Wesel verwandt werden. Im Jahre 1815 wieder mobil gemacht und dem 1. preußischen Armee= Corps (von Zieten) zugetheilt, hat es dann alle Schlachten und Gefechte bei demselben unter der tapfern Führung von Friccius mitgemacht. Das Land Ostfriesland aber hat schmerzlich be=

dauert, im Frieden 1815 von der Krone Preußen getrennt zu werden.

Der Kronprinz von Schweden blieb bis zum 16. November in Hannover, ohne irgend eine besondere Thätigkeit zu entwickeln. Nachdem von der Unternehmung auf Cassel das Corps von Woronzof wieder zu ihm gestoßen war, rückte er gegen die Mit seinen Schweden ging er den 24. November bei Boipendorf über den Strom auf das rechte Ufer. Die Corps von Woronzof und Stroganof blieben am linken Ufer, schlossen Harburg ein und eroberten Stade. Später nahm der Prinz auch noch das Corps von Woronzof auf das rechte Ufer und nur das von Stroganof blieb auf dem linken. Da er jett gegen Hamburg allein auf dem rechten Elbufer einschließlich Wallmoden 60,000 Mann beisammen hatte, so hätte nun etwas Ernstes gegen den Marschall Davoust unternommen werden können; allein er rückte den 4. December nach Holstein ab, um seine Pläne gegen Dänemark auszuführen. An seiner Statt erhielt General Bennigsen den Auftrag, Hamburg zur Uebergabe zu nöthigen, welcher jedoch erst ben 23. December in Boitenburg anlangte.

Inzwischen war von den befestigten, noch in französischer Gewalt verbliebenen Plätzen Dresden bereits gefallen und Danzig

seinem Falle nahe.

Als Napoleon beabsichtigte, die kühne Unternehmung auf die Mark und Berlin auszuführen, hatte er dem Marschall St. Chr in Dresben befohlen, unter allen Umständen seinen Posten Die spätere Gegenordre: mit allen irgend schlag= fähigen Streitern von Dresden aufzubrechen und nach Leipzig zu marschiren, hatte, wie wir bereits wissen, ben Marschall nicht erreicht. Dieser hielt sich somit zur Behauptung Dresdens ver-Un sich hatte diese anfangs keine Schwierigkeiten. pflichtet. Denn als General Bennigsen nach Leipzig zog, ließ er zur Einschließung von Dresben von seinem Heer an Ruffen und Desterreichern nur etwa 20,000 Mann unter bem russischen General-Lieutenant Grafen Tolstop zurück, die der um mehr als ein Drittheil stärkeren Besatzung nicht gewachsen waren. ganz Sachsen war aufgezehrt, die Vorräthe in Dresden waren kärglich und es war nicht möglich, aus der Umgegend durch Fourragirungen irgend Beträchtliches zu erlangen.

Marschall St. Chr machte glückliche Ausfälle (besonders am 17. October nach dem linken Ufer hin), um sich einige wenige Vorräthe zu verschaffen. Aber schon am 20. erhielt das Einschließungs-Corps eine bedeutende Verstärkung von Böhmen

her durch den österreichischen Feldzeugmeister Marquis von Chasteler, und am 28., nach dem Eintressen der von der Saale zurücklehrenden österreichischen Heerabtheilung von Klenau, wuchs es auf 45,000 Mann.

Marschall St. Chr hatte nun den Ausgang des großen Kampses bei Leipzig erfahren, der Hunger stellte sich mit allen seinen Schrecken ein, und er beschloß — zetzt zu spät — sich auf dem rechten User der Elbe nach Torgau durchzuschlagen. Die Unternehmung, am 6. November versucht, mißlang jedoch

vollständig.

Von nun an dachte der Marschall, durch eine möglichst vortheilhafte Capitulation die Besatzung für Frankreich zu retten. Dabei war es für ihn sehr günstig, daß sich in Dresden die Gemahlin des sächsischen Prinzen Anton aufhielt, eine Schwester des Kaisers Franz, die, besorgt vor den Schrecken der Belagerung, ein eigenhändiges Schreiben an den General Klenau Dieses Schreiben hat wahrscheinlich den österreichischen Oberbefehlshaber milbe gestimmt. Am 11. November wurde folgende Capitulation in Herzogswalde abgeschlossen. Nach dem Beispiele der von dem Obergeneral Bonaparte dem Feldmarschall Wurmser in Mantua 1797 bewilligten Capitulation erhält ein Bataillon von sechshundert Mann mit Wehr und Waffen und zwei bespannte Geschütze mit Muniton freien Abzug; die Garnison von Dresden ist kriegsgefangen (jedoch behalten die Offiziere ihre Degen) und wird nach Frankreich in sechs Säulen vom 12. bis 15. November geführt. Die Garnison, in ihrer Heimath kriegsgefangen, ist verpflichtet, sechs Monate von Abschluß der Capitulation an nicht gegen die verbündeten Mächte zu dienen. Nach Ablauf der sechs Monate soll gegen sie eine gleiche Anzahl von den Franzosen gemachter Gefangener ausgewechselt werden, und Marschall St. Chr geht die Verpflichtung ein, daß weder die Offiziere noch die Soldaten bis zu ihrer gänzlichen Auswechselung im Kriege verwendet werden.

In Folge dieser Uebereinkunft setzte sich die französische Besatzung am 12. November "unbewaffnet" in Marsch, um durch Sachsen, Baiern, Würtemberg und Baden nach Straßburg geleitet zu werden. Die Divisions-Generale Durosnel und Dumas, für ihre Personen voraus, waren bereits am Rhein, die erste Heersäule in Coburg, Marschall St. Cyr in Altenburg angekommen, auch die letzten Truppen auf dem Marsch, als die Nichtgenehmigung der Capitulation durch den Oberfeldherrn Schwarzenberg (Namens der Monarchen) einging. Die Uebereinkunft war allerdings für die Franzosen vortheilhaft

(Dresden wäre doch in kurzer Zeit aus gänzlichem Mangel an Lebensmitteln gefallen), verworren abgefaßt und bot von Seiten der Franzosen keine Bürgschaft der Erfüllung. Waren die 35,000 Mann erft auf französischem Boben, so glaubte man vorauszusehen, daß die Nothwehr Napoleon bewegen würde, ihnen unter irgend einem Vorwande wieder Waffen in die Hände zu geben. In diese Lage wollte man sich von verbündeter Seite nicht bringen, aber — nun hob man einen feierlich geschlossenen und bereits in Bollzug gesetzten Vertrag Man that es und hielt sich vielleicht wegen des auch von Napoleon bei ähnlichen Gelegenheiten öfter beobachteten Verfahrens dazu berechtigt. Unerhört in der Kriegsgeschichte. stellte man dem Marschall frei, in das ausgehungerte Dresben zurückzukehren, wo ihm Wehr und Waffen wieder übergeben werden sollten.\*) Begreiflicherweise konnte dieser das nicht annehmen. Er zog es vor, lieber sich und die Seinigen gleich in Gefangenschaft führen zu lassen. So wurden gefangen: zwei commandirende Generale, der Reichsmarschall Graf Gouvion St. Chr und Graf von der Lobau, 11 Divisions, 20 Brigade-Generale, 1759 Offiziere und 33,744 Unteroffiziere und Solbaten, — ein reicher Gewinn!

Ein ähnliches Schickfal traf die Besatzung von Danzig. Danzig war auf dem unheilvollen Rückzuge aus Rußland der erste sichere Zusluchtsort gewesen, wo die zum Tode erschöpften französischen Streiter Erholung sinden konnten. Außer der früher hier gebliebenen Besatzung und den hineingeworfenen Truppen vom Corps von Macdonald sammelten sich hier nach und nach eine Menge Truppen-Conglomerate von allen Nationen: Franzosen, Deutsche, Polen, Italiener, Spanier 2c., zusammen über 40,000.

Die Auflösung des französischen Heeres war so vollständig, daß der zum Gouverneur von Danzig ernannte Divisions-General und Adjutant des Kaisers, Graf Rapp, ein Elsasser von Geburt, mit den Generalen überlegte, ob es nicht besser für das französische Interesse sei, Danzig zu schleifen und sich über

<sup>\*)</sup> Selbst der ehrwürdige Plotho bemerkt hierüber Th. II, S. 533: "Der Fall, daß eine Garnison capitulirt und die Festung bereits verslassen hat, aufs Neue dahin zurückehren soll, mag neu und ohne Beispiel in der Kriegsgeschichte sein, und, obwohl ich zugebe, daß jene 30,000 Mann jetzt nicht den Rhein passiren konnten (?), so sollten jedoch Bersträge der moralischen Grundsätze wegen jederzeit gehalten werden, und deshalb wünschte ich den dunkeln Schatten aus dem lichten Gemälde eines gerechten Krieges entsernt."

die Oder zurückzuziehen, eine Maßregel, die indessen, als des französischen Namens unwürdig, hauptsächlich von Rapp selbst verworfen und in einem scharfen Tagesbefehl desavouirt wurde.\*) Rapp blieb daher in Danzig und die Besatung bildete nach der Neubildung des Heeres das zehnte französische Corps.

Die in Danzig übermäßig angehäuften Heerestrümmer veranlaßten den Gouverneur, einen Theil fortzuschicken; doch blieben noch immer etwa 35,000 Mann, wovon im ersten Augenblick nur 8—10,000 Mann kampffähig waren. Alle übrigen waren erfroren, krank, mit Nervensieber und Typhus behaftet, welche ansteckende Krankheiten sich auch bald in der Stadt verbreiteten und eine große Zahl Soldaten und Einswohner hinwegrafften. Es gereicht dem unerschrockenen Rapp als Soldat zur größten Ehre, daß er unter solchen Verhältnissen Danzig, eine deutsche Stadt, weit vom Kriegsschauplatz, mit einer Besatung, die aus allen Völkern Mitteleuropa's bestand, ein Jahr lang halten konnte.

Die Einschließung war bis Ende April aus Mangel an Streitkräften nur sehr unvollkommen; dann aber verstärkten sich die Russen beträchtlich, indem die ostpreußische Landwehr, deren Bildung unter dem zum Obersten ernannten Major außer Dienst, Grafen Ludwig Dohna, vollendet war, zu ihnen stoßen konnte. So kamen 35—40,000 Mann zusammen, über welche der russische General, Herzog Alexander von Würtemberg, den

Oberbefehl erhielt.

Der französische Gouverneur hatte wenig Aussicht, von seinem Kaiser entsett zu werden, allein dies hinderte ihn nicht an der rastlosesten Thätigkeit, zu welcher er ohnedies durch die nachdrückliche Führung der Belagerung aufgefordert wurde. Auch mochte er sich dennoch mit der Hoffnung schmeicheln, sein Herr und Meister, der schon so viel Unmöglichscheinendes mögelich gemacht, könne, wie bedrängt er auch sei, am Ende doch noch Alles glücklich hinausführen.

Seine Hoffnung schien auch zur Wahrheit werden zu sollen. Er erhielt die Nachricht von des Kaisers Wiedererscheinen in Sachsen, von dem Siege bei Lützen, der Besitznahme von Dresten, der Schlacht bei Bauten und der Annäherung Napoleon's gegen den Oderstrom. Sein Muth und der der Seinigen hob sich, und er beschloß, wie glaubhafte Schriftsteller und aufgefangene Briefe der Besatzung bezeugen, für seinen Kaiser eine gewaltige Diversion unternehmend, sich nach Polen durchzus

<sup>\*)</sup> Der Tagesbefehl steht wörtlich in der Bossischen Zeitung.

schlagen und im Rücken der Verbündeten dieses Land in Aufstand zu versetzen. Er hatte als Einleitung dazu und zur Auskundung der Belagerungs-Truppen am 9. Juni einen großen Ausfall unternommen und sich nach sehr blutigen Kämpfen am Abend zurückgezogen, als die amtliche Nachricht vom Waffen-

stillstande allen nächsten Entwürfen ein Ziel setzte.

Nach dem fünften Artikel des Waffenstillstands-Vertrags mußte Danzig (so wie alle von den Franzosen behauptete und von den Verbündeten belagerte Festungen) alle fünf Tage, der Stärke der Besatzung gemäß, verproviantirt werden. Auf höhere Autorisation wurde dies vom Herzog von Würtemberg verweigert. Die Verbündeten wollten Repressalien nehmen für die Aushebung der Reiterei der Lützower Freischaar, obgleich wir gezeigt haben, daß der Untergang dieser Reiterei die alleinige Schuld ihres Führers, des Majors Lützow, gewesen war.\*) In Folge dieser Maßregel blied dem Gouverneur Rapp, um nicht vor der Zeit dem Mangel Preis gegeben zu sein, nichts übrig, als mehrere tausend alte und arme Leute, so wie vierhundert verwaiste Kinder aus der Stadt zu vertreiben.

Sehr viele Kranke hatten sich wieder erholt und die Garnison zählte über 20,000 Mann unter den Waffen. Der Gouverneur wußte den Enthusiasmus anzuregen. Eine große Zahl Offiziere, deren Mannschaft geblieben oder gestorben, und überzählige Beamte bildeten eine eigene, 1600 Mann starke Legion, die sehr gute Dienste that. Es hatte sich auch eine Freischaar, hundert Mann stark, zusammengefunden, "die Schrecklichen" oder "die Brüder des Teufels" genannt, die ihrem

Namen Chre machte.

Der Festungskrieg wurde mit Erbitterung und großer Kunst von beiden Seiten geführt und zog sich bis zum Ende des Jahres hin. Es dauerte lange, bis die umgebenden Werke genommen waren und der regelmäßige Angriff auf die Festung selbst beginnen konnte, durch den die Stadt, abgesehen von dem immer steigenden Mangel, den größten Schaden litt. Nach Plotho wurden in der Stadt 112 häuser und 197 Speicher, vor derselben 1423 häuser in Asche verwandelt und in der Stadt 1115 häuser mehr oder minder beschädigt, und die Einwohnerzahl auf 13,000 Seelen herabgebracht. Die Noth überstieg endlich alle Grenzen, und überdies suchte der Herzog Alexander von Würtemberg die deutschen und besonders die bairischen Truppen von den Franzosen abwendig zu machen, da

<sup>\*)</sup> Siehe Bb. I. S. 440-445.

Baiern längst zu den Verbündeten übergetreten war. General Rapp sah sich baher genöthigt, Capitulationsvorschläge zu machen. Am 27. December, Abends 8 Uhr, wurden die Feindseligkeiten eingestellt und drei Tage später die Capitulation unterzeichnet, in Folge welcher die Festung am 1. Januar 1814 übergeben werben, die Besatzung aber mit sechshundert Bewaffneten und einigen bespannten Kanonen, die Anderen unbewaffnet, freien Abaug erhalten sollte, die wirklichen Franzosen mit dem Ber= sprechen, binnen Jahresfrist nicht gegen die Berbündeten zu Die Uebereinkunft ging an den Kaiser Alexander nach Frankfurt am Main; aber dieser — wie es scheint, ohne die Genehmigung des Königs von Preußen einzuholen — kassirte sie unter dem Vorgeben: die französische Besatzung von Thorn sei unter ähnlichen Bedingungen vor der abgelaufenen Frist wieder in Kriegsbienst getreten, was Napoleon freilich in St. Helena entschieden in Abrede gestellt hat. Der Kaiser beftimmte: Die Franzosen und Italiener müßten sich zu Kriegs= gefangenen ergeben; würde General Rapp sich weigern, unter dieser Bedingung die Festung zu übergeben, so müßte die Belagerung fortgesetzt werben. Hierauf konnte Rapp nicht eingehen, er unterwarf sich baher seinem Schicksal und ging in Gefangenschaft nach Rußland. Die Besatzung bestand noch aus dem Gouvernenr, sieben Divisions-, sechs Brigade-Generalen, 15,107 Mann und gegen 10,000 Kranken. Un Geschüßen er= beutete man nicht weniger als 1300 Stück.

Diese Borfälle, besonders aber die Behandlung des Marschalls St. Chr und seiner Truppen, machte die übrigen französischen Commandanten vorsichtig, und die Festungen Glogau, Magdeburg, Hamburg, Erfurt, Würzburg, Wesel und Mainz hielten sich dis zum Frieden und dis zur Wiedereinsetzung der Bourbons in Frankreich, wo dann die nunmehrigen Truppen Ludwig's XVIII., als den Verbündeten befreundet, bewassnet und mit allen Ehren, nur mit veränderter Cocarde, nach Frankreich abzogen.

Modlin und Zamosk in Polen, Stettin und Torgau erlagen um das Ende des Jahres der äußersten Bedrängniß, Cüstrin siel erst Anfang März 1814 und Wittenberg wurde erstürmt den 12. Januar 1814. Durch die Einnahme eines Plates wurden die Belagerungs-Truppen dann weiter versügbar; sie konnten gegen Westen marschiren und andere BelagerungsTruppen ablösen, welche bann wieber bas Heer im freien Felbe verstärkten.

Wir schließen hier, um nicht später wieder darauf zurückkommen zn müssen, die Erzählung der letzten Schicksale von Hamburg und des Zuges des Kronprinzen von

Schweben nach Solftein an.

Marschall Davoust hatte rastlos daran arbeiten lassen, das heitere, glänzende Hamburg, wie auch das gegenüberliegende Harburg, einer Festung möglichst ähnlich zu machen, und die Arbeiten waren Anfang December beinahe beendigt. Es fehlte aber viel, daß beide Städte Festungen gleich waren, ja die Befestigung konnte sich im Ganzen kaum mit der neuerrichteten von Dresden meffen. Wenn der Kronprinz von Schweden, als er Ende November bei Hamburg ankam, daher den Willen gehabt hätte, im Verein mit dem Heer von Wallmoden einen ernsten Angriff auf die Stadt zu machen, so hätte er sie erobern können. Allein er war nicht gesonnen, vor Hamburg irgend eine Zeit zu verlieren, welche er zur Durchführung seines Zwecks, "Norwegen nicht allein von Schweben aus, sondern auch in Holstein und Schleswig von Dänemark zu erobern", bedurfte. Darum unterhandelte er bloß mit dem Marschall Davoust und bot ihm "freie Rückehr nach Frankreich zum Nieberrhein, mit Wehr und Waffen, allem Kriegsmaterial, allem Eigenthum des Heeres, mit der Berechtigung, gleich wieder am Kampfe Theil zu nehmen", an, wobei er bemerklich machte, wie nütlich Napoleon 20,000 streitbare Franzosen (die übrigen waren Deutsche, Hollander, Belgier) im gegenwärtigen Augenblick sein müßten, und hinzufügte, daß die Beweggründe, nach welchen die Verbündeten dem Marschall St. Cyr die Rückfehr nach Frankreich verweigert hätten, bei ihm (Davoust) nicht statt fänden. Ohne Zweifel hätte der Marschall das Anerbieten gern angenommen, wenn er sichere Bürgschaft gehabt, daß es auch gehalten werden würde, aber er traute dem Kronprinzen nicht so viel Autorität bei den Fürsten der Coalition zu, um einen solchen Bergleich zur Ausführung zu bringen. Er wollte sich nicht in die Lage bringen, daß die Verbündeten mit ihm, wie mit St. Chr, verfahren könnten, und erklärte: "er wolle sich bis auf Hamburgs lette Trümmer vertheibigen und sich unter dessen rauchenden Ruinen begraben, damit noch nach Jahrhunderten von ihm und dem unglücklichen Schicksale der Stadt die Rede sein sollte."

Der Kronprinz wußte, daß dies bei dem eisernen Marschall keine Phrase war, und er beschloß, die Eroberung von Hamburg

dem nachrückenden General Bennigsen zu überlassen und seine

Plane gegen Dänemark auszuführen.

Den 4. December rückte er mit brei Heerfäulen über bie Steckenit in Holstein ein. Die Dänen hatten es nicht für möglich gehalten, daß man Hamburg und den furchtbaren Marschall liegen lassen könnte, um sie anzugreifen, und waren auf keinen Angriff vorbereitet. Um so leichter wurde dieser. Den 5. December besetzte der Kronprinz Lübeck, den 6. wurde der Marsch in der Richtung auf Kiel fortgesetzt, auch der General Wallmoden schloß sich auf dem linken Flügel dieser Bewegung an, und der Kosaken-General Tettenborn, so wie der Partheigänger Dörnberg leisteten die nütlichsten Dienste. Ueberall zogen sich die Dänen unter großen Verlusten überrascht zurück. Das schwedische Corps rückte auf Kiel, General Wallmoden auf Rendsburg, Tettenborn war voraus auf Schleswig. Am 10. December hatte bereits die Hauptmacht die Eider er-An diesem Tage fand bei dem Dorfe Seestädt in Schleswig ein hitziges Gefecht zwischen Wallmoben und ben Dänen statt, worin die letteren Sieger blieben; doch war die Uebermacht gegen die Dänen im Ganzen zu groß. Der Kronprinz, jett viel rühriger als früher, concentrirte seine Macht, gewann an andern Orten Vortheile und verlegte am 16. Decem= ber sein Hauptquartier nach Kiel. Jetzt in Norwegen und in Schleswig-Holstein auf das Aeußerste bedrängt, forderten die Dänen einen Waffenstillstand, der ihnen gewährt wurde, nachdem Friedrichsort erobert, Glückstadt, Rendsburg 2c. umstellt und ganz Holstein eingenommen war. Von allen Mächten Europa's verlassen, unterhandelten die Dänen um einen Frieden, den sie jedoch noch immer verzögerten, bis das Heer des Kronprinzen auch noch Schleswig eroberte. Endlich, den 15. Januar 1814, wurde der Friede zu Kiel geschlossen, welcher ihnen die Abtretung des Königreichs Norwegen gegen Empfang von Schwedisch-Pommern und Rügen kostete, welches letztere sie von Preußen gegen das Herzogthum Lauenburg eintauschten. Erft nachdem dieser Friede zu Stande gekommen, brach der Kronprinz nach dem Rhein auf, wo er anlangte, als der Feldzug in Frankreich beinahe beendet war.

Während der Operationen in Schleswig Holstein war nur ein mäßiges Einschließungs: Corps vor Hamburg zurückgeblieben. Wenn sich Marschall Davoust jett nach Frankreich durchschlagen wollte, so scheint es, daß er dies recht wohl ausführen konnte; er machte aber nicht die geringste Miene dazu. Gegen Ende December war dies dann nicht mehr möglich, denn nun traf

das Heer von Bennigsen vor Hamburg ein und die Einschlies gungs-Truppen stiegen auf mehr als 50,000 Mann. Sie wurden noch vermehrt durch die Rücksehr des Corps von Wallsmoden aus dem nördlichen Holstein am 23. und 24. Januar 1814, nach dessen Eintressen jedoch das russische Corps von

Stroganof nach bem Rhein abberufen wurde.

Wir übergehen den mühevollen Festungskrieg den schweren Winter hindurch und eilen zum Schluß. Der Krieg in Frankreich war beendigt, Ludwig XVIII. als Souverain von Frankreich gnerkannt. General Bennigsen zeigte dies dem Marschall Daboust an und forberte ihn auf, sich seinem rechtmäßigen Souverain zu unterwerfen. Der Marschall, äußerst mißtrauisch wegen der Behandlung von St. Chr und Rapp und wegen der fteten Aufforderung an seine deutschen Krieger, die frangosi= schen Reihen zu verlaffen, hielt auch dies für eine List und erwiderte mit dem gangen Stolze eines Maréchal de l'Empire, der die Namen von Eckmühl und Auerstädt trugk "ein Mann von Chre betrachtet sich nicht als seines Eides der Treue entbunden, weil sein Souverain Unfälle erlitten haben kann." Als ihm gemeldet wurde, daß General Bennigsen zwei russische Offiziere gesandt habe, welche Depeschen der französischen Regierung überbrächten, sandte er diese Offiziere mit der Antwort zurück: "Der Raiser und König (Napoleon) würde sich nicht russischer Offiziere bedienen, wenn er ihm (bem Marschall) Befehle zukom: men lassen wolle." Weiterhin wurde ihm von Bennigsen ein Schreiben des Fürsten Wolkonski, Abjutanten des Kaisers Alexander, mit der Nachricht der Abbankung Napoleon's, Einsetzung einer provisorischen Regierung, Einzug des Grafen von Paris, nebst verschiedenen Blättern des Moniteur 2c. mitgetheilt; aber Marschall Davoust war nicht zu erschüttern; jene provisorische Regierung, in einer vom Keinde eingenommenen Stadt eingesett, konnte weit davon entfernt sein, von der ganzen Nation anerkannt zu werden, Napoleon konnte sich mit einem treuen Heere noch halten und der größte Theil von Frankreich konnte für ihn sein. General Bennigsen ließ weiße Fahnen mit den Lilien der Bourbonen auf seiner Vorpostenlinie aufpflanzen; Marschall Davoust erkannte sie nicht an, betrachtete sie wie Zeichen des Aufruhrs und ließ seine Feuerschlünde darauf richten, was ihm die Bourbonen nie vergaben.

Der französische Heerführer konnte am Ende nicht zweifeln, daß der große Umschwung der Dinge in Frankreich erfolgt sei,

aber seine Ehre erforderte, daß er Commissarien nach Frankreich sandte, um sich amtliche Ueberzeugung davon zu verschaffen. Am 26. April 1814 forderte er vom General Bennigsen Pässe sür den General Decambre, der zu der Sendung nach Parisausersehen war. Bennigsen ertheilte dieselben, es wurde biszur Rückehr des Commissars Wassenruhe verabredet und eine Auswechselung der gegenseitigen Gefangenen Mann gegen Mann angeordnet.

Nachdem der Marschall durch persönliches Eintreffen eines seiner Verwandten und durch eine Ueberfülle von Nachrichten, Zeitungen 2c. aus Paris von Allem gründlich unterrichtet war, machte er diese Ereignisse seinen Truppen durch Tagesbefehl bekannt, ließ Ludwig XVIII. hulbigen und pflanzte die weiße Kähne der Bourbonen auf. Um alle Unterhandlungen wegen einer Uebergabe abzuschneiden, zeigte er dies klugerweise dem General Bennigsen an und fragte: ob dieser gesonnen sei, die Feindseligkeiten gegen die Truppen Sr. Maj. Ludwig's XVIII. fortzuseten, wie gegen die des Kaisers Napoleon? Er seiner= seits könne dies nicht glauben, da König Ludwig XVIII. sich ja in Frieden und Freundschaft mit den Verbündeten befände. Wirklich konnte Bennigsen hiergegen nichts einwenden, da die Verbündeten diese persönliche Politik angenommen hatten, so unangenehm ihm auch das ruhige und bequeme Abziehen des französischen Heeres mit Wehr und Waffen, mit Kanonen und mit allen Ehren sein mußte.

Am 31. Mai 1814 hielt General Bennigsen seinen feierlichen Einzug in Hamburg, wo dann mit mehr Sicherheit als unter Tettenborn die alte Verfassung wieder hergestellt wurde.

## 4. Innere politische Verhältnisse. Die Centralverwaltung der Verbündeten unter Stein. Die Central-Hospital-Verwaltung für Deutschland.

Gleich nach der Leipziger Schlacht streckte rings die Vielherrschaft ihre gierigen Arme über Deutschland aus. Nirgends zeigte sich eine ordnende Macht, um die Wiederaufrichtung eines mächtigen deutschen Reiches zu ermöglichen und die in dem Manifest von Kalisch gegebenen Verheißungen zu erfüllen. Der Feind war geschlagen, man bedurfte des Volkes nicht mehr; was noch übrig war, konnten die Soldaten vollenden. — Jede vertriebene ober an Land beeinträchtigte Dynastie eilte, sich in den Besitz des Verlornen zu setzen. Der Herzog von Braunsschweig ließ sich als souverainer Fürst huldigen. Der Kursfürst von Hessen konnte die Zeit nicht erwarten, wo er wieder in Cassel einzog. Der Kurprinz hatte gleich den russischen General St. Priest begleitet, und war dieser mit seinem Corps am 29. October in Cassel eingezogen, so folgte der Kurprinzschon den folgenden Tag. Die freien Städte Bremen und Frankfurt stellten sich in ihrer alten Versassung wieder her. Das englische Königshaus erklärte Hannover wieder für sein Eigenthum und der Herzog von Cumberland, nachherige König Ernst August, eilte auf den Continent, um die alte Herrschaft wieder herzustellen.

Die vertrieben gewesenen Fürsten wurden von ihren früheren Unterthanen mit Freuden wieder aufgenommen. Wenn man von dem Empfang des Kurprinzen in Cassel auf den der übrigen Fürsten schließen darf, muß dieser überall im Wonnetaumel erfolgt sein.\*) Die Einwohner waren es von früher her nicht anders gewohnt, als von ihren Fürsten beherrscht zu werden, und wenn sie größtentheils auch nicht gerade Ursache hatten, sich an jene Zeit mit Sehnsucht zu erinnern, so hossten sie doch jetzt, gehoben von der gerechten Freude über die Abswerfung des sremden Joches, daß auch in dem Verhältniß zu den angestammten Herrschern eine neue, schönere Zeit anbrechen werde.

Mit den alten Herrschern zogen aber leider auch größtentheils die alten Mißbräuche wieder ein: Feudaldruck, Patrimonialgerichte, heimliches Justizversahren, ungleiche Besteuerung
zum Bortheil des Adels und der Beamten 2c. Am schreiendsten
war das Versahren des Kurfürsten von Hessen-Cassel. Er
cassirte alle seit seiner Vertreibung getrossenen Einrichtungen,
erklärte namentlich auch alle Käuse kurfürstlicher Güter für ungültig und that überhaupt, als wenn er nicht sieben Jahre verbannt, sondern nur etwa einen Tag abwesend gewesen wäre. Auch
Zöpse und Manschetten, weil Militair und Civil vor 1806 solche
getragen, führte er wieder ein. Aehnlich versuhr der entschiebenste Hoch-Torh, Herzog von Cumberland, in Hannover. In
dem vorgeblichen Eiser, alles Fremde zu verbannen, konnte
Feudalwesen, Lehnrecht, Patrimonialgerichtsbarkeit, ja selbst die
Tortur nicht schnell genug wieder eingeführt werden. Die ganze

<sup>\*)</sup> Man sehe den Bericht darüber in der Vossischen Zeitung vom 9. November, Artikel Cassel vom 31. October.

jammervolle Misere, wie sie vor 1806 bestanden und das Unsglück des Vaterlandes herbeigeführt hatte, erstand wenig verändert von Neuem. Der Egoismus und die Absonderungslust der vertriebenen und wieder zu ihrem Besitzthum gelangten Fürsten und Regierungen zeigte sich schon während des Krieges nur schwach verhüllt und sollte bald nach dem Frieden in vollem

Maße hervortreten.

Noch viel stärker traten dieser Egoismus und diese Absonsberungslust sogleich bei den süddeutschen Staaten Baiern, Würstemberg, Baden, Hessens Darmstadt hervor. Napoleon hatte sie meist um das Doppelte vergrößert, sie erhoben, ihnen die Souverainetät verliehen und ihnen erlaubt, ihre alten Stände, die noch sehr wichtige Rechte, vornehmlich das Steuerbewilligungsrecht, besaßen, zu vernichten. Diese Geschenke in ihrem ganzen Umfange würdigend, traten sie zu den Verbündeten über, nicht etwa aus patriotischsdeutschem Gefühl, sondern weil sie sir jest die Sache Napoleon's sür verloren hielten und bei dem Umschwung der Dinge alle ihre Erwerbungen in Sicherheit bringen wollten.

Den günstigsten Moment zum Uebertritt hatte Baiern ge-Es kam ihm zu Statten, daß Graf Metternich alle die Länder wieder zu erhalten wünschte, die von Napoleon an Baiern vergeben worden: Throl, Salzburg, das Innviertel; daß ihm nichts an der Wiederaufrichtung von Deutschland lag, und daß er Napoleon noch für so stark hielt, daß er nicht genug der Streitkräfte gegen ihn zusammenbringen zu können meinte. Vom dynastischen Standpunkt konnte Baiern hiebei nur außerordent= lich gewinnen. Es war unter Napoleon in Abhängigkeit gewesen; jetzt unterhandelte Desterreich und auch Rußland mit ihm als mit einer selbstständigen Macht. Es sollte die früher österreichischen Besitzungen abtreten, aber dafür versprach man ihm die Großherzogthümer Würzburg und Frankfurt, Hanau, sogar einen Theil der Besitzungen des Großherzogs von Baden, z. B. Mannheim und Heidelberg, die Pfalz jenseit des Rheins 2c.\*) Baiern sollte so viel erhalten, als es jett besaß, unabhängig und souverain sein, wodurch es eine europäische Mittelmacht wurde, das ewige Ziel aller deutschen kleinen Fürsten. kostbar hielt man den Uebertritt Baierns und so viel versprach man für seine erkaufte Deutschheit einem deutschen Fürsten, der ein Jahrhundert lang zu Frankreich gehalten und der gesonnen

<sup>\*)</sup> Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19.

war, nach geschlossenem Frieden das Bündniß mit Frankreich

au erneuern.\*)

Dieser Kauf war allzutheuer — denn er kostete die Einheit des Baterlandes. Baiern, in dem Gefühl einer europäischen Mittelmacht, widersetzte sich nun auch später auf das Hartnäckigste allen gemeinsamen deutschen Einrichtungen, ja, als es Friede werden sollte, rüstete es sich eifrig, um seine vermeintliche Un=

abhängigkeit zu vertheibigen.

Noch schroffer zeigte sich das Isolirungsspstem in Würtemberg. König Friedrich, wie Hormayr bemerkt, "ein Vitellius an Geftalt, ein Ludwig XI. an Gemüth und Gefinnung", verdankte Napoleon das Höchste, was es für ihn gab, Machtvollkommenheit und Willkür in seinem Lande, und er war im Minbeften nicht gesonnen, zu Gunften Deutschlands davon das Geringste abzutreten. Die entschiedene Hinneigung seines Landes zur deutschen Sache war ihm höchst widerwärtig.\*\*) Er cassirte die Offiziere ohne Weiteres, die zu den Verbündeten übergingen, welches Schickfal den General Normann und alle Offiziere von dessen Reiter-Brigade traf, die in der Leipziger Schlacht die französischen Reihen verlassen hatten. Seine despotische Art kann nicht schärfer ausgebrückt werben, als er es selber in der Antwort gethan hat, die er dem Unterhändler zukommen ließ, welchen er nach dem Uebertritt Baierns in das Hauptquartier der Berbündeten abzusenden fich genöthigt gesehen hatte. Dieser — Herr von Jasmund — hatte, von beutschem Patriotismus erglühend, dem König ein Dankschreiben zugefandt, daß er ihn ausersehen, für die Befreiung Deutschlands von fremdem Joch zu wirken. Darauf läßt ihm ber König antworten: "S. R. Maj. hätten das Schreiben erhalten, müßten aber darüber ein gerechtes Mißfallen äußern, indem es einen Geift verriethe, welcher zwar entfernte und benachbarte Reiche ergriffen habe, welchen aber S. R. Maj. in dem Ihrigen zu unterdrücken wissen würden. S. K. Mas. forbern von Ihren Dienern nur In-

<sup>\*)</sup> Bairisches Manifest vom 14. October 1813.

<sup>\*\*)</sup> Wie viel mehr dieser König sich nach Charakter und Denkart, so wie nach den Forderungen seiner Interessen zu Rapoleon als zu den Berbündeten hingezogen sühlte, erhellte recht deutlich noch nach seinem Uebertritt. Rach den großen Erfolgen, die Rapoleon im Februar 1814 gegen Blücher errang, singen die Kosaken Winzingerode's ein Slücken wünschungsschreiben des Königs von Würtemberg an Napoleon auf, das — zum größten Erstaunen der verbündeten Monarchen — unter lebehaften Bezeugungen der Reue über den nothgedrungenen Abfall, von "der nahen Wiederkehr unter Rapoleon's glückliche Fahnen" sprach.

teresse für Ihren König und Sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten des Gouvernements. Endlich sei es die Pflicht eines jeden gestreuen Dieners, nur die Sache, für welche sein Souverain sich erklärt, als die wahre, gute Sache anzusehen, und S. K. Maj. ertheilten daher nicht nur dem 2c. von Jasmund einen ernstlichen Verweis, sondern würden auch, da Sie jetzt von seinen Gesinnungen unterrichtet wären, ihn für die Zukunft dahin stellen müssen, wo dergleichen überspannte Iden unschädlich würsen."\*)

König Friedrich von Würtemberg beeilte sich auch eben nicht, der Coalition beizutreten. Erst nach der Schlacht bei Hanau, als er gar nicht anders mehr konnte, am 2. November zu Fulda, wurde der Vertrag mit Desterreich geschlossen, durch welchen auch ihm, trotz seines Widerstrebens, sich zur deutschen Sache zu bekennen, die von Napoleon verliehene Königswürde, die Souverainetät und der freie Besitz seines Landes verbürgt wurde. Die Großherzoge von Würzburg und von Hessen schlossen ihre Verträge um dieselbe Zeit. Viel später noch, erst den 20. November, entschloß sich Baden, welches erst sowohl mit Napoleon als mit den Verbündeten um Neutralität unterhandelte, zum Beitritt. Es erhielt dieselben Bedingungen wie Baiern und Würtemberg.

Die sübbeutschen Staaten traten, wie man sieht, erst über, als ihre Völker von ihnen abzufallen drohten und ihnen gar nichts Anderes übrig blieb. Napoleon hatte sich nicht über sie zu beklagen. Desterreich aber und sein Metternich hatten ihnen diese zuvorkommende große Gunst erwiesen aus Furcht vor dem Manisest von Kalisch und der Wiederaufrichtung eines deutschen Reichs, in welchem Preußen zu neuer Größe gelangen konnte, was am sichersten durch die Gewährung der Souverainetät an die einzelnen Fürsten und die Verbürgung ihres erlangten Besitzthumes verhindert wurde.

In den Wirren der Gegenwart übersah die Masse des Volks die große Wichtigkeit dieser Thatsachen, jedem Tieser-blickenden aber mußte schon am Schlusse des Jahres 1813 klar werden, daß die Hossnungen auf eine nationale Kräftigung Deutschlands und auf eine Begründung freierer Institutionen nicht erfüllt werden würden.

Die Geschichte der Centralverwaltung, welche wir

<sup>\*)</sup> Lebensbilder 2. Aufl. II. Th., S. 170 und 171.

hier in kurzem Abriß anschließen, ist leider nur zu geeignet, diese dunkeln Schatten unseres Gemäldes zu verstärken.

Der Kaiser Alexander und der König Friedrich Wilhelm III. setzten im Frühling 1813 eine gemeinsame Verwaltungsbehörde für Deutschland, genannt "die Centralverwaltung für Deutschland", unter bem Vorsit bes früheren Ministers Freiherrn vom Stein, ein. Gemäß dem Manifest von Kalisch, dessen vorzüglichster Urheber Stein war, dachte man eine Zeit lang wirklich, Deutschland zu einer Art politischem Körper wieder zu erheben. Man wollte ja den Rheinbund sprengen, sich der fremden Fürsten entledigen, widerstrebende absetzen oder bedeutend verkleinern, Deutschland überhaupt zum Aufstand bringen, um das französische Joch abzuschütteln. Wenn dies geschehen sollte und wirklich großen Fortgang hatte, so mußten viele deutsche Länder herrenlos werden, und es war im Namen von ganz Deutschland eine Autorität und eine oberste Verwaltungsbehörde nothwendig. Sie wurde also verordnet und führte, als erstes Zeichen eines wiedererstehenden Deutschland, im Dienst= siegel den alten deutschen Reichsadler. Stein war weder in Rußlands noch in Preußens Dienst, es. war die Uebertragung dieses höchst wichtigen Amtes nicht eine Bestallung an einen Beamten, sonbern nur die an einen charafterreinen, berühmten, vertrauenerweckenden, durch Geburt und Verhältnisse hochgestell= ten Mann.

Bis zur Leipziger Schlacht konnte der Wirkungskreis dieser Behörde nur äußerst gering sein, da die französischen Heere kast alle Rheinbund-Staaten besetzt hatten und es so gut wie gar nichts zu verwalten gab. Von da an hätte nun der Wirkungs-kreis sehr groß werden müssen, wenn noch irgend welche Rücksicht auf das ursprüngliche Ziel genommen worden wäre. Aber die vertriebenen Fürsten hatten kaum ihre früheren Herrschaften wieder in Besitz genommen, so duldeten sie, wie die im Besitz gebliebenen, keine Eingriffe in ihre innere Verwaltung. Es blieben daher zur unmittelbaren Verwaltung nur die Landestheile, welche augenblicklich keinen Herrn hatten: das Königreich Sachsen, welches man als ein erobertes Land betrachtete, der District von Erfurt, die Großherzogthümer Verg und Franksturt nebst Fulda, und, jenachdem man im Anfange des Jahres 1814 weiterkam, die überrheinisch-deutschen Lande.

In diesen sehr zerstreut liegenden Ländertheilen wurden be-

sondere Verwaltungs: Commissionen eingesetzt. An der Spitze der Verwaltung für das Königreich Sachsen stand der russische General-Lieutenant Fürst Repnin, an der für das Großherzoathum Berg der russische Staatsrath Justus Gruner, später der Fürst von Solms-Lych, an der für das Großherzogthum Frankfurt der Fürst Philipp von Hessen-Homburg, später der Fürst von Reuß-Greiz. Einige kleinere Lande in Westphalen wurden bem preußischen Civil : Gouverneur von Binde mit übertragen. Als man im Anfange des Jahres 1814 Fortschritte auf dem linken Rheinufer machte, wurde der preußische geheime Staatsrath Sack General=Gouverneur des Riederrheins, der Freiherr von Otterstädt Commissair des ehemaligen französischen Departements vom Donnersberg (Rheinpfalz) 2c. — Der Elsaß dagegen blieb der Centralbehörde gänzlich entzogen, indem General Wrede, von seiner Wunde in nicht langer Zeit geheilt, gleich bei seinem ersten Einrücken eigenmächtig und mit seltener Anmaßung da= selbst eine bairische Verwaltung einsetzte, die von den Mächten leider geduldet und bis zum Frieden durchgeführt wurde.

Die Centralcommission wirkte auf die herrenlosen Landestheile unmittelbar, auf die Länder der alten Fürsten jedoch nur mittelbar, indem sie sich mit deren Regierungen in Einvernehmen setzen mußte. Nach oben sollte die Centralverwaltung mit einem im großen Hauptquartier versammelten Ministerialrathe, an deffen Spite der preußische Staatskanzler Hardenberg stand, in Berbindung sein. Aus diesen zwiespältigen, weitschichtigen Berhältnissen mußten der Natur der Sache nach unendliche Schwierigkeiten entstehen. Napoleon hatte seinen Rheinbund-Fürsten die Souverainetät verliehen, an der sie auf das Zäheste festhielten, und die früher vertriebenen, jetzt wiedergekehrten Fürsten nahmen sie nicht weniger in Anspruch. Mit allen diesen mußte sehr glimpflich umgegangen werden und es hing fast nur von ihrem guten Willen ab, was sie leisten wollten. Die süddeutschen Staaten aber betrachteten fich gar als europäische Mächte, wollten von Deutschland nichts wiffen und erkannten die Centralberwaltung überhaupt nicht an. Ein Heer von Intriguen, Eifersüchteleien, Widersetlichkeiten, Ansprüchen, Reclamationen 2c. wurde wach\*) und es kamen all' die zahllosen Schäben zum Vorschein, an welchen das arme zerriffene Deutschland seit Jahr= hunderten leidet, und die später auf dem Wiener Congreß die

<sup>\*)</sup> Die unter den Bundesgenossen tief zu Grunde liegende Uneinigkeit der Regierungen hat in den allgemeinen Maßregeln eine größere Rolle gespielt, als noch jetzt zu übersehen möglich ist.

Begründung einer einheitlichen, kräftigen Gestaltung des Vater-

landes unmöglich machten.

Das Wichtigste und Unerläßlichste war die Entwickelung der Streitkraft in allen Staaten des Rheinbundes, die jetzt alle zu der Sache der Verbündeten übergetreten waren. diese tief in alle Lebenskreise eingreifende Maßregel zu beschließen, reichte die alleinige Autorität der Centralverwaltung nicht aus. Es wurde daher Ende November von Desterreich, Rußland und Preußen zu Frankfurt eine hohe Commission niedergesetzt, bei der auch der Chef der Centralverwaltung zugezogen wurde, um Zahl, Eintheilung und Contingent der Truppen auf jeden Staat zu bestimmen und zu ordnen. Um jegliche Einrede verstummen zu machen, wurde der Oberfeldherr aller verbündten Heere, Feld= marschall Fürst Schwarzenberg, zum Vorsitzenden ernannt und zu Mitgliedern der Freiherr vom Stein, die russischen General=Abju= tanten des Kaisers, Fürst Wolkonski und General von Wollzogen, der österreichische allgemeine Chef des Generalstabes, Feld= marschall-Lieutenant Graf Radetsty, und der preußische Chef des Generalstabes (jett General-Lieutenant), von Gneisenau. dieser Commission wurde verordnet, daß acht Armee-Corps vom bisherigen Rheinbunde aufgestellt werden sollten, und zwar 145,000 Mann Linientruppen und ebensoviel Landwehr. was also 290,000 ausmachte. Es wurde festgesetzt, wie viel Truppen jeder Staat zu stellen habe, welche Truppen ein Armee-Corps ausmachen sollten, wer die Armee-Corps commandiren follte. Ueber die Ernennung der höheren und nieberen Offiziere, über den Sold, die Verpflegung 2c. wurde das Erforderliche bestimmt und noch mehrere allgemeine Anordnungen getroffen. Das Wichtigste war die Wehrbarmachung des ganzen Rheinbundes nach preußischem Mufter in Errichtung von Linie, Landwehr und Landsturm. Nachdem dies Alles durch höhere Autorität feststand\*), wurde die Ausführung der Centralverwaltung übertragen und dieser ein sehr ausgezeichnetes Militair= Mitglied in dem zum Oberst=Lieutenant beförderten Major Rühle von Lilienstern zugetheilt, den wir als vorzüglich befähigt bereits mehrmals kennen gelernt haben.

Die Errichtung von Landwehr und besonders von Landsturm, welche die hohe Commission angeordnet, war eine völlige Volksbewassnung. Eine solche setzte indeß eine innige Liebe der Staatsangehörigen zu der Regierung, für welche zunächst die

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Feldzuges von 1814, von v. Damit, Berlin 1842. I. Th. 1. Beilage.

Anstrengungen gefordert wurden, und ein Vertrauen der Regierung, daß die jenen in die Hände gegebenen Waffen im Sinn dieser Liebe gebraucht werden würden, voraus. Aber in ben aus so vielen Gebieten bunt zusammengewürfelten Staaten des Rheinbundes hatten die Unterthanen eben so wenig jene Liebe, als die meisten Regierungen dieses Bertrauen. Die Rhein= bund-Kürsten, in Furcht über die Absichten ber Verbündeten und in lebhafter Besorgniß vor ihren eigenen Bölkern, glaubten die gebotenen Anstrengungen eher hindern als die freiwilligen Regungen der Bölker zur allgemeinen Bewaffnung nähren zu muffen. Mit Behagen hatten diese Fürsten, als sie von Napoleon die Souverainetät erhielten, die überkommenen ständischen Verfassungen niedergeschlagen, jede Aeußerung des Volkswillens und der öffentlichen Meinung rücksichtslos unterdrückt, jedes beutsche Nationalgefühl ausgelöscht; wenn sie nun eine Volksbewaffnung einführen und die höchste Volkskraft anspannen woll= ten, so mußten sie bem beutschen Patriotismus und bem Bolkswillen Bahn machen, und davor bebten sie zurück. Zu der Furcht nach innen gesellte sich auch die wo möglich noch größere: Napo= Ieon möchte wiederkehren und jede Untreue, selbst die gezwungene, auf das Fürchterlichste rächen.\*)

Trop dieser zahllosen Hindernisse gelang es den rastlosen Anstrengungen der Centralcommission, nach und nach die gestorderte Zahl von 290,000 Bewassneten zu stellen, für den Unterhalt der Truppen zu sorgen, Beihülse zu den Kriegskosten zu schaffen, Lazarethe einzurichten 20., wenn auch eine allgemeine

Volksbewaffnung nicht erlangt werden konnte.

Die Centralcommission behielt auch noch eine Wirksamkeit in den von den Verbündeten besetzten Theilen von Frankreich, nur in sehr veränderter Art als in Deutschland. Nach dem Pariser Frieden zog sie sich in immer engere Kreise zurück, ins dem die einzelnen Mächte nun selbst provisorische Verwaltung einsetzen.\*\*)

\*\*) Leben des Freiherrn vom und jum Stein. Ein Denkmal. 2. Aufl. I. Th., S. 302 u. fg.

<sup>\*)</sup> Diese Zustände sind ziemlich schonungslos niedergelegt in einer Schrift: "Die Centralverwaltung der Verbündeten unter dem Minister vom Stein", welche, unter dessen Auspizien vom Oberst-Lieutenant Rühle bearbeitet, gleich nach dem Frieden erschien und nicht geringes Aussehen machte.

Wir knüpfen hier einen Gegenstand an, der ebenfalls unter die Centralverwaltung von Deutschland gestellt wurde, einen Gegenstand, der in der Regel weniger berührt wird und doch von so überwiegender Wichtigkeit ist: wir werfen nämlich einen Blick auf die Sorge für die vielen Tausende von Verwundeten und Kranken, die es im Laufe dieses Feldzuges ge-

geben hat.

Die Zahl berjenigen, welche unmittelbar auf dem Schlachtsfelde getöbtet werden, ist gewöhnlich nicht so sehr groß. Die Todten werden eingescharrt und bald säuselt der Wind in dem Grase, das aus ihrer Grabesstätte aufsprießt. Sine viel größere Zahl — die doppelte, dreisache, viersache der Todten — wird in den Gesechten verwundet und muß in Lazarethen zur Heilung untergebracht werden. Wenn hiemit der Abgang, den ein Heer erleidet, beschlossen wäre, so möchte es noch angehen, aber die großen Anstrungungen, der Mangel an Nahrung oder die ungewohnte Nahrung, mangelhafte Bekleidung, die wechselnde und schwierige Witterung, das beständige Lagern unter freiem Himmel 2c. erzeugen noch eine weitere große Zahl von Kranken.

Besitzt ein Heer eine hinreichende Zahl unterrichteter und aufopfernder Aerzte und ist für gute Lazareth-Anstalten gesorgt, so wird ein großer Theil der Verwundeten und Kranken in nicht langer Zeit gesund und kann noch sehr nütliche und wichtige Dienste leisten; entgegengesetzten Falles giebt es der Genessenden wenig, und Verwundung, ja meistens auch Krankheit, ist fast gleichbedeutend mit Tod. Gute Aerzte und zweckmäßige Lazareth-Anstalten sind daher für eine Armee von der allergröß-

ten Wichtigkeit.

Db bei der großen Vermehrung der Heere von Seiten der Verbündeten — das preußische wurde auf das Siebenfache der früheren Stärke gebracht — eine hinlängliche Zahl geschickter Aerzte überall vorhanden gewesen, wissen wir nicht. In Rücksicht der Lazarethe und der Pflege für Verwundete und Kranke ist preußischerseits dis zur Leipziger Schlacht ohne Zweisel Alles geschehen, was im Reich der Möglichkeit lag, weil das weibliche Geschlecht mit einer unübertroffenen Aufopferung sich der Pflege derselben hingab. Aber als der Krieg sich weiter hinzog und als die Verwundeten und Kranken ein zahlreiches Heer ausmachten, war so große Sorgfalt nicht mehr möglich, auch theilte das weibliche Geschlecht in den Rheinbund-Staaten bei Weitem nicht die patriotische Glut, welche die Frauen und Jungfrauen in Preußen bewährt hatten.

Nach der Leipziger Schlacht war es unumgänglich nöthig,

über die Lazarethe eine mit größeren Vollmachten ausgerüstete allgemeine Behörde zu setzen. Es waren nicht allein die vielen 'tausend verwundeten und franken Preußen, Ruffen und Dester= reicher, sondern auch viele tausend Franzosen und Deutsche des Rheinbundes unterzubringen. An die Spite dieser Angelegen= heit wurde — wahrscheinlich von der Centralverwaltung — der preußische General-Director Ludwig von Voß berufen, der sich auch mit großer Thätigkeit und Umsicht der menschensreundlichen und patriotischen Sache widmete. Obgleich viele preußische Verwundete und Kranke über die Elbe und nach Berlin und öster= reichische nach Böhmen geschafft wurden, so blieb die große Mehrzahl derselben doch in Sachsen, wo in mehr als 150 Städten und Ortschaften Hospitäler angelegt wurden. Stadt Leipzig waren allein beren 54. Es geschah, was nach den Umständen geschehen konnte; doch war freilich die Zahl der Leibenden von Freund und Feind zu groß, als daß überall ausreichende Hülfe gewährt werden konnte. Um die Gegend des Kriegsschauplates nicht allzusehr in Anspruch zu nehmen, wurden die irgend nur transportablen Verwundeten und Kranken, die dem Rheinbunde angehörten, in weitere Gegenden verlegt, und, wo es anging, dem betreffenden Staate zur Heilung überwiesen.

Als die verdündeten Heere am Rhein den Feldzug des folgenden Jahres begannen, und nun alle Staaten Deutschlands daran Theil nahmen, errichtete die Centralverwaltung unter Stein in Frankfurt am Main eine Central Hospital Bermaltung für Deutschland unter dem Borsitz des Grafen Friedrich zu Solms-Laubach, nachmaligen Oberpräsidenten in Cöln, dem der in dieser Angelegenheit schon so sehr ersahrene und verdiente General Director Ludwig von Voß beigegeben wurde. Die Verwaltung bestand noch aus verschiedenen Directoren und Unterdeamten und aus einem ärztlichen Personal. Aufgabe war: in das Lazarethwesen der verschiedenen deutschen Staaten Einheit, Ordnung und Zusammenhang zu bringen und davon, daß dies geschehen, sich durch Absendung von Commissionen zu überzeugen.

Wir greifen hier allerdings unserer Darstellung vor, indem, streng genommen, die Berührung dieses Gegenstandes erst in die Geschichte des folgenden Jahres gehört, doch hängt jene eng mit der Sache zusammen und wirft zugleich ein helles Schlagslicht auf die tiefe Kluft, die unter den Regierungen Deutschlands damals und immer bestanden hat, wobei der Egoismus der südsamstelle in seinen Standen hat, wobei der Egoismus der südsamstelle in seinen Standen hat, wobei der Egoismus der südsamstelle in seinen Standen hat, wobei der Egoismus der südsamstelle in seinen Standen in seinen Standen was kantanteit.

deutschen in seiner Starrheit besonders hervortritt.

Bei dem Kriege in Frankreich, wo der Schauplat oft wechfelte, ging es nicht an, auf französischem Boden außer den sogenannten sliegenden Feldlazarethen stehende große Lazarethe anzulegen. Die Verwundeten und Kranken mußten daher über den Rhein in die nächsten Staaten und noch weiter geschafft werden, und es mußten einem jeden derselben Leidende aus allen Heeren zugetheilt werden, wobei Offiziere und Commandirte von den verschiedenen Nationen und Staaten zur Aufsicht mitgingen. Hierbei war Aufsicht und Regelung durchaus nothwendig, und die Central-Hospital-Verwaltung konnte sich außersordentlich nützlich erweisen. Borläusig sandte sie an sämmtliche Hospital-Directionen ein Regulativ über das unerläßlich Erforderliche, so wie Listen und Formulare zu Tabellen, um durch Ausfüllung und Rücksendung derselben einen Ueberblick vom Ganzen zu gewinnen.

Nun haßten die einzelnen deutschen Regierungen des Rheinbundes, besonders die süddeutschen, nichts so sehr, als was an die Einheit Deutschlands erinnerte.\*) Sie waren aufs Aeußerste erschreckt worden durch das Manisest von Kalisch; sie hatten den König von Sachsen vor ihren Augen untergehen sehen; nun kam die Centralverwaltung durch Stein und endlich noch die Central-Hospital-Berwaltung! Wenn denn einmal kein Rheinbund mehr sein sollte, so wollten die Napoleonischen Könige, Großherzoge 2c., trot ihrer Kleinheit, als unabhängige europäische Mächte gelten und sich keinen Eingriff irgend einer Art gefallen lassen. Mit diesem widerstrebenden Sinn hatte denn auch die Central-Hospital-Berwaltung für Deutschland in reichem Maße zu kämpsen.

Die Reaction nach den großen Kämpfen hat Schriften nicht aufkommen lassen, welche diese Zustände vor dem Volk aufdeckten, und die erschienenen in Vergessenheit zu bringen gesucht. Es liegt uns indessen hier der Bericht des Lieutenants Dr. Wilzhelm Dorow\*\*) vor, welcher selbst Mitglied der Central-Hospital-Verwaltung zu Frankfurt am Main war und der im April 1814 in Begleitung des Dr. med. Werrem autorisirt wurde, die Hospitäler in Baden, Würtemberg und Baiern zu besichtigen und darüber zu berichten. Ihre Reise gab Zeugniß, mit welchem Sinn insbesondere die Staaten Würtemberg und Baiern der großen deutschen Sache beigetreten waren.

\*\*) Erlebtes aus den Jahren 1813—1820. Leipzig 1843, I. Th. S. 51 u. fg.

<sup>\*)</sup> Auch die Central-Hospital-Berwaltung für Deutschland führte im Dienstsiegel den deutschen Reichsabler.

Die Commission begab sich zuerst nach Baden. Hier, in der Nähe des Kriegsschauplatzes, war die Renitenz der Regierung weniger ausführbar. Die Commission fand daher die zahlreichen Lazarethe im Allgemeinen in lobenswerthem Zustande und bei den badischen Behörden Bereitwilligkeit, sich in die Vorschriften der Centralverwaltung zu fügen.\*)

Viel anders in Würtemberg und Baiern.

Auf Befehl des Königs verweigerten die würtembergischen Behörden anderen Soldaten als den würtembergischen selbst jede Aufnahme. Als sich die Verwundeten und Kranken in dem österreichischen Lazareth zu Villingen in Baden zu sehr häuften, wollte man in der würtembergischen Stadt Rottweil am Neckar ein Lazareth anlegen, wozu man dort vortrefflich geeignete Locale ermittelt hatte. Man schrieb deshalb an die würtembergische Regierung, erhielt aber den Bescheid, "daß fremde Kranke in den würtembergischen Staaten durchaus nicht aufgenommen würden." Da indeß die Verlegenheit in Villingen auf das Höchste stieg, so wurde ein Transport von ungefähr 300 Leidenden ohne Weiteres nach Rottweil gesandt. Die würtembergischen Behörden aber verweigerten ihnen die Aufnahme und ließen Kranke, Verwundete und Sterbende auf offener Straße. österreichische Offizier, der den Transport führte, ließ Gewalt anwenden und einige Locale öffnen. Hierdurch wurden die Unglücklichen zwar unter Dach gebracht, mußten aber mehrere Tage auf dem nackten Boden liegen bleiben, bis von Villingen noch einige Geräthschaften 2c. herbeigeschafft waren. Es emport das mensch= liche Gefühl, wenn man hört, daß es den Civilärzten zu Rottweil bei schwerer Strafe untersagt war, hülfreiche Hand zu leisten, daß es unter Androhung sofortiger Gefangensetzung auf den Hohenasperg den Ortsgeistlichen verboten wurde, in das Lazareth zu kommen, um den Sterbenden den letzten geistlichen Trost zu spenden!! —

Nach vielen Unterhandlungen und nachdem Tausende elend umgekommen waren, schienen die würtembergischen Behörden auf Herbeischaffung einiger Läzarethbedürfnisse denken zu wollen; doch bis dies in Erfüllung gegangen, hätten noch viele Tapfere sterben können, wenn der Zufall nicht geholfen hätte. In der Nähe des Lazareths entstand Feuer, und bei dieser Gelegenheit entdeckte man eine große Menge Kasernen-Utenfilien, welche, um

<sup>\*)</sup> Es waren in Baben Spitäler: in Mannheim, Carlsruhe, Durs lach, Kißlau, Ettlingen, Gurtweil, Beuggen, Heitersheim, St. Peter, Mößstrch, Villingen und Freiburg im Breisgau.

allen Blicken entzogen zu sein, eingemauert waren!! Ein Bürger zu Rottweil wurde zum barmherzigen Verräther und entdeckte dem Hospital-Commandanten einen großen Vorrath von wollenen Decken, Kopfkissen und Betttüchern, welche unter dem Dache eines Klosters verborgen waren. Beider Gegenstände bemächtigte sich ohne Umstände der glückliche Commandant. So wurde endlich das Lazareth zu Rottweil eingerichtet! —

Diese Zustände hatten sich ereignet, als die Commission den würtembergischen Boden betrat. Sie sandte das von dem Misnister von Stein genehmigte Regulativ über die Errichtung und Unterhaltung der Lazarethe für die verbündeten Heere in den verschiedenen deutschen Staaten dem würtembergischen Ministerium zu, und erbat sich eine offene Ordre, durch welche ihr nicht nur der Eintritt in alle würtembergische Lazarethe geöffnet, sondern auch die Unterbehörden angewiesen würden, ihren Anords

nungen Genüge zu leiften.

Diese und andere Noten und Vorstellungen blieben anfangs unbeantwortet. Endlich erfolgte die Erklärung: Seine Majestät wollten durchaus keine fremde Einmischung in ihre Anstalten dulden und die Verpflegung der Kranken durch ihre eigenen Behörden beforgen lassen. Es erhob sich ein Notenwechsel zwischen dem Grafen Solms und dem würtembergischen Ministerium, welcher ohne Ergebniß blieb. Das lettere suchte sogar zu beweisen, daß Würtemberg Alles und mehr gethan, als von ihm erwartet ober verlangt werden könne. Se. Maj. hielten dafür, daß eine Centraladministration dem Zweck nicht entspreche, und würden einer solchen in ihren Staaten keine Wirksamkeit gestat-Se. Maj. wollten sonst nach den Kräften ihres "Reichs" und nach den Grundsätzen des Rechts und der Billigkeit eine Anzahl Kranker von den Heeren der Verbündeten, aber ohne fremde Einmischung, versorgen lassen. Weitere umständliche Noten des Grafen Solms hatten ebenfalls keinen Erfolg, und endlich wurden den Commissarien ihre Pässe zugestellt mit der Andeutung — auf gerabem Wege abzureisen.

So schnell ließen sich diese indessen nicht abweisen. Durch List und Ueberraschung war es dem Dr. Merrem gelungen, die würtembergischen Lazarethe von Rottweil, Vaihingen, Solitude, Söslingen, Hammerschwang zu besichtigen, und er hatte die Ueberzeugung erlangt, daß das Hospitalwesen in Würtemberg auf das Aeußerste vernachlässigt sei. Da nun überdies Würtemberg sich hartnäckig weigerte, auch nur das Geringste in die Central-Hospitalkasse zu zahlen, so glaubten die Commissarien,

daß es ihre Pflicht sei, das Benehmen Würtembergs höheren Orts und dadurch allgemein bekannt zu machen; sie berichteten daher an die Minister der verbündeten Mächte. Zur Antwort erhielt Dorow vom Staatskanzler Hardenberg einen Verweis, daß er seine Vollmacht überschritten habe!\*) Es wurde den Commissarien zuletzt die Weisung gegeben, daß sie bloß als

Beobachter reisen möchten.

Nicht besser erging es den Commissarien in Baiern, wohin sie sich jetzt begaben. Nach dem Beispiel Würtembergs nichts Gutes ahnend, bedienten sie sich gleich anfangs einer List. Sie sandten, auf der Gränze angekommen, ihre Vollmachten, Formulare, Tabellen 2c. mit Beobachtung aller Förmlich= keiten an den damals allmächtigen Minister, Grafen Montgelas, auf der ordinairen Post, die damals bei dem Mangel an Chaussen außerordentlich langsam fuhr, während sie selbst mit schnellster Extrapost reisten. Sie suchten dann mit ihren Bollmachten den Lazareth Directionen zu imponiren, und es gelang ihnen, so, ehe ein Befehl des Ministers eintreffen konnte, die Hofpitäler zu Augsburg, Dillingen, Kaifersheim, Nürnberg, Bamberg, Culmbach, Plassenburg, Bahreuth, Amberg und Regensburg genau zu besichtigen. Sie überzeugten sich, daß die bairische Regierung ihre eigenen Kranken und Verwundeten vortrefflich behandele, dagegen die Krieger der anderen verbündeten Heere auf alle mögliche Weise vernachlässige. Die Commissarien erlaubten sich von Bamberg und Bapreuth aus in höflichen Ausdrücken an den Grafen von Montgelas Bericht einzusenden. Aber nun erfolgte die Erklärung und der Befehl des Ministers vom 9. Mai 1814: daß Baiern die angeblichen Commissarien der sogenannten Centralverwaltung nicht anerkenne, daß sie von den königlich bairischen Behörden nur als Privatreisende angesehen werden, ihre Anfragen unbeantwortet, ihre Gesuche und Vorstellungen unberücksichtigt bleiben sollten, ihnen auch weder

<sup>\*)</sup> Rur mit Nühe konnte der würtembergische Kriegsminister, General-Lieutenant von Pfull, den erbitterten König abhalten, Dorow auf
die Festung Hohenasperg zu schicken. — Im Theater in Stuttgart, wo
Dorow in preußischer Unisorm in der ersten Rangloge saß, sollte er
auf Besehl des anwesenden Königs durchaus in der zweiten Rangloge
Plat nehmen, weil er als Bürgerlicher nicht courfähig sei. Nur der
überaus sesten Haltung Dorow's, der nach mehreren wiederholten Besehlen und Aufsorderungen nicht wich und es auf physische Gewalt ankommen zu lassen entschlossen war, gelang es, das Unwürdige abzuwenden.

Quartier noch Vorspann zu verabfolgen sei, welches Gebot die Reisenden auch sogleich in seiner ganzen Strenge erfahren

mußten.

Der Grund zu diesem schneidend undeutschen Befehl war einestheils, sich möglichst unabhängig zu stellen, dann aber auch (wenn keinem fremden Auge gestattet war, einen Blick in die bairischen Lazarethe zu thun), bei der künftigen Abrechnung für die mit Schmutz und Ungezieser bedeckten, auf moberndem Stroh liegenden Krieger der Verbündeten eben so viel anrechnen zu können, als für die sorgfältig gepflegten Baiern (Dorow).

Die Commissarien wollten und konnten sich jetzt nicht der etwanigen Barmherzigkeit der bairischen Behörden Preis geben. sondern begaben sich sofort nach München, um von dem Mi= nister Montgelas Genugthuung zu verlangen. Dorow ließ sich als "Commissarius der Centralverwaltung" melden und wurde abgewiesen. Er wiederholte die Anmeldung als "königlich preu-Fischer Offizier" und wurde sogleich angenommen. Der Minister ließ nun seinen ganzen Unmuth aus. "In einem Augenblicke, wo so viel Eingriffe in die Rechte der Staaten geschähen", sagte er, "musse man sich wahren. Der König von Baiern, sein Herr, habe zwar die krank gewordenen Soldaten der durch Baiern ziehenden verbündeten Truppen in seine Lazarethe aufzunehmen befohlen, dies gehe aber Niemand etwas an, und es brauche Keiner zu kommen, um die Lazarethe zu besehen. würden von Baiern zu seiner Zeit schon die gehörigen Rech: nungen gemacht werden; leiber sei er jett schon überzeugt, daß von den «großmüthigen» Verbündeten nie an Bezahlung gedacht werden würde. Nie werde Baiern die Centralverwaltung für Deutschland, noch die unfinnige Central = Hospital = Verwal= tung, noch sonst bergleichen anerkennen. Er habe einen Courier ins Hauptquartier von Wrede gesandt, um zu hören, wie ein so verlaufener Minister (Stein) ober sein Knecht, ein Graf Solms : Laubach (bessen Namen er stets verdrehte), dazu komme, solche Maßregeln zu nehmen und solche Vollmachten auszustellen. Dieser herr von Stein", rief Graf Montgelas aufgebracht, "bieser eingesleischte Moskowite, soll Herr über Deutschlands Fürsten sein? Dieser Mensch, der sich mit fortgelaufenen Bagabunden und Spithuben umgiebt, schändliche, deutsche Fürsten und Regierungen herabwürdigende Bücher schreiben läßt, den sollen diese beleibigten Staaten als Chef einer wahrhaft unsinnig constituirten obersten Verwaltungsbehörde anerkennen? dieses Maß von Schmach und Hohn wird zu voll!"

Mehrere Versuche Dorow's, auf den Hauptgegenstand zurückzukommen, unterbrach der Minister stets mit scharfen, rücksichtslosen Ausfällen auf die Minister Rußlands und Preußens. So sehr hatten das Manisest von Kalisch und die wenigen allgemeinen Maßregeln für Deutschland die süddeutschen Regierungen erbittert! Das Seltsamste war, daß der Minister sogar vermuthete, Dorow möge wohl andere Aufträge, als die Lazarethbesichtigungen haben, und diese nur ein Vorwand sein. Er entließ Dorow, ihm andeutend, München und das Königreich Baiern bald zu verlassen, wobei er schließlich noch so großmüthig war, ihm Quartier und Vorspann zu bewilligen.

"Baiern und Würtemberg waren es", bemerkt Dorow, "die das Jsolirungsspstem für das Beste und Einträglichste ersachteten, den alten treuen Freund Napoleon noch im Herzen hatten und gewiß noch auf einen Umschwung der politischen

Verhältnisse hofften."

Dorow besuchte später noch die Lazarethe am Niederrhein und in Westphalen, so wie in Braunschweig, Hannover und in den Hansestädten. Er fand sie üllerall in gutem Zustande, aber auch hier trat überall der Particularismus hervor und eine große Aengstlichkeit wegen der künftigen gegenseitigen Abrechnung.

Man kann benken, welche große Zahl tapferer verwundeter Krieger durch die große Häufung in Folge der Leipziger Schlacht, aber auch in Folge des bösen Willens der Regierungen verloren ging. Im Herbst 1813 starb\*) in einigen Hospitälern der zweite, in den meisten aber der dritte und vierte Verwunsdete und Kranke. Von 100 leidenden Kriegern gingen also nur 50—66—75 wieder zum Heere und 25—34—50 ins Grab. Da nun in einer Schlacht von 100 Mann nur 5, höchstens 8 Mann getödtet werden, so ging im Hospital eine viers bis fünfmal größere Zahl zu Grunde.

Wir sind am Ende des inhaltreichen, gewaltigen Jahres 1813, am Ende des größten Feldzuges der Weltgeschichte, ans gekommen. — Blicken wir an diesem entscheidenden Wendepunkt einen Augenblick rückwärts.

In der Mitte des Welttheils gelegen, dem Andrange aller Bölker Europa's ausgesetzt, vereint groß und stark genug, sich

<sup>\*)</sup> Rach Dorow I. S. 147.

Aller zu erwehren, aber seit dem Mittelalter schon in viele Stücke zerrissen und daher ohnmächtig, hat Deutschland eine lange, sehr lange Leidensschule durchmachen müssen, die weit noch nicht ge-

endet zu sein scheint.

Zu schweigen von dem dreißigjährigen Kriege, von dem spanischen und österreichischen Erbfolgestreit, von dem nordischen und siebenjährigen Kriege, was hatte Deutschland nicht erduldet in den Feldzügen seit der französischen Revolution! "Rhein-Campagne", in den Feldzügen von 1796, 1799 und 1800, in dem Kriege mit Desterreich 1805 und 1809 waren der Reihe nach die blühenden Fluren in dem überrheinischen Lande, in Franken, Schwaben, Baiern, den öfterreichischen Erb= staaten, der Verwüstung überantwortet worden; mehr als zwanzig Schlachtfelder zeigten die blutigen Spuren des Zuges der französischen Heere von Deutschlands Gränzen bis in den Mittel= punkt der österreichischen Monarchie; der Ruin des Handels, die Berarmung der Privaten, die Zerrüttung der öffentlichen Fi= nanzen, die Verwilderung der Sitte und des Lebens waren in seinem Gefolge. — Wie seit 1806 die Drangfale des Krieges auch über Norddeutschland gekommen, wie insbesondere Preußen durch den Feldzug von 1806, durch die ungeheure Last der Kriegssteuern und in Folge des Durchmarsches der Napoleoni= schen Heere nach Rußland gelitten hatte, haben wir im ersten Buche unserer Darstellung gesehen.

Es kam der Rückschlag und der Riesenkampf von 1813. Nordbeutschland sah zehn blutige Felder großer Schlachten, die Wahlstätten von Lüten, Bauten, Groß-Beeren, an der Katbach, Dresden, Culm, Dennewit, Wartenburg, Leipzig, Hanau; die Kampfplätze unzähliger Gefechte, die vielmonatliche Belage= rung seiner eigenen Festungen. Die Länder Schlesien, Sachsen, Brandenburg, Nordalbingien, Hannover, Thüringen und ein weiter Kreis um die belagerten Festungen waren gänzlich aufgezehrt und zum großen Theil verwüstet. Wo möglich noch trauriger war das Loos der vielen belagerten Festen und der großen glanzvollen Städte. Wie traurig war das Geschick von Danzig, welches in sechs Jahren zwei langwierige Belagerungen erlebte; das von Hamburg, deffen stolze Handelsblüthe bis auf den Grund zerstört wurde; das von Leipzig, wo die graufige Riesenschlacht gekämpft wurde, das des glänzenden Dresden! Ueberall im Vaterlande Noth, Trümmer, Krankheit, Armuth

und nur die Hoffnung auf eine bessere Zeit!

Wenn jetzt als Preis des Sieges und für so viel jahr= hundertelanges Leid Land und Volk die Wiederaufrichtung eines

mächtigen deutschen Reichs davongetragen, so wären alle unzähligen Opfer nicht zu theuer gewesen für so hohen Preis. Aber leiber hatte Deutschland sich nicht aus eigener Kraft erheben können, zur Hälfte hatte es sogar auf Seiten des Feindes ge= standen; nur mit Hülfe der Russen, der Schweden, der Ungarn, Wallachen, Kroaten und des Englischen Goldes war der schwere Sieg errungen worden. Rein deutscher Fürst war so mächtig, daß er Wort und Schwert sur sein Volk hätte ergreifen können, selbst wenn er es wohl gemacht hätte; das Volk aber war zu tief herabgekommen, als daß es jett schon einen gemeinsamen Willen gehabt und diesen hätte äußern können. Sein Loos entschieden die Fürsten allein. Es war zwar das französische Joch abgeschüttelt, das Bestehen des deutschen Volkes und seiner Bildung gerettet, aber die halbtausendjährige Zersplitterung war nicht so leicht zu überwinden. Der Bersuch der politischen Wiedergeburt des deutschen Volkes blieb neuen großen Erschütterungen aufbehalten, die seit dem Jahre 1848 eingetreten sind und die nur mit der Größe oder mit dem Untergange des Bolkes enden können.

In militairischer Beziehung liefert der Feldzug von 1813 den sprechendsten Beweis, was ein friegerisches Genie, ein gewaltiger Ruhm und die Einheit des Befehls werth sind gegenüber einer Coalition von Fürsten selbst mit überlegenen Massen, wenn jene Einheit mangelt, die Interessen der Fürsten auseinandergehen und die Institutionen das Emporkommen von kriegerischen Genies nur in sehr beschränktem Maße gestatten. Tropbem, daß bei den Russen noch der Nachklang eines vorhergegangenen nationalen Feldzuges wirkte, tropbem, daß in Preu-Ben eine hohe Blüthe nationaler Begeisterung und Kraft sich entfaltete, war die Heerführung nicht einsichtig, schnell und kräftig genug, als daß die Bereinigung beider Bölker den Sieg hätte herbeiführen können; es mußte noch eine britte Macht, Desterreich, hinzukommen. Dadurch wurden zwar die Massen der Streiter vermehrt, aber die Führung wurde noch mangelhafter, und ohne das Talent, die Tapferkeit und den Enthusiasmus der preußischen Heerführer und Streiter wäre die Coalition gegen die Einheit des französischen Befehls erlegen.

Napoleon dagegen verliert sein ganzes Heer in Rußland. Bei der Langsamkeit der Coalition behält er Zeit, sich ein neues Heer nothdürftig zu schaffen. Noch ist er mit der Hälfte seiner Rüftung nicht vollständig zu Stande, und schon steht er mitten in Deutschland, schreckt die Rheinbund Fürsten zum Gehorsam, schreckt Desterreich, welches schon gemeine Sache mit Rußland und Preußen machen will, in seine abwartende lauernde Rolle zurück, schlägt mit einem Heere von Rekruten, aber vorstrefflichen Heersührern und Offizieren, mit wenigem Geschütz und gar keiner Reiterei auf weiten Ebenen die Preußen und Russen, entsetzt seine Elbsestungen, schlägt die Preußen und Russen zum zweiten Mal, drängt sie die an die Ostgränze von Deutschland, gelangt an die Ober und entsetzt Glogau.

Er glaubt die Coalition genugsam eingeschüchtert, um Wassenstillstand eingehen und Frieden erlangen zu können, worum es ihm in seiner Lage dringend zu thun ist, aber er hat sich schwer getäuscht und den größten Fehler seines Lebens begangen. Die Wassenruhe ist nur seinen Feinden nützlich, die ihre ungeheuren Rüstungen vollenden; Desterreich wirft die Masse ab; er hat es mit Massen zu thun, die den seinigen um das Doppelte überlegen sind; die Aussicht zum Frieden schwindet, da ihn die Verbündeten nicht wollen, und der Kampf beginnt

aufs Neue.

Aber noch immer ist auf Seiten ber Verbündeten der Respect vor dem Imperator, die Schüchternheit und Unklarheit des Oberfeldherrn Schwarzenberg so groß, daß es wohl hätte geschehen können, daß Napoleon — unterstützt durch die indirecte Hülfe, die ihm die absichtliche Unthätigkeit des Kronprinzen von Schweben gewährt — selbst nach ben großen Niederlagen seiner Marschälle und trot der Fehler, die er selbst mehrere Male begangen, sich bis zum Winter in Deutschland hielt, was gleich= bedeutend war mit dem Gewinn des Feldzuges; wenn der Obergeneral des schlesischen Heeres von gewöhnlichen Talenten gewesen wäre. Aber die Kühnheit und das Genie des Zwillingsgestirns Blücher-Gneisenau rettet den Feldzug, indem es die anderen Führer mit Gewalt vorwärts zog und so die Ratastrophe herbeiführte, in der — obwohl Fehler genug begangen wurden — auch das Genie Napoleon's der weit überlegenen Zahl unterliegen mußte.

Dabei hatte es wesentlich zum Vortheil der Verbündeten gereicht, daß man sich der eigenthümlichen Fechtweise und der Eintheilung des Heeres der Franzosen, wie sie die Revolution hervorgebracht und wie sie Napoleon zur Meisterschaft erhoben hatte, nach und nach genähert und den großen Einfluß der Vodenbeschaffenheit bei Schlachten und Gesechten erkannt hatte, so daß Napoleon hierin nicht mehr so viel voraus hatte, als

früher, und man ihn gewissermaßen mit seinen eigenen Waffen schlug. So lange man bei der schwerfälligen Linearfechtart, wie sie Friedrich der Große angewandt, blieb, hatte die neue geniale der Republik und des Kaiserreichs überlegene Vorzüge. man aber die zerstreute Fechtart mit der Linien= und Säulen= stellung des Fußvolks zu verbinden gelernt, als man die Ein= theilung in Divisionen und Corps zu selbstständigen Körpern und die Mischung der verschiedenen Waffen dem Feinde abgesehen, als man die Reiterei etwas mehr in Massen, das Geschütz in gewisse Batterien zu stellen anfing, und die Fähigkeit gewonnen hatte, die Theile nach Belieben zu verschieben und unendlich mehr Beweglichkeit in das Ganze zu bringen, waren die Berhältnisse nicht mehr so ungleich. Freilich war noch bas Schwerste übrig: die strategische Anordnung des Feldzuges und die Führung in der Schlacht, was sich nicht erlernen läßt, weil es angebornes Genie voraussett; aber auch hier studirte man seine Feldzüge und Schlachten und lernte es ihm einigermaßen ab. Auch fehlte noch viel, daß man überall die Truppen dem Boben und den Verhältnissen gemäß so zu stellen verstanden hätte, daß eine Waffe die andere, eine größere Abtheilung die andere zu rechter Zeit richtig unterstützte, daß die Referven am rechten Ort und in der richtigen Entfernung standen, und daß überhaupt mit angemeffenen Kräften gekämpft wurde, indem häufig aus Beforgniß, zu viel Streitkraft hinzugeben, das Gefecht im Anfange mit zu wenig Mitteln genährt wurde. In jeder dieser Beziehungen und in der Schnellfraft der Bewegungen blieb Na= poleon immer der große Meister.

Es darf daher nicht Wunder nehmen, daß trot der großen Ueberzahl der Verbündeten und der unläugbar besseren Beschaffenheit der Truppen derselben nicht militärisch Größeres in diesem Feldzuge geleistet worden ist. Die Erklärung liegt in den vorstehenden Andeutungen, die ihre Bekräftigung in unserer ganzen bisherigen Darstellung finden; vor allen Dingen barin, daß der Oberfeldherr Fürst Schwarzenberg nicht einmal Anspruch auf den Rang eines mittelmäßigen Feldherrn hatte, und daß die Kriegskunst die schwerste aller Künste ist, und selbst von einem

Genie nur in langer Uebung erlernt wird.

Drud von F. A. Brodhaus in Leibzig.

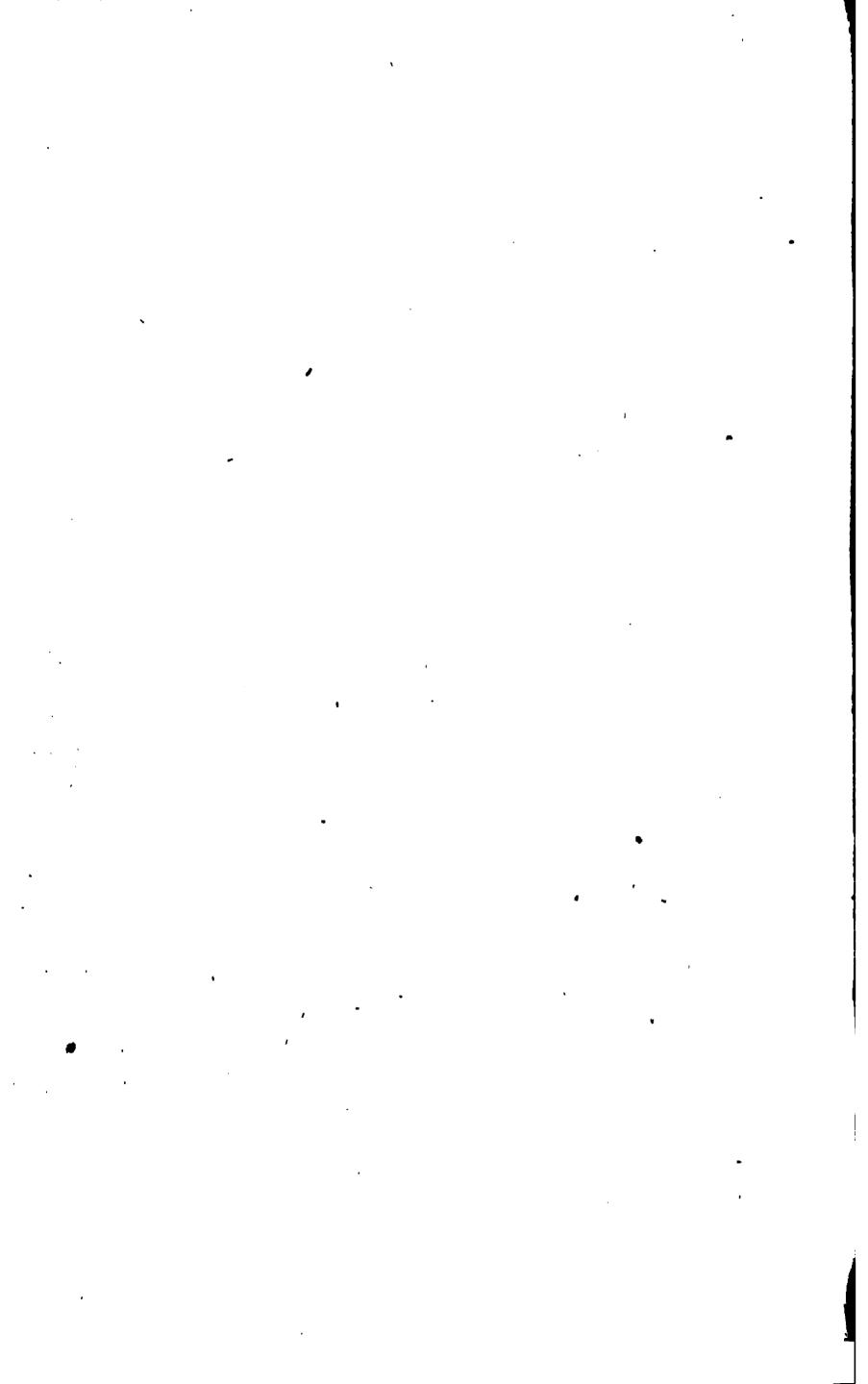

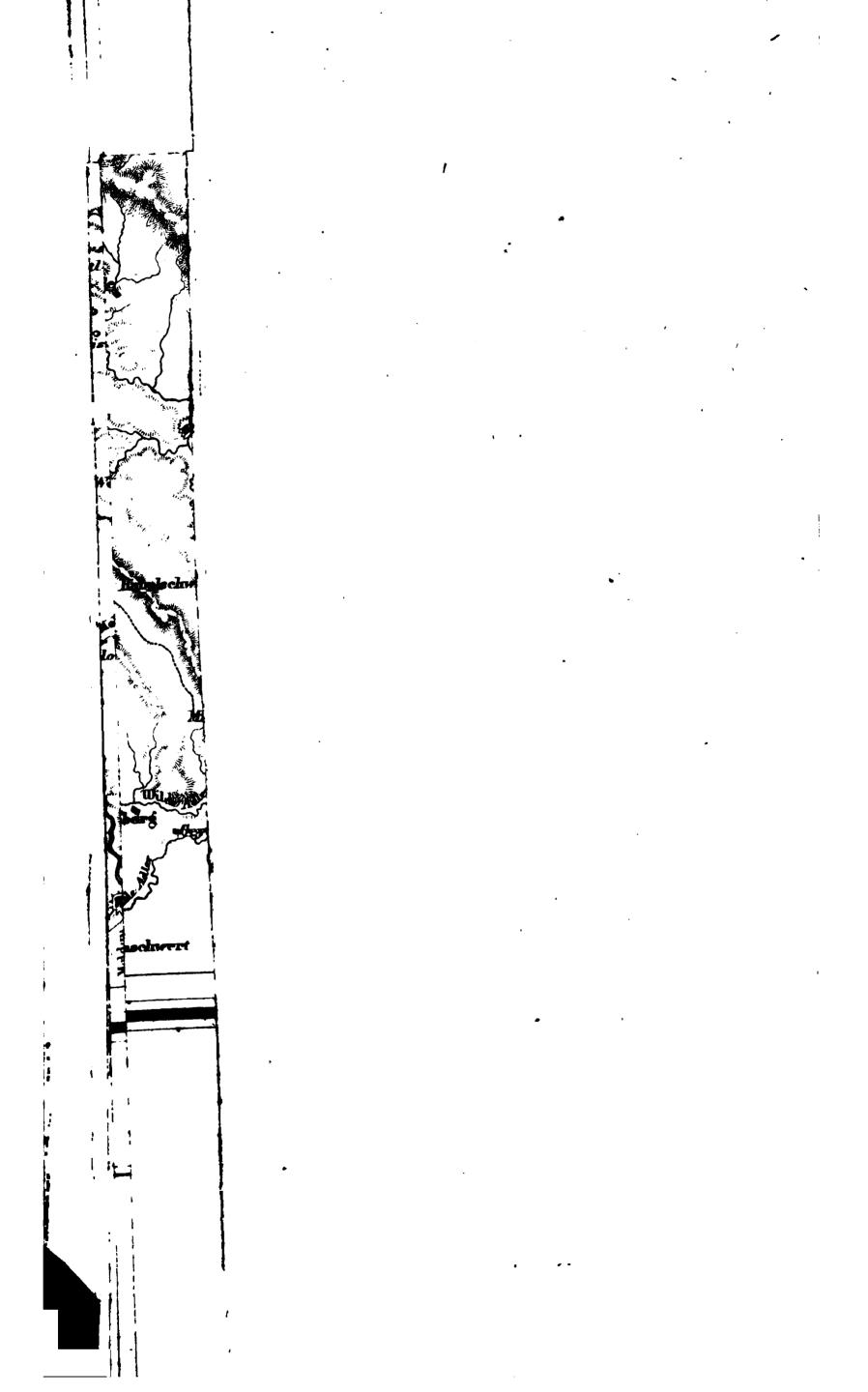